

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

12. d. 14





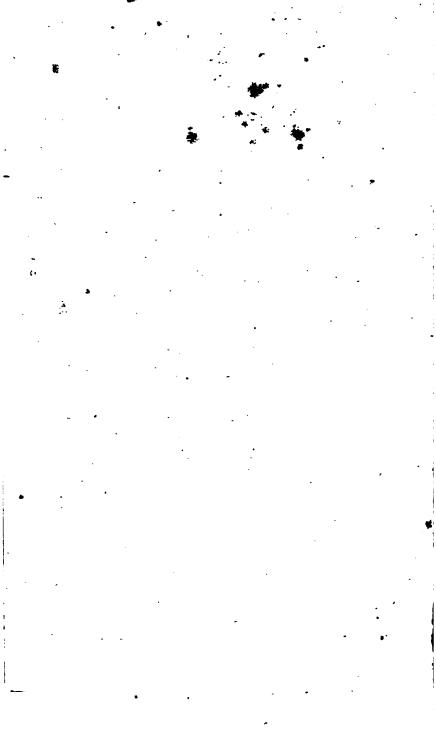

Johann August Cherhards
cra. prof. Der phil ju Salle und Mitgl. ber Academie bes
Wiffenfd. ju Berlin

Versuch

allgemeinen beutschen

# Synonymit

in

einem fritisch - philosophischen

Worterbuche

d e r

Finnvermandten Borter ber hochbeutschen Munbart.

Fünfter Theil. L.— R.

Balle und teipzig,

gebrudt und im Berlage bei Joh. Gottft. Auff.

1 8 0 0

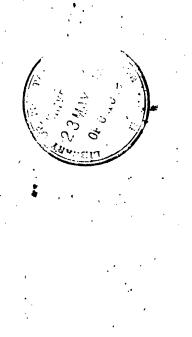

## Laben. Erquicken. S. Erquiden.

Lache. Der See. Pfubl. Pfüge. Sumpf. Teich. Weiher.

I. US. Diefe Borter werben als finnverwandt betrachtet, fo fern fie ein fiehendes Baffer, im Gegenfage ber fließenden, Staffe, Bache, bezeichnen.

II. B. Sie find theils burd bie Große, theils burd bas Entftehen, theils burd bie Beschaffengeit und bie Bestimmung bes Gewässer verschieden.

Der See, im hochdentschen mit dem Artikel des manns lichen Geschlechts, (S. See. Meer.) ist nicht allein das größte, sondern er kann auch einen Abfluß haben, und daher oft mit Kussen und Bachen verbunden seyn, wie der Genferse mit der Rhone. Sein Wasser ist ferner rein und dienet mehrenstheits allerien Fischen zum Ausenthalte. So kann man sagen: in der Wart Granden burg sind viele Seen, welche nicht nur sichreich sind, sondern auch den Vortheil gewähren, daß sie die Schiffarth auf den kleinen Flussen berfetben, wenn das Wasser derseiben durch Schleusen aufgehalten und hernach losgelassen wird. Verschiedene Porfer haben das Recht, an denen ihnen nahe gelegenen Seen, die kleine Fischerey mit Reh und Reusen in treiben.

Ein Pfuhl ift daburch von einem See unterschieden, daß er ein fleineres Baffer ift, das teinen Abfluß hat, und bald rein bald unrein fepn, Bifche enthalten oder nicht enthalten tam. Eberhards Botterb. 5. Kh.

Man findet oft bergleichen Pfühle reines Wassers auf ben Telbern, worin sich Giebel, Rarauschen und auch wohl andere Bische aufhalten, und es ist dem Eigenthumer des Feldes erlaubt, in den Pfühlen, welche auf seinem Acer liegen, zu fischen. Pfühlfische sind solche, welche sich gern in dergleichen Pfüh. ten aufhalten; Pfuhlschnepfen, sind solche, welche gern an dergleichen Pfühlen liegen und ihr Futter da suchen.

Daß man auch eine Sammlung von unreinem Waffer einem Pfuhl nennt, fieht man aus solchen Zusammensehungen, wie Mistpfuhl, und es giebt auch ftinkende Pfuhle. In Luthers Bibeiübersehung heißt die Solle ein feuriger Pfuhl, Offenb. 19, 20. Der Pfuhl, der mit Feuer und Schwesfel bremet. Offenb. 21, 8.

Die Pfühe ift nur ein kleinerer Pfuhl, ber eben so leicht verschwindet, als er entstehet. Pfuhl kann aber ein angesammletes Basser, sowohl von größerm als kleinerm Umstange seyn; beyde kommen barin überein, daß sie keinen Abstuß haben. Wenn es stark geregnet hat, so giebt es auf ben Straßen hie und da Pfühen, die aber bald austrocknen, weil sie einen so zufälligen und geringen Ursprung haben. Die großen Pfühle haben zwar der Ansammlung des Negenwassers ihr Entstehen zu verdanken, sie trocknen aber nicht so teicht aus, wenn sie tieser sind, und zwischen hohen Bergen liegen.

Die Ableitung bender Worter von dem gemeinschaftlichen Stamme Bat, Put, Griech. Bados, Budos, davon im Engl. Pit, und in manchen Gegenden Niedersachsens, die Pitte, lat. Puteus, franz. Puit, der Brunnen üblich ist, hat Gr. Aber fung sehr wahrscheinlich gemacht. Dieses ist mit dem Zischlaute welcher in mehreren Källen eine Berkleinerung macht, in Pfüße, eine kleinere Wassersammlung, und mit der Anhängestibe et, in Pfutel, Pfubel, übergegangen, wie es denn auch wohl nach Gr. Abelung, Coler und Andere wirklich Pfubelschreiben. Die Ansstoßung des dist aber in dem Riedersächsischen Dialecte sehr gewöhnlich, und in diesem kommt gerade Pfuhl, und zwar unter der Form Pool, am meisten vor. Das übrigens bep

Pfuhl ber Begriff einer Bertiefung ber herrichende feb, erhellet ans dem Gebrauche besselben, mo nicht von Wasser; sondern bloß von einer weit umfassenden Tiese die Rede ift, wie beb bem fo ut ripen Pfuhle und dem Pfuhle, der von Feuer und Schmefel brennet, und dem Frangosischen Puit, das in der Bergmannssssprache auch einen Schacht bedeutet:

Der Sumpf unterscheidet fich von dem Pfuhl und det Pfuhe badurch, daß sein Wasser über einem weichen Erbreiche oder Moraste stehet, wo man einfinket. Dan sagt: dieser Wegist wegen der vielen Sumpfe im Winter oft gesährlich, weil an vielen Orten das Wasser über einem weichen und morastigen Erderliche flehet, wo man Gefahr läuft mit Pferden und Wagen linigusinken. Wem in einem Walde die Wege niche recht bekannt sufinken. Bem in einem Walde die Wege niche recht bekannt sind, der kann leight in den Sumpfen stecken bleiben. Legietet morastige Gegenden, wo die Sumpfe auch im Sommer nicht austrocknen.

Diefen Mebenbegriff bes ichlammichten Bobens ber Gumis pfe bringt Die naturliche Ableitung Des Wortes von Sinten; Sied, niedrig; fidt, bas Unterfie, Legte im Danischei, aus genscheinlich mit fich. (S. Kallen, Sinten, Sturgen.)

La cheift nur in Oberbeutschland bekannt, und es bedeutet das namliche, was in Miederdeutschland Pfuhl bedeutet. Det Grund davon ift ohne Zweifel, daß es aus dem Lat. lacus, lacuns, welches das Frang, loc ift, hertommt. Die Romer haben aber Oberdeutschland lange beherrscht, indeß sie in Miederdeutschland sich nielange aufgehalten, noch weniger es unterjocht haben. Wat sagt in der Schweit: Seen und Lachen sieden, eine Wistlache, eine Rothlache.

Teld und Beih er unterfcheiben fich von allen übrigen baburch, bag fie tunftliche Bafferbehalter find, biefe hingegen unt tich aufgefammlete Baffer.

Weiher ift nur in Oberbeutschland betannt, wohlt es burch bas Frang, vivier, Satzvivarium, getommen ift: Erich fie ohne Aweifel ursprünglich das R. S. Dyk, Deich, ein Damm, wo, durch der Ein, und Abstuß des Wassers gehindert wird. Bepde sind also bloß gleichbedeutende Wörter verschiedener Mundarten. Sollte indeß einige Verschiedenheit unter ihnen seyn, so wurde sie-höchstens darin bestehen, daß der Weiher tünftlicher ift, einen ge, mauerten Grund und Einfassung hat, da der Teich bloß seine Damme der Aunst verdantet. Doch scheint dieser Unterschied nicht durchgangig beobachtet zu werden; benu der Teich von Besthesda Joh. 5, 2. wird von schweizerischen Schriftstellern öfters der Weiher von Verbesda genannt.

sibrigens find die Teiche und Beiher zu Rischbehaltern bestimmt, und enthalten von den besondern Arten derselben die sie enthalten, ihre Nahmen, ein Karpfenteich, ein Gie, helteich, ein Karpfenweiher, u. f. w. In Teiche und Beiher muß man teine Naubsische setzen. Durch diese besondere Bestimmung unterscheiben sie sich von andern tunstlichen Baferbehaltniffen. (S. Trante. Eisterne.)

## Lächerlich. Belachenewerth. Komisch. Possierlich. Burlest.

## I. üb. Bas Lachen erregen tann.

11. B. Bie muffen uns neben dem Worte Lacherlich nochbes Wortes Delachend werth bedienen, wenn wir die benden franzolischen Ausbrücke, rilibie und ridicule, so wie die englischen laughable und ridicule, die doch in ihren Bedeutungen nicht ganz einerlen sind, übersehen wollen. Roch besser ware es vielleicht, wenn wir das niederdeutsche Belachlich (Belacklich) in das Hochdeutsche aufnehmen konnten. Das Belachen swert be oder das Belachliche, verdient belacht zu werden, wenn es anch nicht immer und ben jedem Lachen erregen sollte; das liegt sichen erregt, auch wenn es an sich nicht so beschaffen ist, daß es Lachen erregen sollte. Leichtsunige und lustige Personen, muthe willige

willige Rinder und muntere, ichaterhafte Weiber finden alles fås derlich, bie geringfte Rieinigteit macht fie lachen.

Das unpersonliche Zeitwort, es lachert mich, welches ein Desiberativum ift, und: ich habe einen Trieb, eine Reigung jum Lachen, bebeutet, ist ohne Zweifel ber nachste Stamm von Lachen, bebeutet bey dem Lacher lichen duf subjective Gründe bes Lachens. Daher ist oft einem lacher lich, was es dem andern nicht, weil jener jum Lachen gestimmt ist, oder die Cache in einem Lichte sieht, worin sie Lachen erregt. Das Delachens werthe oder Belachliche, hat objektive Gründe, deren Wirkungen oft durch die subjektiven können gehindert wers den, und daher ist denn manches Belachens werthe odes. Belachliche vielen nicht lächerlich.

Das Belachenswerthe ist aber an sich selbst und imnerlich so beschaffen, baß es besacht zu werden verdient und Lachen erregen kann; es kann aber etwas, bas an sich gar nicht belachenswerth ift, durch sonderbare Zusammenstellungen lächerlich werden. Dies wahrhaft Belachenswerthesollteeigentlich die einzige Quelle des Lächerlichen sein; allein, der muthwillige Dichter kann oft die Dinge, die gar nicht belachenswerth sind, durch saunige Zusammenstellungen und Vergesellschaftungen lächerlich machen.

Roubeau tabelt bie komischen Dichter, daß sie bie Laster, 3. B. den Geiß, als belachenswerth behandeln, da sie sie wielmehr als verabscheuungswurdig darstellen sollten. Es ist mahr, wer ein Laster bloß als etwas Beiachenswerthes behandelt, der zeigt es nur von einer Seite, von welcher es als eine kleine, unschädliche Unvolltommenheit erscheint, der Geitz ist aber eine wichtige, und kann zur Ungerechtigkeit, zur Unbarmherzigkeit, w. del. m. verletten. Allein das hindert nicht, daß er-nicht auch seine belachenswerthen Seiten haben sollte, und diese ergreift der Virtuose, der bloß die schällichen Wittel zu seinem Aunstzwecke berechnet.

Sanz anders ift es, wenn man die Darfiellungsart zu bem bechien fittlichen Zwecke berechnet; ba konnte wohl Lielbing Recht

Diecht haben, ber in ber Borrebe ju feinem Jofenh An. brems unter ben stillichen Gehlern die Sitelfeit und bie Seuches len allein ale Belach en em erth zuläßt.

Doch mehr murben biese benden ftrengen Sittenlehrer bei Dichter tadeln, ber bas, was an fich gar nicht belachens, werth ift, burch fremde Ideenvergesellschaftungen lacherlich machte. Biele von den Sprichwörtern im Douguirotte find an sich sehr wuhr, inksich und ehrwurdig, und also garnicht bestachenswerth, aber in dem Munde Sancho Panza's werden sie tächerlich; die Franzosen wurden sagen: ils ne sont pes ricklules, meis dans la bouche de Sancho Panza ils deviennent ristbles,

Die Bahrheit: Ales ift gut, ift gar nicht belachens, werth, aber in den Lagen, worin Boltalte fie feinem Panstoß in den Mund legt, wird fie facherlich.

Bir seben hier in einem neuen Falle, wie sehr unfer Denfen bon ber Sprache abhange. Satts man Shaftesburn's Meynung im Deutschen so ausgebrückt: Das Belachens, werthe ift ber Probierstein ber Wahrheit, anstatt: bas La, derliche, so murbe man schwertich etwas dagegen gehabt haben. Denn das Belachenswerthe ift an sich ungereimt, und kann also nicht mahr seyn. Db se aber an sich ungereimt sey, das muß die Vernunft entscheiden, und wenn die es so gefunden hat, so kann man es lacherlich machen, indem man seine Ungereimtheit sinnlich harstellt.

Das Ramische ist bas Laderlice in ben Sanblungen. Alles to mische ist baber lach erlich, aber nicht glies Lacher. lich e ist to misch. Der Rapuziner, welcher in einer Predigt feinen andachtigen Buberern sagte:

fagte etwas febr Lacherliches aber nichts Romifches. Sin-

jum Poffen angezündet murbe, immer wieder ausloschte, lachersich und to mifch, lacherlich, wegen bes Wiberfpruches ber Wittel und bes Zweckes, to mifch, fofern es eine Handlung

war.

Die Weitung macht diesen Unterschied nothwendig. Denn eine Romodie, wovon to misch abstammt ift ein Berk ber dramarischen Dichtkunft, und also eine Reihe unter einander verknüpfter Handlungen.

Das Possierliche ift junachst bas Lächerliche in bem Gebarbenspiele und in den Bewegungen. Der Affe ift wegen feiner lacherlichen Gebarben ein possierliches Thier, und fo wird er in bem bekannten Antielwerse bezeichnet;

Der Affe gar posserlich ift, Bumabl wenn er vom Apfel frift.

Er macht ben biefem Freffen viele lacherliche Gebarben. Diefer Rebenbegriff stimmt genau mit ber Etomologie überein; bie Frisch angenommen hat. Denn bas Bort Posse, von bem es gebilbet ift, lauter ben ben Alten Bog, und biefes bedeut tet Gebarbe; baher in Golii Onomast., welches dieser Sprachforscher anführt, ein Bossier Mimus heißt.

Da aber die Gebarben nur lacherlich find, wenn das, welches fie macht, tiein ift, da fie hingegen in dem Großen Biderwillen und Uniluft erregen, fo hat das Poffierliche zugleich den Rebenbeigriff des Kleinen. Die Kinder find poffierlich, wenn fie in ihren Spielen die ernsthaften und gravitätischen Gebarden, den Gang und die Bewegungen reichsstädtischer Magistratspersonen in ihrer Amestleidung nachahmen.

Das Burleste befteht in der lächerlichen Darftellung bes Großen und Wichtigen. Es giebt baber eine boppeite Art bed Burlesten. Entweber große und wichtige Personen und hande

lungen werben mit gemeinen und pobelhaften Bewegungen, Bebarben und Reben bargeftellt, oder eine gemeine und pobelhafte Derfon ahmt wichtige Sandlungen burch ernsthafte und feverliche Gebarben und Reben nach. Das Erstere gefchieht burch bas Era veftiren, bas Anbere burch bie Parobie. Bon benden bat unter ben Alten Arift ophanes Proben gegeben; unter ben Meuern hat querft Scarron in feinem Virgile travesti qu bem Erftern ben Con angestimmt, und vielleicht ift er es auch, ber bas Bort Burlest in Die frangoffiche Oprache gebracht bat. In ben Rittern bes Ariftophanes spielt bas athenienfische Bolt unter ber Perfon bes Damos eine burleste Rolle, inbem es mit ben niebrigften Gebarben, Sanblungen, Bewegungen und Reben auf ber Buhne bargeftellt wirb. In einer Da robie bes Baron de St. Andre macht Barletin ber Colombine eine burleste Liebegerflarung in ber Derfon und mit bem Ge barbenfpiel bes Cafars und ber-Ricopatra.

Das Wort Burles't ift von ben Franzosen zu uns gekommen, und diese haben es aus dem Italienischen genommen, worin burlar, spagen heißt. Die reichste Quelle des Spages ift aber unter bem gemeinen Bolte in Italien die niedrige Darstellung des Ernsthaften und Wichtigen; dadurch wird sowohl in ihren Fastnachtesspielen als auf ihrer tomischen Schaubuhne ihr Capitan, ihr Dottor Bolognese u. a. m. so burlest.

Die Anmaßungen bes Rumrathigen find belachen swerth, und Destouches hat fie in feiner Romobie le Glorieux nach Berbienst lacherlich gemacht; Dom Quirotte ift vine to, mifche Person und Sando Panza eine burleste; ein Rarionettenspiel ist possierlich.

## Lactey. Diener. Bedienter.

I. üb. Diefe Worter werben als finnverwandt betrachtet, fofern fie Personen bezeichnen, die in bem Dienfte von Privatper, sonen find, um ihnen aufzuwarten.

II. B. Dien er und Gebien er find auch für die haus, gefellichaft so von einander verschieden, wie fie es überhaupt und auch in der großen Gesellschaft des Staats find. (S. Bedien, tet. Dien er.) Daß Dien er den Stayd, den es bezelchnet, von dem Nuten und Gebrauch, den sein herr von ihm macht, andeutet, erhellet auch daraus, daß es oft mit Wörzern, die dies sen Gebrauch anzeigen, zusammengesetzt wird, wie in Leib dies ner, Lammerdiener.

Ein La den ift ein Hausbiener der Livree trägt, jum Ber, schiden und zur Begleitung seines Herrn gebraucht wird. Man hat viel darüber gestritten und geschrieben, welches die wahre Absleitung dieses Wortes sey; nur darin ist man eins, daß es in der gegenwärtigen Form aus dem Französischen zu uns gekommen ist. Das, was diese Untersuchung einigermaßen interessant macht, ist, daß man gern einen Stamm fiaden möchte, aus dem sich die gegenwärtige Bestimmung einze La de pen, so wie sie eben ist anges geben worden, ableiten ließe. Nachdem man verschiedene, zum Theil abenehenerliche Ableitungen versucht hat, wie die des Mes, na ge von vernula Cajuz, ist man endlich bep der sieheng obti en, die es von Läden, lausen, berleitet, und diese hat auch Hr. Abel ung angenommen; demnach ware es das, was die Franzosen valet de pied nennen, ein Diener, den man zum Bersschieden gebrauche.

Daburch ware bann nun wohl erklate, warum ein Lack en jum Berschicken gebraucht wird, aber noch nicht, warum er Livree trägt und seinen herrn jum Staate vegleitet. Bepbes findet sich in einer Etymologie welche historische Geweise für sich hat. Rach ihr ist Lack en bas Deutsche von den Franzosen verdorbene Aneche. Denn in ihrer altern Sprache lautet Laquai auch Naquet.

En France il y a cent ans, que les Pages vilains allans à pied, ont commencé a être nommé Laquais et Naquets.

Fauchet de l'Orig. des Chev.

if der semplische Aussprache von Ane die im kongle das K. unterdrückt und das E. unterdrückt und das Eneite. Land pf necht, hieß aber eine Dunner feines Herrn folgte und meinem Mart, welches der Ursprum bereite war, welches der Ursprum bereite mar, welches der Ursprum bereite folgende Stelle:

Autun, Hift. de Louis Part, 2, Chap. 6.

Mr. Butt i Mr. Mennge evec des geme de la Langue Françoise de Mr. Supple de Mr. Mennge evec des de Religions de Religions

Laffe Gut & Get.

Lage Some Suftand.

am fich vereinder Seftimmungen geben werden ihren Sechangen geben ber Inden Ber Inden geben ber Inden ihren Ber Inden geben ber Inden ihren Sechangen geben ber Inden ihren Sechangen geben ber Inden ihren Be

de Berfens, ben 3a fia

sere ibm zukommende außerwesentliche Beschaffenheiten gesehen; bas zeigt die Borstibe zu an, die auf eine Berbindung mehrerer Beschaffenhöiten mit seinem Bestehen deutet. Ein haus ist noch in baulichem Stande, wenn es nicht einzufallen drohet, man erhält es im baulichen Stande, wenn man seine wesentlichen Schler verbessert. Eine Sache ist noch im Stande, wenn sie den zu ihrem Gebrauche erforderlichen Grad der Bollkommenheit hat. Man seit ein haus aber auch in einen bessern zu stand, wenn man es verschönert, verziert, seine Wände bemahlt, sie austaper zirt, die Thuren, Treppen neu anstreichen läßt.

Benn Stand und Juftand von den Menfchen gefage wird, so bedeutet bas Erstere solche Bestimmungen, die ihrer Natur nach weniger veränderlich sind, oder boch seyn sollen, nahmlich sittliche, also Nechte, Berbindlichkeiten, Fertigkeiten. So une terscheidet Luther in seiner haustasel drep Stande, den Lehr, kand, den Wehrstand, ben Niberstand. Es giebt unter den Bürgern höhere und niedrigere Stande; einige leben in dem Gestande; andere im ehelosen oder ledigen Stande. Die ersten Menschen lebten im Stande der Unschuld und viele Renschen leben in dem Stande der Sicherheit.

Ein Buftand hat tein solches festes Bestehen, ba er von mehreren umgebenden Bufalligkeiten abhängt. Eine reiche Erb, schaft versetst einen Menschen oft ploklich aus der größten Armuth in einen bluhenven Buftand, aus welchem ihn große Unglücks, fälle wieder in einen Buftand der Berzweiflung fürzen tonnen.

Die Lage deutet im Physischen bloß auf die Beziehungen, worin ein Ding mit den umgebenden Dingen fteht, ohne Rudsficht auf seine Bolltommenheit oder die Beranderlichkeit und Unsveranderlichkeit seines Bestehens.

Im Physischen bruckt Lage baher bie Seite eines Körpers aus, ber im anderer Körper am nächsten ist, so wie bie Grife ber Entfernung bepber von einander. Wer bie Lage von Manus bestimmen will, kann sagen: es liegt vier Meilen west- lich von Frankfurt am Mann.

Dieses Naquet ift die französische Aussprache von Rnecht, Die, wie die englische in Knight bas R. unterdruckt und bas Ch. in R. verwandelt. Rnecht, Landstnecht, hieß aber ein Soldat zu Bufe, ber dem Panier seines herrn folgte und mit feinen Farben und Wappen betleibet mar, welches der Ursprung unserer heutigen Livreen ift. Das Laquais im militarischen Sinne einerley mit Fußtnecht ist, beweiset folgende Stelle:

Leur transmit soixante La quais gascons et ne leur voulut bailler nulles gens de Cheval.

Autun, Hist. de Louis XII. Part. 2. Chap. 6.

(S. Lettre de Mr. Huët à Mr. Menage avec des Additions à l'Erymologique de la Langue Françoise de Mr. Menage, in ben Dissertations sur diverses matieres de Religion et de Philosogie. Thi. 2. S. 133.)

Lade. Rifte. Raften. Trube. S. Kaften.

Laffe, Beck. O. Ged.

## Lage. Stand. Zustand.

- I. iib. Die Art bes Cepns eines enblichen Olnges wird burch die zufälligen und an fich veranderlichen Bestimmungen, die mit den unveranderlichen in einem gewissen Zeitraume zugleich find, bestimmt. Diese veranderlichen Bestimmungen geben der Art des Seyns eines Dinges ihre Nahmen. Der Inbegriff derselben macht seinen Stand, Zustand und Lage aus.
- II. B. Stand beutet auf bauerhaftere Bestimmungen, Bustand und Lage auf veranderlichere und verganglichere. Beudes Stand und Zustand tommt zwar von Stehen her, welches bey einigen Körpern, als Banmen, Saufern u. bgl zu ihrer Bolltommenheitgehört. Allein ben Stand wird nur auf die Bolltommenheit ihres Seyns und Wesens, bey Zustand auf an

sere ihm zukommende außerwesentliche Beschaffenheiten gesehen; bas zeigt die Borstibe zu an, die auf eine Berbindung mehrerer Beschaffenheiten mit seinem Bestehen deutet. Ein Saus ist noch in baulichem Stande, wenn es nicht einzufallen drohet, man erhält es im bautichen Stande, wenn man seine wesentlichen Schler verbessert. Eine Sache ist noch im Stande, wenn sie den zu ihrem Gebrauche erforderlichen Grad der Bollkommenheit hat. Mau seizt ein Saus aber auch in einen bessern zu stand, wenn man es verschönert, verziert, seine Wände bemahlt, sie austapezitt, die Thüren, Treppen nen ausstreichen läßt.

Benn Stand und Zustand von den Menschen gesage wird, so bedeutet bas Erstere solche Bestimmungen, die ihrer Natur nach weniger veränderlich sind, oder boch seyn sollen, nahmlich sittliche, also Rechte, Berbindlichkeiten, Fertigkeiten. So unt terscheidet Luther in seiner Haustafel drey Stande, den Lehr, stand, den Wehrstand, den Nahrstand. Es giebt unter ben Bürgern höhere und niedrigere Stande; einige leben in dem Ghestande; andere im ehelosen oder ledigen Stande. Die ersten Menschen lebten im Stande der Unschuld und viele Menschen leben in dem Stande der Sicherheit.

Ein Buftand hat tein solches festes Bestehen, ba er von mehreren umgebenden Bufalligteiten abhängt. Gine reiche Erbifchaft versett einen Menschen oft plotlich aus ber größten Armuth in einen bluhenden Buftand, aus welchem ihn große Unglucks, fälle wieder in einen Buftand der Berzweiflung furzen tonnen.

Die Lage beutet im Physischen bloß auf die Beziehungen, worin ein Ding mit den umgebenden Dingen sieht, ohne Rudssicht auf seine Bolltommenheit oder die Veranderlichkeit und Uns veranderlichkeit seines Bestehens.

Im Physischen bruckt Lage baher bie Seite eines Korpers aus, ber ein anderer Körper am nachsten ist, so wie bie Grife der Entferaung bepber von einander. Wer die Lage von Manns bestimmen will, kann sagen: es liege vier Meilen west. lich von Frankfurt am Mann.

Im Moralischen ist die Lage eines Dinges seine Beschafe fenheit, welche durch die Einwirkung vorhergehender und gleich, zeitiger Dinge gewirkt wird. Das morgenländische Kanserthum war von schwachen Fürsten beherrscht, der Schap war erschöpft, die Kriegsheere mit schlechten Gefehlshabern versehen, der hof in Partepen getheilt, das Land durch Religionsspaltungen zerriffen, u. s. In dieser Lage befanden sich die Sachen, als es von den Saracenen und Eurten angefallen wurde. Man sagt: Geine Sachen sind in einer schlechten Lage, oder sie sind wieder in einer guten Lage, und sieht daben auf die Verkung gewisser vorhergehender oder gleichzeitiger Gegebenheiten, durch deren Einwirkung sie gut oder schlecht geworden sind.

Die Menschen, auch in ben hochften Stanben, tommen in einem hulflosen Bu franbe auf die Welt, und gerathen oft in Lagen, worin fie des Benftandes ihrer Mitmenschen aus dem niedrigsten Stanbe bedurfen. Es ist daher tein Stanb so hoch, worin der Mensch irgend einen andern Menschen, den blot der Bufall der Geburt in einen uledrigern Stand gesest hat, gering schäfen durfte.

Lubwig ben achtzehnten berechtigt fein Stand, einen eben fo prachtigen hof au halten, als andere Ronige, aber burch feine gegenwartige Lage fieht er fich in einen Buftand ber Darftige teit verfeht, welcher ben bazu nothigen Auswand nicht gulaft.

Lahm. Aruppel. Sinkend. S. Kruppel.

## Land, Staat.

I. üb. Diese Worter werden hier als sinnverwandt betrachetet, sofern sie einen Theil der festen Obersiche der Erde ans zeigen, der von Menschen bewohnt ift, die eine burgerliche Gesellschaft ausmachen. Rugland ist das ruffische Land und der ruffische Staat.

II. B. In Land ift biefes von feiner Oberflache und feinen Grenzen bezeichnet, in Staat von der Geite ber politifchen Berbindung feiner Einwohner. Das Bort Land ift bas urfprungliche und altefte in der Oprache ber beutschen Molterframme, bas Bort Staat ift auslandifc und fpater in die dentiche Sprache aufgenommen.

Denn bas erfte, was bem Menschen in seiner politischen Verbindung auffälle, ist der Boben, den er mit seinen Mitburgern gemeinschaftlich bewohnt, auf dem er gebohren ist, und dessen Grenzen sein Barerland einschließen. Daher benennt er den Staat von den Einwohnern, die das Land bewohnen, England, Rußland, Holland.

Der gemeine Mann, ber bas moralische Besen, bas ber Gelehrte Staat nennt, nicht fassen kann, nennt baber noch immer ben Staat, bessen Mitglied er ist, sein Land, ben Regenten besseiben seinen Landesherrn, seinen Landesvater, wicht bas Staatsoberhaupt. Unsere alten Deutschen namnten, was man jest die hochke Staatsberrschaft ober Staatsgewalt nennnt, die Landesho eit, und das ist in dem deutschen Staatsberechte noch geblieben.

Staat, Status, respublica, bas gemeine Befen, ift von ben Romern ju uns gefommen, bie mitten unter bem Besith bes weitlauftigsten Landes ihr gemeines Befen nur in Rom hatten, weil nur die Burger Roms Glieder des gemeinen Befens waren. Es bezeichnete also die Berbindung der romischen Burger ober derer, die die Rechte und Berbindlichkeiten eines Gliedes des romischen gemeinen Besens hatten.

Das Bort Land ift baber bem gemeinen Manne verftanblicher als Staat, und man thut baber wohl in einem Bortrage an eine Bauerngemeinde das Erstere dem Letzern vorzuziehen.

## Kand. Ader Seld. S. Ader.

#### Lande. Lander.

- I. üb. Abtheilungen der Oberfläche des Erdfreises nach physischen und politischen Gründen.
- II. B. Es giebt mehrere Borter in ber Deutschen Sprache, Die Diesen Doppelten Plural, ben einen nach ber erften, ben an-

bern nach der zweiten adelungifden Declination haben, und obgleich diese Untersuchung mehr grammatisch als lexitographisch ist,
so ift es doch vielleicht nicht überstüssig, ben der Beranlassung,
die'uns Lande und Lander giebt, die Gründe ihres Unterschies
bes etwas tiefer zu erforschen, da doch wirklich eine Synonymie,
das ist, eine übereinstimmung der Bedeutung unter ihnen Statt
sindet, einige auch, wie die gegenwärtigen und einige andere von
Stosch, von den Synonymisten als sinnverwandt sind aufgeführt worden.

Fr. Abelung hat in seinem Lehrg. der d. Sprache Th. 1. 1. 186, bereits aussuhrlich davon gehandelt, und er unterschels det sie so, daß er dem Plural der er sten Decl. Lande eine cols lective, dem derzwenten Decl. hingegen eine diftributing Bedeutung beylegt. Was Gr. Abelung die collective Besteutung nennt, das scheint Stosch unter unbestimmten Sinn zu veistehen, denn er sagt: "die mehrere Zahl Lande "ist nur in einem unbestimmten Sinn, und zwar mehrens "theils in einer erhabenen Schreibart gewöhnlich."

Daß die Plurale ber erften Decl. ben diefen Wortern ets was unbestimmtres anzeigen und in den meiften gallen ebler find, tann man leicht zugeben. Allein warum find fie ebler?

Junachst sind diese Plurale aus der oberdeutschen Munds art genommen und die Flexionen dieser Mundart scheinen noch jest sin Hochdeutschen ebler als die niederdeutschen. Wo man sie daher vorgezogen hat, sollten sie für das Gefühl dem Großen und durch seine Größe Ebeln in dem Sinne angepaßt wers den. Das Unbestimmre und Unbegränzte scheint aber der Einblie dungskraft das Größere. Also bezeichnete der Plural der erst en Decl. Lande die Bielheit in den Gattungen und Arten, die zu einem höhern Dinge gehören, der Plural der zweht en Declination Lander die einzelnen Theile eines Ganzen, insonderheit eines Discreten, also Individuen, völlig bestimmte Dinge, die der Phantaste zu ihrer Erweiterung teinen Spielraum lassen. So ist es auch mit Dent machte und Dent machter, Thate und Thater, weiches H. Abelung übergangen hat. Mit vieler Beisheit hat der Dichter in solgender Stelle i That e und nicht That ler gewählt, da er hier die Erftehende in die lieblichften Gegen. ben einer unwirklichen Eraumwelt verfest.

Rabel fauf. Ihr baucht es, als ob fie in Shranen ger-

Sanft in Freudentbranen, binab in fcattenden Ehale Qublle, fich über ein mebendes b'umenvelles Geftade Leicht erhibe, dann neugeschaffen unter den Blumen Dieles Geftades und feiner Dufte Gerüchen fich fanbe.

Gben biesem Sprachgebrauche folgt Enther mit feinem gewohnlichen richtigen Gefühle. In ben lurischen Stellen, wo er ber Phantafie Raum laffen will, ihren Schaupiag ins Unermeßliche ju mahlen, ba gebraucht er Lanbe.

Alle Lande find beiner Chre vell.

3 ef. 6. 4.

Berr unfer Berricher! wie herrlich ift Dein Rame in allen Landen.

Bfalm. g, to.

280 er von einzelnen bestimmten Theilen eines Gangen fpricht, und diese auch wohl in Zahlen ausbruckt, ba gebraucht er gan ber.

Abaereros war Ronig über hunbert und fieben und zwanzig Lanber

Eftber 1, 1.

## Landeskind. Eingebohrner. Einheimischer.

- I. üb. Die Menfchen, die in einem gewissen Lande ihren gewöhnlichen Bohnfic haben.
- II. B. Ber nur in einem Lande feinen gewöhnlichen Boh, fis bar, ift foon barin einheimifch, er hat barin feine Dei, math; benn aus Beim und Gin, In, ift diefes Bort zusammengefest. Der Gingebohrne muß in bem Lande, bef, fen Eingebohrner er ift, gebohren fenn, das bringt die Zusammens fegung von Gin, In, (welches von Gin, unus, wovon Gin,

Dieses Naquet ift die frangofische Aussprache von Anecht, bie, wie die englische in Knight bas R. unterdruckt und bas Ch, in R. verwandelt. Anecht, Land finecht, bleß aber ein Soldat zu Jufe, ber dem Panier seines herrn folgte und mit seinen Farben und Wappen betleibet war, welches der Ursprung unserer heutigen Livreen ift. Das Laquais im militarischen Sinne einerley mit Fußtnecht ift, beweiset folgende Stelle:

Leur transmit soixante Laquais gascons et ne leur voulut bailler nulles gens de Cheval.

Autun, Hist. de Louis XII. Part. 2. Chap. 6.

(S. Lettre de Mr. Huët à Mr. Menage avec des Additions à l'Etymologique de la Langue Françoise de Mr. Menage, in den Dissertations sur diverses matieres de Religion et de Philosogie. Thi. 2. S. 133.)

Lade. Rifte. Raften. Trube. S. Kasten.

Laffe. Geck. S. Ged.

## Lage. Stand. Zustand.

- I. iib. Die Art bes Cepns eines endlichen Dinges wird durch die zufälligen und an fich veranderlichen Bestimmungen, die mit den unveranderlichen in einem gewissen Zeitraume zugleich find, bestimmt. Diese veranderlichen Bestimmungen geben der Art des Seyns eines Dinges ihre Nahmen. Der Inbegriff derselben macht seinen Stand, Zustand und Lage aus.
- II. 2. Stand beutet auf bauerhaftere Bestimmungen, Bustand und Lage auf veranderlichere und vergunglichere. Bepbes Stand und Zustand tommt zwar von Stehen her, welches ben einigen Korpern, als Baumen, Saufein u. bgl zu ihrer Bolltommenheit gehört. Allein ben Stand wird nur auf die Bolltommenheit ihres Seyns und Besens, ben Zustand auf an

bere ihm zukommenbe außerwesentliche Beschaffenheiten gesehen; bas zeigt die Borfilbe zu an, die auf eine Berbindung mehrerer Bespaffenheiten mit seinem Bestehen deutet. Ein haus ist noch in baulichem Stande, wenn es nicht einzufallen drohet, man erhält es im baulichen Stande, wenn man seine wesentlichen Schler verbessert. Eine Sache ist noch im Stande, wenn sie den zu ihrem Gebrauche erforderlichen Grad der Wollkommenheit hat. Man seit ein haus aber auch in einen bessern zu ft and, wenn man es verschönert, verziert, seine Wände bemahlt, sie austaper zirt, die Thuren, Treppen nen austreichen läßt.

Wenn Stand und Zustand von den Menschen gesage wird, so bedeutet das Erstere solche Bestimmungen, die ihrer Natur nach weniger veränderlich sind, oder boch seyn sollen, nahmlich sittliche, also Rechte, Berbindlichkeiten, Fertigkeiten. So une ferscheidet Luther in seiner haustafel drey Stande, den Lehrstand, den Wehrstand, den Nahrstand. Es giebt unter den Burgern höhere und niedrigere Stande; einige leben in dem Ebestande; andere im ehelosen oder ledigen Stande. Die ersten Menschen lebten im Stande der Unschuld und viele Menschen leben in dem Stande der Sicherheit.

Ein Buft and hat tein solches festes Bestehen, ba er von mehreren umgebenden Bufalligkeiten abhangt. Gine reichte Erb, schaft versetzt einen Menschen oft pidklich aus der größten Armuth in einen bluhenden Buft and, aus welchem ihn große Unglücks, fälle wieder in einen Buftand der Berzweiflung fturge tonnen.

Die Lage deutet im Physischen bloß auf die Beziehungen, worin ein Ding mit den umgebenden Dingen steht, ohne Rudsischt auf seine Bolltommenheit oder die Beranderlichkeit und Unsveranderlichkeit seines Bestehens.

Im Physischen bruckt Lage baher bie Seite eines Körpers aus, ber ihn anderer Körper am nächsten ist, so wie bie Größe der Entferaung bepber von einander. Wer bie Lage von Manns bestimmen will, tann sagen: es liegt vier Meilen west, lich von Frankfurt am Mayn.

Im Moralischen ist die Lage eines Dinges seine Seschafe fenheit, welche durch die Einwirkung vorhergehender und gleich, zeitiger Dinge gewirke wird. Das morgenländische Kanserthum war von schwachen Fürsten beherrscht, der Schaß war erschöpft, die Rriegsheere mit schlechten Geschishabern versehen, der hof in Partepen getheilt, das Land durch Religionsspaltungen zerrissen, u. s. w. In dieser Lage befanden sich die Sachen, als es von den Saracenen und Eurken angefallen wurde. Man sagt: Seine Sachen sind in einer schlechten Lage, oder sie find wieder in einer guten Lage, und sieht daben auf die Verknüpfung gewisser vorhergehender oder gleichzeitiger Gegebenheiten, durch deren Einwirkung sie gut oder schlecht geworden sind.

Die Menschen, auch in ben hochften Stanben, tommen in einem hulflosen Buftanbe auf die Welt, und gerathen oft in Lagen, worin fie des Bepftandes ihrer Mitmenschen aus dem niedrigsten Stanbe bedürfen. Es ist baher kein Stanb so hoch, worin der Mensch irgend einen andern Menschen, den blot ber Bufall ber Geburt in einen uledrigern Stand geseht hat, gereing schäfen burfte.

Lubwig ben achtzehnten berechtigt fein Stand, einen eben fo prachtigen Sof au halten, als andere Ronige, aber burch feine gegenwärtige Lage fieht er fich in einen Buftand ber Durftige teit verfest, welcher ben bazu nothigen Aufwand nicht gulaft.

Lahm. Aruppel. Sinkend. S. Kruppel.

## Land. Staat.

I. üb. Diese Worter werden hier als sinnverwandt betrachetet, sofern sie einen Theil der festen Obersiche der Erde ans zeigen, der von Meuschen bewohnt ift, die eine burgerliche Gessellschaft ausmachen. Rußland ist das ruffische Land und der ruffische Staat.

II. B. In Land ift biefes von feiner Oberflache und feienen Grenzen bezeichnet, in Staat von ber Geite ber politischen Berbindung feiner Einwohner. Das Bort Land ift bas urfprungliche und altefte in ber Oprache ber beutschen Molterframme, bas Bort Staat ift ausländisch und spater in die denische Sprache aufgenommen.

Denn das erfte, was dem Menschen in seiner politischen Versbindung auffällt, ift der Boden, den er mit seinen Mitburgern gesmeinschaftlich bewohnt, auf dem er gebohren ift, und deffen Grensten sein saxerland einschließen. Daher benennt er den Staat von den Einwohnern, die das Land bewohnen, England, Rußsland, Holland.

Der gemeine Mann, ber das moralische Wesen, das der Gelehrte Staat nennt, nicht fassen kann, nennt daher noch immer den Staat, dessen Mitiglied er ift, sein Land, den Regenten deffeiben seinen Landesherrn, seinen Landesvater, wicht das Staatsoberhaupt. Unsere alten Deutschen nannten, was man jest die hochke Staatsherrschaft oder Staatsgewalt nennt, die Landesho heit, und das ist in dem deutschen Staatsprechte noch geblieben.

Staat, Status, respublica, das gemeine Befen, ift von ben Romern ju uns gekommen, die mitten unter dem Besith bes weitiduftigsten Landes ihr gemeines Befen nur in Rom hatten, weil nur die Burger Roms Glieber des gemeinen Befens waren. Es bezeichnete also die Berbindung der romischen Barger oder derer, die die Rechte und Berbindlichkeiten eines Gliebes des romischen gemeinen Besens hatten.

Das Bort Land ift baber bem gemeinen Manne ver, ftanblicher als Staat, und man thut baber wohl in einem Bor, trage an eine Bauerngemeinde das Erftere bem Lettern vorzusziehen.

### Land. Acter Seld. S.-Ader.

#### Lande. Lander.

- I. üb. Abtheifungen der Oberflache des Erbfreifes nach phpfifcen und politifchen Granden.
- II. B. Es giebt mehrere Borter in ber Deutschen Sprache, bie Diefen Doppelten Plural, ben einen nach ber erften, ben an-

bern nach der zweiten adelungischen Declination haben, und obgleich diese Untersuchung mehr grammatisch als lexitographisch ift,
so ift es doch vielleicht nicht überstüssig, ben der Beranlassung,
die'uns Lande und Lander giebt, die Gründe ihres Unterschies
bes etwas tiefer zu erforschen, da doch wirklich eine Synonymie,
das ist, eine übereinstimmung der Bedeutung unter ihnen Statt
sindet, einige auch, wie die gegenwärtigen und einige andere von
Stosch, bon den Synonymisten als sinnverwandt sind aufgeführt worden.

Gr. Abelung hat in feinem Lehrg. ber b. Sprache Th. t. 0. 186, bereits aussuhrlich davon gehandelt, und er unterschels bet sie so, daß er dem Plural der er ft en Decl. Lande eine cols lective, dem derzwenten Decl. hingegen eine distributing Bedeutung beplegt. Bas fr. Abelung die collective Besbeutung nennt, das scheint Stosch under unbestimmten Sinn zu verstehen, denn er sagt: "die mehrere Zahl Lande "ist nur in einem unbestimmten Sinn, und zwar mehrens "theils in einer erhabenen Schreibart gewöhnlich."

Das die Plurale ber erften Decl. ben diefen Wortern ets was unbestimmtres anzeigen und in den meiften gallen ebler find, kann man leicht zugeben. Allein warum find fie ebler?

Bunachft sind diese Plurale aus ber oberdeutschen Mund, det genommen und die Flerionen dieser Mundart scheinen noch jest im Hochdeutschen edler als die niederdeutschen. Wo man sie daher vorgezogen hat, follten sie für das Gefühl dem Großen und durch seine Große Ebeln in dem Sinne angepaßt wers den. Das Unbestimmre und Unbegränzte scheint aber der Einbite bungskraft das Größere. Also bezeichnete der Plural der erst en Becl. Lande die Vielheit in den Gattungen und Arten, die zu einem höhern Dinge gehoren, der Pluval der zweht en Der elination Länder die einzelnen Theile eines Ganzen, insonderheit eines Discreten, also Individuen; völlig bestimmte Dinge, pie der Phantaste zu ihrer Erweiterung keinen Spielraum lassen. So ift es auch mit Dent mahle und Dent mähler, Thale und Thaler, welches H. Abeiung übergangen hat. Mit vieler Beiss heit hat der Dichter in folgender Steller Thale und nicht Thale

Ler gewählt, ba er hier die Erftehende in die lieblichften Gegen. ben einer unwirflichen Eraumwelt verfest.

Rabel fauf. Ihr baucht es, als ob fie in Thranen ger-

Sanft in Freudenthranen, binab in fcattenden Chale Qublle, fich über ein mebendes b'umenvolles Geftade Leicht erhube, dann neugeschaffen unter den Blumen Dieles Gestades und seiner Dufte Geruchen fich fande.

Gben diesem Sprachgebrauche folgt Enther mit feinem gewohnlichen richtigen Gefühle. In ben inrifchen Stellen, mo er ber Phantafie Raum laffen will, ihren Schauplat ins Unermeß, liche ju mahlen, ba gebraucht er Lanbe.

Alle Lande find beiner Ebre well.

3ef. 6. 3.

herr unfer herricher! wie herrlich ift Dein Rame in allen Landen.

Pfalm. 8, 10.

280 er von einzelnen bestimmten Theilen eines Gangen fpricht, und diese auch wohl in Zahlen ausdruckt, ba gebraucht er Eander.

Abasveros war König über hunders und fieben und zwanzig Lander

Eftber t, 1.

## Landeskind. Gingebohrner. Ginheimischer.

I. üb. Die Menschen, die in einem gewissen Lande ihren gewöhnlichen Bohnste haben.

II. 23. Ber nur in einem Lande feinen gewöhnlichen Boh, fis hat, ift ichon darin ein heimisch, er hat darin feine Deis math; benn aus Beim und Ein, In, ift diefes Wort zusammengefest. Der Eingebohrne muß in dem gande, bef, sen Eingebohrner er ift, gebohren fenn, das bringt die Zusummens segung von Ein, In, (welches von Ein, unus, wovon Eins

gesohener, unigenitus, verschieden ift,) und gebohren, mit fich. .! Ein Auslander fann ein Ein hei mifcher, aber nie ein Ein, gebohrner, in einem Lande werden, wenner auch noch so lange darin einheimisch gewesen ift.

Ein Eingebohrner, sofern er die Rechte und Pflichten eines Unterhanen bes Staates hat, ift ein Landestind. Ein Einheimischer und Eingebohrner tonnen gewisse Befreyungen genießen, die ihnen oder ihren Eitern ben ihrer Auf, nahme sind bewilligt worden, welche die Landestinder nicht genießen; bafür tonnen ihnen auch gewisse Rechte fehlen, welche die Landestinder beieben. In der gegenwärtigen Lage der Sachen tonnen die Glieder der jüdischen Colonien in den deurschen Landern, wo sie aufgenommen sind, Einheimische und Einsgebohrne sein, aber man rechnet sie nicht zu den Landesstindern.

Der Rahme Landestinder ift erft aufgetommen, feite bem die Leibeigenschaft ift aufgehoben, ober doch dergestalt eine geschränft worden, daß auch die Bauern unmittelbar von dem Landesherrn und nicht mehr bloß von ihrem Gutsherrn abhangen. Daburch sind sie nämlich Landestinder geworden, da sie borber nur Eigenbehörige ihres Gutsherrn und Einheim ische ober Eingebohrne in dem Lande waren, worin sie wohnten.

Die Zusammensehung des Bortes Landestind benstet seibst auf diesen Begriff. Denn es bezeichnet diesenigen Beswohner des Landes, welche die Rechte und Pflichten in demfelben haben, die ein Kind von seinem Bater hat. In den deutschen monarchischen Staaten wurde daher Landestind, Eingeschohrner und Einheimischer, bohrner und Einheimischer, Eingebohrner und Einheimischer, und in Genf ehemals: Citoyen, Natif und Habitant.

Landläufer. Zerumstreifer. Zerumschwärmer. Zerumstreicher. Landstreicher. S. Herumstreifer.

Langeweile. überdruß.

I. iib. Die Unluft, welche aus Mangel an Beschäftigung entftehet.

II. B.

II. B. Die gemeinschaftliche Quelle biefer Unluft tremt fich aber in zwey hauptabiheilungen. In ber einen wirft sie die Unsluft durch eine ganzlichellnthatigteit, in ber andern durch den Manget an Abwechselung und das ununterbrochene unaufhörliche Einerstep der Eindrücke auf unsern Geift so wie der Gegenstände, worauf die Anwendung unserer Krafte gerichtet ift. Die erste Art ber Unluft ist die Langeweile, die andere der überbruß.

Wenn wir gar feine Einbrude von außen erhalten, wenn uns teine Arbeit ober Spiel, fein Lefen, Unterredung außerlich, tein Selbstgesprach ober Gedankenspiel innerlich beschäftigt, so has Ien wir Langeweile; wenn eine Beschäftigung, die uns ansfangs angenehm unterhielt, ohne Unterbrechung und Abwechses lung zu lange dauret: so werden wir ihrer über druffig.

Beyde Arten der Unluft haben ihren letten Grund in dem Bedürfniß des Menschen thatig zu seyn. Dem nur in seiner Thatigkeit fühlt er seine Kraft und in dieser seine Bollkommens heit, und dieses Gesähl macht ihn glücklich. Es muß etwas seine schlafenden, immer zur Thatigkeit strebenden Krafte aufregen, wenn ihm nicht ein unbehagliches Gesühl seines Nichts und des immer unterbrückten und immer wieder kommenden Reiges zu ihrer Anwendung beschwerlich werden soll. Allein die Eindrücke und Empfindungen verliehren nach und nach ihre Starke, und sie bleiben mit der Zeit nicht sehhaft genug, um nicht wieder in einem Justand zurückzusallen, der peinlicher ist, als die Unthätigkeit selbst, wenn sie nicht durch Abwechselung und den Reiß der Neue beit wieder Kraft erhalten.

Bir nennen eine Arbeit ober ein Spiel langweitig, wenn es uns gleich von Anfange nicht genug beschäftiget, wir werden aber eines solchen endlich überbruffig, so angenehm es anfangs war, wenn es nicht Abwechselung genug hat, und zu lange währt. Der Unterricht ist Kindern oft lange weilig, solange sie noch nichts davon verstehen; denn alsdann unterhalt er ihre Aufmertsamteit nicht; er tann aber mit der Zeit ihnen angenehm werden, wenn sie anfangen ihn zu verstehen und ihr Nachdenten daran ohne zu große Anstrengung zu üben; und es ist daber eine nügliche Kunst des Lehrers seinen Unterricht verstündlich zu machen.

Der angenehmfte Unterricht kann aber unangenehm werben, wenn bie Gegenstände und ihre Darstellung 'nicht abgewechselt werben. Ben Ambern thut man daher wohl, die Lehrzeiten durch kleinere Abstellungen zu unterbrechen, und ihre Beschäftigung daben so oft und mannigsaltig, als möglich, abzuandern,

Dieser Rebenbegriff in der Bebeutung von überben g wurde fich auch durch die Etymologie bestätigen lassen, wenn sich die Absieitung von Drut, Druth, angenehm, mit Sicherheit annehmen ließe; denn überbrüffig wurden wir alsbann besjenigen werden, was über die Grenze des Angenehm en hinaus ist, was und nicht mehr angenehm ist. Dun sindet in den Minnessangern ein veraktetes Wort, das diesen Begriff auf eine andere Art sehr kräftig andeutet. Das ist das Wort bevilen.

Einen kargen wilent das bevilte

Das ein Man sich milte und Eren unterwand.

Conrad v. Würzburg

-Es war thm gu viel, es währte ibm zu lange, er wurde es uber bruffig.

Dersonen von lebhaftem Gelste haben leicht Langeweile und fühlen sie karter, als Andere, sie werden aber auch eben darum einer Sache leicht überdrussissen, so wie die Hestigkeit, womit sie die Langeweile der Franzosen, so wie die Hestigkeit, womit sie die Langeweile sinhen; sie ist ben ihnen eine Krankbeit. Eine Dame, welche eine ganz französische Erziehung erhalten, und ben ihrerUnwissenheit des Deutschen, ein großes Vorurtheil dagegen hatte, sehauptete, daß man in der deutschen Sprache kein Wort für ennui habe. Mai nannteihr: Langeweile. Allein das scheine ihr ben weitem nicht ftark genug. Ach! sagte sie, ennui ist etzwas viel schrecklicheres.

Der überbruß bes Lebens findet fich gemeiniglich nur ben Bielchen, Mußigen; die ju fruh Alles ausgenoffen haben. Die befte Verwahrung bagegen ift daher in der Arbeitfamteit, die bei schäftigt, und ber Mäßigkeit, die die Sinnenwerkzeuge scharf und bie Gegenstände neu erhalt.

## Langs. In.

I. üb. In ber Mabe: einer Sache, Man geht an dem Ufer und langs bem Ufer fpagieren.

II. B. An ift und bewegt sich in der Nahe eines Dinges, langs bewegt sich nur nuch seiner Lange. Langs ist der alte Genistiv von Lang, und muß nicht Langk gesprochen und geschries ben werben. Es deuter daher auf Ausbehnung: An der Imperatio des Angelsächstichen Ann. cedere, auf die Nahe allein. Die Dimension der Lange entsteht durch die Bewegung eines Punttes, und dies ist die Ursache; warum Langs auch von rus henden Körpern, die in der Nahe Anderer ausgebehnt sind, gesagt wird. Dann wird es aber oft mit Zeinvöutern verdunden, die tine Bewegung anzeigen. Ein Bald er ft vert fich, dehne sich eine Meile weit sangs den Ufern des Flusses aus, an welchem er liegt. Das alte, jeht nur noch in der gemeinen Sprache zud rückgebliebene en t ang druckt eben diesen Begriff aus.

Lings ist eben bas, was im Englischen Along, im Itae lienischen Lungo, im Französischen le long ist.

Cofi lungo l'amare rive andai.

Petrarca.

Joconde là desfus fe remet en chemin Revent à malheus tont le long du voyage.

La Fentaine.

Im alten Engitiden hieß Along auch Endlong und und fie bangs beißt in ber gemeinen Sprechart noch Entlang, b.i. m der Lange.

An wird also von einem Dinge gesagt, beffen Ort von der Rabe eines Andern bestimmt wird, und das als ein bewegter oder rubender Puptt herrachtet wird, langs von einem ber Länge nach ausgedehnten, des nach der Länge eines Andern ausgedehnt, if, und von einem jeden Dinge, das sich mit oder nach der Länge imes andern beweckt.

٠: -

Berlin liegt an ber Spreez haftlager wurde langs bem Ufer bes Bluffes aufgeschlagen; wir sprachen langs bem gangen - Boge bavon, ale wir langs bem Ufer hinfahren.

Langfam. Gemach. G. Gemach.

Lappen: Bader. Lumpen. S. Saber.

#### Larm. Tunnuft.

I. Ub. Diese Wörter werden von der Seite als sinnvergwandt betrachtet, von welcher sie ein unordentliches, betaubendes Durcheinanderschallen bedeuten.

U. B. Sie haben bende einen fremden Ursprung; bein Larm ist-aus dem Französischen allarme zu uns gekommen, so wie dieses uns dem Jealienischen al arme, zu den Waffen, entstanz den ist: Tumult ift das lateinische immultus, ein widers Splicher Aufleuf, welches mit dem deutschen Tumm eln, eine große Abnischeit hat. Sie wurden also urbrunglich beynahe gleichbedeutend seyn, indem sie beyde eine unordentliche Bewestung bedonten, indem mehrere sich untereinander oder zusammen gegen einen Andern mit Gewalt widerseben:

Sett hat aber ber Sprachgebrauch auch ben Unterschied zwifchen ihnen eingeführt, bag Larm mehr auf bas unordentliche Getofe, Eumult hingegen auf bie gewaltsamen Bewegungen einer aufgebrachten Menge beutet. Gie unterscheiben fich also burch folgende Nebenbegriffe von einander.

Der Larm ist bloß das unordentliche, beschwerliche, betaus bende Getose, und dieses kann schon Ein einziger Mensch, oder ein jedes andere Ding, oft eine ganz unbekannte Ursach mas den. Ein lebhaftes Kind, das allein in einem Zimmer spielze, macht oft einen Larm, daß man sein eigenes Wort nicht hören kann, ein Schornstein, den ein Sturmwind vom Dache herab, wirft, fälle mit einem gewaltigen Larm auf die Erde, und bet Aberglaube schreibt nicht seinem Gespenste oder Politetgeste zu.

So wie ein Enmult aber bas Larmen mehrerer Men. ichen ift, fo fest er auch immer Streit und Zwietracht voraus. Leute, Lente, welche benm Trunk julammen luftig find, machen oft pies ten Larm; mur erft wenn fie anfangen fic mit einander zu janten und du fiblagen, wird auf bem Larm ein Su mult.

Man nennt baffer einen Aufrühr, woben fich bie larmeilbe Beinge der bffentlichen Gewach volverfester, einen En male. Die Jankscharen errogen zu Auffichtetwesel aft einen En militup, sie find frumer zum Swimuck e' geneige hi oft sie ihrem Bori thet daben sinden, wie ver Regierung unjufrieden sind, oderens was von ihr erzudegen wolfen: Der, Hattel Josephie zerfterbe in einen Ein utrei das pans und die Papinspinstell bes Res

#### - . . . Earner Mastern A. missa

ert om ning leggt dien ich i liedliche in Just bei er

- I. Ub. Die Bebedung bes Leibes, welche eine frembe Geg falt har, und wodurch ein Denich feine mahre Geftalt verftelle und fich untennlich macht.
- in B. A. Mach Beinchelungen Spiachgebranche ist Sur die biech ein fremdes Gricht "Dassziewsimiteraus Pappoindest, womit maw sein begedes nurkrischen Siestenbedeckt, mm sch ünkamelich in inachen; Was tiebeit Lavier webundenn wie diere fremdem verkellenden Kleiding. Ind. O) were der eine die eines

Main neint gewiffen Dia seen Wonklich a ben; anbere Charatterni as ten diet veifteht sarifiter nie Emploid ver Lavor bie gange außere Getleibillig. Get giebt Schifferniadere i, Wides ten, bie Euren, Indianer und andere freinde Wolfer durcht bie Mallyahnung ihret Betleibung vorftellen. Ge greve Dra Bere ward bie en equinoxe; woran bas Obertleib halb fichwarz unt hals will bal weithe Bally was beiten die Beren bergen bei beite find, Waste wolf was beiter ab em in

Der Gebraud icht fogenumten feinern Welt, welche bie Speines ihres Lurus aus dem Worterbuche kiner Erfinder, der Italiener und Franzosen midme, die mes das Wort Wort et baben, hat indes das Wort Wort ein beide peralen faffen ninne fich nur noch zuweilen im uns eigentlichen Sinne in ihrem Munde, wenn man fage: unser der

Larbe ber Chriidleit, ber Freundichaft u. f. w. Und ba foff er bine Zweifel bie Schanblichteit ber Beucheley fturter ausbru-Gen, well bas Wort Larve, burch feinen Gebrand ben ben gei ringern Stanben, niedriger if, als Magte.

In der Ermulogieist für den angegebenen Unterschiedeles wirklicher Guntb zu swieden: Bepbes Larve und Madke bedeum ürspfünglich Ausde und Granfen ernegende Wesen und mader sind Larve und Granfen ernegende Wesen und amar: sind Larven in der sphrein karinität die abgeschiedenen Getten: bifet Menschen, whie zurihrer: Grassennach dem Ede zu einelm bifet Menschen, whie zurihrer: Grassennach dem Ede zu einelm bifet Menschen, und diese erregen ebenfalls Furcht. In dem gegen sind Heren, und diese erregen ebenfalls Furcht. In dem cortonianischen sächlischen Glosser wird Eges grimma durch Mosca erklärt. Egela ist aber Schreden; Aftheu, und Grimma ein schrisches Gesicht, woher wahrscheinlich das französische Grimaca abstammt.

Man kann die Ableitung von Masca noch weiter verfolgen und ein gelehrter Alterthumsforscher \*\*) findet es in dem Griechischen Goodulen einem idchertichen und hablishen Dings, wodurch manichte Fankling verhindern welkte. Die Werweckslung des Ditund M. ift im Griechischen und Larednischen nicht ungenehnlich wiedbung 3. In die mien kateiner die Cube esen, ober des indisches Cubab, cumamum nannten. (S. Solm. Exo.in Sol. G. 943.):

Bieleicht, toung, man, aus hiefen. Erymologien so viel bereiten, daß die Masten, als Reidung, den Menschen nicht gang unbefrannt machen, pid die Laxen doch Menschen und also bezähnige Weisen Kndelbie Lax nen hingegen, als Verstellungen des Prochees ihm philig untenntlich machen, so wie uns die Gespesse ster der der nicht tennen.

Laffig. Saul. Grage. Sabrlassig: Frachlassig. Phlegs. matisty. Derbrosser. S. Zaul.

y się odrow odłod**Caft. Bûrda**ny**Si Shrii**k. Osaczność rod padsy od od od od og grafie.

Laster.

<sup>9</sup> Du Cange Glois, med. Lat, v. Minen.

bie Abbitb. ber Dask, auf alten Gemmen in bem E. Mert, 1795.

Spril. 6. 437.

# Laster. Sande. Verbrechen. — Lasterhafter, Gunder. Verbrecher.

I. 116. Lafter, Gunben und Berbrechen flimmen Darin mit einander überein, daß fie fittlichen Gefegen entgegen find.

II. B. Sunden und Berbrechen find aber bioß eine zeine unsittliche und strafbare Sandlungen, Laster sind Fere tigteiten und herrichende Neigungen zu benselben. Man kann auch nur einmal in seinem Leben eine gewisse. Sunde, ein gez wisses Berbrechen begehen, ohne eine hepristende Neigung dazu zu haben oder aus Gewohnheitzu handeln. Dernüchternste Mensch kann sich einmal betrinken, ohne dem Laster der Trukskenbeit ergeben zu seyn; er ist überrascht oder versührt worden oder er hat sich von einer augenblicklichen Stimmung zur Frohelichteit hinreißen lassen, die Schranten der Mäßigkeit zu übersscheiten. Erhat gesehlt, er hat gesundigt, (S. Fehelen, Ohn digen,) aber er ist darum noch kein Lasterhafz ter und seine That ist keine lasterhafte; denn sie ist keine Wirfung eines Lasters oder einer herrschenden Neigung.

Ein Berbrechen ift eine Sande gegen ein wolltommes nes Gefet, ober eine folche, die anch von Menschen und in der Begertichen Gesellschaft vor der Obrigteit gestraft zu werden ver dient. (S. Frevelthat Missethe. Buibrechen. Ind Gottlefer. Sunder. Bofer. Boshafter. Tutifcher. Auchloser. Berruchter.)

And ein Berbrecher ift baber nicht noehwendig ein Laster hafter; benn er kann zu einem Berbrechen, das die Gefete bestrafen muffen, burch die hitze der Leidenschaft hingeriffen feyn. So parador baber der Litel eines berühmten Schauspiels von Fale, batre klingt: l'honere Criminel, ber ehrliche Berbrecher: so enthält er doch etwas Bahres.

Diefer Unterfchied ift den Rechtsgelehrten ben ber Lehre von ben Injurien wichtig. Es ift namiich die Frage, ob man fich in einer Injurientlage pherall durch ben Beweis ber Bahrholt ber unfistlichen handlung, worauf fich die Beschimpfung grundet,

Deine Bane? — Offenbar alsbann nicht, wenn bas Schimpfwort ein Lafter enthalt. So würde es immer eine ftrafbare Injurte bleiben, wenn man einen Menschen einen Sausfer ober Truntenbold neunen wollte, weil man beweisen tann, baß er sich irgend einmahl betrunten, oder eine Person weiblichen Gesschlechtes eine Jure, weil man beweisen tann, daß sie ein unehes liches Kind gebohren hat. Denn in beyden Kallen ist damit nicht bewiesen, daß es aus Lasterhaftigteit oder aus einer solchen herrischenden Meigung zu diesen Arten von Unsttichteit geschehen sey, die alles Gefühl der Ehre und Sittlichteit unterdrückt und solche Personen zu unbesterlichen Stiaven ihrer sinnlichen Läste macht.

Man fieht baher wie fehr man Friedrich bem 3 meisten Unrecht thun wurde, wenn man baraus, bas ber philosophissche Geleggeber verbot eine Geschwächte Dure zu schimpfen, schliessen wollte, bas er die Vergehen gegen die Keuschheit für gleichaultig gehalten habe. Er sahe hierin richtiger, als die meisten Rechteges lehrten Seit, und alle philosophischen Rechtsgelehrten wers den dem gekrönten Weltweisen jeht beytreten.

# Laster. Untugend.

## I. üb. Bofe Fertigteit.

II. Man unterscheibet aber die bose Fertigkeit sowohl im Ansehung des Grades des Bosen und Schädlichen als ihrer Moraa liekt-und Zurechnungeschischeit. Eine Uneugend ist der gereingere Grad von berden. Denn der Mangel an einer hohern Wollkommenheit ist noch nicht die Fertigkeit der entgegengesetzen Unvollkommenheit. Untlugheit ist weniger als Thorheit und Marrheit, Ungefälligkeit ist weniger als Widerspenkiskeit, Und freundlichkeit weniger als Zorn, u. s. w. Man kann das Schmollen, die Geschwähigkeit, die Zudringlichkeit eine Untugend, aber schwerlich ein Laster nennen.

Auch nenne man eine fehlerhafte Fertigkeit eine Untugend, wenn man ihr einen geringern Grad von Maralität und Berschnibung beplegen will. Manlegt einem Rinde manche Untugend bep, aber nur Erwachsenen Lafter. Schwären, Fluchen, Lugen find bep Kindern noch Untugenden, weil sie sich biefz dies Fehler burch Nachahmung bofer Perfviele angewöhnt haben, sich noch nicht so viel Boses baben benten, als ein Erwachsener, und noch nicht Werstand genug haben, die Unstetlichkeit berfelben in ihrem ganzen Umfange einzusehen. Indes können aus solchese Unrugenden, wenn ihnen eine gute Erziehung nicht entgegent arbeitet, mit der Zeit Last er wetden.

Man nennt baher auch folde fehlerhafte Gewohnheiten, bie gar nichts sittliches enthalten, Untugenben; man fagt bon einem Kinde, daß es die Untugenbed Schielens, des Stote terns u. f. w. an sich habe. Ja, man nennt die Fehler gewisser Thiere, benen man vorzüglichere Seelentrafte zutraut, z. B. hund ben und Pferden, Untugenben, aber nicht Lafter.

Diefer Unterschied zwischen Untugend und Lafter wird auch durch die Etymologie bestätigt. Die Untugend ist ein Mangel an Tugend, also an einem gewissen höhern Werthe, Laster hingegen ein höherer Grad des sittlichen Unwerthes. Denn et bedeutete in der altern Sprache einem empfindlichen Schimpf; und ist also ein solcher Fehler, der den höchsten Grad der Verachtung verdient.

Mein Laster will ich vertragen, Da Ir gernhet dagen,

Imain, I. 180. ..

## kastern, Verleumden. Anschwärzen. — Lästerung. Verleumdung.

I. üb. Einen Unschuldigen wiber die Bahrheid burch Res ben an feiner Chre angreifen.

R. B. Den geringern Grad biefer Ehrenschandung dende Berleum den, den hohern Laftern aus. Man verleum, det Jemanden, wenn man ihm auch nur geringe Unvolltommen, beiten und Kehler nachfagt, wofern das Bose, das man von ihm sagt, nur unwahr ist; man lastert ihn aber, wenn es grobe Bergehungen sind, die man ihm Schuld giebt, und also seine Ehre meinem hohern Grade trantt, zumahl wenn die Person din grossens Recht auf einen hohern Grad der Ehre hat.

nem Frauenzimmer falfchlich nachfagte, bag fie fich fcmintte. Es wird aber eine &åfterung, wenn bas, was man einer bie bert Derfen von anerkannter Bolltommenheit nachfagt, ein Berbrechen ift. Inbeg tann eine Berleumbung fcon baburch eine gafterung werben, bag fe bobe Derfonen betrifft... Co ift bas geringfte Bofe, bas man von Gott fagt, eine Gottes. la ferung, weil er bas erhabenfte und allerbolltommenfte Befen ift. Ber eine Privatperson einer Parteplichteit falfcblich befoulbigt, verleumbet, wer fie einer obrigfeitlichen Derfon, jumahl in einer wichtigen Sache, falfchlich Schuld gabe, lafterte Die Protestanten nennen bie Berleumbungen, bie fich in manchen Schriften unverftanbiger Giferer unter ben tatholischen Streittheologen gegen einen fo verbienten und von ihnen fo hochgeehrten Dann, wie Luther, finden, Lafterungen. Der erfte Grund alfo warum eine Lafter ung eine größere und Arafbarere Beleibigung ber Ehre eines Unschuldigen ift, als eine bloge Berleumdung, liegt in ber Große und Bichtigfeit bes Bofen bas man ibm nachfagt, in ber bobern Ehre ber beleibigten Perfon und ber anerfannten Bollfommenheit berfelben.

Gin zwepter Grund liegt in ber Borfestichteit Gine Lafterung ift immer nur eine vorfestiche Beieibigung, Berleumbung tonn auch eine unvorfetliche fenn. Berleumbung fieht man immer nur barauf, bag fie eine unmabre Beschuldigung ift, und ben Unschuldigen in einen bofet Ruf bringt, ben ber Lafterung aber barauf, bag man ihn vorfetlich mit Schande bedecken will. Man tann in ber Uebereis lung bir einer heftigen Leidenschaft, aus unüberwindlichem Str. thume von einem Unschuldigen etwas Bofes verbreiten, man fagt es auf Glauben eines Andern nach, in beffen Bahrhafrigteit man ein großes Butrauen fest, man fagt es einem allgemeinen Geruchte nad, und manverleum betihn, aber manlaftertihn nicht. Da. ber ift felbft eine unehrbiethige Rede, bie ein rober ober unwiffen. ber Denfc, ober ein leibenschaftlicher in bem großten Ochmerge, feibft gegen Gott ausstößt, noch teine Gotteslaft erung.

Die Lafterungen, welche man in ben partenifchen Beichichtsichreibern unter ben Zeitgenoffen Luth ers findet, als habe biefer biefer verdiente Mann gegen ben schilichen hof bloß uns Gigent und und Rachluche geschrieben, und fich durch seine Werbammung der Chelosigteit der Geststichen Auhang zu verschaffen gestucht, sind in dem Munde der neuern Schriftseller, die diefes auf Glaub ben der altern ungeprüft, oder ohne bose Absicht, nachlagen, bloße Verleum dung ern.

Die Richtigkeit dieses Unterschiedes erhelt auch aus der wahrscheinlichen Ableitung beyder Worter. Denn Nerleumy dung tommt ursprünglich von Liom, Goth. Schall, Liomms, Schallen, Liumen, Ist. Schallen, Tonen, her. Dabon war nich zu Enthers Zeiten Lenmund worhanden, das ber den Aeltern unter den manchetlep Formen; Lumden, Lumet, Lumit, Lumot, Lumnt, vortommt, und überhaupt und ohne Unterschied, wie Nuf von Rufen, famu, sowohl den guten als bei fen bedentete.

Do kom der Lumde irs heiligen lebendes wir dur oelli lande

Leg. Sor. de St. Clara.

Mab Luther, wenn er von einem nachtheiligen Rufe reben will, muß ihn einen bolen Len in irnd nennen. Betleum; ben if alfo, permöge ber Vorfylbe Ver nichts weiter, als in bof fen Ruf bripgen.

Like un kommt aber von Kaker, unsprünglich Schinge, and nach bent hentligen Sprachgebeauche; ber höchste Gbab ber fittigen Lingollenmenheit, her, mit ventet schon harum alfichen bichken Grad ber Schande.

Anschwärzen grenze von einer Geite an Berleum, ben, sofern es durch falsche Beschutzigungen geschiebe, die auch geringere Fehler und Bergehungen von Personen auch des nies brigften Standes betreffen, von der andern aber an Lasten, soften es allemahl vorfehlich geschieht. Wer einen Andern anssten es allemahl vorfehlich geschieht. Wer einen Andern ansster zu bringen, bei bemen er ihn verleumder, oder überhaupt leter zu bringen, ben benen er ihn verleumder, oder überhaupt leinen guten Rufe zu schaden. Weidliche Gemuster unter dem Geschabe suchen fich oft ben ihrer Herrschaft einander an zus schade suchen fich oft ben ihrer Herrschaft einander an zus schade

fichmarzen, um einander Be Gunft berfeiben zu entriehen und fie auf fich zu lenken; und das geschieht mehrentheils indem fie ihren Bebenbuhlern Unfleiß, Klatscherepen oder iondere; Unarten Schuld geben, die keine groben Bergehungen find

## Lau. Laulich. Verschlagen: Warm.

1. üb. Diefe Borter zeigen insgefammt bie geringern Grabe ber Entbinbung bes geuerftoffes an.

II. B. Barm zuvörderst der größten miter diesen geringen gern Graden; die übrigen die geringsten. Es ist mehr als lau und nerschlagen, aber weniger als beiß. (S. Disk. Sewer. Barme.) Das Barme nahert sich mehr der Disel wovon es ein geringerer Grad ift,: das Luve und Berschlage gene mehr der Kalte, über die es sich um einige Grade erhebt Da diese Eigenschaften der Körper durch die angeführten Wörter nur ausgedruckt werden, sofern wir sie durch die Empsindung wahrnehmen: so können sie auch nicht mit völliger Genauigkeit bestimmt werden; denn die Empsindungen haben auch subjective Gründe, wonach Einer das verschlagen, der Anders das lau nannt, was einem Oritten warm scheint.

Warm wird hiernacht von allen Körpern, tan und ver fclagen nur von den Flufigkeiten gebraucht. Wir nemen beit scherfichen Körper, ben Ofen, obie Spoisen nichten warder, aber mithe tan. hingegen gebrauchen wir das Wort hau von ibem Waffer und auch bismeiles von der Luft, umminn geliebere und weniger empfindliche Warme anzuzeigen.

2 Lane Lufte, Wohlgerliche

Ramler.

Bon Lau ist Laulich (nicht Lautiche, wie es Stofdfreibe,) ein geringerer Grab, vermöge der Machfilde lich; bie eine Milberung des Begriffs der Stammfilbe anzeigt. Und dies fen geringern Grad der Barme, deutet laulich insonderbeit im seinem unesgentlichen Gebranche an, worin lau und lanlich

des heißt, mas nicht ben gehörigen, ipfonderheit ben pflichtenge, sigen Grad des Eifers hat.

Beit bur aben lau bift, und weber tale noch warm; werbe ich bich anefpepen ans weinem Danbe.

Offenb: 3. 16. ...

Berfchlagen zeigt einen geringen Grad ber Kawig keiten, und zwar rur ben dem Wasser und abulichen flussigen Karpern, nicht aber ben andern Fulsigfeiten, noch weniger bey sesten Kosspern. Und seibst ben dem Wasser wirden von demjenigen gebraucht, das zum Trinten bestimmt ist, um nämlich demselben dieseige Kalte zu nehmen, welche der Gesundheit schaden könnte. Man läst insonderheit das Getrant etwas verschlagen, das man Krante reicht.

Seinem Ursprunge nach will es eigentlich so viel sagen, als die Ralte etwas verschlagen ober abschlagen laffen, und bas geschieht daburch, daß der fluffige Korper mit der etwas warmen Luft in Beruhrung tommt, und, nach den Gesehen der Mittheilung der Warme, sich mit ihr ins Gleichgewicht seut.

### Laub. Blatt.

I. ub, Die ebenen und breiten Theile ber Pflangen, welche ans zarten Sauten und einem; dunnen fufrigen Rege befteben.

II. 23. Blatter heißen juvorderst biese Theile an allen Arren ber Pflangen; Laub ihr an bei Bounien. Dan fagt sowohl ein Kohlblatt, als ein Gichenblatt.

Hiernachst nennt, man biese Theile auch an ben Blumen. Blatter, aber-nicht Laub. Dan sagt: ein Rosenblatt, ein, Lillenblatt u. f. w.

Endlich unterfceibet fich noch Laub bon Glate auch an bin Bannen babutch, baf es als ein Collectionm eine große. Renge Glatter bedeutet, bas Blatt hingegen ein einzelnes. Otid aus bem Saufen. Dav Laub find viele Glatter; wenn bas Laub Gabilt, fo fallen bie Glatterab, und wenn.

Die Baume Baub befommen, fo befommen fie Blatter. Das her tann auch Laub teinen Plural haben.

Bey dem Borte Blatt scheint nur seine areite, flache und dunne Gestalt in Betrachtung zu kommen, wodurch es mit dem Griechischen Adorus verwandt seyn wurde; daher man auch mehrere Dinge von dieser Gestalt Blatter nennt, wie die Biatter in einem Buche. Im Englischen ist blade die Rlinge von einem Degen und Messer, als ein bunner und flacher Raty per. Bey dieser Bezeichnung von seiner Gestalt hat man also das einzelne Blatt ins Auge nehmen mussen.

Benn hingegen Bachters Ableitung bes Bortes Lanb von Lauben, bebeden, ausgemacht mare, so murbe es die Blatzter bedeuten, sofern sie den Baum bededen, befleiben. Es murbe also zugleich die angenehmen Nebenbegriffe von dem Schmude der Baume, so wie des erfrischenden Schattens, ben man unter ihrem Obbach genießt, enthalten. Und mit biesem Nebenbegriffe der erfrischenden Beschattung verschonert es die Dichtersrache.

Daß wir mit Beinlaub unfre Loden beut, Dit Mprthen unfrer Nomphen Stirne frangen.

Ramler.

Daher bedeutet auch das Zeitwort um lauben, mit Laube bebecten. Der Lorbeer, der fein Saar um laubt, ift, der es mit feinem Laube bedect.

Indes icheint boch Laub diese collective Bedeutung nicht überall ben ben Alten zu haben. Dr. Abelung führt zwey der altesten deutschen Dichter an, wo es im Plural, und also wie Glatt, nicht collectiv gebraucht wird. Auch die Englische lesk hat diese Bedeutung beybehalten, und scheint wie das Lettische Lappa, Laub, Blatt, auf die andere Ableitung von slach zu deuten, worden Liew im Cettischen die flache Dand bedeutet. Detgleichen deppelte Aushildung der Bedeutungen nach mehreren Stammen: von ahnlichen Lauten sind schon mehrere vorgekommen.

Lauf. Alaue. Pfote. Tane. S. Rioue. Laut. Sall. Alang. Con. Schall. S. Sall.

## Lauten. Zallen. Schallen. Tonen. Gellen. : S. Hallen.

## Lautbar. Ruchbar. Rundbar.

I. üb. Gine Begebenheit ober Thatfache, bie Mehreren if bekannt gemacht worben, ift lautbar, ruchbar, tunbbar; und baburch, baß es eine Thatfache und nicht eine allgemeine Babrheit ift, unterscheiben fich alle biefe Borter von befannt. (6. Rund. Rundbar. Befannt. — Runde. Rennt. pis.)

II. B. Es ift aber icon etwas Lautbar, wenn es auch mur wenigen Menschen befannt ift, ruchbar, wenn es mehrer befannt ift, baß es von Mund zu Mund getragen wird, und sich überall burch bas Gerücht verbreitet, tunbbar, wenn es so viele wissen, daß man an der Wahrheit desselben nicht mehr zweiselt.

Ein Geheimniß wird lautbar, wenn es auch nur Giner ver Andere weiß, außer benen, welchen an feiner Berheimlichung gelegen ift; benn es ift alebann in Gefahr mehr bekannt, und fo nach und nach'r uch bar gin werben.

Bas tund bar ift, daß ist' so bekannt, daß man es sur allgemein verbreitet, und fur eine so ausgemachte Wahrhrit halten tann, daß man die Biffenschaft davon bey Jedermann vorans sezen tann. Ein Seset, das bereits fund bar ist, braucht nickt erst noch bekannt gemacht zu werden, und man kann sich ber übertretung bestelben nicht mit seiner Unwissenheit schüßen; eine Thatsache, welche tund bar ist, braucht nicht vor Gerichte bewiesen zu werden, weil sie in der allgemeinen Wissenschaft so viele Zeugen für sich hat, daß jeder Geweis überstüssig seyn wurde, und baß man ein Recht hat, sie für wahr zu halten, und blessem Stauben gemäß zu handeln. (S. Zund. Rundbar: Bekannt.)

Da bas, was fant wird, wenigstens von einigen, waß gerufen wird, von vielen; gebort werden, was von vielen; beinn bet ober bezenget wird von Jebermann fann geglanger werber,

werbeit, und lant bar von Laut, ruch bar von Rufen, fund. bar von Runde abstammt, (G. Runde. Renntniß.) so wird ber angegebene Unterschied auch durch die Ableitung bestätigt.

## Lauter. Rein. Sauber. — Läutern. Reinigen. Säubern.

I. üb. Bas nicht etwas fremdartiges, schlechteres ober une wollfommneres bat.

II. B. Stofch hat zwar un einem Orte die dren Zeitwöre ter insgesammt, von den Nebenwörtern aber nur die beyden erstevn dieser Wörter mit einander verglichen, und sein Bersuch ih, sen Unterschied anzugeben, ist ganzlich verungiückt; denn das, worth er ihn seht, ift gar kein Unterschied. Er sagt; "Bas, keine Unsauberkeit oder Schmuß hat, ist rein, was nicht mit "andern Dingen vermischt ist, ist lauter."— Allein, man nennt den Wein schon nicht rein, den man ihn mit erwas Anderm vermischt hat, wenn dieses Andere auch kein Schmuß, wenn es nur erwas fremdartiges ist, das ihn schlechter macht.

Der Unterschied muß also tiefer liegen, und er tann nur in der Materie des Reinen, Lautern und Saubern ges suche werden. Diese ift entweder ein flussiger oder ein feste n Körper. Rein wird von bepben gesagt, Lauter nur von flussigen, Sauber von festen Körpern. Man nennt sowohl das Baffer rein, wenn es keine fremdartigen Theile hat, als bas Sefäß, worin es emhalten ift.

Das Wasser, ber Wein ift lauter, wenn es nicht mit erhichten Theilen angefüllt ist, und ein Kleib ist sauber, wenn es zeine Fleden hat. Flussige Körper werden durch fremdartige Zumischungen in ihren innersten Theilen durchdrungen, wenn man sie also lautern will, so muß es durch sehr kanstliche Mittel geschehen, durch Geisen, Scheiden & f. w.c. feste Körper werden an ihrer Oberstäche beschungt, und wenn man sie fan bert, so gree inwhit es durch Abwischen.

Anbre nachbem fie bie Bifchemit aufgeloderten Schmammen Sauberten. Dog.

Die erdichten Theile verminbern bie Durchsichtigkeit ber Stuffigkeiten, und machen fie trube. Es ift baber ein Zeichen, daß bas Baffer nicht lanter und rein ift, wenn es trube ausfieht.

Diefer Unterschied wird sowohl burch ben uneigentlichen Gebrauch von Lauter, als durch die Erymologie Bestätigt. Eine Rede ift die reine und lautere Bahrheit, wenn sie nicht das geringste Falsche enthält. Ein reines herz ist durch teine bosen Begierz den und ein reines Gewissen durch tein Bewußteyn boser Pande lungen bennruhigt. Ein reiner Berstand, ein reine Bernunft sind ohne Sinnlichteit, und also ohne undeutlichere, unvollfommenere Ertenntnis. Die reine Mathematit ist die, welche nicht auf Segenstände der Erfahrung angewandt ist, durch welche ihre Bahrheiten vieles von ihrer Evidenz veriferen. Der reine Sag in der Musit ist derjenige, worin alle Fehler gegen den Generals bat vermieden sind.

Lautere Gefinnungen find vollig unfchulbige.

Geibft unfdulbevoll und lauter wie ein Lamm. Richenburg.

Die Absichten eines folden unschuldigen, unverborbenen, aus narürlichem Triebe bes Bobiwollens handelnden herzens, find mit nichts bosem und eigennühigem vermischt, fie find lauter.

Da ferner eine Flussigkeit, die mit keinen erdichten ober andern festen Theilen vermischt ist, seine völlige Durchsichtigkeit hat, so heißt lauter auch das Durchsichtige und helle. Ein lausterer himmel, eine lautere Luft ist eine helle und durchsichtige, ein lauterer Spiegel, ein beller, sofern keine rauben Stellen irgendwo die Resterton der Lichtstrahlen und den Schein der Durchsichtigkeit hindern. Im uneigentlichen Sinne heißt baher eine Rede oder Schrift erläutern ihren Sinn klar und deutlich machen.

Diefer Rebenbegriff bes Dellen, Sichtbaren, Rlaren scheint auch ben ben Gesinnungen durch, wenn man ihnen Lauterteit beplegt. Denn man will damit nicht allein anzeigen, daß fie burch feine schlechten Bewegungsgrunde verdorben sind, sondern haß sie auch Jedermann bekannt seyn konnen, weil man keine Grunde hat, sie zu verbergen.

Das bestärigt nun die Etymologie, wonach Lauter D. S. Luter mahrscheinlich mit Glau, Glu, Licht, verwandt ift. Die Ableitung von Sauber ist etwas zweiselhafter, und Gr. Abelung bat es baber nicht gewagt, eine anzusübren. Indes scheint es mir boch auf ben Stammlaut Se hinzubeuten, welcher in ben Wörtern, die ein Scheiden, leparare anzeigen, zum Grunde liegt; und zu dem ersten Scheiden des Unvolltommen von einer Sache gehört das Abwischen der Oberstäche, wo es zuerst sichtbar ist.

Rein will Gr. Abelung picht, mit Wachter, von Rinnen ableiten, sondern in der Form des Zeitworts Reinen, mpvon noch bas Intensivum Reinigen im heutigen Gebrauche ift, von dem Griechischen gever, griesen, polieren, glanzend machen. Allein dieses giver leiten einige Oprachforscher selbst von gew ich sließe, ber, so daß alle diese Worter wohl durch ihre Abstammung von dem mahlenden Naturlaute in gew, Rinnen, untereinander verwandt und nur von verschiedenen Ansichten ders selben Sache ausgegangen seyn tonnen.

# Lauter Litel. S. Citel Sonobe. (Anmert Th. 2. S. 112.) Lebend. Lebendig.

I, üb. Bas den Grund feiner Beranderungen in fich felbft bat.

II. B. Lebend, als das Particip von bem Zeitworte Lesben, zeigt bloß ein Wefen an, bas fich in dem Zustande befindet, daß es empfinoen und fich willturlich bewegen fann; leben big zugleich, daß es wurklich auf eine merkliche und ausnehmende Art empfindet und sich bewegt.

Da, wo man viel Larm und Bewegung hort, fagt man, es fep fehr lebendig.

XIIcs,

Alles, was baber in fich einen Grund feiner Beranberungen bat, was alfo empfinden und fich bewegen tann, ift lebend; was diefes Leben in einem mertlichen Grade burch eigne Thatigtelt außert, ift lebendig. Bas nicht leblos und tobt ift, das ift lebendig, was aber sehr thatig ift, bas ift leben big.

Lebenbig ift namlich ohne Zweifel ein Rebenwort, bas son bem Sauptmorte Leben, welches in ber Sprache bee gee meinen Danines in Mieberfachfen Lebend lautet, gebilder iff. und bat nut im Bochdeutschen burch Gigenfinn oder Bufall eine Andrade erhalten, worin ber Con nicht auf ber Stammivibe. fonbern auf der Ableitungsspilbe ftehet. Demnach ift es dasjenige. was fowohl Leben hat, als was eine Birfung des Lebens ift. Das Lebenbige ift alfo'bas Lebenbe, fofern es im hobern Grabe leben außert, fo wie verftandig bas ift, mas fomobil Berfanbespermogen hat, als was eine Wirfung bes Berftandes ift, und was feinen Berftand auf eine mertliche Art außert. Minfom find verftanbige Befen , fofern fie Berftanbesvermogen haben, ihre Reden find verftenbig, fofern fie durch Berftand ge wirft werben und Berftand verrathen, und ein Dann ift ein vere fanbiger Dann, ber in feinen Sanblungen und Reben befonbers viel Berftand außert.

Damit ftimmt auch der uneigentliche Gebrauch überein. Ein lebendiger Zaun ift ber, deffen inneres Lebensprincipium fich burch Treiben frifcher Glatter und Zweige außert; eine lebens dige Quelle ift die, welche immer fließt, eine leben dige Erstundis die, welche handlungen hervorbringe, indem sie auf ben Bilm wirtt. Der Ap. Paulus nennt den Glauben lebens dig, der durch die Liebe thatig ift, oder sich durch feine Bits tung auf den Willen, durch wohlthatige handlungen offenbahrt.

Lebensarr. Soflichkeit. Welt. Sierenammurth. G. Spfichteit.

## Lebios. Cost.

I, ti. Bas tein Leben hat.

11, 28. Leblos heißt aber alles, was ohne Leben ift, es mag irgend einmal gelebt haben, ober nicht; tobt hingegen bas, was gelebt hat, und jest bes Lebens beraubt ift.

Man

Man fagt von einem Menschen: Er ist tobt, wenn er guleben aufgehört hat. Man nennt hingegen ein gehauenes Bild, einen Klot, einen Stein leblos, weil diese Dinge nie gelebt haben.

Wenn man einen Saum zu ben leblofen Geschöpfen rechnet, so will man fagen, daß er nicht zu benen gehöre, die ein thierisches Leben haben, empfinden, fich willführlich bewegen. Da man aber ben Baumen ein Pflanzenleben beplegt, weil sie ihre-Beranderungen durch ein inneres Prinzip ihrer Natur hervorbringen, fo sagt man auch, daß ein Baum todt sey, wenn et namisch dieses Pflanzenleben verloren hat.

Lechzen. Dursten. Schmachten. S. Durften.

# Leer. Ledig.

#### I. üb. Bas nichts enthalt.

II. B. Leer druckt diesen Begriff inseiner größten Allgemeinheit aus; led ig sett den Nebenbegriff hinzu, daß die Sache etwas enthalten habe, oder doch enthalten könne, nun aber nichts
enthalte, welches hindere, daß sie mit etwas anderm augestült
werde. Eine Flasche ift leer, sofern nichts darin ift, sie
ist ledig, sofern sie mit etwas kann gefüllt werden. Es
waren ledige Krüge, worin Sideon die Fackeln sieden ließ.
B. d. Richt. 7, 16. Ein Platz ist ledig, sofern ihn keiner
besith, der es hindere, daß ihn ein Anderer einnehmen könne.

Noch wird bep eurer Fran ein Platichen ledig fepn.
Leffing.

Daher kann auch von unterperlichen. Dingen, nur leer und nicht ledig gesagt werden. Man nennt einen unwissenden Menschen einen Leeren Kopf, und nicht einen ledigen Kopf. Denn die Kenntnisse, die ein Mensch hat, und wenn ihrer noch so viel sind, hindern nicht, daß sie nicht konnen immer mit 'neuen wermehrt werden, sie brauchen also nicht erst ausgeschützet zu werden, um neuen Platz u machen. Ein komischer Dichter indes, der sich die Gedanken in den Kopf eingepackt denkt, kann den Kopf eines Unwissenden ledig nennen, weil nach dieser groben

Borfiellungsart nichts barin ift, bas etwas anberm ben Plat verwehrte.

Lount feine Spinnemeben ftriden, Um folde Schabel auswischmuden, Die fonberlich im vollen Mond Oft lebig ftehn und unbewohnt.

Solrau.

Eben so wenig kam man ledige Bersprechungen sagen, sondern bioß le ere, nicht ledige Borte, sondern ieere. Denn in bepben Kallen soll bloß angezeigt werden, daß sie nichts ents heiten, namich keinen Sinn, das einzige, was Bersprechungem und Borte enthalten konnen, und welchen sie nicht enthalten, und als leer sind. Zwar sagt ein Dichter im Aufange dieses Jahr, hunderts noch:

Dağ er bir miffallt, wenn mit ledigem Geton, Pfar bureig, ohne Maas und unbebachtfam fpricht, Bibft bu burch nichts uns zu verftehn, Als burch Bergerrung im Geficht.

Wernike.

Allein, bas ift ein Beweis, baß bie Eigenthumlichkeit bes Ausbrucks felbft in' ber Dichtersprache zu feiner Zeit noch unvolltommen war.

Daß ledig indes diesen Rebenbegriff enthalte, daß nichts in der Sache hindere, etwas anderes aufzunehmen, erheller auch aus seinem üneigentlichen Gebrauche. So wird ein unverheisteiteter Mann noch ein lediger, und eine unverheirathete Franensperson eine ledige genannt, weil keine bestehende Bers, bindung sie hinders, die Verbindlichkeiten eines Chebandnisses eins dugeben. Eben so nennt man ein Amt, das nicht besetzt ist, ers ledigt, eine Stelle ober einen Dienst, ledig, man sagt, der Thron ist erledigt. (vacant) So müßte man die Stelle eis nellischen Geschichtsschreibers

A life of Celibery transferred her vacant affections to her Sifters first Child.

n Einebelofes teben übertrug'ibre lebigen Auneigungen auf ihrer n Schwefter Lind;

nicht ihre leer en Zuneigungen überfegen; benn bas würden folche fenn, die teine Wirtung und teinen Werth haben. Es hieß auch eher mals fo viel als fereig mit emas, fo baß man nicht mehr ges hindert wird, etwas anders zu thun.

Do Er hie von ew ledig ward, Wisfer Ir, war do fein vart / Wirte?

Imain, IX. 281.

Eine Sache bie fertig ift, ift gans, und fo bebeutete le.

Wenn ob yetweder Port were Lediklichen aufgetan.

**集bend**, II, 907.

Piese Bedeutung ging bann in gang allein über; und so wird lediglich noch jest gebraucht,

Das Stammwort pon bepben icheint indeft baffelbe zu fepn, und leer, lebig, icheinen anfangs nur durch ihre Kormen von einander perschieden gewesen zu sepn, und erst nach und nach, wie' so viele andere Worter, eine kleine Berichiedenheit in ihrer Bedeutung erhalten zu haben. Dieses Stammwort ift, led, laet, lat, und es sinder sich nach in den Schriftstellern des bredehnten Jahrhunderts.

Der Morgensterne mochte fin Nicht schöner, wenn Er aufgeet In des luftes truche let.

Imain, I. 624,

D. i. in ber traben Leere ber Luft,

Es if hernach in Leer, Lebig, Laffen, M. C. La. ten, fo wie in Los, befrepet übergegangen. Lebig ift baber auch mit Los, nicht mehr gebunden, gleichbedeusend.

Und wer Er darzu ledig gehn Aller feiner Schulde.

Ebend. II. 908.

D. i. er wurde aller feiner Schuld entbunden. In diefes Bebenung wird es auch noch jest von ben beften Schriftftellern gebraucht.

- - Alls mar er bes Konigs Sigener Sohn und fren und lebig von allen Gebrechens Gothe.

Sich tief in Schulben hisputiren, Und wieder ledig rasonniren Durch Barbara und Darii Das fount' er ohne viele Mub'-

Coltani.

So wird auch noch jest los und ledig mit einander verbunden.

- - Und fpreche von allem Gunben und Strafen mich los und lebig.

Bothe.

### Leer. Wafte. Debe.

L üs. Gin Ort ber nichts enthalt,

II. B. Leer ift ein folder Ort wegen bes Mangelt an Gegenständen, (G. Lebr. Ledig.) Bidft e, sofern er und beswillen nicht von Menschen bewohnt werben kann, so wie Debe, wenn man barin nichts bemerkt, bas dem Menschen nutlich ober angenehm ift, und — da, dur Ehre der menschlichen Natur, der Rensch dem Menschen das Liebste ift, — worin teine Menschen find.

Die Flaschen, die Schuffeln, die Taschen, die Kaften, n. f. w. find leer, wenn nichts mehr darin ift, ein Land liegt wafte, wenn es nicht bewohnt werden tann, well es nicht angebauet oder überhaupt mit dem versehen ift, was zum menschliden Leben nothwendig ist; ein Zimmer ist wufte, wenn es biof bie vier Bande enthalt, und nicht mit dem zur Bequeinlichter unentbehrlichen Sausgerath versehen ift; eine Gegend ift obe, wenn sie von Menichen fer ift, insonderheit wenn barin teine Baume, teine besteren Felber, teine Garten, turz teine Spuren von der Arbeit und dem Aunstssieß der Menichen sind, wenn selbst die Natur barin nichts hervorbringt, bas durch seine Mannigsstatigteit, durch seine Aussicht auf Nuben und Vergnügen gefällt.

Es giebt, beucht mir, fo eine gewiffe fuga vacul in unferer natur, wir feben nicht leicht einen wuften Saal, bag wir ibn nicht meublirt, ober einen lees ren Schranf, bag wir ibn nicht angefüllt wunschen-

Die Zelle einer-Monne ift weber leer noch mufte, ihre findene Bewahnerinn tann fie aber vielleicht fehr o de finden, wenn fie das darin vergebens sucht, was ihr herz allein befriedigen wurde.

Eine obe Gegend, welche fonft von ber Batur begunfligt ift, hort auf obe ju fenn, sobalb fich Menfchen barin einfinden, und bann tann fie in Rucficht auf ihren vorigen Zustand, eine schoe, angenehme Einobe heißen. (S. Einobe. Bufte.)

Im uneigentlichen Gebranche heißt baher 6 be, wenn es von der Seele des Menschen gesagt wird, ein solcher Zustand derseiben, worin sie teine angenehme Empfindungen hat, weil eine niederschlagende Leidenschaft sie hindert, sich für erwas zu interesssiven und insonderheit ihre Auswertsamteit auf die Schabeleten der Matur zu richten.

Den bben Erdbfinn heitert ber traute Schatten balb.

Galis.

### Leere. Luce.

L Hb. Boniches ift, ba ift eine Leere und eine Ende

II. 23. Eine Lucke ift aber an einem Orte und in einer Beihe von Dingen, werm durch bas Begnehmen von einigen ihr

ter bieberigen Theile, ber Zusammenhang berfelben zerriffen wird ; Leere zeigt bloß an, bag an dem Orte nichts vorhanden ift.

Lude fest also noch Dinge vorans, zwifchen benen eine Leere ift, bamit eine Unterbrechung bes Zusammenhanges entfter ben tonne. Eine Leere ift auch ba, wo gar nichts ift.

Auf einem Bucherbrette werden wir Luden gewahr, wenn swiften ben Buchern eins ober mehrere fehlen, fo bag fie nicht aberall bicht neben einander ftehen; eine Leere, wenn gar teine Bacher barauf ftehen.

Eine Euche in ben Gebanten entstehet, wenn in ihrer Kolge ber Zusammenhang unterbrochen wird, die Gebantenle'ere ift ber gangliche Mangel an Gebanten.

Bepbes tann baher mit einander verbunden werben; benn wo eine Lude ift, ba ift auch, wenn fie nicht mit etwas anderm wieber ausgefüllt wirb, eine Leere, und wo in einem Gangen bisher verburibener Dinge, eine Leere entfieht, ba ift eine Lude.

Benn 36r Abichieb nach ben zwep vergnugten, nar ja fomel verfloffenen Sagen, mich eine große Lude und Leere fablen ließ.

Propylden.

Der Rebenbegriff ber Trennung bes Zusammenhanges ber enhet auf ber Etymologie bes Wortes Lude, nach welcher es mit Loch, Lude, eine Defnung, verwandt ift.

# Legen. Gegen. Stellen.

I. iib. In fhrem eigentlichen Gebrauche tommen biefe Botter barin überein, daß fie bedeuten: einen Korper berge- fait an einen Ort bringen, daß er ruhen tonne.

II. 93. Bas nun feben ober figen foll, bas fetet man, was liegen foll, bas legt man, was bloß fteben, und affo weber liegen noch figen foll, das ftellt man.

Ein Rorper aber liegt, welcher auf seiner ganzen größern Tide ruht, ber welcher fieht, ruht auf seiner kleinern Glache. Man legt einen Körper wohin, wenn er horizontal oder an dem Rörper, ber ihn unterftüßt, parallel ruhen soll, man stellet ihn wohin, wenn er senkrecht auf dem unterstügenden Körper ruhen soll. Man set ihn wohin, es sey, daß er daselbst gant senkrecht, oder doch nicht horizontal und also nur mit einem Theise senkrecht ruhen soll. Ein Buch liegt auf dem Tische, wenn es auf der Riche seiner Glätter ruht; und so legt man es auf dem Eisch; es steht aber auf dem Bücherbrette, wenn es auf dem Schnitze ruhet, und man stellt es dahin. Man setzt die Loller auf den Tisch, weil sie nicht auf ihrer ganzen Fläche ruhen, man legt das Tischtuch auf den Tisch, weil es auf seiner ganzen Fläche ruht,

Man stellt den Soldaten in das Glied, wo er in einer stuffrechten Stellung bleiben soll, man legt den Kranken in das Bette, wo er eine horizomale Lage hat; man setzt ein Kind auf den Stuhl, wo es zwar nicht liegt, aber auch nicht stehet, also nicht ganz, sondern nur mit einem Theile seines Leibes senkrecht rubet,

So ift alfo fiehen bem Sigen und Liegen, fegen aber bioß dem Biegen entgegengesett, und wenn etwas fiehen soll, so ftellt man es, wenn etwas fiehen oder figen soll, so fegt man es. Beydes Beben und Stellen ift dem Legen entgegengesett. Das Erstere unterscheidet sich aber von dem Legtern noch badurch, das Etwas sowohl zum Theil als ganz; Stellen hingegen nur ganz sentrecht ruben soll.

Stofc, ber biefes Merkmal übersehen hat, weiß für Stellen nichts anzugeben, wodurch es von Sehen unterschie ben werden könnte, und er nimme zu der Ordnung und dem Berhältniß seine Zusucht, worin der gestellte Körper gebracht wird. Allein dieses Merkmal gehört nur in die uneigentliche spiecochische Bedeutung von Stellen und macht den ganz übers simulichen metaphysischen Begriff der Stellung aus, wenn man es von der Ordnung der Begriffe, der Gedanken, der Grünsde, u. s. w. gebraucht, woben man von allen raumlichen Berschles

Mitniffen abftrabiren muß, weil man mit unraumlichen Gegene' , fanden ju thun hat.

Die einzige Betrachtung hatte ihn indes icon auf ben bier angegebenen Unterschied fuhren bonnen, das, so wie fich les gen auf liegen, stellen auf steben bezieht, so fegen fich auf figen schon etymologisch beziehen muffe, und fich daher fiel, ien nur auf ben ganz, figen, auf ben zum Theil fentrechten. Diand beziehe und nur bem Liegen entgegengefeht fep.

Wenn man baber fagt, felle ben Stock in ben Winkel, will man, bag er fenkrecht rube, wenn nian fagt: fete ibn in ben Binkel, so will man, bag er nicht liege.

Legende. Inschrift Aufschrift, überschrift. Devise. S. Inschrift.

# Lebnen. Singen.

I. ilb. Man lehnt und ftutt einen Korper auf einen anbern, wenn man ihm an biesem legtern einen Ruhepuntt ver- foaft, woburch er gehindert wied, ju fallen,

II. B. Wenn Körper, die niche befestigt find, wicht fossen werden, so muffen sie von einem ruhenden Körper gehalten werden, in dessen Grundsiche ihr Schwerpuntt fällt; sie werden also von diesem ruhenden Körper gestüßt. Fällt ihr Schwerpuntt niche in die Grundsiche des Körpers, so muß er einen andern Ruher puntt erhalten, an den er sich lehn t.

Ein Rorper, ber nicht geftüht wirb, fallt, ber nicht ge, fatt und geteb nt ift, fallt um. Einhoher Romer nam. uch, ber nicht in seinem Grunde ober anderswo befestiget ift, und befin Schwerpuntt fin feinen obern Theten ift, muß in diesem Samenpuntt geftüht werden und das geschieht haburch, bas er an einen andern feften Korper gelebnt wirb,

Staben heißt alfo überhaupt einen fcweren Korper bier, ben, baß er nicht falle, baburch baß fein Schwerpuntt auf et. was tube, lebn en feine abern Theile auf eimas zuhen laffen,

wenn in thnen ber Sowerpunte bes gangen Rorpers ift, und er außer ber Grunbflache beffelben fallt.

Befonders wird dann ber Korper geftust, ber feinen Rus hepuntt unter fic, und gelehnt, der den Ruhepuntt feiner obern Theile neben fich hat.

Der menichliche Rorper ft ut fich im Stehen (S. Legen. Stellen. Segen.) auf die Füße, hier ift fein Ruhepunte. unter ihm; er lehnt fich mit bem Ruden ober ben Schultern an die Band, wenn er in teiner sentrechten Stellung ift, und fein Schwerpunkt außer seiner Grundflache, die zwischen ben Füßen ift, fallt; hier ift fein Ruhepunkt neben ibm.

Benn ble Juge bes Menfchen burch Stehen ermubet find, feine ganze Laft zu tragen und er nicht figen ober liegen fann, fo fucht er zur Bequemlichkeit einen andern Ruhepunkt für feine obern Theile, er-lehnt fich an einen festen Körper, ber neben ihm ift, an.

Ben bem Menfchen ift es also nothwendig, daß er von ets was geftant werde, wenn er nicht fallen soll; aus Gemächlich, teit kann er fich aber auch an etwas lehnen. Wenn er sich auf etwas fast, so giebt ihm das Sicherheit, wenn er fich an etwas lehnt, so bient ihm das zur Bequemlichkeit.

Im uneigentlichen Gebrauche fagt man baber fich worauf ftuben, als: feine Dofnung auf etwas ftuben, nicht auf ober an etwas lebnen; benn man will anzeigen, bag bie hoffnung, burd etwas Sicherheit und Gewißheit erhalte.

# Lebren. Unterrichten. Unterweisen.

- I. üb. Jemanden Begriffe und Renntniffe beybringen.
- II. B. So weit lehren mit unterrichten und uns terweisen als finnverwandt betrachtet werden fann, muß es in der angegebenen engern Bebeutung genommen werden; denni in einer weitern wird es auch von Thieren gebraucht, denen man gewisse Fertigkeiten, ohne Begriffe und Kenntnisse, durch einen

gefdicten Gebranch ihrer Raturtriebe, beybringt, und ift alebann b viel als abrichten.

Es ift alsdann das weitumfassenfte von allen breven, und bedeutet überhaupt gewisse Wahrheiten vortragen, auch ohne bestimmte Personen, die man dadurch bilden will; indes sich un eterrichten und unterweisen auf bestimmte Personen bestiehet, denen man durch das Lehren nühlich werden will. Der Trediger lehret die Wahrheit des Christenthums auf der Kanzel sür Jedermann, der in die Kirche kommen und zuhören will, er unterrichtet aber die Kinder darin, die man ihm in das haus schieft, um zum Abendmahl vorbereitet zu werden. Sin Schristischer lehret durch seine Schriften, die Jedermann les sen kann, er unterrichtet aber diejenigen, die sich ihm besondert anvertrauen. Nemton hat zuerst die wahre physische Astronomie gelehret, wir wissen aber nicht, ober Jetnanden bes sonders in dieser Wissenschaft unterrichtet hat.

Unterrichten und unterweisen ift so von einandes unterschieden, daß bas Erstere sich mit theoretischen Reunt niffen, das Legtere sich mit praktischen beschäftigt, welche durch ihre Ausübung eine Fertigkeit in einer Kunft hervorbringen sollen.

Stofch hat den Unterschied zwischen diesen beyden Wortern umgekehrt angegeben. "Unterweisen, sagte er, scheint "sch mehr auf dasjenige, was man wissen, Unterrichten "mehr auf dasjenige was man thun soll, zu beziehen." Er schrt davon keinen Beweis, und die Beyspiele, die ihn erläutern sollen, sind mehr wider als für ihn. "Auch wenn einige sagen zu "Semand in den Wissenschaften, in der Erdbeschreibung, in der "Geschichte, in der Weltweisheit unterrichten, hat dieses "Bort zugleich eine Absicht darauf, daß man ihm zeiget, was "erthun, und wie er sich derhalten muß, um zu einer Ersplennins in diesen Wissenschaften zu gelangen."

Die Schwierigkeit, ben eigentlichen Unterschied biefer Bore ter recht genau aufzusaffen, scheint wohl barin zu liegen, daß alle braktische Kenntniffe theoretische voranssehen, und alle theoretische können praktisch gemacht werden. Indef hin-

bert

dert biefes nicht, daß unterrichten nicht urfprünglich auf biethes öretischen, und unterweisen auf das Praktische in denselben hindenten sollte.

Bu biefer Ansicht nothigt uns die Ableitung diefer Wörter augenscheinlich. "Unterweisen," sagt Gr. Abelung, "bedeutet eigentlich, nach Maaßgebung des Zeitwortes weisen, "burch weisen oder zeigen unbekannte Handgriffe oder Fere, "tigkeiten beybringen." Unterrichten hingegen zeigt, romöge des Zeitworte Richten, in seiner veralteten Bedeutung, erzählen, bloß die Mittheilung von gewissen Kenntnissen an. Men unterrichtet Jemanden von seiner Ankunft, aber man unterweistet ihn nicht davon. Also auch da, wo unterweissen mit unterrichten scheint einerlen zu senn, deutet das Erzstere doch immer auf das Praktische. Wenn Paulus sagt:

Beil bu von Rindheit auf die beilige Schrift weißest. fann dich biefelbe unterweifen jur Geligfeit.

2. Tim 3, 15.

will er gewiß fagen, fie tank bich von bem belehren, was du thun mußt, um felig ju werben.

# Lehrling. Schüler. Janger. Bogling.

1, ub. Diefe Borter werben als finnverwandt betrachtee; fo fern fie eine Derfon bezeichnen, die unterrichtet wird.

II. B. Am allgemeinsten bruckt Lehrling vermöge feis ner Ableitung von Lehren, diefen Begriff aus. Der Schus fer ift ein Lehrling, der seinen Unterricht in einer gewissen Schule ethält. Er nennt fich oft noch lange, ja oft sein ganzes geben hindurch einen Schule reiner besondern Schule oder eines herkhmten Lehrers oder Meisters, wenn er langst seibst Meister ist. Dieses ist knsonderheit der Fall, wenn sich ein Lehrer einen großen Ruhm erworden hat, daß man es für eine Ehre hatt, sich seinen Schuler zu nennen, oder wenn der Schule sich sich ihm zu besonderer Dantbarkeit verpflichtet glaubt. So nannten sich die geißten Warhematiker in Italien, Wicknije Kirdner, und andere

andere bis an bas Ende ihres Lebens Ochaler bes Galtlat, aber nicht feine Lehrlinge.

Ein Lehrling ift man alfo, fo lange man von einem Lebrer ober Meifter unterrichtet wird, ein Ochuler von einem Lebrer ober Deifter, von bem man ift unterrichtet worben, auch noch wenn biefer Unterricht aufgehört bat. Mußer ben duges führten Grunden, warum fich Jemand ber Ochuler eines Lebe res ober einer Schule nennt, tommt namlich auch noch ber in Betrachtung, bag ein Lehrer ober Meifter gemiffe Borguge ober aberhaupe Gigenheiten haben tann, die fich unter feinen Ochie Lern fortpflangen, und burch die fich feine Dachahmer fo unterideiden . Daß fie fich als besondere Ochiler von andern auszeiche men. Go bentt man fich unter einem Ochuler Defunchthons ober Erneftis einen Gelehrten , beffen theologische Remeniffe von alter Oprachgelehrfamteit ausgehen, unter einem Dabler, ber ein Souler ber venezianifden Schule ift, einen folden, beffen Saute verdienft in ber Bahrheit des Colorits beftebt.

Junger bruckt ben Arbenbegriff eines Schulers von bein Stifter einer neuen Lehre aus, die er durch feinen mundlichen ober febriftlichen Bortrag zu verbreiten sucht. Die es gleich in Luthers Bibeitübersegung auch einige Mahi für Lehrling und Schuler übera haupe vortommt, so wird es doch am meisten von benen Nacht folgern Jesu gebraucht, die nicht nur seine neue Lehre angenommen hatten, sondern sie auch unter Andern verbreiteren und Mehrere zu ihrer Annahme gewannen, und in dieser besondern Bes deutung kann es auch noch jest gebraucht werden.

Die Priefter rufft bu wieber jur Jangericaft.

Blopstod.

Die hervorstechenden Lebenbegriffe, welche alfo Bung er von, Lehrling und Schuler unterscheiben, find, daß die Lehre, welche die Erstern von ihrem Meister erhalten haben, eine neue ift, und daß sie dieselbe zu verbreiten suchen. Go tann man noch jeht sagen? Boltaire hatte zwar teine eigentlichen Lehrlinge und Schuler, aber besto mehr eifrige Junger, die seine, dem

Chriftenthum entgegengefeste Philosophie nach allen Rraften und burch alle erlaubte und unerlaubte Mittel verbreiteten.

36glinge erhalten nicht bloß Unterricht von einem Lehrer ober in einer Schule, fondern ihre gesammte Erziehung von einem Erzieher; das liegt schon in der Ableitung des Wortes. Ein Erzieher unterrichtet aber nicht bloß, er soll auch die Sitzen der ihm anvertrauten Jugend bilben, und in einer Erzie, bungsanstalt wird nicht bloß Unterricht ertheilt, es sollen darin auch die Sitten gebilder werden; sie haben daher nicht bloße Lehrlinge und Schuler; sie haben Baglinge.

## Leib. Rörper. S. Kirper.

# Leiblich. Cheleiblich. Marurlich.

I. Ib. Diefe Borter filmmen in ber Bebeutung einer Bers wandtichaft berjenigen überein, bie von einander abstammen, wie ber Sohn vom Bater, ober boch einerlen gemeinschaftlichen Ursprung haben, wie Bruder und Schwester.

II. B. Leiblich zeigt hierbey bloß die Binteverwandte fcaft an, und ift ber Verwandtschaft durch die Ehe entgegens gefeht. Leibliche Brüder find solche, welche einerley Bater und Mutter haben, Stiefbrüder, solche die nur einerley Baser und verschiedene Mutter, ober einerley Mutter und verschiedene Bater badurch sind Brüder geworden, bas der eine Theil von den Eltern des Einen den einen Theil von den Eltern des Andern geheirathet hat.

Da aber Jemand leibliche Kinder haben tann, ble jedoch nicht in einer ordenzlichen und gesehmäßigen Ehe gezeugt worden, sie zeigt man durch den Zusatz ehe, ect, gesehmäßig an, daß sie in einer rechtmäßigen Che gebohren sind, und nennt diese Echten Kinder, eheleibliche.

Ratürlich follte in Beziehung auf Geburt und Abstammung, wie es scheint, eben so viel senn, als le iblich; benn natürlich ift, was ben Gefegen ber Natur gemäß ift. Allein bas Bort natürlich hat, außer feiner eigentlichen und allgemeinsten Bebeutung noch manche uneigentliche und besondere Bescheinen beweinen

Bebentung, worin es nach einer in der gemeinsten Sprache gewöhnlichen Synecdoche eine gewisse Art des natürlichen, und
zwar in der Sphäre der Rechtswissenschaft, das was dem positie ven und durch die Geseige der diegerlichen Gesellschaft eingeführtem entgegen steht. Ein natürliches Kind, ein natürlicher Sohn, eine natürtiche Tochter, sind also solche Kinder, die nicht in einer durch die Landesgesetze authorisirren Ehe gebohren sind, und also auch die Rechte nicht genießen, welche diese Gesetze den echten Kindern verleihen. Es sind daher unechte Kinder, die man durch einen mittern Ausbruck bezeichnet, als womit sie gewöhnlich die Sprache des gemeinen Boltes zu benennen pflegt. (S. Bantart. Bastart. Hurkind. Unehliches Kind. Unechtes Kind.)

Die, welche von diesen Benemnungen in der heutigen Sprace bie niedrigsten und schimpflichsten find, muffen es nicht immer ges wesen seyn. Denn in den alteren Zeiten nannten sich ben ben Franzosen die unehelichen Kinder selbst batards, wie ein Graf Danois, Charles le batard. Die Deutschen nannten diese Kins der Rebstin der.

> Sy sagten selzen Mere Do auf den werden Mann, Wie er ein Kebakind were Und möcht kein Brbe hap.

### Heldenbuch.

Und diefer Ansbruck führt auf benn eigentlichen Sinn bes Wortes natürlich in diefer Berbindung', den er zeigt die unsehelichen Kinder von der Seite ihrer Unfahigfeit zu den Rechten derer, die in einer gesetmäßigen Ebe gebohren find. Rebs tommt namlich von kiæpfir, mancipium her, weil die Stlaven teine gesetmäßige Ehe schließen tonnten, und so tommt Rebs. wei b für Concubine, Benschläferinn, noch in Luthers Bibelübere seinng vor.

Alle biefe Ausbrucke haben mit ber Nachahmung ber franglifchen Sitten ber feinern frangbifchen Aunstsprache ber Galangerie Plat gemacht, und wir sagen nicht mehr: Don Juan b'Auftria war ein Baftarb ober Rebsfohn von Raufer Rarl Cherhards Worterb. 5. Eb.

bem fünften, ber Marfchall von Sachfen vom Ronig Auguft von Poblen, fonbern fein natürlicher Sohn.

# Leiche. Leichnam. Rumpf.

I, lib, Der tobte Leib eines Menfchen.

II, B. Frisch halt bepbes fur vollig einerlen, denn er fagt in feinem Worterbuche: "Leichnam ift in feinen Reden so viel "als Leiche." Der gegenwärtige Gebrauch inden unterscheis bet fle. Gin Leichnam nämlich ist ein jeder tobter Körper, bie fer ist eine Leiche, so lange er der Gegenstand ber Feyerlichkeisten ift, womit man nach neuerm Begriff die Lodten zu ehren, wher nach altern für das Beil ihrer Seele zu forgen glaubt.

Daraus folgt ber Unterschied, den Stofch als den ersten und vornehmsten angenommen hat, daß namlich ein Leich nam ber todte Leib eines Menschen ist, er mag erst furzlich oder schon lange verstorben seyn; Leiche hingegen ein Todten, der erst furzlich gestorben ist, oder welcher noch auf der Bahre liegt. Die fer Begriff folgt aus dem Begriffe einer Leiche als Gegenstand seyerlicher, insonderheit gottesbienstlicher Gebräuche, welcher in allen den Zusammensehungen: Leichen begang niffe, Leichen begleiter, Leichen bitter n. s. w. zum Grunde liegt. Ja, Leiche wird häusig für diese Fenerlichkeiten selbst gebraucht; denn die Leute, welche daben gebraucht werden, sagen: wir haben heute eine Leiche, statt: ein Leichenbegängnis.

Singegen fagt'man: es ift ein Leichnam ausgegraben, wer gefunden worden, welcher ichon halb verweset war. Eine ägnpeische Mummie ift ber einbalfamirte Leichnam eines jangft Berftorbenen, aber nicht seine Leich e.

Dieser Unterschied ift erst sehr spat entstanden. Denn ursprünglich war Leichnam und Leich'e völlig einerlen, ju beudes war nicht von Leib verschieden, und alle diese Worter bezeichnerten auch den lebendigen Körper bes Menschen, so wie denn Licham diese Bedeutung im Hollandischen noch hat. Leib und Leich sind auch nur so verschieden, wie Luft und Lucht. Leib hieß aber auf Gothisch libains, angelsächsisch lib, deutsch lip, liba,

lyp, Leben, von welcher Gebeutung noch in Leib zucht, Leib, gebing, ben Leibe nicht, Spuren find. Und ba die Seele das Lebende in dem Menschen ift, so bieß es seiht die Seele Leich nam von Leich, die Seele, und ham, die Wohnung; hieß bann die Wohnung der Seele.

Bachter, ber biefe Ableitung annimmt, bestätigt sie aus Snorros Hist. Reg. sept. P. 1. 10. wo den Alten die Meistung bengelegt wirb, bag die menschliche Seele aus Leibheim, der aus ihrer körperlichen Bohnung nach Gottheim, b. i. nach bem Baterlande bet Gotter wandere.

Die wachsende Bollommenheit der Sprache hat hernach in biefes Chaos von Wortern und Begriffen Licht gebracht, und bie Unterschiede zwischen Leben, Leib, dem belebten Korper, Leidnam dem todten Korper des Menschen, und Leiche, diesem todten Korper, als Gegenstand gottesbienstlicher Feyerlichkeiten, bes merklich gemacht.

Ein Rumpf ist ein verstümmelter Leib, ohne Kopf, auch wohl ohne Arme und Beine. An den lebendigen Körper wird der Rumpf von dem Kopfe, den Armen, den Beinen untersschieden. Im uneigentlichem Sinne wird daher an einem bes weglichen Körper der Rumpf den Theilen entgegengesetz, die zu den Bewegungswerkzeugen dienen. So ist der Rumpf einnes Schisses, das was wir uns an demselben ohne Segel und Rusder vorstellen, oder ohne das, womit das Schiss regiert und bewegt wird.

Leibeigner. Anecht. Sklave. S. Rnecht.

# Leichtferrig. Muchwillig. — Leichtferrigkeit. Muchwille.

I. üb. It ber, welcher aus Luft etwas thut, wovon er weiß, bag es unrecht und schäblich ist-

II. D. Man nennt Anaben, welche bie vorübergehenden neden, ober fich unter einander diesen oder jenen fleinen Schabent disigen, woran fie ihre Luft haben, leichtfertige und muthe willige Anaben. Leichtfertig aber deutet an, daß fie ben fiem luftigen Streichen nicht fragen, ob es andern schablich sen,

und ob baraus nicht empfindlicher Schaden entstehen könne, ober, wenn sie es auch als möglich vorhersehen, nicht darauf achten; muth willig hingegen, daß sie diesen Schaden wirklich gewollt haben, um sich darau ergegen zu können, in beyden Källen ist aber das Berlangen nach der Befriedigung ihrer Luft überwiegend und es ist die Quelle ihrer Leichtfertig keit und ihres Muthwillens. So wie Muthwille weniger als Frevel, so ist es mehr als Leichtfertigkeit. (S. Frevel. Muthwille.)

Er darf mit ihr icherzen, und den Scherz bis zum Muthwils fen treiben. Gr. S. Jacobi.

Die Leichtfertigkeit ift daber ein geringerer Fehler als ber Muthwille; es sey weil in dem letten der Borsas ber aus Schabenfreude entsteht, starter, oder das Gefühl von dem Unrecht geringer ift. Denn der Leichtfertige pflegt seine kleinen boshaften Streiche nur aus Scherz auszuüben, sie sind also weniger empfindlich; der Muthwillige geht auf empfindlichern Schaden aus. Der Leichtfertige hat seine Freude daran, wenn er einen Andern in Verlegenheit sett, der Muthswillige wirft mit Steinen in die Fenster und Raketen unter einen Haufen Menschen.

In Leichtfertig leuchtet dieses auch schon aus der Etymologie ein, da es nach der Zusammensehung einen Menschen andeutet, der zu Allem leicht fertig ist, ohne sich lange zu bedenken, ob es einem Andern werde emdsindlich seyn, und ob das, was er thut recht sey. Wenn die Ableitung des Wortes Muthwillig von Mut, zuwider, entgegen, die Hiob Ludolf\*), angegeben hat, richtig wäre, so würde auch aus ihr leicht erhellen, daß der Muthwille sich vorzüglich dadurch unterscheide, daß das, was er will, andern zu wider und ihnen schällich sey. Dem steht aber entgegen, daß in den alten deutschen Mundarten wohl das th und d mit einander verwechselt werde, nie aber th und t, und asso Ruthwille nicht von Mut abstammen kann.

Wir tonnen indes durch die Ableitung von Muthen, heftig begehren, ebenfalls auf den angezeigten Begriff tommen. Denn

<sup>&</sup>quot;) In einer Epist. ad Leibnitium in Leibn. Op. T. VI. S. 104.

Dun wer etwas mit aller simlichen Heftigkeit begehrt, ber wird and oft seine Befriedigung in Sandlungen finden, womit er Ans dern schaben kann.

# Leichtfertig. Verbuhlt.

I. üb. Sind Personen, welche durch Reben, und Sande fungen ihre unteuschen Begierben verrathen, so wie diese Reben und Sandlungen selbst.

II. B. Man gebraucht bezde Worter vorzüglich von dem weiblichem Seschlechte, weil die Keuschheit in der Schamhafrigkeit dieses Geschlechtes ihren Schuß findet und vorzüglich die weibliche Ehre und Zierde ausmacht, indeß in einem Zeitalter und ben einem Boste, das sich nicht durch die Reinigkeit, Strenge und Einisalt seiner Sitten auszeichnet, die mannliche Unkeuschheit nicht so start das sixtliche Gefühl beleidigt. So sehr indeß die Meisungen über die Sixtlichkeit unter dem großen Hausen mögen verdorden sehn, so behalt doch der Weisere die ernste Sprache der Wahrheit und der Sixtlichkeit bey und verdammt, in dem Einen Gescheit, wie ben dem Andern, das was die Verdorbenheit unter beyden befördern kann. Und so gebraucht ein weiser Dichvier auch das Wort leicht fertig von den freyen Grundsähen des scheimischen Eblis in dem Umgange mit dem schonen Gesschlechte.

Richts konnte leicht fertiger fenn, als feine Grundfate in Beziehung auf die Gebieterinnen aufers herzens. — Eblis — beffen herz keine Vermuthung hatte, baß es eine hobere Art von Bolluft gebe, als die Befriedigung ber Sinne und bas eigennutzige Vergnügen bes gegen martigen Augenblicks. —

Wieland.

Bir nennen ein Frauenzimmer, welches durch fein freves Betragen, durch feinen unschiedlichen Anzug, durch feine leichte sinigen Reden und Grundfage und durch seine frechen Mienen und Gebärden eine merkliche Berachtung der weiblichen Sittsamsteit ankundigt, ein leicht fertiges. Dieses ist zwar der Borbote wirklicher Unkeuschheit, und ein Zeichen einer unreinen Seele; ist tann indeß noch Leichtsinn und Mangel am sittlichen Gesühl,

und eine beflectte Einbilbungstraft, bie ihren Bohlgefallen an demmas unteufche Begierden erregt, nicht verbergen tann, jur Quelle baben.

Ein verb uhltes Frauenzimmer murbe ein foldes fenn, welchem bereits die Befriedigung ihrer unreinen Lufte zur Geswohnheit geworden ift, beffen unzuchtiges Betragen aus diefer Gewohnheit entfpringt, und die Erregung unteufcher Begierben in benen, die ihre Lufte befriedigen konnen, jur Absicht hat.

# Leichtfertig. Lose.

I. fib. In einer gelindern Gebeutung tommen biefe benben Borter barin überein, daß fie von benen gebraucht werden, welche an Andern aus Scherz gewiffe fleine Bosheiten ausüben, die fie felbft wenigstens fur unbeträchtlich halten.

II. B. Daß leicht fertig auch etwas strafbareres aus brude, ift schon unter den benden letten Artiteln gezeigt worden. (S. Leichtfertig. Muthwillig. — Leichtfertig Berbuhlt.) Und das ist auch der Fall mit Lose. Seiner ursprünglichen Bedeutung nach, zeigt es etwas Ungebundenes an, und so gebrauchten es auch die altern Schriftsteller, und noch Lurther, von denen, die ein ausschweisendes, an keine sittliche Ordonung gebundenes Leben sühren, die sich durch kein Gesey vom Bosen abhalten lassen.

So heißt est I Sam. I, 16. Du wollest beine Magb nicht halten, wie ein loses Weth, b. i. für ein solches, das alles Gefühl der Scham und Sittlichkeit ausgezogen hat. So auch Isse Buben, I Kon. 21, 13. Lose Leute, Sprüchw. Sal. 20, I. Und noch sind davon die gemeinen Ausbrücke; sin loses Maul haben, lose Worte geben, übrig,

Lofe, ift aber in ber gelindern Bedeutung von Leicht. fersig, fo verschieben, bag ber Lofe fich im Scherz und aus Schabenfreute bas Bose erlaubt, weil es nach seiner Meinung, nicht unrecht ift, wenigstens fur ihn selbst und ben Andern nicht viel auf fich hat.

Mit ber schlauen Miene, wozu man bas Behwort lofe, gefunden bat, sagte bie Niece, bag man bie Untrens bes Mannes wohl burch Biedergeltung rachen fonne, Dusch.

Leichtfertig ift, nach seiner Zusammensetzung ber, welfcher zu solchen Streichen leicht bereit und fertig ift, und eben beswegen nicht lange untersucht, ob das, was er thut, unrecht und schädlich sey, wenn es ihm nur Spaß macht. Man kann berde Worter daher auch nur von solchen jungen Personen gesbrauchen, deren jugendlicher Leichtsinn es entschuldigt, wenn sie nicht nach strengen Grundsätzen handeln, und in ihrer kindischen Lusigkeit nicht überlegen, ob das, was sie thun, unrecht und schädlich ist. Man sagt: ein loser, ein leichtfertiger Bube, ein loses, ein leichtfertiges Mäden, ohne ihren besen Streichen ein großes Gewicht bezulegen. Was wurde man aber von einem losen und leichtfertigen hausvater, einer losen und leichtfertigen Matrone benten?

# Leichesinnig. Flatterhaft. — Leichtsinnigkeit-

I. ub. Ift ber, wer bie Fertigfeit hat, teine binlanglich farten Ginbrucke von ben Gegenständen zu erhalten.

11. Leichtstun bezeichnet diese Fertigkeit von ihren Ursaden, Flatterhaft von ihren Wirkungen. Wir erhalten namlich darum teine hinlanglich starten Eindrucke von den Gegenftanden, weil es uns zu beschwerlich ist, unsere Ausmerksamkeit lange genug auf sie zu richten, und wir also uns entschließen, ohne überlegt zu haben und uns durch richtige Beurtheilung des Werthes und der Wichtigkeit der Dinge bestimmen zu lassen.

Ein Leichtsinniger Menich fest bas Bichtigfte aufs Spiel und ichlagt fich augenblicklich ben größten Berluft aus bem' Sinne, weil aus Mangel an Aufmerksamkeit bas Bichtigfte teinen Einbruck auf ihn macht.

Eine Birtung biefer Sinnesart ift bie Flatterhaftig a teit ober Die Schnefligteit, womit ber Menfc von einem Gen gena

genstande seiner Bahl immer zu einem neuen übergeht, bente teinen macht auf ihn einen so tiefen Eindruck, daß er dauerhaft seyn könnte. Er flattert wie ein Schmetterling, von einer Blume zur Andern. So beschreibt sich der anakreontische Dicheter, ber das ganze schöne Geschlecht liebt, aber keiner einzelnen Geliebten mit treuer Beständigkeit ergeben ist.

'Ich ber mit flatterhaftem Sinn Bifter ein Feind ber Liebe bin, Und es so gern beffandig bliebe, Ich, ach! ich glaube, baß ich liebe.

Gleim.

## Leid. Beue.

I. ub. Diese Worter werhemals sinnverwandt betrachtet, sofern fie die unangenehme Empfindung über Etwas anzeigen, bas man selbst gethan hat.

II. B. Nach bem heutigen Sprachgebrauch bezeichnet in biefer Empfindung Leid das Unangenehme und Reue die Ursach derfeiben, nämlich eine unserer Sandlungen, die wir verdammen. So wird es in einer bekannten Formel der allgemein ; Beichte verbunden: biese meine Sunden sind mir aber herzlich ieid und reuen mich sehr.

Leib ist baher biese unangenehme Empsindung überhaupt, ihre Ursach mag ein Zusalt ber eine frene Sandlung, und wenn es die lettere ist, eine fremde ober unsere eigene senn, fle mag gegenwärtig, zufühstig oder verzangen senn. Wir tragen Leib über den Berlust eines Freundes, ein Bergehen, wodurch sich Jes mand unglücklich macht, thut uns leid; aber wir bereuen schon etwas, das wir gethan haben, wenn wir nur urtheilen, das wir nicht klug und vorsichtig gehandelt haben, wenn 'es auch kein übel ist, und es uns keinen Berdruß macht. Es gereuet uns, daß wir einen ungestümen Better ein Allmosen gegeben haben, wenn wir erfahren, daß er es nicht verdient, und sollte es auch noch so unbeträchtlich gewesen seyn.

Chemals hatte Reue nicht biefe eingeschrantte Bedeutung; es mar vielmehr mit Leid vollig gleichbedeutend, aud murbe von

sufälligen Begebenheiten sowohl, als von freven Sandlungen, von fremden sowohl als unsern eigenen, von gegenwärtigen und kanftigen sowohl als von vergangenen gebraucht.

> Sy rewet ewr ére Vnd disz ritterliches Weyb.

> > Iwain.

Die fortidreitende Bolltommenheit ber Sprache hat ben gegenwatigen Unterschied eingeführt, um beyde Borter beybehale ten ju tonnen.

Leiden. Ausstehen. Ertragen. Erleiden. Dulden. Erdulden. S. Ausstehen.

Leiden. Dulden. S. Duften.

Leidenschaft. Affect. Gemuthebewegung. S. Affect.

Leidenschaft, Gemuthebewegung. Empfindung. S Gemuthebewegung.

— Leiden. Jammer. Widerwärtigkeit. Elend. Bedrängniß, Drangfal. 170th, Ungluck. Areuz. S. Jammer.

Leihen. Vorschießen. Vorstrecken. Auslegen.

I. üb. Jemanbem etwas Mügliches, bas er bebarf, ju fetenem Gebrauche überfaffen, mit ber Bebingung, bag er eben fo viel wieder gebe.

II. B. Leihen wird hier vom Geben verstanden, sonst ist es auch in der Bedeutung des Rehmens mit Gorgen, Entlehnen, Erborgen, Abborgen, sinwverwandt. (S diese Wötter unter Erborgen.) Nur in ber Bedeutung des Gebens wird es auch von verbrauchdaren Sachen (res fungibiles) gesagt. Stosch will zwar, daß das auch bey dem Nehmen der Fall sen; allein in allen Beyspleten die er ausget, ist vom Geben die Rede. So heißt es in Luthers Bibeilbersehung:

#### Lieber Freund, leibe mir brey Brobe.

Lue. II, g.

, Jemandem Jols leihen, Korn leihen, Geld leihen, u. f. w. heißt es ihm geben. Ja sollte man im gemeinen Lesben sagen; Geld don Jemanden leihen, anstact borgen, so wurde dieses ein synecdochischer Gebrauch seyn, der auch bey andern Fällen in der ungenauen Sprache des gemeinen Lebens nicht selten ist, in bem sorgfältigern und sprachrichtigern Auss drucke aber vermieden werden muß.

In der Bedeutung des Gebens, worin Leihen mit Bor, schießen, Borftreden, Auslegen, sinnverwandt ist, unterscheidet es sich nur von diesen lettern zuvörderst dadurch, daß es von allen Dingen, auch solchen, wovon das nämliche Individuum muß wiedergegeben werden, gebraucht wird. Wan leihet einem Freunde ein Buch, ein Pferd, einige Fluschen Wein, u. f. w. man kann ihm aber nur verbrauchbare Sachen, und insonderheit Geld vorschießen und vorstese En.

Biernachst führt vorschießen und Borftreden ben Mebenbegriff mit fich, baß ber, welcher bas Get hengiebt, sicher und in turger Zeit wieder bezahlt senn wabe. Stofc glaubt ben Grund dieses Rebenbegriffes in dem Stammworte Schie, Ben und Streden zu finden, weil die Raufleute bep ihren Bahlungen bas Geld wurfsweise vor dem Empfanger hinguschies Ben oder in fertigen Rollen gepackt vor ihn zu streden pflegen.

Allein biese Geschwindigkeit des Auszahlens wurde doch nicht auf die Geschwindigkeit des Wiedererstattens schließen laffen, und diese ist es, worauf es hier ankommt. Wenn man also die Etymologie will zu Nathe ziehen, so muß man vielmehr auf die Worsilbe Vor sehen, und die weiset auf eine Bedeutung hin, die wahrscheinlich die Grundbedeutung ist.

Demnach murde dann vorfchießen heißen, Jemandem mit dem Gebrauche einer Gelbsumme bienen, die man ihm ents weder bereits schuldig ift, aber vor der Verfallzeit und alfo fruber, als man zu zahlen verpflichtet ware, giebt; ober die er im Begriffe, burch Arbeit oder Lieferung fodern zu tonnen. Der Bor-

schießende taun fich in biefem Falle burch Abzug von bem, mas er uns schuldig geworden ift, wieder bezahlt machen. Und bas ift der Begriff, den man mit Borfchus verbindet, wenn man 3. B. sagt: Borschus erhalten, auf Borschus bezahlen.

Borfchießen wird alfo bas Leihen genannt, wenn man anzeigen will, bag der Geber unentgeltlich und ohne Zinfen giebt, und daß ber Empfänger sicher und geschwind wieder bezahlen wird. Gemeiniglich pflegt der Borgende vorschießen zu sagen, um die Sicherheit und Geschwindigkeit der Wiederbezahlung anzuzeigen und der Geber die Unentgeltlichkeit des Gebrauches.

Bundchft ift diese Sicherheit ber Wiederbezahlung barin gegründet, daß der Borschießende dasjenige, womit er sich wiesder bezahlt machen tann, in seiner Gewalt hat, oder daß er ein Recht darauf erhalt. So wenn die Regierung oder ein Guths, berr den Bauern das Saatforn vorschießt, so thun sie es nicht nur unentgeltlich, sondern sie tonnen sich auch gleich bey der Ernte in den Besie von demjenigen Theil derselben segen, den sie vorsgeschoffen haben.

Vorftreden ift baburd von Borfchießen unterschies ben, daß Jenes nur von Gelde, dieses aber auch, wie aus dem eben angeführten Benspiele des Saattornes erhellet, auch vohr andern verbrauchbaren Sachen gesagt wird. Aber auch ben dem Gelde: zeigt Borftreden an, daß das Geben auf der Stelle geschieht, und daß der, welcher es bedarf, es sogleich verlangt, und wenn der Geber sich willig sinden läßt, auch sogleich erhält. Daraus folgt dann; daß das Geschäft des Borftredens nur unter gegenwärtigen, das Geschäft des Borftredens aber auch unter Abwesenden Statt sinden tann, daß endlich Borstreden nur vom kleinen Geldsummen, Borschießen auch von gestsern gebraucht wird, indem man gewöhnlich zu seinem täglichen Gebrauche keinen großen Geldvorrath in seinem Beutel ben sich zu führen psiegt.

Wenn Jemand in diner Gefelichaft fein vorrathiges Geib verspielt hatte, und er sprache mich um einige Thaler an; mit bem Versprechen, fie mir bes folgenden Tages wieder zu geben, so wurde ich fie ihm vorftreden. Das Wort Auslegen wird, wie Worffreden nur von Meinern Summen gebraucht, aber es unterscheidet sich davom burch den Rebenbegriff, daß es in einer Zahlung bestehe, die Jesmand, es sey ben einem Kaufe oder ben einem andern Geschäfte, woben ich einem Dritten etwas schuldig geworden bin, für mich leistet, ohne daß das Geld durch meine Jand gehet. Man bitstet einen Freund, dem man aufgetragen hat, für uns etwas zu kaufen, das Geld einstweilen auszulegen; man legt auf einer Reise seinen Antheil an den Zehrungskosten für einen Reisegefährten aus, mit dem man sich hernach berechnet, und der das Ausgeslegte wieder erstattet. Wenn ich daher Jemanden bitte, ets was an Gelde für mich auszulegen, so sage ich allemahl das ben wosser er es auslegen soll.

Keihen. Erborgen. Entlehnen. Borgen. Abbors gen. S. Erborgen.

Leise. Gelinde. Sanft. Sachte. Gemach. S. Gelinde.

Leiten. Subren. Lenten. G. Suhren.

Leng. Frühling, Frühjahr. S. Frühling.

Leuchten. Flimmern. Schimmern. Glanzen. Suns teln. S. Flimmer.

# Leuchten. Scheinen. Schimmern.

I. üb. Licht von sich werfen.

II. B. Bas ich eint und ich immert ift bloß selbst fichtbar und macht sich durch sein eigenthumliches oder erborgtes Licht sichebar, was leuchtet macht auch andere Körper sichts dar. Die Sonne icheint, sofern sie selber sichtbar ist, sie Leuchtet, sofern sie zugleich andere Körper sichtbar macht.

Allerdings muß ein Körper, wenn er nicht nur fich feteft, sondern auch andere Körper fichtbar machen foll, also ein Leuchstender, mehr Licht von sich werfen, als der, welcher bloß, scheinet. Und in sofern hat Stoft Recht, daß Schein auch von einer geringern Klarheit gebraucht wird; aber darin

nicht fein Grundunterfchied von Leuchten. Denn Schein beift urfpränglich gefehen, ertannt werden, fich offenbahren.

Das ward wol an dem Knaben schein.

Imain.

Das wurde an bem Anaben gesehen, bas offenbahree fic

Soimmern heißt mit einem unterbrochenen gieternben und eben barum ichwächern Lichte mit unterbrochenen bleibenben Ergießungen gesehen werben. Daher ich immern die Sterne ber Mond ich eint und die Sonne ich eint und leuchtet. (S. Flimmer. Schimmer. Glanz.).

Im uneigentlichen Sinne fcin mert bas, mas burch ben plöglichen Eindruck feiner Schönheit gefällt, was hingegen burch fin gleichformiges dauerndes Liche andere interessante Gedanten deutlich macht, das leuchtet. D'Alembert, sagt Sturz, ichimmert, nicht, aber er leuchtet.

Berther preift in Botten bas Lendten bes trefflichten Geiftes; an Banbyts Gemalben ruhmt ber Renner bie fchim, mernbe Farbengebung. Ans Brutus Bufte leuchtet eine gentliche Seele; - aus Boltairens Augen fchimmerte fcalle, hafter Bis.

# Leugnen. Verneinen.

I. üb. Sagen, baß Etwas nicht fen.

II. 33. Man verneinet bas, wovon man bloß fagt, baß es einem Subjecte nicht zufomme; man leugnet bas, was man verneinet, fofern es für wahr gehalten wird.

Ber bie Unsterblichkeit ber Seele verneinet, benkt pber lagt bloß, daß sie der Seele nicht jutomme; wer fie lengnet, fellt seine Berneinung der Bejahung besjenigen entgegen, ber sie behauptet.

Gin in Untersuchung Befangener, verneinet, daß er ein smiffes Berbrechen begangen habe, und er leugnet es, fofern

er als ber Urheber beffelben ift angegeben, ober deffelben beschüle bigt worden. Der Schuldner leugnet eine Schuld ab, wenn er darum gemahnt wird, und er verneinet, daß er fie schuldig fep.

Sarah leugnete, daß sie gelachthabe, 2. Mos. 18, 15, sie verneinte es, als man es von ihr behauptete, und Petrus leugnete, daß er ein Junger Christi sen, Matth. 26, 10, er verneinte es, als ihn die Magd für einen solchen erklärte.

Daß Berneinen immer voraussehe, daß man über bie Sache befragt werde, die man verneint, ist allem Sprachgebrauche entgegen. Denn wenn man sagt: Wan muß an Gott alle Mangel und Unvollommenheiten verneinen, so bezieht sich das augenscheinlich auf teine Frage, sondern heißt bloß: man tann sich in Gott teine Mangel und Unvolltommenheiten denten.

# Leute. Menschen. Dersonen.

- I. üb. Diefe Borter, welche zwar insgesammt barin überein, fitmmen, baß fie eine Wenge von Individuen bezeichnen, bie zur Gattung ber vernünftigen Erdbewohner gehören, find boch Ausbrücke für verschiedene Seiten, von welchen fie konnen bes trachtet werben.
- 11. B. Menschen helben bie vernünftigen Bewohner unfers Planeten von der Seite ihrer gemeinschaftlichen Natur; Leute und Personen bezeichnet sie nach einer allgemeinen Berichtebenheit ihres Standes; und zwar Leute Menschen von geringern, Personen von höherm Stande.

Man sagt: Me Menschen sind sterblich, die Bauern in bem Dorfe sind rhrliche gute Leute, und sonsterschienen die fürst tiche Personen seibst auf Reichstagen, jest schieden sie ihre Gesandten dahin. Man kann also Könige, Fürsten, Negenten und andere menschliche Inviduen von höherm Stande nicht Leute nennen, man nennt sie Personen, so wie die von niedrigerm Stande nicht Personen, sondern man pflegt sie Leute zu nennen. Man sagt nicht: königliche fürstliche Leute, sondern

Perfonen; man fagt aber auch nicht: Banbwertsperfonen, Bauersperfonen, fondern Sanbwertsleute, Baners, leute.

Das Bort Personen ift aus dem Lateinischen genome men, und ba bezeichnet es den Menschen von seiner Burbe, und als einen vorzüglichen ausgezeichneten Menschen, wie in der bekannten Stelle in der Borrebe des Cornelius Repos:

qui hoc genus soribendi leve et non satis dignum tantorum virorum personis judicent.

Und so werden in der Rechtswissenschaft die Menschen als Perfonen, oder solche Befen, welche die Rechte und Borgige ihrer vernunftigen Natur haben, ben Sachen, wazu auch die Stiaven gehörten, entgegengesett.

In den Zeiten der beginnenden Civilifazion der germanischen Bollerfidmme, mar die ganze Nation in ben herrenftand und den hofe und Eigenbehörigen dienenden Stand getheilt. Diese lettern waren die Leute ihrer herren, Lidi, Leodi, Leudi im mittlern Latein. Und so bedeutet es noch bisweilen das hansgesin de. Der herr und die Frau besehlen ihren Leuten und halten fie zu etwas an.

Da die niedrigsten Stande die zahlreichsten find, und nicht einzeln, sondern nur in Menge bemerkt werden: so nennt man eine Menge Menschen, unter denen man keinen unterscheidet, Leute. In manchen Landern glauben die Leute noch an Gesthenster, und nur einige aufgeklarte Personen sind von diesem Aberglauben frey.

So nennt man ganze Klassen von Menschen, baid Leute, bald Personen, je nachdem man sie in einem gewissen Haus fen zusammenwirft, oder einzeln auf eine ehrenvollere Art bezeich, nen will, ausgenommen solche, bey benen eine solche ehrenvolle Erwähnung widersprechend seyn wurde. Man sagt: Mannsteute, und Mannspersonen, Frauenslaute und Frauenspersonen, Mathsleute und Nathspersonen; aber nur Bettelleute, und nicht Bettelpersonen; denn das wurde einen Widerspruch enthalten. So wie man nur Mas

giftratsperfonen, und nicht Magiftratsleute fagt, weil Magiftrat foon eine Burbe ausbruckt.

### Leutselig. Freundlich. Liebreich.

- I. üb. Sind bas Betragen, die Reben und die Mienen, welche ein Ausbruck bes Wohlwollens find, und diejenigen, die eine Fertigkeit barin haben.
- II. B. Ein Jeber, der sich an diesem Ausbrucke des Bohle wollens nicht durch Born oder üble Laune hindern läßt, ift freun de lich; Große, die durch das Bewußtseyn ihres Ranges, das Gefühl des Bohlwollens gegen Geringere und seinen Ausbruck nicht unterdrücken, find leutselig; und diejenigen, ben welchen dieser Ausbruck durch den höhern Grad der Barme wohlwollender Reigungen, besonders start und suß ift, sind tiebreich.

In freundlich und liebreich liegen diese Mebenbesgriffe icon in den bekannten Bedeutungen der Stammfplben, in Leutfelig ist der angegebene Nebenbegriff nicht so klar. Benn er fest zuvörderst die in dem Oberdeutschen gemeine Besteutung des Bortes leutselig für volkreich, nebst dem Begriffe von Leute, daß darunter Untergebene verstanden werden, voraus, und danach wurde dann leutselig derjenige seyn, der sich häusig den Geringern im Bolte mittheilt, sich nicht von ihnen absondert, und aus Bohiwollen durch Reden und Betragen ihnen Theilnahme bezeugt.

Man muß einem jeden guten Menschen frennblich begege nen, eine zärtliche Mutter aber vertheilt ihre liebreiche Sorg, falt über alle ihre Kinder, und ein guter Fürst ist mit seines Gleichen freundlich, gegen seine Sattinn, Kinder und Gesschwister liebreich und gegen seine Unterthanen, seine Dienersschaft, so wie auch gegen Fremde von dem niedrigsten Stande Leutselig.

### Lieben. But feyn.

I. üb. Man liebt den und ift dem gut, dem man fich wohl zu thun bestrobt, well man ein herzliches Wohlgefallen an ihm empfinder:

II. B.

II. B. Lieben druckt aber einen hohern Grad diese Bohlgefallens sowohl, als dieses Bestrebens aus, man mag dar, unter eine leidenschaftliche oder vernünftige Liebe verstehen. Gut seyn, ift bloß, vermöge der Bedeutung, wonach es mit gütig sunverwandt ist, einer Person dasjenige erzeigen, was sie gern hat, sofern es aus einer besondern Zuneigung gegen dieselbe ges schieht.

Wer die Seliebte feines Bergens gartich liebt, wurde fich viel zu schwach auszubrucken glauben, und seiner Geliebtent wurde es viel zu kalt klingen, wenn er bioß versicherte, daß er iht gut sey, und es wurde der Ehrfurcht die wir dem höchsten und miere ganze Liebe fodernde Wesen schuldig sind, entgegen seyn, wim wir in der Sprache der Vertraulichkeit, versicherten, daß wir ihm gut Teyen. Wir können vielen Menschen gut seyn, aber mit Zärtlichkeit lieben können wir nur die, welche und die Theuersten find. Ein geistreicher Schriftseller hat diesen Untersschied, in einem Charatter, den er mit Liebe gezeichnet hat, sehr treffend dargestellt.

Amalie, die nur ibren Mann liebt und ihre Kinberg allen übrigen Wesen nur gut ift, und im Bobls thun gegen sie, aus voller Gnuge nur — überfließt, wie die Sonne von sich scheint Licht und Barme, nur — weil sie Licht ift und warm, und die Fule le hat.

Jacobi.

## Liebe. Zärtlichkeit.

1. fib. Ein inniges Bobigefallen an einem Gegenstande.

II. B. Die Lie be ist juvörderst diese Wohlgefallen selbst, die Bartlichteit ist die Wirtung desselben, und diese Wirtung besteht in dem Bunsche und Bestreben den geliebten Gegenstand so gludlich zu machen, als möglich. Wir lieben überhaupt was uns wohlgefälle, angenehme Empsindungen und Bergnügen macht, was wir zärelfch lieben, dessen Glückseitzeit machen wir zu unser eigenen, in dessen Zufriedenheit und Wohlseyn sühlen wir selbst die größte Zufriedenheit, von dem suchen wir alle unangen nihmen Empsindungen zu entsernen; wir bestreben und seine Leis Eberbards Wörterb. 1. Lb.

ben zu vermindern und feine Freuden zu vermehren, und bas oft mit ben größten Aufopferungen.

higes Wesen gegen ein Nerwandres gleichfalls der Glückseitzstelle fahiges Wesen gegen ein Nerwandres gleichfalls der Glückseitz fahiges Wesen empfinden. So sollte es auch mit der Liebe sonn. Allein, ein neuerer Sprachgebrauch hat diesem Worte eine Bedeutung gegeben, die es auf das biose sinnliche Wohlgefallen an einem torperlichen und eigennätigen Genuß ausbehnt. Wie haben den Franzosen nachgesagt: den Bein lieben, das Obstieben, simer le vin, les fruits u. f. w., indeß die Alten sagmun: genn Wein trinken, gern Obst effen. Ben Ortfried und den Minnesingern hieß lieben, wo es nicht für belieben stand, zu Gefallen thun.

Nu lieb mits traut geselle.

Iwain.

Nachdem man dem Worte Liebe eine so zwendeutige Be, beutung gegeben hatte, so bedurfte man nun eines neuen Aus, brucks für die edlere, wohlwollende Liebe, zumahl da man das Wort Minne, das sie ohne Zwendeutigkeit anzeigte, hatte ver, alten lassen, und da nahm man das Wort Zartlichkeit, in der Bedeutung, worin es eine übersetzung von dem Französischen tendiresse und dem Jialienischen tendrezza ist.

Es war zwar langst in unserer Sprache, benn zartlicho tommt schon beym Bitteram vor, aber in der Bedeutung von angenehm, lieblich, weil das garte angenehm ift, und es war leicht durch eine gewöhnliche Metonymie darauf bie heutige Bes beutung zu übertragen.

Allein auch ba, wo Liebe bas Beftreben, bem Geliebren wohl zu thun, mit in sich begreift, unterscheibet es fich noch bas burch von Bartlichteit, baß es biefes Beftreben, als eine bose Wirfung der Bernunft, in sich faßt; Bartlichteit him gegen die Liebe mit ihrer ganzen leidenschaftlichen Kraft und Sustitatit, bedeuter.

Diese leidenschaftliche Kraft erhalt die Sartlichfeit ben ber Geschiebe burch die Mitwirkung buntler inftinkte

artiger Gefühle. Es find die Gefühle ber Zartheit der Empfinden, welche ben Mann gegen bas Weib, insonderheit in fis nem Zustande der Schwachheit und bes Leidens, gartlich macht, so wie das Gefühl seiner eigenen Schwachheit und Zartheit, welches ber Liebe des Weibes gegen den liebenden und schügenden Getieb, ten ihre Zärtlich teit giebt. Diese dunkeln Gefühle wirten bie Bärtlich teit der Altern, insonderheit ben der Mutter, wo fich bezde vereinigen, und selbst ben Personen von einerlen Geschlechte die Zärtlich teit der Freundschaft.

Wir tonnen baber die Liebe Gottes ju ben Menfchen, Ge the alle buntle Gefühle ift, fo wenig als die Liebe bes Menfchen ju Gott die gang vernünftig feyn foll, gartich tete nennent

### Liebe. Freundschaft.

I. üb. Bepbes hegt berjenige ju einem Andern, welcher fich beffrebet fein Beftes ju beforbern.

II. B. Zunächst deutet Freund ich aft nur auf die Sandtungen, wodurch man das Wohl einer Andern zu beförbern sucht, fie ist sowohl der Zustand, worin Menschen mit einander leben, die sich nicht zu schaden suchen, sondern sich helsen, dienen und Gefäle ligtetten erweisen, als die Gestinnung, die zu allen diesen bereits willig macht; die Liebe ist ursprünglich das Wohlgefällen an Bersonen, wovon die Neigung sich an ihrem Glücke zu ergesen und dazu berzutragen, eine narurliche Folgeist. Denn die Freund, schaft ist der Feindschaft, die Liebe dem Hasse einiges gengesest.

Man ftiftet, man errichtet Freundschaft mit Andern; man ftoft Liebe gegen fich ein, man empfindet sie gegen Jeman, ben, man ftiftet man errichtet sie nicht. Wenn man Freundschaft mit Personen ftiftet, so erklart man seine Gesinnung, ihnen nicht zu schaden, sondern ihnen auf alle mögliche Weise zu dienen.

Die Freundschaft hat ihre fehr bestimmten Grabe, es A foon Freundschaft zwischen Personen, die friedliche Gestinningen gegen einander hegen, ober fich zu bienen und zu bil.

fen bereit find; est mogen diese Gesinnungen aus Liebe entstehen pber aus andern Quellen, der erste Grad ift der niedrigste. Ber sie gegen alle Menschen hat, erfüllet die Psichten der Menschlichsteit und wenn er es aus Liebe thut, die Psichten der alige, meinen Menschenliebe. Allein die besondern Berbindungen worin ein Jeder lebt, und die Zuneigung, die er gegen bes sondere Personen subst, legen den Grund zu besondern Breundschen.

Bon diesen ift die volltommenste die vertraute freund, fcaft, die sich allerdings auf gegenseitige Zuneigung gründen muß. Bur von dieser hat man fragen konnen, ob sie zwischen Personen von dem verschiedensten Alter, Range und Stande Statt sinden konnen. Wenn dazu aber Zwanglosigkeit, übereinstimmung der Gestnungen und Gleichheit der Bildung, wenigstens bis auf einen gewissen Punkt erfodert wird: so kann man wohl nicht leugnen, daß die vertraute Freundschaft unter Personen, die an Alter, Rang und Stande von einander gar zu entfernt sind, viele hindernisse sinde; denn ohne die Berstraulichkeit und Zwanglosigkeit des Umganges kann-diese genaue Freundschaft keinen Reis haben.

Diefes Bestreben, anbern nütlich ju sepn, fann aus Melgung fließen, sie tann sich aber auch bloß auf Gesinnungen grunden. (S. Gesinnung. Sinnesart.) Diese Meigung entsteht aber aus bem Boblgefallen an der Person, und ist Liebe. Um meisten ist das bey der sinnlich en Liebe zwischen bepben Geschlechtern sichtbar. Personen, die sich in spatern Jahren verscheitaten, versprechen sich von einander keine solche Liebe, wie die Reize der Jugend und Schönheit zu erweden psiegen. Benn sie aber wohlg efinnt sind, so werden sie fich mit der Gefälligkeit gegen einander betragen, die bey jungern Personen durch leidens schaftliche Liebe gewirft wird, so wie diese Liebe, selbst wenn die Che damit angefangen hat, bey wohlgesinnten und tugendhaften Dersonen in Freundschaft übergeht.

Die Freundicaft ift alfo bas uneigennüßige Beftre-

aufeben; die Liebe ift bas Bohigefallen an einer Perfon, und' aus ihr entsteht diefes Beftreben.

Liebesdienst. Dienst. Gefälligkeit. S. Dienst. Liebhaber. Freyer. S. Freyer,

# Liebhaber, Liebster, Geliebter, Bubler.

I. lib. Ein Mann, der von einem Frauenzimmer geliebt wird.

II. B. Liebhaber bezeichnet einen folden Dam von ber unschuldigsten und ehrenvollten Seite, sofern nämlich das krauenzimmer selbk von ihm geliebt wird, Liebster, sofernstellin schon gewählt hat, und er ihr von allen Mannern ber Liebke ist; Suhler bedeutet nach dem gegenwärtigen Sprache gebranche einen solchen, mit dem ein Frauenzimmer in einem vers botenen Umgange lebt.

Rach ber ursprünglichen Gebeutung ift Liebhaber berd jemige überhaupt, weicher einen Gegenstand liebt, und ber Liebe haber eines Frauenzimmers ware also ein Mann der bloß dieses Frauenzimmer liebt, ohne daß fie ihn nothwendig wieder liebt. Indeft zeigt es doch nach dem heutigen Sprachgebrauche gewöhnsilch an, daß er ihrer Gegenliebe gewiß fen; doch immer von der für die Geliebte schmeichelhaften Seite, daß fie der Gegenstand seiner Liebe ift. Daher hat auch eine gewisse zärtliche Achtung für das Ansdere Geschlecht nicht zugelassen, eine Persan destelben eine Liebe haber inn zu nennen, man hat sie die Geliebte genannt. Man sagt von einem Ehegatten, dessen liebe sich durch die The nicht vermindert hutz er ist noch so zärtlich als ein Liebe haber.

Das Wort Liebfter, welches die Bahl des Frauenzim, mers gusbruckt, ift baber zu ben niedrigern Rlaffen des Boltes berabgefunken, ben benen es ben bloßen Liebhaber ausbruckt, den eine Franendperson zu ihrem kupftigen Chemann gewählt hat, ober in den mittlern Standen den Ehemann felbft.

Dichtersprache verschwunden und haben bem eblern, Geliebten. Dichtersprache verschwunden und haben dem eblern, Geliebten. Dias gemacht. In der Dichterwelt ist die weibliche Zärtlichkeit, womit die Geliebte die Zärtlichkeit des Geliebt den erwiedert, eine liebenswürdige Eigenschaft, und ein ungeliebter Lieb. haber, wenn er nicht tragisch ist, als blober Liebhaber eine uninteressante Person; und das macht dieses Wort zur Poefte ungeschtett, zumahl da es seine eigensinnige Quantitat von jeder Persont ausschließt.

Der Liebste ift überhaupt nur ber gemahlte, und er kanntauch aus andern Grunden, als aus Liebe gewählt seyn. Das Port ift also nur in der gemeinften Sprache geblieben, wo es den anzeigt, mit welchem eine Frauensperson einen vertrauten. Umgang pflegt, von welchem nur die beworstehende The der rechtspilige Zwock seyn kann. Bey den etwas höhern Standen hat, es in der Ehe nach und nach einer vornehmen Benennung, so wie in der niedrigsten dem allgemeinen und nicht so zweydeutigen. Manne Plas gemacht.

Obgleich Gubler und Suhlen jest nur eine bofe Bebeutung hat, so wurde es doch sonst auch in einem unschuldigen, Sinne genommen, welches auch begreislich senn wurde, wenn es, wie es scheint, mie dem Griechischen Pidos und Piderv vermandt senn sollte. Suhlen hieß namlich, Lieben und sich um Liebe bewerben. So gebraucht es noch Luther in seiner Bibeichbersehung,

Der Berr bublet um bie Rinber Bfrael.

30f 3, 1.

Und so hat es sich noch in der Dichtersprache in schonen !. Personificationen erhalten.

Der Zephorn gleich um alle Blumen icherzet. Umalle bublt und nur bie iconften berget.

Wieland.

Aber fcon bey Euthern kommt es in ber bofen Siedense tung vor.

Romm lag und genng bublen bis en ben Morgen. Sp. Wort. Sal. 7, 18.

Bleuch bie Bublerinn, baf bu nicht in ihre Strice falleft.

Syr. 9, 3.

Es hat Buhler mit bem frangofischen Galan einerlen Schickfal gehabt, benn auch biefes har anfange eine gute Besteutung gehabt. Eben so ift es bem italienischen amico unbamica gegangen, und vielleicht mochte es bem weiblichen Freunste im Deutschen eben so gehen.

Db übrigens Buhlerinn mit coquette und buhlerisch mit coquet völlig gleichbedeutend sen, baran mare wohl zu zweisfeln. Denn die coquetterie beutet nicht immer auf einen strafbaren Umgang ober ben Reig dazu, sondern gewöhnlich bioß auf die Gefallsucht der Eitelkeit.

### Liebkofen. Schmeicheln.

- I. Us. Diefe Borter tonnen fo weit als finnverwandt bes trachtet werden, als fie handlungen bedeuten, wodurch Jemand feine Liebe und Zartlichteit ausbruckt, dergleichen Kuffen, Sweicheln, fantes Reden.
- II. 2. Liebt ofen tann'em Alterer einen Jungern, ein Hoherer ben Niedrigen, ein Borgesetter den Untergebenen, so, wohl als ein Jungerer den Altern, der Niedrigere den Hohern; ein Untergebener den Borgesetten. Schmetch ein nur der Untergebe, neden Borgesetten, der Jungere den Mitern, der Niedrigere dem Hohern, Die Murter liebt ofet ihr Kind und wird von ihm gelieb; tofet, aber nur das Kind schmetchelt der Mutter und es wird daher in der gemeinen Sprache ein schmeichelhaftes Kind genannt. Die Mutter Lieht ofet das Kind, sie schme ich elt ihm nicht, und sie wird nicht eine sch ein ich elh afte, sie wird eine zart, liche Mutter genannt. Das Kind kann feine Liebe noch nicht and ders als durch Liebt ofen und Schmetchelt liebes Liebt ofen und Schmeter ist dieses Liebt ofen der geringste Theit noch den Wirkung ihres Zartichteit, und diese Zartichteit dierestwissen fie daher aus eine eblere Art.

٠,٠

Der angegebene Rebenbegriff in bem Borte Ochmeischeln bringt fich icon burch die Ableitung beffelben von Och miesgeln, Och miegen auf, bie in einigen verwandeen Mundarten noch sichtbarer ift, togleich auf ben ersten Anblid auf. Im Das nischen lauter Och meicheln, imige. Das Kind ich miegt sich an seinen Bater und seine Mutter, es ich miegt sich unter ihren Binten, um sie zu befolgen, mit dem Ausbrucke seiner kindlichen Liebe. Durch die Bemerkung bieser Bedeutung von Och meischeln fällt die Grundlosigkeit der Gottschedischen Ableitung desselben von Och mauch noch mehr in die Augen, (O. Deuscheln, Och meicheln.)

In ber Bufammenfebung von Liebtofen ift teine Opur non einem folden Rebenbegriffe, bes jungeren und alteren, bes fomåderen und ftarteren, man mag es nun von tuffen ober to fen ableiten. Die lettere Ableitung fcheint indef die naturlichfte, ba Liebtofen das Bort tofen, bas ein vertrauliches Gefcmas andeutet, gang unverandert enthalt, es auch nicht icheint, als wenn man ben Ruffen nothig gehabt hatte, bas Bort Lie's bin-Dag Liebtofen auch ohne Reben fern tonne. auaufügen. thut nichts jur Cache; giguren worin ein Theil fur bas Gange ober für einen andern genau mit ibm verbundenen Theil gefest' wird, find in ber Oprache nicht felten, und eine folche muß auch ben ber Ableitung von Ruffen angenommen werden; benn auch Diefes ift nicht allein und immer in bem Liebtofen. Auch wird Rofen felbft bismeilen fur liebtofen gebraucht,

Indem bie jenge Beiberwelt, Bon foldem Rofen wenig balt.

Sohtau.

Lieblich. Angenehm. Anmuth. S. Angenehm.

# Liebling. Schooffind.

I. Ab. Berjenige, ben Jemand unter mehrern, die von ihm geliebt werben, am meiften liebt; und dem er feine Liebe am meiften beweifet.

II, B. Der Liebling wird allen andern vorgezogen und er hat ben erften Plat in dem Bergen bes Liebenden; bas

Soosflind wird am meiften, am forgfaltigften und am garrteften gehegt und gepflegt.

Das o do o ffin bift allemahl auch ber Liebling, blefer ift nicht immer ein Odooffind. Denn das Odooffind wird barin fo gart gepflegt, weil es am meiften geliebt, aber ber erwachsene Liebling tann burch andere Beweise ber Liebe als ber porzüglich begunftigte ausgezeichnet werden.

Der Nater vermendet mehr auf die Erziehung seines Lieb.s lings, er vermacht ihm mehr von seiner hinterlassenschaft; aber die Mutter erspart ihrem Och ooft in de alle, auch die gerings fim unangenehmen Eindrucke, auch wenn sie ihm heilsam seyn murden, sie erdruckt es mit ihren Liebtosungen, tommt allen seinen eigenstantigken Wünschen voraus und erträgt alle seine bosen Lausnen. Daher wird auch ein Och obstind gewöhnlich verzärteit und verzogen.

Die Liebe ju einem Scooffinde ift nur eine bloße insftinktartige, wie sie gegen ein Kind, das auf dem Schopfie der Butter rubet, auch nur senn kann. Das ift der Grund, marum Scooffind, nicht aber Liebling, in einer bosen Bentung genommen wird. Denn Liebe zu einem Liebling kann die vernünftigsten Grunde haben, und die Auszeichnung besselben nicht in weiblicher Berzärtlung bestehen. Sully war der Lieb, ling von heinrich dem vierten; dieser Borzug grundete sich auf die schähbarften Eigenschaften, und er offenbahrte sich durch ein Bertrauen, wodurch ein großer Mann geehrt wird, welches ihn aber auch zu den mannlichsten Anstrengungen und der rastlossesten Thätigteit im Dienste des Königs verpflichtete.

Diese Unterschiebe lenken auch ben Gebrauch bieser Worter in ihrem uneigentlichen Sinne. Ein großer Dichter ift ber Liebe ling ber Musen, sein ausgezeichnetes Gente erwarb, ihm die Gunft ber erleuchteten Göttinnen ber Wissenschaften und Runste, und sie begünstigen ihn bep ber Arbeit an seinen unkerblichen Werken. Aber ber Berbienkloseste ist ofe ein Schooffigten nach ben Infalle seiner Lanne, und seine Gunsbezeugungen machen

fie weichlich, eingebilbet, folt, eigenwillig, heurich, und baburd ungludlich und unumganglich.

Blindlings folgte ich bem Glud, beffen Schlachtopfer und Schooffind ich wechfelsweise gewesen mar. Br. Meifter.

### Liebling. Gunftling.

I Ub. Derjenige, welchen Jemand burch feine Gunfibes zeugungen auszeichnet. Go weit werden biefe beyden Borter bier ale finnverwandt befrachtet.

II. B. Ben dem Liebling hat diese Auszeichnung aller mahl ihre Quelle in der vorzüglichen Liebe; bey dem Gunstling e kann fie auch andere Quellen haben, und man schließt nicht immer richtig, wenn wir einen Menschen mit Bohlthaten von seinen Gönner überhäuft sehen, daß er von ihm geliebt werde, sa sehalten. Wir überlaffen uns ihr auch gewöhnlich so lange, bis sie dierlaffen uns ihr auch gewöhnlich so lange,

Der Cardinal Rich elieu mar der Gunftling aber gewiß nicht ber Liebling bes Kanigs Ludwig des drenzehnten, ber ihn mit Gunftbezeugungen überhäufte. Er machte ihn zu feinem Premierminifter, überließ ihm die Regierung des Reichs und übersschüttete ihn mit Reichthumern und Ehrenstellen. Aber er liebte ihn nicht, er fürchtete ihn selbst; allein er war ihm zur Bermaltung der Geschäfte unentbehrlich.

Große und Reiche haben Gunflinge, die biswellen ihre Lieblinge find. Denn fie tonnen viel geben, und meht verlangt man von ihnen nicht. Der Arme und Geringe hat teine Gunflinge, aber er tann feine Lieblinge haben, und follte es auch nur unter ben Thieren feyn; benn er tann nicht viel gesten, und darum sucht niemand seine Gunft; aber er tann lieb ben, benn er hat ein Herz.

Man ift daber ber Gunfling von einem Schern, und ber Schere hat einen Geringern zu seinem Gunftling; wen kann aber einen Liebling unter seines Gleichen, ja, unter bes u Sohern Sthern haben. Detnrich ber vierte marehemale ber Lieb. ling aller Franzofen, fie liebten ihn am meiften unter ihren, Lingen, fie tounten ihm aber teine Gunftbezengungen erweisen.

Daher ift es ehrenvoller, ber Liebling von einem geschäßiten Manne gu fenn, ale fein Gunftling, und man murbe einnen Sully herabzusegen glauben, wenn man ihn ben Gunftiling von Beinrich bem vierten nennen wollte.

Da es ben bem Liebling nur auf die vorzügliche Liebe antommt; fo tann man unter langitversiorbenen Dersonen, ja, unter Thieren und leblofen Gelchopfen Lieblinge haben, aber nur unter Menschen, die mit und um und leben, Gunft. linge.

Man fagt: Friedrich ber zwente habe unter ben Menschen teinen Gunftling gehabt, er hatte aber immer ung ter seinen Sunden einen Liebling.

Die franzolische Sprache unterscheibet diese Begriffe nicht fo. fein, wie die Deutsche; benn sie hat für beyde nur den allged, meinen Ausbruck favori.

Liebreich. Leutselig. Freundlich. S. Leutstig.

## Liebreig. Grazie.

I. üb. Die Schönheit in ben Sandlungen, Bewegungen und Seeflungen bes Korpers.

II. B. Liebreit ift diefe Schinheit nur in dem weiblichen Gefchiechta und amar fofern fie der Ausbruck und Abglanz der fretichen Schänheit ift. 'Grazie ift fie in beyden Geschleche tern und zwar auch ohne Rucksicht auf bas Sittliche.

Man legt sowohl bem Apollo von Belvebere, als ber Benus von Medicis, eine hohe Grazie bey. Diese Grazie ift aber in ben Venus Liebreiz. Bey bem Apollo liegt fie in ber mit Kraft verbundenen Leichtigkeit und Beben, digteit des Körpers, in der Benus offenbahrt sie fich durch das sanfr te Gefahlt touschet Luft mit holder Schaam gegattet und gehalten.

The Control of the Co

Wir tonnen alfo bie benben Botter Grazie und Lieb, reit nicht für vollig gleichbebeutenb halten, noch, wie ein geifte reicher Aunstrichter 'vorgeschlagen hat, bas Frembe enwehren, und es burch das Einheimische ersehen. Er sagt: "Liebreit, "ift das echte beutsche Bort für Grazie." Und gleichwohl "seht er hinzu: "Es ift nur bemjenigen Geschlechte eigen, "welches unserer Leidenschaft den Namen des schon en verdantt, "und zwar ihm nur in der Glüthe des Lebens eigen."

Er macht felbft von bem Liebreite eine Befdreibung, bie nicht überall auf die bloge Gragie paft. "Liebreis," fagt er, "begleitet ben biefem Befchlechte ben Ausbrud ber Biebe. "und athmet aus jenen jauberifden Mienen und Bewegungen, "in welchen ber Ausbrud ber Liebe mit bem Ausbrucke einer "unfculdvollen Begier bie Liebe ju verbergen, frey und natur-"lich verknupft ift. Der Liebreis fiehet auf einem fo bo-"ben Puntte gwifchen ber Offenheit ber Unichulb und ber ichams "haften Burudhaltung, bag bas geringfte Uebergewicht auf eis "ner von beyden Seiten ihn fogleich vernichtet. Rur barin be-"fteht ber Bauber bes Liebreiges, bag wir von bem fconen "Momente überrafcht werben, wo Unfchuld Reigung verratien " und auch verhallen möchte. Diefes icone Moment vermag "tein Studium ju etfunftein; bie Datur hat fich ben Musbrud "bavon porbehalten, und jede, Die ihr biefes Gebeimniß abler-"nen will, findet fich bald geftraft, indem fie ftatt des Lieb. "reibes nur eine fabe Biereren aufnimmt, die in eben bem "Grabe gurud ftoft, als ber mahre Liebreis angieht."

Wenn biefe icone Beschreibung mahrift, wie sie es bann ist: so kann Liebreis unmöglich weiter nichts als bas mahre echte Wort für Grazie feyn; es muß mehrenthalten und die Grazie muß vielen Dingen zutommen, benen wir keinen Liebreig. Seplegen, In ben Stellungen ber Bachantinnen auf ben altgrieschischen Basen, die man gemeiniglich hetrurische nennt, if Grazie; benn sie sind leicht, behende und geschmeibig, aber sie find ohne Liebreiß, denn sie brucken nichts pon der sußen Werschämtheit aus, die unschuldvolle Reigung zu verhüllen, strebt; sie find vielmehr ein Ausdruck von Laumel, hingegebener Leispenschaft und Ausgelassenheit.

Do. Deiben reid in bem Sanbb, ber fo. Runfte unter Anmuth.

Ein mannlicher Tanger fann in seinen Stellungen und Bewegungen Grazie haben, und man legt diese selbst gewissen Bewegungen einiger Thiere bey. Man sagt: daß die Raben, wenn sie sich puben, ihre Pfore mit Grazie führen, und daß manche Damen, um ihren Armbewegungen Grazie zu geben, die thlerische Muster flubieren, und sich ber Bewunderung sicher glauben, wenn sie sie getreu nachahmen.

#### Lindern. Mildern.

#### I. üb. Das Unangenehme vermindern.

II. B. Die außere Ursach bes Unangenehmen wird ges milbert, wenn fie vermindert wird; die Empfindung des Uns angenehmen wird gelindert, wenn sie vermindert wird. Dan milbert das übel, man lindert den Schmerz. Das übel ist die Urfach des Unangenehmen, und die unangenehme Empfindung, die aus der Vorstellung des libels entstehet, ist der Schmerz.

Im eigentlichen Sinne ist milbe, was für den Geschmad nicht berbe, ftreng und zusammenziehend ift. Man milbert die herbigteit und die beißende Kraft bes Senses, wenn man ihn mit Juder vermischt. Gelinde hingegen ift, was nicht stark gefühlt wird. (S. Frengebig. Wohlthatig. Gutthatig. Gutthatig. Gutthatig. Gutthatig. Gelinde. Sanft. Sachte. Leise. Gemach,). Eine gelinde Berührung, ist die nicht fartt gefühlt wird, gelindes Wetter, dessen Kälte der Empfin. dung nicht im hohen Grade unangenehm ist.

Die Zeit lindert ben Schmerz, ben Rummer, die Bestrübuts, benn fie schwächt allmählig die Empfindung des Unans genehmen. Die Gnade des Fürsten mildert eine Strafe, ins dem er das richterliche Erkenntnis aus einem härtern in ein geslinderes verwandelt. Dan mildert in einer Schrift einen Aussbrud, wenn man an die Stelle eines härtern einen gestindern seht.

Wenn alfo die Empfindung des Unangenehmen felbft gelinder wird, so wird fie gelindert, wenn das übel als thre Urfach gelindert wied, so wirb biefe Urfach gemildert.

Das Gelinde ift bem Starfen und Strengen entgegengefett, bas Dilbe bem Berben.

- And bas Berbe ladte Steter Frabfinn milb. - -

voñ. .

Ein übel wird alfo gelinbert, winn es nicht mehrfo ftait empfunden wird, es wird gemilbert, wenn es als Urfach des Somerzes nicht mehr fo bbfe borr fo ftrenge ift.

# Lippe. Lefze.

I. üb. Bepbe Boreer bezeichnen den obern und untern Rand bes Mundes.

II. B. Lefgen blog von ber Seite ber groben fuhlbaren Materie, Lippen jugleich von ber Seite ihret geiftigen Form, bie von einem innwohnenben unfichtbaren verftandigen Befeit belebt wirb.

Um ein habliches Gemalbe zu vollenden, legt man ihm herabhangende Lefzen, dicke aufgeworfene Lefzen bey. Man nennt den Rand der Schnauze bey den Thieren die Lefzen, und verlangt von einem guten Jagdhunde, baß er herabhangende Lefzen habe. Die Lefzen schwellen bisweilen den hunden, und sie werden oft in die Lefzen gebissen; wenn ein Pferd einen Schaden an die Lefzen hat, so wird es am Fressen gehindert. Ja nicht selten neunt man die Rander einer Wunde die Lefzen derselben.

Diese namlichen Theile bes Mundes heißen Lippen, wenn fie an dem Menschen von ihrer schonen, gefallenden oder ruhrenden Seite sollen gezeigt werden. Die Lippen sind der Sit bes Ausdrucks sanfter Empfindungen und sittlicher Gefühle. Die scheidende Seele irret auf den sterbenden Lippen eines Freundes und einer Geliebten, und der Geliebte druckt den lesten Luß auf halberstorbene Lippen.

Die Lippen find ferner bas Bertzeng überredender Gesbanken. Die Bienen bes hymotius trugen ihren honig in ben Dunb

Dund des gottlichen Plato, jum Zeichen, bag bereinft auf feinen berebren Lippen die himmlifche Suada wohnen follte

Obgleich Lippe und Lefze übrigend bende aus Einer Burgel entsprossen find, biese mag nun bas Deutsche Lappe ober das Lateinische labium ober eine noch entsetntere senn, die dem Deutschen und Lateinischen gemein ift, so mußten sie doch eine versschiedene Bedeutung erhalten, wenn sie unter benden Kormen in der Sprache bleiben sollten. Nur die fortschreitende Cultur und die Verfeinerung der Empfindungen der Natur tonnte dem Morte Lippe und Lefze die Bedeutungen geben, wodurch sie der Sprache ju ihren verschiedenen Farben so brauchbar sind.

Diefer Unterfdied bes Ebeln und Unebeln in ber Bezeich nung ber Theile des Memiden ift icon ben Ropf und Saupt, Sager und Dager bemerkt worben, und wird noch ben Raul und Mund vortommen.

# Lift. Rante.

I. üb. Mittel, die Jemand anwendet, um einen Zweck zu erreichen, wovon er vorher fiehr, daß man feine Erreichung hindern werbe, und die er alfd verbergen muß.

II. B. Eine Lift tann auch einen erlaubten Zweck haben, Rante haben allezeit einen Unerlaubten. Der Zweck iben man burch eine Lift zu erreichen fucht, kann an fich unichablich, ja, seibst für ben, ber ihn nicht will, vortheilhaft feyn; nur aus einem übel verstandenes Interesse, oder aus sinnlicher Abneigung ist er bemseiben entgegen.

Man bringt einem Kinde mit Lift eine Arzney bey, indem man die Schalen, worin ein angenehmes Gerrant ift, mit einer andem verwechselt, welche die Arzney enthält. Leibnig wußte sich durch eine Lift in eine Gesellschaft von Rosenkreuzern Ein, gang zu verschaffen, indem er ihnen eine große Weinung von seinen alchimischen Kenntnissen beybrachte. Es giebt Krieges list en, wodurch man dem Feinde im Kriege schadet, die von niemanden getadelt werden, well Feinde das Recht haben, sich im Kriege zu schaben; aber bey Friedensunterhandlungen sind alle Wittel,

wodurd ein Theil den andern hintergeht, ftraf bare und ver-

Dan erreicht oft feinen erlaubten 3wed, inbem man ben unerlaubten 3med eines Anbern burch eine Lift Binbert. Eul. lus führte die Romer gegen bie Sibenater an. Die AL baner, bie fich unter feinem Beere befanden, verließen gleich im Anfange bas Ereffen. Als ein Reiter blefes bem Tullus melbete und er beforgte, bag feine Golbaten über biefe Rachricht ben Duth verliehren möchten, befann er fich in ber Gefdwindigteit auf Die Lift, bag er bem Reiter gufchrie: Die Albaner find auf meinem Befehl babin gegangen. Als bie Romer bas borten. erhoben fie ein lautes Belogefdren und bie gibenatet. Beide fürchteten von ben Albanern umringt ju werben, nabe men bie Rlucht (Polpan. Strateg L. g. c. 5.). Mittel, wodurd Sullus bie unerlaubte Abficht feiner treulofen Bunbesgenoffen hinderte, feinen eigenen erlaubten Zweck aber beforderte, bas er ihnen aber verbergen mußte; es mar alfo eine & i ft.

Gine Lift, die in unerlaubten Mitteln besteht, wodurch man unerlaubte Zwecke zu erreichen such; kann auch nur aus einnem einzelnen Streiche bestehen. Rante bestehen aus einem langgesponnenen Gewebe heimlicher Kunstgriffe um einen unerstaubten Zweck zu erreichen.

Ein Gottlofer, fo er ift Burge worben, gebet mit Ranten um, bag er fich loswidele.

Syt. 29, 26.

Man fagt, daß die Jesuiten an bem Sofe Ludwig bes vierzehnten unaufhörlich Rante gespielt, bis fie endlich ihren Bwed erreichten, die Jansenisten unterbrudten und Portropal ju Grunde richteten.

Gin Menic, ber irgend einmahl einen erlaubten 2wed burch Lift erreicht, so febr auch Berftellung einen offenen und geraden Charatter zuwider ift, wird barum noch nicht für schiecht fiehalten werden; wer aber mit Ranten umgeht, hat einen schlechten Charatter und macht ihn durch die Rante, womit er sich abgiebt, immer schlechter.

Da Lift in: Wen altemerftolien perfubite meff; bie mance Bee benteng vomgeiner Arichholt ziede ihre Gutte burch, verhargene Minel pu erfachen will, eingeschräuft wurde, Ring beit. Runft, Beitheit, bebeuver : for fanti es fehr wohl von Baufchen, ehebem Cofen, genau feben; abftemmen; unbifo murbe:pe bann in feie bet urfpringfichet : Bebeutung, nicht weiter: mie bin, Scharffichtige bit mib Gefchicflichteit. eithalten , benich feine Wiftel, eines, ber Stante Sidmint bhigegen von Maufen, fich fram win, winden, tab. Delennit ein; ich ichiphenefich bie Bobnen an der Change himmit. :: Maxte maren:alfo bunftlich angeleges und von weitem vorbereitets verborgent Plane, wordurch man enf frummen Begen, feine Absichten gu erreichen fucht. biefet Begriff berricht auch in bem aus bem Brangefifchen genom. mmen Intriguen, woben bet Stantil trica, juni Grunde llegt, und bas auf. Die Borftellung von einem verworfenen Ge mebe fabre, beffen Berfchlingungen man nicht mir ben Mugen berfolgen taun.

Liftig. Arglistig. Denschlagen. Denschming,

# Livres, Monsue Uniform

I. ils. Eine Art gleichformiger Reibung, welche bie Mb. ficht hat, biejenigen, welche fie tragen, von Andern zu unterfeiben.

il. B. Rach bem heutigen Sprachgebrauche ist Livrer bie Kleidung ber Bedienten, die zu dem Gefinde eines Saufes efferen; Moneuer oder Moneierung die auszeichnente Kindung, welche die gemeinen Soldaten im Dienste; eragen, oder ihre ordonanzmäßige Kleidung, Uniform die quezeichnende Kleidung der Sobern, welche sie vermoge eines gewissen Standes ober Umtes tragen.

Livree kommt angenscheinlich von livrer und liefern. Dem noch in bem fechezehnten Jahrhundert erhielten biejenigen, wiche einem Gerrn beenten; außer ihrer Befoldung, Liefer unsen an Lebensmitteln zu ihrer Betoftigung und an Luch zu ihrem Kielbe. Davon waren auch der Privatserreicht, ber Leifer Gerbards Worterb. 5. Ch.

arst bet Pakelehrer bicht ausgenchmen. Brachbem blede Sitte turfhörte," blieb bie Belleibmig nur bur ben niedugum Bedienret feljen'; und die Herren gaben ihnen Aleidung nach den Barben Mere Bappen, welches ein überbleibsel von der Pracht aus den alten Ritterzelten wur; wo die Schildknappen und die, welche zu bem Gefolge eines Ritters gehörten, seine Kurben trugem Das war bamals nicht erniedusgend, jest aber, da die Liut'es zu det Lackenen, die nich deswegen auch Liuusechichten neunt, here abgesunkenist, dahte sich ber Kammerdinur, der den Sesen nicht kaffenlich begleitet, und sich daher nach seinem Gefallen tielden darf, zur Ehre, das er teine Liures trägt.

Die Emmologie von Dontur, welche bie natürlichfte iff. führt ebenfalls auf Die nachfte Bedeutung bes Bortes, namlic Die auszeichnenbe Rleibung bes gemeinen Golbaten. Es ist ohne Sweifel in unfere Oprache que ber frangoffichen getommen, os es gleich in biefer bem vornehmern, Uniform, Plat gemacht Denn es tommt von monter, in ber Bebeutung: eine Bache gum Gebeauche ferrig machen, Janb, wie ihmi figt: monter une Coeffure, ein Ropfbeng fertig machen, bag es tann aufgeset werben, monter une maifon, ein hans mit allem perfehen, daß es Bewohnt werben unb Gefellichafe aufnehmen tann, fo fagt man, monter les troupes, für: fie burch Bewaffnung and . Betleibung jum Dienfte fertig machen. Die Ableitungen vom mundus, rein, wovon es reinliche Rleibung mare, ober von bem alten beutiden Dund, Schus, weil bie Solbaten burch bie Mennbur als Diener bes Fürften ausgezeichniet wurden, bie feines Schube genbifen , ober bie bas Land befchiten, - biefe Mbleitungeng gwifchen welchen Stofd fich nicht entideiben tann, Megen fo weit aus bem Wege, baf er wohl wohlgethan hatte, threr gar nicht zu erwähren.

Daß bie Rleidung ober Montur bes Soldaten jest ein so wesentliches Stud der Ausrustung desselben ausmacht, hatwohl mehr als einen Grund. Wenn in dem Beere des Eprus sich die Saufen durch ihre ahnlichen Rleidungen unterschieden, so war ven es die, welche den Boltern eigen waren, woraus seine zahle seichen Seere bestanden. In der Folge war es die Pracht, welche sinige auseriesene Saufen unterscheiden sollte, wie die sogenann

ein Unsterd fich en in dem persischen Heere. Gen ben Romern mußen die Sofdgen sich durch ihr Kriegestleid von den übrie gen Quiriren oder bieben Burgern unterscheiden, und dadurch erhält die Wuntur zugleich die Bestimmung, den Goldaten burchreies Zeichen seines Grandes in die Rechte einzusehen, welche er nach dem hentigen europäischen Wölferrechte genießt. Zu bies sem Kuhen der auszeichnenden Alejdung gehört noch der Nus hen, den fie in der Erseichterung der Kriegeszucht hat. Denn bermittelst der Donnur kann der Soldat leicht erkannt, so wie in dem Regimente, wovon er die Montur rügt, gesuche werden.

Die Uniform bebentet jest eine unterscheidende Reibung, mit zwar nicht bloß für die obern und untern Befehishaber in bem Ariegshoer, sondern auch für andere Stände. Denn es giett Jagduniformen, Berguniformen, Postunissist Jagduniformen, Berguniformen, Postunissist samen, Postunissist samen, Postunissist ständer, mennt man diese gründe eine besondere Rieidung verailaßt haben, nennt man diese nicht Uniformen und eben so werig Livreen oder Monisturen. Die Rieidung der Bergleute, das blaue Hembe, das die Fuhrleute an manchen Orten über ihren Aleidern tragen, wetden daher nicht so genannt; dem ihr Gebrauch hat bloß seit ver Arbeie.

Da aber jest auch Unifarmen von Personen getragen werben, Die fich baburch nicht als Diener eines herrn bezeichnen wollen; wie z. S. die Uniformen ber Landstande in manchent Provinzen, ja seibst die militärischen und Sagd uniformen, die auch von Fürsten getragen werben: so ift der Dienst eines heten tein allgemeines und nothwendiges Merkmahl einer Unis sorm, wie Stofch es dazu macht.

# Roben Rühmen, Preisen. — Lob, Ruhm. Preis.

I. üb. Die gute Meinung, ble man bon ben Bolltommette bein finer Derfon ober einer Sache harmit Borten ausbrucken.

i. II. B. Stofd bestimmt ben Unterfchieb biefer Mirter fo, bag loben ben geringften Grad biefer guten Weinung, rube men einen hoberen und preifen ben bodiften anzeigt.

Allein, Loben ist nicht auf den Ansbruck der guren Meinung pon der Bolltommenheit eines Dinges gegen Andere eingeschränkt, es erstreckt sich auf diesen Ausbruck gegen die gelobte Person selbst. Wir ruhnen und preisen aber eine Person, wenn wir die gute Meinung von ihren Bolltommenheiten unter andern Menglich verhreiten wollen.

Wir to ben einen Schuler wegen feines Fleißes, wenn wir ihm unfere Bufriebenheit bezeugen und baburch zur Focifehung und Nermehrung befielben aufmuntern wollen. Wir ru hmren ihn aber, wenn wir feinen Fleiß und die damit verbundenen Forts schritte andern befannt machen.

Damit hangt noch ein anderer Unterschied zusammen, der barin besteht, daß loben und preisen bloß in dem vortheils baften Urtheile besteht, das wir von einer Person, ihren guten Eigenschaften und Sandlungen sällen, rühmen aber in der Bestanntmachung und Berbreitung der guten Sandlungen, weswesgen Jemand gelobt zu werden verdient. Christus lobt den uns gerechten Saushalter, indem er überhaupt sagte, daß er kinglich gehandelt habe. Luc. 16, 8. Paulus rühmte sich vieler Borzüge, indem er das erzählte und öffentlich bekannt machte, was er um des Evangelii willen gethan und gestiren habe. Phil. 3, 4. u. s.

Ben gewissen Eigenschaften und Sandlungen kann es namjich ungewiß seyn, ob fie gut sind, und wir loben daher schoneine Person, wenn wir ihre Eigenschaften und handlungen gut
heißen. Von solchen Eigenschaften und handlungen bingegen,
beren Vortrestickeit anerkannt ift, brauchen wir nur die Kennteniß zu berbreiten, um Jamand, dem wir sie beylegen, zu ruh,
men. In preisen wird aber ein höheres Lob und ein groBerer Ruhm mit einander verbunden. Was wir preisen,
bessen höhern Werth verkandigen wir mit Zuversicht und wir suhen ben Ruhm davon zu verbreiten.

Loben ift bem Cabeln entgegen gefest, Rubm ber Schanbe und Ruhmen bem Schmaben, Preifen bem Berachten.

Der Selbstmord bes Cafo wird von Einigen gelobt von Andern geradele, Robespiere wird von den Jafobinern gerahmt und init lautem Ruhme genannt, von allen Dem schenfreunden hingegen wird sein Nahme zu ewiger Schande übergeben; die redliche Armuth wird in moralischen Schriften gepriesen, in der großen Belt aber verachtet.

Diefe Unterschiede find auch in ber Etymologie gegrundet. Dem loben hieß ursprunglich bloß Benfall geben. Es tommt in alten Urfunden fur Bestätigung vor. Als benm Schan, nat.

Derumb leben wir dy vorgen dein rufung und wale und wollen dy stete halten.

Ferner: für versprechen, zusagen, in welcher Bedeutung es noch unter der Form: geloben, wovon Glaube herstommt, im Gebrauch ift. Die seinem Ursprunge noch weiter nachforschen, wollen ihr in dem celtischen Llaw die hand, das noch in dem Schwedischen lofwa, Hand, vorhanden ift, ableiten. Beil bas Hand geben ein Zeichen des Gelobens ift. Der allgemeisne Begriff ber hier überall zum Grunde liegt, ist: für gut erstennen.

Ruhmen ift mit Rufen verwandt und bentet alfo anf bie allgemeine Befamtmachung ber guten Eigenschaften und handlungen.

Preisentommt von Preis, welchesble Bedeutung breier bem laute nach, absticher Worten ber englischen Sprache in sich vereinigt: Prize, die Ehrenbelohnung des Sieges in einem Welte lampfe, von prendre, pris, erfassen; (O. Lohn. Beloh, unng. Prets.) price, franz prix, von pretium, das Acquis beimt bes Benthes, und praile, von prædicare, laut vertündigen.

gen. Es ift allo bie laute Bertunbigung bes großen Beribes eines Binges, womit man feine Ehre verbreitet.

# Locken. Reizen,

I. iib. Ginen lebhaften Grad angenehmer Empfindungen erweden. In diefer Bedeutung werden biefe Borcer bier als finnverwandt betrachtet.

II. B. Der Reiz macht einen angenehmen finnlichen Eindruck; mer to Et thut es in der Absicht Jemanden dadurch zu Etwas, insonderheit zu etwas Bosem zu bewegen, er gebrauche also diese angenehme Empfindungen als sinnliche Bewegungse grunde zu Etwas Bosen.

Umfonft fucht van ber Bugenbbabn.

Der Gigenque bich (ben Patrioren) ju verbrangen,

- Und führet wiber bich, mir Jauchen und Gefangen, Die lodenbe Berführung au.

Ug.

Auch ein tugenbhaftes Frauenzimmer reige burch ihre aps
ferordentliche Schonheit; aber eine Bublerinn locke ben uners
fahrnen Jüngling durch ihre verführerifchen Kunfte in ihre Mehe, Die Erftere macht auch, ohne es zu wollen, auf eine empfinds
liche Seele einen lebhaften angenehmen Eindruck; die Lehtere jucht
diesem Eindruck in ber Absicht zu erregen, dahurch zur Liebe und
zwar zu einer verbotenen, zu bewegen.

Diese besondern Rebenbegriffe von loden lassen fich leicht aus ihrer ursprünglichen Bedeutung herleiten. Denn in dieser wird es von den Thieren gebraucht, die man durch den Laut der Stimme ihrer Art ruft. Man fest sie also in Bewegung durch Etwas, das ihnen angenehm ift. Eben das thut man auch durch eine Lodin eife, die ihre Begierde reist.

D. Abelung bemerkt volltommen richtig, bag zwar fo, den am haufigsten im nachtheiligen Berstande gebraucht werbe, baß sich aber Benfpiele genug' finden, wo es in gleichgaltiger und selbst in guter Bedeutung gebraucht wird. Er giebt von ber nachtheiligen Bedeutung als Grund an, baß bas Lettwort loden

to den gemeiniglich bie Berheimlichung ber 20ficht mit foliebt.

Man wird aber wanfchen, die Fille genauer beftim feben, wo es in nachtheiliger und die wo es in guter obi migstene gleichgaltiger Bedeutung gebraucht wird. Das warde auf den wahren Gtund diefes Unterschiedes führen. Dan aber biefe Falle, wie es scheint, am fichersten fo bestimmen.

Bey Menschen, als vernünftigen Wesen, wird I od ei mer in boser Bebeutung genommen', well man sich daben it bloß similider Bewegungsgründe bedient, die, zumahl in i gewissen Alter, so große Gewalt haben. Durch biese ver ober schwächt man den Eindruck des Bosen, zu dem ma wegen will. Wenn es gut, heilsam und unschädlich wäre wurde man sich an die Vernunft wenden, durch Rath, reden und überhaupt durch deutliche Vorstellungen, wenig wurde man die Vernunft nicht zu berücken suchen.

Das Thier, das keine Bernunft, hat, kann zu feinem fem oder zu seinem Schaben nur gelodt werben, und bo wird es von ihm balb in guter, balb in boser Bedeutung gebra Der Bogel lockt zur Paarzeit seine Gattinn und wird von Bogelsteller in das Netz gelockt; man Lockt ein Thier wan sattern und um es zu fangen.

In gleichgultiger Bedeutung wird es ben ber Personi sion feblofer Dinge gebraucht, und ba heißt es bloß erregen, Bewegung sehen.

> Und ganzen Schaaren Lock er die Khranen ins Gesicht.

> > Gellers.

Lodern. Brennen. Glüben. Glimmen. C

Lohe. Hamme. Seuer. S. Namme.

### : Bobse 23elohmung Desis.

I. id. Diese Worter werden hier als sinnverwande beirach. des, sofern, sie bas Eine subentan, das Jamand für eine gute handlung erhält. Denn sonk ist die Bobentung von Lohn und Welschnung nach der höhere Begriff von allem, was Jemand sin seine Sandlungen überhaupt, sie mögen gut oder bose sengelerhält, und alsdaun sind hiese Wärter sunverwandt mit Wergeleung. (S. Vergeltung. Lohn. Welshung.)

II. B. Der Lohn ist das, was Jemand fodern kann, bie Belohnung, bas was er erwarten kann, der Preis, win bas er fich bewirdt. Ein Arheiter, ein Bedienter arbeiter und dient um Lohn, er hat ein Recht ihn zu fodern, und wenn ihm vermeigere wird, kann er darüber bev der Obrigkeit Alage führen. Ein fleißiger Schiler sindet in der Zufriedenheit und hem Benfalle seines Lehrers seine Belohnung; er kann biese wanschmerthe Ausmunterung nicht mit Gewalt sodern, er hat aber einen vernünftigen Grund, sie zu erwarten.

Wir muffen einen Arbeiter auf ben Lobn für feinen fauern Berbienft nicht marten laffen; aber bas Berbienft bes großen Mannes findet feine Belohnung in bem lauten Dante feiner Britgenoffen, und wenn er fie ba vergebens erwartet, ben ber unparthepilden Nachwelt, am ficherften in feinem eigenen Bewuft, fon; benn bie Tugend finbet ihre Belohnung in fic felbft. Benn man bier auch fagen tann: ble Tugend findet ihren 20 hn in, fich felbit, und alfo in einigen gallen Lobn' und Belobnung ohne Unterfchied gebraucht werben tann, fo tommt bas baber, baß lobn auch eine allgemeine Bebeutung hat und mit Bergeltung finnverwandt ift. Da ber Lobn ale eine Schulbigfeit gefobert werben tann, bie Belobnung bingegen nur bon ber Gate, ber Billigfeit: und ber Dantbarteit erwartet wird: fo wird ber Lohn auch nach ben Gefeten ber ftrengften Gerechtigfeit und nad bem genaueffen, Dagfe bes Mugens und ber Denge ber Arbeit bestimmt : biefes tann aber nur ben ben niedrigern torperlichen Arbeiten gefchehen. Sur biefe giebt man baber einen Bobn, får bie eblern Arbeiten, beren Berth nur bie Dantbarteit fcatt und wozu Talente geboren, welche nur die Bewnibetung mißt, giebt giebe man eine Belobnung. Daher wirb man bad mas mas man einem Manne giebt, ben man ehrt, nicht feinen Lohn, fondern feine Belohnung nemen.

Burgers braver Mann verschmähere einen Lohn, aber ihm ift die ichonere Belohnung der Bewunderung aller fuhilenden Menfchen geworben.

Lohn und Belohnung ift bas Sute, was ein Jeber, ber etwas Gutes gethan hat, verlangen und erwarfen tam, ber Preis ift die Belohnung, die Einer unter Mehreren erzhäft, und zwar berjenige, der das verlangte Rühtliche durch soine Arbeit und Bemühung wirklich geleister hat, ober deffen Arbeit unter Mehrern die Beste ist, oder dem Berlangten am nächken Loumet und zu der Erreichung eines Zwecks das Meiste bezirägt. Die übrigen erhalten entweder gar teine oder eine geringere Belohnung. Den Preis erhalt in einem Wertfampfe nur der Gieger, und in einem Wertrennen, nur derjenige, welcher der Erste am Biele ift. (S. Loben. Rühmen. Preisen.)

Das englische Parkement hatte einen Preis auf die Erfindung der Meseredlange gesetet; und den gewam unter Allen, die sich durch ihre Aftronomischen Arbeiten darum bemührt hatten, allein Toblas Er aper für feine Mondtafeln, der berühmte Lean-hard Euler ethielt aber eine Belohn ung für seine Sheorie des Mondes. Man kann die Gelbsumme, welche das Parkament dem Erfinder der Ausschlang eines so wichtigem Problems ausgabe dem üles, den Preis und die Belohnung nemen: die Bertafung, sofern sie etwas Gutes war, das er durch seine nägliche Erfindung verdient hatte; den Preis, sofern seine Arbeit die Beste war, und er sie unter mehrern Mitbewerbern aftein erhielt.

Lohnen. Belobnen. Bezahlen. — Lohn Ber bohnung. Bezahlung.

I. ib. Jemandem Etwas für feine Arbeit geben. Co weit werben biefe Warter bier, als finnverwands bittacheet. Demt fouft ift Lobn und Belobn ung auch, was Jemand für gute handlungen überhaupt erhalt. (S. Lobn. Belobe ung.) II. B. Und bu find fie nun fo gu unterfcheiben. Wann Fobif's ben Arbotter und begant t bie Arbeit,

Das, wofür man ben Arbeiter lobnt, ift ber Bleiß und bie Dube, Die er auf die Arbeit verwendet hat. Das was man ihm bezahlt, ift das Acquivalent des Berthes, ober bes Na. Bens, den es für den Bezahlenden hat.

Wan bezählt gute und ichlechte Arbeit eine Jebe nach ich rem Werthe, man belohnt aber ben Fleiß und Gefchicklichkeit bet Arbeitere, und lohnt ihn für seine Arbeit in Rackficht auf ben Bleiß und die Geschicklichkeit, die er barauf permandt hat.- Man fagt: ber Arbeiter ist feines Lohnes werth.

Wenn man fagt, das man ben Arheiter bezahlt, so beißt bas bloß, baß man ihm das Geld, womit man ihn lohnt, nach bem Berbaltniß und dem Maaße ber Gute und Größe der Arsbeit vorgablt.

Benn man einen Arbeiter lohnt und belohne fo ber vechnet man nicht die Bezahlung nach dem Umfange und dem Wenge der Stücke feiner Arbeit, ob man ihn gleich nach dem Werthe derfelben lohnen und belohnen muß; dieser kannt aber unschähbar seyn. Reppler mußte, um seben zu konnen, sich seine aftrologischen Kalender für das gemeine Bolt bezahlen laffen; seine großen Ersudungen auf welchen die ganze neuere Astronomie beruhet, sind ihm nicht bezahlt, und konnen nicht bezahlt werden, er hat aber dafür unsterhlichen Ruhm zum Lohne pud zur Belohn ung erhalten,

Es find also die Talente, die Seschicklichkeit und die Krafte, welche große Schwletigkeiten überwinden, die gesphut und bee' fohnt werden; es ist die Arbeit selbst, oder das, was geleistet wird, was bezahlt wird. Sen Arbeiten, deren Nugen niche Jedermann, und selbst dem Sachtundigen gleich in die Augen fällt; fieht man auf den Werth und die Größe des Arbeiters, swerhalten ihren Lohn und ihre Gelosbern ung; geringere Arbeiten, wozu man keine besondern Geistestrafte bedarf und wosen man nur auf ihren unmittelbaren Nugen sehen kan, werden be-

jahlt, barum ift es ruhmlider für ben Arbeiter, bag er felbft belobut, ale, bag feine Arbeit bezahlt wirb.

### Loos. Schickfal.

- I. üs. Wir nennen unfer Loss und unfer Soid fal bie glücklichen Begebenheiten, die wir nicht verdient, und die uns glücklichen, die wir nicht verfchuldet haben, die also keine hegreif, lide Folgen unferer fregen Sandlungen find, die wir durch keine Lingheit haben vorherschen, und baber weber befürdern noch ver, hindern konnen.
- II. B. Sie find unfer Loos, fofern wir fie und als Birdingen bes Zufalls, Schickfal, fofern wir fie uns als die Birdingen einer unwidepfteblichen Nothwendigteit benten. (G. Fås gung. Ohikung. Gefdick. Schickfal. Berhangsnif.)

Wenn uns etwas begegnet, das wir nicht haben befordern woch bindern konnen, so schreiben wir seine Wirtlickeit entweder dem Schick ale oder dem Zufalle zu und sagen in dem lettern Kalle, es ist unser Los. Wenn wir es unser Los nennen, und also dem Zufalle zuschreiben, so haben wir es nicht vorher sei ben können, weil es keine uns bekannte oder irgend begreisliche Ursach hatte; nennen wir es unser Schick al, so denken wir ei uns, als die Bolge von einer Ursach, die mit solcher Gewalt wirk, das wir ihr nicht widetstehen können. Der Genügsame it leicht mit seinem Loose zufrieden, wie es ihm auch kallen mag; der Schwache erliegt unter seinem Schick al, der Lape sei bist sich dadurch nicht erschützern.

Da das Loos die Wirkung des Jufalls ift und feine Beinenung Richts zu feiner Ursach hat, das Schick ful hingegen durch die Gewalt einer nothwendigen Verkettung gewirkt wird; so viegem wir diese Lestere häufiger zu personistziren, als das Ere kere. Wir nennen unfer Loos, wenn wir damit zufrieden sind, ein erwänschees, und wenn wir damit unzufrieden sind, ein traueriges, aber der Glückliche segnet sein Schicksal und der Unglichtliche studen uns unter unserm Doick fal, aber nicht unter unserm Loose.

Sen gerecht, fen mehr, bleibe beiner murbig, hann werbene weber bie Menfchen noch bas Schidfal bich nieberg beugen fonnen.

Blinger.

Bir erhalten ein gludliches ober ungludliches Loos, aber das Ochidfal bereiter unfer Gind ober Unglud.

Bu gladlich! wenn ich bann bas Loos erhielt, Ich Unbeftechlicher, mit milben Sanden, Die thenren Urnen und Eripoben auszuspenban, Den eblen Barben, die gespielt.

Ramler.

Sie find von mir gewichen, ba ich bie Stadt betrat, wofich ihr Unglud entfpann, wogu, vielleicht fcon jeto bas Schidfaf ben gaben gu bem meinigen und Duns tein mebt.

Alinger,

Der Grund bieset Unterschiedes liegt in ber ursprünglichen Bebeutung von Schicksal (S. Fügung. Schickung. Gerschied. Schicksal. Berhängniß.) und Loos. Das Bort Loos, bessen Abstammung im Dunkein liegt, ift Etwas — vielleicht ursprünglich ein längeres ober kürzeres Stuck holz, eine Latte—burch dessen zufällige Bestimmung, die man nicht von dem Billen eines Menschen will abhangen lassen, nach vorhergehender Berabredung ein ungewisser Erfolg soll entschieden werden. Nan ziehet in einer Lotterie die Loose, durch welche entschieden wird, wer verlohren oder gewonnen, und wie viel der Gewinnende ges wonnen hat. In Frankreich wurde ehemals durch das Loose entschieden, wer in der Willz dienen soll, und jest, welcher uns ter den Directoren austreten soll.

### Loos. Ungefähr. Zufall.

I. 116. Gine Begebenheit von ber wir glauben, bag fie ohne binreichenden Grund erfolge.

II, B. Zufall heißt bie Begebenheit felbft, beffen Urfach wir nicht tennen, Ung efahr basjenige Unbefannte, benen wir ihre

ifee Eutfiehung guifdreiben. Ein Bufall entfiehes von Ungestahr und bas Ungefahr führt fehr viele Bufalle herben.

Man fagt daher ein unvermutheter Zufall, aber nicht unvermuthetes Ungefähr, ein verdrießlicher Jufall, aber nicht ein verdrießliches Ungefähr; ein ungewöhnlicher feitner Zusismil, aber nichremungewöhnliches, seltenes Ungefähr, Deut nur das Ereigniß selbst, nicht das Nichts, oder das unbekannte Ewas, das man für seine Ursach halt, kann unvermuthet, verz dieselich, ungewöhnlich und seiten keyn. Singegen lugt man, das Epitur behauptet habe, die Welt sey durch ein blindes. Ungefähr ennstanden und ulles in derselben erfolge durch ein windes Ungefähr, das ist, ohne vernünftige Wahl und nicht nach gewissen Gründen.

Jufall ist überhaupt ein jedes Ereignis ohne seine Ursachen betrachtet; ungefähr bedeutet, seiner Ablettung nach, was nicht gewahr genommen wird. Denn Gefähr ift, verzwineist einer leichten Verwechslung bes F. und B. so viel als Gewahr und kömmt in dieser Bedeutung im Theuerbant vor. Wir nehmen aber etwas zum Voraus wahr, wenn wir es in seinen Gründen und Ursachen vorhersehen. Was nun unserer Weinung nach keine Gründe und Ursachen hat, das können wir nicht gewahr werden; wenn es also geschieht, so geschieht es von Ungefähre. Wir verbinden daher oft das Bepwort ungefähr mit Zufall, und sagen: ein ungefährer Zufall.

Je meniger Grande und Ursaden wir vor ober nach bem Infall mahrnehmen, die ihn herbenführen tonnten, defto mehr nennen wir ihn einen ungefähren Bufall ober ein Ungefahr.

Daß Jemand bes Abends über einen Steinhaufen fallt, und ein Bein bricht, ist ein trauriger Zu fall; daß Jemand ger fabe zu der Zeit bep einem hause porden geht, da ein Ziegel vom Dache hetunter fallt, wodurch jemand getöbtet wird, ist ein Ungefahr. Dier ist wenigsteus in dem Steinhaufen eine Ursach bes Ereignisses, dessen Möglichkeit man auch ben Tage wurde mahrgenommen haben; ben dem fallenden Ziegel ließ sich weder ben Tage noch ben Nachte eine wahrnehmen.

Dag ein Dachziegel beg einem Sturmwinge berad follt und: einen vorübergehenden tobtet, ift ein Bufall; wenn biefes ber ftillem Wetter gefcache, wurden wir fagen, daß es durch ein blos fies Ung efahr geschehen fet.

Der Burf ober ber Zug eines Loofes ift ein Zufall, ber von bein Ungefahr herbeygeführt wird. Im engentione unterscheidet es fich von Zufall'und Ungefahr bas durch, daß, vermöge einer vorhergegangenen Werobredung, das von die Entscheidung eines Erfolges abhängen soll. (S. Loos.) Schieffal.) Im weitern Ginne, worin es mie Zufall nud Augefahr näher perwandt ift, unterscheidet es fich von diesen Ausbricken dadurch, duß es ein Zufall ift, von dem ein Giller oder Unglud, sa oft eine ganze Reibe von Gild oder Ungluck abhänge. Durch eine gewöhnliche Metonymie heißt dann auch dieses Gild oder diese Reibe von Gild oder Unglud seine zu Gilde oder Unglud seine zu Gilde oder Unglud seine Beibe von Gild oder Unglud seine des Reibe von Gild oder Unglud seibe das Loos des Menichen.

Der größte Theil der Zuftande, wodurch der Mensch geft, hangt von seiner Geburt und andern Zufallen ab, wir nennen fie daher seine 2006, und wenn et weise ift, so ift er mit seinem Lobse daher seine Bufrieden. Ob ein Staat groß ober klein sey, das hange von vielen Zufallen ab; es hat aber auf seinen Zustand seine ganze Dauer hindurch vielen Einstuß. Indes kann auch der kleinste Staat gut regiert werden, und so mit seinem Loose zufrieden seyt.

Db maffig, arbeitfam und bem Gefege trett, Bergnugt mit feinem Loos ein fleiner Frepftaat fep. Sinct.

Es ift ein trauriger Bufall, wenn ein Menich von einem einftdrzenden Saufe erichlagen wird, und ein trauriges Loos für feine Familie, wenn et der Bater vieler unerzogener Rine ber ift.

#### Anmertung.

Chance permandt ift, ift jest veraltet, und Ochump in

eben ber Bedeneung ift niebenfacffic und nutlin ber Sprache bes gemeinen Mannes gebrauchlich.

Los Quitt. & Quitt.

# Losbrennen. Losfenern. Abbrennen. 216.

# I. 114. Die Entzandung bes Dufvers in einer Labung.

II. B Sofern bioß die Enigunoung ber Labing in Ser madeung gezogen wird, fofern mied, ein Semehr Loggebranns und Loggefenere; fofern man baben gugleich auf die Angles ledig ung des Gewehres von seiner Ladung gesehen wird, sog fern wird es abgebrenne und loggefenere

Bey dem Feuergewehr, als: Flinten, Kanonen u. f. w. fagt man fowohl losbrennen, als losfeuern; ben Andern Fenerinftrumenten, als 3. G. ben den Minen, fagt man nux losgebrannt nicht losgefeuert. Von mehreren Minen, die vor der Festung angelegt waren, sind einige nicht losgebrannt.

Abbrennen, fagt man auch icon von bem biogen Puliber auf ber Pfanne; abfeuern von ber gangen Labung bes Gewehres. Bie biefe Werrer von Abichießen verschieden find (S. Abfeuern. Abichießen.)

Lose. Schalkhaft. S. Schalkhaft.

Abschen. Tilgen. Austilgen. Sustilgen. Silgen.

# Losen. Losmachen.

1. 46. 3m eigentlichen Sinne, bie fefte Berbinbung mehrerer zu einer vereinigten Sache aufheben.

II. B. Man ibfet bas, was bie verschiedenenen Singe in Einem zusammenhalt, und macht baburch die fest verbundenen Dinge los. Wan löfet bas Erfere, indent man es lofer macht und baburch macht man bas fest gehaltene los.

Derficieben if, fo icheine biefer geringe Aureichied in benden dem Laute und Singe nach germandren Wängern, doch zu einem Unterschiede in ihrer Gebeutung gebraucht worden zu feyn und durch fofe die lockers Werbindung bes Bandes und burch to s die geringere Bereinigung des Berbundenen angedeutet zu werden. Wenn dam tofen von tofe und tosmachen von tos gebildet ist ut bas Beitere bas Band iderer machen, und letieres die verbundenen Theile aus ihrer felten Berbindung beingen.

Man mucht baber ein Bret Tos, wenn man den Ringet, mitt bem es fest gemacht war, auszieht; man in'a ch ein aufges theres Babter von einem Brete 106 u. f w.

Durch bie Schlingen eines Anotens wurden die Enden eibieb Bandes, eines Stricks u. f. w., verbunden, und vermittelft berfelben werden mehrere Dinge' zusammengehalten. Benn bas Band g'eldfet wird, so werden die Dinge, die badurch fest zufammengehalten wurden losgemacht.

Losgemacht wird also Alles Teftgehaltene, weiches befrepet wird, es mag feftgehalten werden, mit welchem Berbin, bungsmittel es will, gelbfet wird wird nur ber biegsame Band. Daber sagt man auch, die Zunge idfen, weil bewegliche Libern fie halten und ihre frepe Bewegung hindern.

Losgemacht wird bassest gehaltene ferner, es mag mit Gewalt ober fanft geschehen. Dan macht ein Bret los, wenir man mit Gewalt ben Nagel ausceißt, ber es fest hielt, und ben Knoten des Bandes zerschneidet, womit es gebunden war. Dan loset aber einen Knoten, wenn man die verschlungenen Enden desselben gemach aufschätzt.

Diefer Nebenbegriff bes fanften und kunftlichen Aufenapfens der verworrenen Schlingen eines Bandes, wodurch die Enden deffeiben zusammen gehalten werden, ift auch in dem uns eigentlichen Gebrauche von Losen herrichend. Gine Aufgabe, ein Razit id fen oder auflosen ift das, was darin verworren und duntel verschungen ift, dentlich aus einanden legen-

# Lofen. Auslosen. Erlofen.

I. 116. Aus ber Gewalt eines andern befreyen.

II. B. Man loset sich seibst, wenn man sich aus der Ge, walt befreyet, die mit einem vermeintlichen Rechte verbunden ist, und zwar vermittelst einer gewissen Genugthuung; man loset auf diese Art einen Andern aus; Jemand wird aber überhaupt auf welche Art es seyn mag, aus jeder Art des Zwanges oder überhaupt des übels erisset.

Ein Gefangener im Rriege ift in ber Gewalt feines libere Winbers und biefer hat nach ben Rriegesgefegen ein Recht auf ihn. In ben altern Beiten mußte er fich felbft burd eine gemiffe Geld, famme lofen, fest wird er von feinem Landesberrn ausgelo. fet, welches gewehnlich burd Auswechselung gegen anbere Rriegs. gefangene gefdieht. In der theologischen Sprache bat uns Chris fut erlofet, indem er uns von den übeln ber Gunde und ihe Dag biefes vermittelft eines gewiffen Lo. ren Kolgeft befrevet. legelbes, ober einer gewiffen Genugthuung gefchehen, bie er Gott, ober, nach einer grobern Borftellung, bem Teufel, bezahlet, weil biefer die Menischen in seiner Gewalt und ein gewisses Reche auf fie habe, liege nicht in bem Borce Erlofen; benn bas beife unt, Jemanden von feinem übel befregen. Wir banten bem, ber uns von einem gubringlichen und laftigen Menfchen erfofet. h i. befrepet bat. '(S. Befrepen. Eriofen. Retten.)

Die Arbeiter an einem Bau pflegen bisweilen Personen. Die in ihren Begirt tommen, aus Scherz, fest zu halten, und sie mussen sich mit einem Trintgelb losen; in dem Pfanderspiel muß ein Jeber fein Pfand auslosen, indem er zur Genugthuung etwas verrichtet, bas ihm, zur Beluftigung der Gesellschaft, vorsessesten wird.

Bey Bolfern, welche ihre Rriegsgefangenen zu Stlaven machen, und fie als Sachen und Baaren behandeln, insonder-beit ben ben Seeraubern, wird das lofen und auslosen, lose taufen genannt. Es gehen bisweilen Leute berum, welche Gelb sammien, um Christenstlaven in ber Barbaren loszustaufen.

Der herzog Erich von Sachsen, war vor Stralfund gefangen und zum herzog Aratislaw in Pommern geführt worden, von dem er sich mit 16000 Mark losete. Chagan, der König der Avaren hatte 12000 römische Soidaten, welche er sich erbot, gegen eine ansehnliche Geldsumme in Freiheit zu sehen; der Kaiser Mauritius aber weigerte sich, sie auszulösen; worauf sie Chagan insgesammt hinrichten ließ.

(Och) Lossagen. Entsagen. (Sich) Begeben. S. Entsagen.

Luder. Aas. S. Xas.

Lumpen. Zaber. Lappen. S. Saber.

Luft. Wolluft. Ergegen. Entzücken. Vergnügen. Wonne. S. Ergegen.

Luft haben. Begehren. Verlangen. Wünschen. (Sich) Gelüsten lassen. Lustern seyn. (Sich) Sehnen. S. Begehren.

Lufte. Begierde. G. Begierbe.

Kustern seyn. Begehren. Verlangen. Wünschen. (Sich) Gelüsten lassen. Lüstern seyn. (Sich)
Sehnen S. Begehren.

Luftig. Aufgeraumt. G. Aufgeraumt.

Lustig. Freudig. Frohlich. — Lustigkeit. Freude. Freudigkeit. Frohlichkeit. S. Freude.

Lenten. Suhren. Leiten. S. guhren \*).

Len

Diefe und die folgende Artikel find bemm Druck aberfeben morben und merden bier angehängt.

#### Linten. Wenden.

#### I. fib. Einem Abrpet eine anbert Bichtung geben.

II. B. Dan fenft ihn, weine man einem Bewege ben Rorper bie Bewegung nach einer Richtung einbruckt ; nach welcher er Rich fortbewegen foll, man wen b'st auch einen enbenes den Körper in eine Michtung, worft er bleiben foll. Den. Shiffer wendet bas Soiff, biog, indetn er es in bie Richtung. brings, bağ es ben umgebenben Gegruftanben eine andere Seite patehrer, (S. Drehen Sahren. Benben.) es mag worber: ftille gelegen haben, und nach ber Beranderung ber Dichtang fortel fahren ftille ju liegen ober nicht, er lentt es aber, indem er ihm mabrend bes Laufes bie gehorige Richtung giebt. Dan wendet fich im Bette um, wenn man die Seite, die bisher ju unterft mar, gu oberft tehrt, aber ich fente mich nicht um, weil ich rubete und nach ber Beranberung ber Richtung fortfahre hu rus Der Schneiber wender ein Rleib, wenn er bie innerliche Seite nach außen hinbringt, aber er len f't es nicht.

Im uneigentlichen Sinne heißt daher wen ben, eine Sache in ben 3 uft and versehen, der dem bisherigen entgegengeset ift, lenten ihr die Nichtung geben, die einem gewissen Zwecke ges maß ist. Das Glud wendet sich, wenn es den Spieler, auf bessen Seite es bisher war, verläßt, und den andern begünstigft ein falscher Spieler aber lente es, wenn er durch verbotene Kunft ihm die Richtung giebt, die seinen Absichtung gemäß ist. Ein ehre licher Spieler soll abwarten, daß sich das Glud wende, er soll es aber nicht zu seinem Wortheile lenten.

Gott wender alles in der Welt zum Beften der Rechte schaffenen, indem er macht, daß das, was boje ichien, gut wird, und er lentt die Begebenheiten, indem er ihren Lauf so bestimmt, wie es seinen Zwecken gemäß ift. Es ist daher ein Theil der Regierung der Welt, daß Gott alles, auch das Bose, was die Menschen thun, zum. Guten lentt, indem er es zu Mitzetein gebraucht, wozu es von den Menschen nicht gethan wird, namlich seine weisen und wohlthätigen Absichten zu erreichen.

# Cernem Begreifen. Soffen.

# I. 46. Das sinbefaunte flar und bentlich ertennen.

De, Man begreift und faßt. bloß mit bem Berftanbe, man ferne auch mit dem Gedächtniß. Man ferne auchwas man übensell, man begreift und faßt, was man wissen soll,
mm es deutlich zu benten. Man ferne atwas, insonderheitganze Künste und Wissenschaften, sofern die Erfenntniß von Ambern in uns gewirkt wird; wan faßt und begreift, insonberheit einzelne Wahrheiten, sofern die deutliche Erfenntniß derseiben eine Wirkung unsers eigenen Nachbentens ist.

Ein Anabe lernt die ganze Arithmetik von einem Lehrer, es sey durch mundlichen Bortrag, oder alis Buchern, und er lernt fie, um sie auszuüben. Wenn er einen guten Kopf hat, auswertsam ift, und scharf nachdenkt, so begreift und fast er mach und nach die schwersten Wahrheiten berselben; aber er muß zuvörderst das Einmaleins gelernt haben, und es im Gedächenis behalten.

Man fagt baber auch von Thieren, baß fie etwas lerg wen, abernicht, baß fie etwas fa fen und begreifen; benn fie, hinnen es fo weit bringen, baß fie gewiffe mechanische Bewegungen im Gebachmiffe behalten und ausüben, fo wie fie ihr Lehrer bazu abgerichtet hat.

Wenn man fagt, daß man etwas von sich selbst gelernt habe, so heißt das gewöhnlich bloß ohne mundlichen Unterriche. Dieser Ausbruck scheint also zwar einen Lehrer auszuschließen, es ist aber in der That nur der mundliche Lehrer, den er ausschließt. Eben so sagt man, etwas aus der übung oder aus der Erfah, rung lernen. Allein auch hier ist es eine außere Ursach, die die Ertenntniß des Unveranten gewirkt hat, entgegengesest dem bloßen eigenen Nachdenken. Denn Lernen bezieht sich ims mer auf Lehren, und man sagt daher auch, die Erfah; rung hat mich gelehrt, so wie: die Erfahrung ist der beste Lehrer.

Das Cernenift alfo auch bem Erfinden und Enibeden entiger gengesetzt, das Begreifen nicht. Reppler entbette das Bere halenis der Entsernungen der Planeten zu ihren Umlaufszeiten, und er lernete es von Miemand, wir haben es von ihm gelernt; er begriff es, als er es entbedte und wir begreifen es, indem wir es lernen; bent in beyden Fallen mut sich der Berstand burch Rachdenten einen deutlichen Begriff das von machen.

wie Morrelfen und faffen non einemer jeufchie ben fen. S. Begretfen. Fassen. Erforschen, Ers granden.

A Garage

The man of the continue of the NOTE that make the interest 1 1 1 1889 18 5 1 m One authority to the grown Burglog i. de nofisit de transfer et a eigen begeit jie Begunf der

Maal Zeichen. S. Mable

The group of the state of the

32 O. L. S 20 17

Hatten! - Sandeln: Thung Derrichten. S. Bambein, Der ber ber ...

Macht. Gewalt. S. Gewalt.

Magd. Jungfer. Jungfrau Dirne. Madchen. S. Jungfer.

Mager. Hager. S. Hager,

# Mahl, Zeichen.

I. üb. Etwas in die Sinne fallendes, woraus die Birt. lidfeit von Etwas Andern ertannt werden fann.

II, B. Ein Beiden fann auch etwas Borbares, und Bublbares fepn, ja, es tann Beichen Bir ben Geruch und ben Geschmad geben; bas Dabl ift immer nur etwas sichtbares.

Man giebt burd Trompeten, und Ranonenfchuffe Beis den jum Angriffe, ober jum Rudjuge Charbin ergablt, baß bie gemenischen Raufleute, um nicht bemerkt zu werben, fich unter ihren Danteln bie Sande geben, jum Beichen, bag ber Sanbel gefchloffen fen. Gin branftriger Geruch ift ein Zeichen, baß es irgendwo brenne. Die benden Reifenden in La Dothe's . Fabel hielten, ber Gine, ben Gefcmad bes Beines fur ein 3 e is den, daß Leder, ber Andere, daß Gifen in ber Blafche fepn muffe und es fand fich am Ende, bag bepbe Recht hatten; benn ès lag ein fleiner Schluffel mit einem lebernen Riemen auf bem Boben.

Ein Dahl ift etwas für fic bestehendes, bleibendes und lange baurendes, ein Zeichen tann auch eine augenblicklich vorsäbergehende Sandlung, ein Laut, eine Bewegung seyn.

Ein Mahl foll gar Erinnerung an Etwas Bergangenes feyn; es giebt aber auch Beichen bes Gegenwartigen und bes Rutunftigen.

Und Jafob ftunb bes Morgens fruh auf und nahm ben Stein, ben er zu seinen Saupten gelegt hatte, und riche tete ibn auf zu einem Mabl, und gof Dehl barauf.

1. Mol. 28, 18.

Bernach erneuerte er daffelbe und richtete ein fteinernes Dabi auf, als ein Erinnerungszeichen, daß ihm Gott an Diefem Orte erfchienen fep.

Außer der Bedeutung, worinn Mahl mit Zeichen finn, verwandt ift, hat es noch mehrere, deren fr. Abelung bis auf sechse jahlt und worin es theils veraltet, theils noch ges brauchlich ift. Daß diese vielen Bedeutungen Eines Wortes mit einander verwandt senn werden, und einen gemeinschaftlichen Stamm haben, ist ein ganz natürlicher Gedante. In dieser Urbedeutung werden sie eingewicklt liegen, und sie brauchen nur daraus entwicklich werden. Diese ist dann eine sehr unbestimmte, aber vieler Bestimmungen fähige bey einem so einsachen Laute; und bey Mahl ist es überhaupt

1. Emas in die Angen fallendes sich von andern Dingen sehr unterscheidendes. Christus zeigte seinen Jüngern seine Rägelmahle, b. i. die sichtbaren Wunden an seinen Händen, welche von den Rägeln durchstochen waren. Das hin gehört die veraltete Bedeutung von Mahl für Bild, die noch in dem Spiele Mahl oder Unmahl, croix au pile, Vild oder Schrift vorhanden ist, und wovon Mahlen, ein Vild machen, abstammt. Meljan hieß Gothisch: Schreiben; denn die Schrift besteht aus sicht; baren Zeichen und sie war Ansangs eine Art von Mahlerey.

- 2. Herber gehört auch die Bedeutung für Fleden, welches ei, nige von dem Lat. macula, ableiten, das aber fich leicht auf die Urbedeutung von Mahl gurudführen läßt. Ein Mahl im Geficht ift etwas fehr in die Augen fallendes, und es ist nur beswegen ein Fehler, weil es von ber allgemei, nen und natürlichen Schönheit abweicht.
- 3. Das Sichtbare, Gegenwartige, das an etwas Abwesendes erinnert. Das Abwesende sollte durch dieses sichtbare Gergenwartige zugleich vergegenwartiget werden, und in den Beiten, worin man noch inichts durch Schrift verewigen konnte, mußte das ein Erinnerungszeichen seyn, und so hieß Mahl ein Erinnehungszeichen. Daher ein Denk.
  - 4. Dieses muß aber entweder für fich bestehen und fortbanern, pber mit gewissen, in die Sinne fallenden Feyerlichkeiten und zu bestimmten Zeiten, die die Erinnerung erleichtern, wiederholt werden. Das geschab durch Keste, die in reichtichen Mahlzeiten bestanden, und daher hieß ein seperliches Essen in Mahl und ein zu bestimmten Zeiten wiederholtes eine Mahlzeit.
- 5. Mit diefem Begriffe ber Bieberholung hangt ohne Zweifel die Bedeutung einer ofter wieber tommenben Bandlung zusammen, in Gin, Zwey, Drep u. f. w. mehr
  Dahl.
- 6. Bielleicht hangt mit bem Begriffe von Bieberhoblung und von Wiederhohlung zu gewisser Zeit, bestimmter Zeit, die Bedeutung einer Bersammlung des Boltes zu öffentlichen Berathichlagungen oder der Richter zur Segung des Gerich, tos zusammen; denn diese waren an gewisse bestimmte Zei, sen gebunden; vielleicht war aber auch der Versummlungs, ver, der in der Kindheit des gesellschaftlichen Lebens unter frevem himmel war, durch gewisse Mahle bezeichnet, und hieß davon der Mahlplah, die Mahle bezeichnet,

Die Bedeutung von Bertiefung, Die Br. Abelung unter ben veralteten Bedeutungen von Dahl mit aufführt, idft fich

frev.

freyild aus ber angegebenen Urbebentung nicht herleiten. Biel, ieicht beutet diese aber auf Mohl, locker. In Maulwurf (Engl. Mole.) scheint dieses nicht gezwungen, und daß er eine Soh e andeutet, wie in Malus, ein Mastbaum, Mole, ein Damm gegen die See, ist der Urbebeutung nicht entgegen; benn was hoch ift, wird am besten gesehen. Untersuchungen über so dunkte und ente fernte Segenstände lassen mehrere, oft gleich wahrscheinsiche Ber, wurhungen zu.

Mahl. Gastgebot. Gastmahl. Schmaus, Gelag. S. Gastgebot.

# Mahlen. Schildern. Zeichnen.

I. 216. Sichtbare Gegenftande auf einer Flache barftellen.

II. B. Sie werden bloß gezeichnet, wenn nichts als bie außern Umriffe ohne Farben dargestellt werden. Man zeich pet sowohl Flachen als Korper. Die Lehrsage der Geometrie werden durch Zeichnung en der Flachen in der Planimetrie und ber Korper in der Stereometrie anschaulich gemacht.

Durch Dahien und Schilbern werben Rorper auf Flachen bargeftellt, und zwar fo, bag zugleich ihre naturlichen Farben nachgeahnt werben.

Da, wo Shilbern noch in eigentlicher Bedeutung mit Rahlen als simmerwandt gebraucht wird, versieht man barunter das Abbilden einzelner Theile eines Gemaldes, so daß diese Theile eine ühnlichteit mit ihren Gegenstanden in der Natur ershalten, an welcher sie leicht tonnen erkannt werden. Rugen, das schilderte auf seinen Gemalden vorzäglich Schlachten mit einer tauschenden Wahrheit.

Dieser Unterschied zwischen. Dahlen und Schilbern. ift insonderheit in dem uneigentlichen Gebrauche dieser Wörter sichtbar, denn in diesem ist Mahlen, etwas der Phantasie mit glanzenden Farben darstellen. Schildern Etwas dem Ber, stande durch dentliche Beschreibungen kenntlich machen. Milsters moralische Schilderungen, zur Gildung eines edespherzens in der Jugend, sind Beschreibungen moralischer Chas

raftere, wodurch der Jugend die menfolichen Lugenben und Basfter follen feuntlich gemacht werben.

Da führte meiner Phantafen Auf der Erinn'rung luft'gen Bagen Manch Bilb der Jugend fchnell herben; Und ihres Pinfels Zauberen, Schuf mir bas Alte wieber nen Und mahlt in meines herbftes Lagen Mir meinen blutbenreichen Man.

Ebert.

Der angegebene Rebenbegriff lagt fich übrigens aus benben Ableitungen bes Bortes Ochildern, unter welche fich die Sprach, forscher getheilt haben, ungefahr gleich gut begreifen. Einige, zu benem auch Stofch gehört, leiten es mit Frisch, Ihre und Bacher von Schild her', weil die alten Deutschen ihre Schilder bemahlen ließen. Dieser Ableitung scheint insonderheit das gunftig zu seyn, daß man in Rahmen eingefaßte Gemählbe Schilderen nennt, da sie durch ihre Einfassung einige Ihnslicheit mit einem Schilde haben, indeß man die bemahlten Bande eines Zimmers die Mahleren, aber nicht die Schilderen beren beffelben nennt.

Die Deutschen wollten sich aber burch ihre gemahlten Schilber tennelich machen; und bemnach wurde Schilbern nach biefer Ableitung sehr wohl bedeuten tonnen, burch Beschreibung etwas tenntlich machen,

Dr. Abelung leitet Schilbern, welches im Mieber, sachfischen Schillern lautet von dem alten Zeitworte Schelsten, Schollen, Schwedisch Skilja, Angelsächsisch Scylan, Theilen, Unterscheiben ab, und biefes führt ebenfalls auf eine Beschreibung, wodurch man ein Ding so kenntlich macht, daß es leicht kann unterschieden werden.

# Mahlerey. Gemälde. Schilderey.

I. üb. Darfiellungen natürlicher Korper auf Slachen mit ihren Farben.

11. 18. Eine jebe Darfiellung, weiche burch ble Runft bes Mablers hervorgebracht wird, ift eine Mabler en; fie ist ein Gemahlbe fofern barin ein besonderer Gegenstand barges fellt und nachgeahmt ist; und das Gemalde wird eine Ochile beren genannt, wenn es in einem Rahmen gefaßt, und in einem Jimmer, um es auszuschmuden, aufgehängt ist.

Mahlen selbst: bezu, man sagt: es ist unbekandt, wer die Mahlen selbst: bezu, man sagt: es ist unbekandt, wer die Mahlerey erfunden hat. Dafür sagt man aber jest anstänzdiger Mahlerkunst. Er erlernt die Mahlerkunst. Es ist also nur noch für das im Gebrauche was die Wirkung von dieser Kunst ist. So sagt man: die Mahlerey an dem Berlinischen Porzellan übertrifft, nach mehrerer Kenner Urtheile, die Mahlerey jedes andern.

Daß ein Gemahlbe fich aufben Segenstand bezieht, ben es barkellt, fieht man auch baraus, baß es von bemseiben benaunt wird. Es giebt historische Gemahlbe, Landschafts, gemalbe u. f. w. Diese mussen außer ben allgemeinen Erfor, berniffen eines Gemahlbes noch durch die Schönheiten der Erfindung, ber Composition, der Anordnung gefallen, wenn sie den Beyfall der Renner haben sollen.

Die Gemahlbe werden besonders Bilder genannt, wenn sie einzelne Gestalten barstellen; dem Bild ift hier so niel als Sestalt, das Griechische aldudor; und Bildnisse, wenn sie die Gestalt eines Menschen nachamen, das Griechische encan, von Ahnlich seyn. Denn die Ausbewahrung der Sestalt eines Menschen durch ein berseiben ahnliches Gemählbe ist der Bewesgungsgrund, warum sich Menschen mahlen lassen.

Man nennt daher auch das Bild und Bild niß nach bem, welchen es vorstellt. Das Bild meines Großvaters ist seine Ges falt; das Bild niß meines Großvaters ist seine in einem Ges mahbbe nachgeahmte Gestale. Man sagt: das Bild meines Großvaters ist mir noch ganz gegenwärtig, wenn ich sie mir lebs haft durch die Einbildungsbraft vorstellen kann; aber nicht das Bild niß, denn das ware die Nachahmung sesner Gestalt in Stein, Gyps oder auf einem Gemählte.

Da alle Gemabibe Gestalten barffellen, so kann man fie alle Bilber nennen, b. i. Gestalten. Dan benennt insonber heir mit diesem Rahmen alle bie kleinen Bilber, bte man beit Rindern schenkt, weil sie nicht bas geringste mahlerische Berdienst haben und also von nichts bezeichnet werden konnen, als von ber Gestalt, die sie enthalten. (S. Bilb. Abbilbung. Bilbenis.)

Ein Gemahlbe, weiches in einem fich gezierten, goldenen voer filbernen Rahmen eingefaßt ift, hat eine gewiffe Ahnlichteit mit den gemahlten Schildern ber Alten, und daber scheint auch bas Wort Schilderen eigentlich nut folche Gemahlbe anzuzels gen, welche in Rahmen gefasset und zur Uusschmuckung eines Zimmers aufgehangt worden. Dan sagt mur von einem Zimmer, daß es voller Schildere pen sey.

Borzeiten liegen die Gbelleute und Ritter bisweilen ihre und ihrer Ahnen Bappen auf eine Art von Schilbern mahlen, welche fie in ihren Sanfern aufzuhängen pflegten, diese hat man verminthlich zuerst Schildere und genannt, und hernach solche Benennung auch den Gilbern bergelegt, welche durch die Einfafung in Rahmen mit bergleichen Schilberepen eine gewisse Ahne lichteit hatten.

# Mateln. Tadeln. Meistern. Aussegen.

I. 26 Fehler und Unvollfommenheiten an einer Sache ober Perfon bemertlich machen.

Il. A. Wer diese Kehler und Unvollfommenheiten, es sey an der Sache oder ihrem Urheber bioß anzeigt, der tadelt, wer sie aussucht, um sie anzeigen zu können, und darum auch etwas wegen der kleinsten Kehler verwirft, der matele, wer sie anzeigt, um die Sache und ihren Urheber herabzusehen und sich zu erheben, der meistert; wer bioß die Fehler der Sache anzeigt nicht ihren Urheber, um der Jehler in seinem Werte für und vollkommen erkiärt, der seht etwas daran aus.

Die beschenfte Rritif muß oft an ben fconften Berten einiges aussehe, und wenn fie etwas an bem Berte aus-

sest, so tabelt sie deswegen nicht gleich seinen Utheber; sie tabelt hiernächst mit der geziemenden Schaung und mit dem aufrichtigen Bedauren, daß ein Wert, das sich der Bolltommenheit so sehr näherr, nicht ohne alle Fehler ist: sie sucht diese Fehler nicht gestiffentlich auf, sie matelt nicht, und sie ist weie entsetnt, es in der Absicht zu thun, das Wert seibst herabzusezen, oder sich mehr Genie, als dem Urheber desselben zuzutrauen, oder ihn zu meistern. Ein Bater, der seinen Sohn unterrichtet, tadelt seine Ausarbeitungen, da, wo er sie fehlerhaft sindet, aber seine vätertiche Liebe sucht gewiß diese Kehler nicht auf, er matelt nicht, voch weniger fällt es thm ein, durch ihre Anzeige sich über ihn zu erseben; denn er ist schon über ihm; er will ihn also nicht meist ern,

Do wie bas me i fern feine Quelle in ber Ettelkeir und bem Stoize hat, so entstehet bas Matein oft aus übetfat- tigung und einer verwöhnten verdrießlichen Gemuchsstim, mung. Kinder pflegen, wenn sie fatt sind, das Essen zu maa teln, indem sie die besten Stude verwerfen, und lange wählen, ohne etwas zu sinden, das ihnen gut genug ist, indem sie an dem Besten etwas anssuchen, das sie daran aussehen. Einem milgestätzen Frauenzimmer ift tein Mann gut genug, sie sucht und sindet an Jedem einen Fehler, und wird über ihrem Matein eine alte Jungser.

Da bas Mateln ein fo verhaftes Geschäft ift und aus so schlichen Quellen entspringt, so ist es etwas verächtliches, und man hört es nur verzüglich im gemeinen Leben, wo man sich mehr fiart als schonend und verbindlich ausbruckt, ober in Schrift ten an folden Stellen, wo man sich start und ohne Schoning ausbrucken will

#### Mathan

Ditfelgut, wie mir, ginbt fic bingegen überall in Menge. Rur muß ber eine nicht ben anbern mafeln, Rur muß ber Anore ben Anuppen hubich ertragen.

#### Tempelbert,

Gebr mobl gefagt! — Doch fennt ihr auch bas Bolt,. Das biefe Denfoenmatteren querft

Leffing.

Wenn es baber, wie Gr. Abelung fagt, nur in dem ger meinen Leben, besonders Niedersachsens gebrauchlich gewesen ift, so hat es Lessing, ein Obersachse in die hochdeutsche Buchera fprache gebracht.

Die angegebenen Rebenbegriffe ben Måteln und Meli Kern ftimmen übrigens auch mit ber Erymologie überein, babas Erstere von Matel, ein Fehler, und bas Lettere von Mels fter gebilbet ift.

#### Mabnen Erinnern.

- I. fib. Go weit diese bepben Borter als finnverwandt bei trachtet werben tohnen, tommen fie in dem Begriffe überein; Jemandem seine Pflicht, etwas ju thun, ins Andenten bringen.
- II. B. Wer bloß dem, ber Emas, bas für ihn Pflicht ift, zu zhun umerläßt, biefe Pflicht ins Andenken bringt, weil er, vielleicht aus Schonung voraus fest, daß er nicht daran benke, der er inn ert ihn nur, wer zugleich durch die Borhaltung der Bewegungsgrunde ihn dazu aufforbert, indem er vorauslest, daß er auch auf seinen Willen wirten muffe, der mahn't ihn. Bey, bes ist insonderbeit bey Schuldfoberungen der Zall.

In Mahnen kommt nämlich dieser doppelte Begriff aus zweh verschiedenen Quellen besselben zusammen. Die eine Quelle, die in einem Stammworte ist, wovon sich die Verwandten in einzelnen Mundarten, als in dem Islandischen muns benten, in dem Englischen mind, in dem Lateinischen mens, erhalten haben, sührt auf den ersten Begriff des Erinnerns, des Machens, daß Jemand an etwas dente; die Andere, die in dem Französischen mener, zu spüren ist, deutet auf dem Begriff: daß man Jesmanden in Bewegung sest, das zu thun wozu er verpslichetet ist.

Man fieht hieraus, warum man höflicher fagt, daß man ihn an eine Schuld er innere, indem dieses bloß einen Mangel des Sedachmisses voraussest, der unverschulder und unfreywillig seyn kann. Denn, indem man fagt, daß man ihn darum ma hene, so sest das voraus, daß man nicht glaube, er bezahle nicht, weil er es vergessen habe, sondern man musse ihn erst dazu aufstodern, weil man wenigstens zweiselt, ob er den Willen habe, seiner Pflicht ein Genüge zu leisten.

Manche. Linige. Etliche. S. Einige.

#### Manche. Viele.

I. 46. Bepbe Borter zeigen eine gewiffe Menge von Dinsgen an.

II. B. Nach feiner gewöhnlichften Bebeutung ift Biel bem Benig en entgegengeset, und in dieser ift es mit Manche als sinverwandt zu betrachten. Biele find alsdann ein Ganzes, wovon Manche einen Theil anzeigt. Biele find also nicht Benige und Manche nicht Alle biese Bielen.

Es find viele Geizige in ber Beit und manche unter ihnen icheuen fich nicht, bie größten Ungerechtigkeiten zu begeben. Die Anzahl ber Geizigen ift nicht gering, es find ihrernicht wenig, aber nicht alle begehen Ungerechtigkeiten, sons bern nur einige. (S. Einige. Etliche. Danche.)

Unter ben vielen Budern, die jest geschrieben werben, sinden fich auch manche schiechte, b. i. ber Bucher find jest nicht wenig, und es find schlechte barunter, aber fie find nicht alle schecht.

Diefes ift ohne Zweifel ber bestimmte Uneerschied zwischen Biele und Manche. Die Are, wie Stofch ihn angegeben hat, tann banach berichtigt und genauer bestimmt werden. Er sagt: "Manche führt ben Begriff mit sich, das die Menge nicht so "groß sey," namich, als die wir Viele nennen. Nach dem angegebenen Begriff heißt das bestimmter, daß manche nicht alle die vielen unter sich fasse.

Wenn es heißt: baß,, manche nicht anders, als in Bezie, "hung auf so etwas gebraucht werden, was von einer Menge ober "Mehrheit gesagt wird," so will bas bestimmter so viel sagen, daß der Theil der gräßern Nielheit, welcher durch Manche aus, gesondert wird, durch die Bestimmungen seiner Art ein niedrisger Begriff werden oder die Praditate eines niedrigern Begriff ses erhalten muß.

In ben Sagen: Biele Menfchen find geizig, und manche Geizige ungerecht, sind die Gelzigen ein Ganzes und ein hoherer Begriff, zu diesen gehören die Ungerechten als eine besondere Art, und machen einen Theil aller Geizigen aus, die durch die hinzugesugte Bestimmung der Ungerechten dieses nies brigere Ding der ungerechten Geizigen ausmachen.

Mancherley. Allerley. Vielerley. S. Allerleg.

#### Manieren Sitten.

I, üb. Das übereinstimmende in ben'fregen Samblungen eines Menschen machen seine Sitten und Manieren aus.

II. B. Die Manieren find es in den außern Sandlungen bes Körpers, ohne darauf au feben, ob fie ihre Quelle in den innern Gesinnungen haben, die Sitren, sofern sie aus gewißen bleibenden Gefinnungen entstehen.

Manieren toumen Anderen abgefehen werden, man tann fie in der Gefellichaft, worin man lebt, erlernen, fich angewöhnen; Sitten entspringen aus Grundfagen, Gefinnungen, der Bildung moralischer Gefühle.

Die Eugend wird Sitte, Wenn ber herricher uns vorgebt.

Blume.

Eint teine und wohlmollende Seele wird fich in feinen Site ten außern, feine Danieren konnen mit dem haflichken Char ratter begeben, ja fie bienen oft bagu die innere Saglichteit des Charaftere ju verichtetern. Der feine Sofmenn weiß feine vers berbten Sieren hinter angenehmen Danteren ju verbergen.

Einfaltiger Sitte bift bn (Benticher) und weife, Bift ernftern tiefern Beiftes.

Blopftod.

Die mahricheinlichte Ableitung bepter Worter ift diefer Bestimmung ihres Unterschiedes nicht entgegen. In dem mitte tern Latein hieß Muneria, Griechisch diccuorn, das Gleibende. Daraus ist das Frangosische Manières geworden, welches unfer Deutsches Manières ist. Es deutet also bloß auf das Ansgewölate, was einem Menschen eigenehumlich ift, also seine ges wohnliche Handlungsweise.

Bo bie Danier gang vorberricht, ba icheint gulege ber Charafter felbft nur Danier. 2ignes v. Lil.

Sitten, fo fern es bie frepen Sandlungen von Seiten ihrer Moralität bezeichnet, tommt von Siton, bas Ruben, bas noch weiter auf bas N. S. Sitten. Sigen, einen sinnlichen Bergriff, zurud führt. Sitte bedeutete baher zu den Zeiten ber Minnefinger, Gelassenheit.

Da in der Ritter zürnen sah: Da træstet er in, und sprach Her, habt gute Sitte.

Ywain.

Und von diefer Gedeutung find noch die Spuren in Sittsam, Sittsamfeit, ein Bettagen, welches alles heftige in dem Ausbrucke ber Empfindungen vermeitet. (S. Sittsam. Anskandig. Befcheiden. Chrbar.) Der erfte Schritzur Sittlichkeit und bas erfte Glemene ber geselligen Tugenden ift vämlich, nach dem Urtheile der scharssingsten Kenner, die Mas sigung rober Leidenschaften. Cicero sagt:

Colendum autem esse quemquam maxime ut quisque maxime vistutibus his lenioribus erit ornatus, modestia, temperantia ac justitis.

Nam fortis animus et magnus in homine imperfecto et non sapiente ferventior plerum que est.

Offic. L. 15.

Die Dafigung ber Leibenschaften hat aber ihren Sig in bem Innern; und barum find gute Sitten, so fern fie von angenehmen Danieren verschieden find, durch ihren Sig und ihre Quelle in ben Grundsaben und ben Gefinnungen verschieden.

# Manier. Styl. Con.

I. üb. Die übereinstimmung ber befondern und eigerthame lichen Mittel, ber fich ber Runftler in ber Ausführung eines Aunstwertes bedient.

II. 23. Es ift nicht feicht, ben Unterfchied biefer Ausbrude, bie fo oft gebraucht werden, beutlich anzugeben, ob man fie gleich hinlanglich verfteht. Ein geistreicher und scharffinniger Aunstrichter fagt:

Das Refultat einer achten Methobe nennt man ben Stol, im Gegenfage ber Manier.

Propylåen.

Beiche Kunstmittel sind aber bas Resultat einer echten Methode? — Doch gewiß keine andere, als die, welche die Ratur und der Zweck des Kunstwerkes erfordern; die also in dens seiben ihren Grund haben.

Demnach mare alfo ber Styl eines Kunftwerts biejenige Gebereinstimmung ber Aunstmittel, die ihren Grund in ber Maetur und bem Zwede bes Wertes felbft, die Manter, bie ihren Grund bioß in den eigenthamlichen, perfonlichen, es fen anges sohrnen ober angenommenen Kunftfertigkeiten des Kunftlers hat.

Man nennt baber ben Styl nach bem Aunstwerte, bie Manier nach bem Runfiler; man fagt: ber Kirchenftyl ift von bem Opernftyl verschieden, benn bie Natur und ber Zweck einer Kirchenmusit erfordert andere Kunstmittel als eine Opernmusit; bie Erstere eine reichere harmonie, die Lettere eine reichere

reizendere Melobie; aber Telemanns Manier weicht febr von Grauns Manier ab; die Erfiere ift hart und gemein, die Lettere gefällig und ebel. Der Stul bes olympischen Jupiters ift erhaben, Betnifis und Pigales Manier ift gezwungen.

An der Manier erkennt man den Meifter, an dem Styl die Gattung, wohn bas Runfimert gehort. In dem erhabenen Styl, womit eine weibliche Statue gearbeitet ift, erkennt wan eine Jung, benn fie soll hobeit und Burde ausdbrucken; an dem reizenden Styl, worin eine andere gearbeitet ift, erkennt man eine Benus, denn diese soll den Liebreiz fichtbar machen; aber in dem elfenbeinernen Fielsche an den Figuren eines Gemahlbes erkennt man van der Berfts Manier.

Der Ton eines Runstwerkes unterscheidet fich von bem Styl burch die herrschende Empfindung, welche durch die Aunstmittel erregt werden. Ein tragisches Wert muß einen andern Ion haben, als ein komisches ... Liegli schildert ben Mors gen in einem andern Tone als Buttler im Hudibras; benn jener will Bemunderung, biefer will Lachen erregen.

Der Ton kann oft bloß Manier fenn; wenn er nicht seinen Grund in ber Natur und dem Zweite bes Werks hat, sons dern bloß in den personlichen Eigenheiten bes Künftlers. Rems brants Gemählde haben einen dustern Lon, sie erregen Emspindungen, die am das Traurige grenzen; das war seine Mas nier; denn nothwendig war dieser Ton nicht immer in dem-Runstwerte gegründer.

Es glebt noch ein Kennzeichen, woburch fich bie Danier von dem Etyle und dem Tone unterscheidet, und welches fich aus den angegebenen Begriffen herleiten laßt; und das ift dieses: Oryl und Ton wechselt nach der Verschiedenheit der Aunstwerte ab, demi sie haben ihren Grund in der mannichfaltigen Ratur berselben; die Manier des Kunfters suder man in allen seinen noch so verschledenen Werten wieder; denn sie hat ihren Grund in den perschlichen Eigenheiten des Kunfters, die ihn nie verlassen. Daungs duntler Sin und dufter, mer landolischer Ton ist ben ihm Manier, denn er herrscht überall

m

in feinen Gebichten, in feinen Catyren wie in feinem Lehrge-

Darans sieht man, warum die Manier des Kunstlers dem wahren und eigenshumlichen Style und Tone des Wertes so oft entgegen seyn kann. Der echte und große Kunstler hat keine Manier; denn seine ftarke Bermunft, sein reiner Kunstgeschmack sagen ihm, daß jedes Werk seinen Styl und Ton haben muffe, und sein allgemeines, siegreiches Genie setzt ihn in den Stand, für jedes Werk ben angemessenen Styl und Ton zu treffen.

Es scheint, als wenn das Wort Manier aus den stalienischen Mabierschulen in die Aunstsprache gekommen ift, und dann wäre die Ableitung desseben von Manus, die Hand, nicht ganz unwahrscheinlich. Denn man nennt auch die eigenehumliche Art zu schreiben eines Menschen, seine Hand. Dann wärz es urspränglich die besondere Behandlungsart des bildenden Künststers, die in den eigenen Aunstsetzigkeiten seiner Hand ihren Grund hat. Indes kann sich in der Volge bey der Erweiterung seiner Bedeutung der Begriff der übereinstimmung der Handlungsweise überhaupt, dazu gesellet haben, wodurch es sich dann zugleich an Manier in dem Sinne des vorhergehenden Artitels angeschlossen hat. (2. Manieren. Sitten.)

# Mangeln. Mangel baben. Mangel leiden. Darben.

I. üb. Diefe Ausbrude zeigen bie Abwefenheit von Dingen an, die vorhanden fenn muffen, wenn eine Sache nicht unvolle tommen feyn foll.

II. B. Benn bas eine Sache' bloß unvollständig macht, baß etwas abwesend ift, so mangelt es ihr; wer aber eine nothwendige Sache, ober etwas, das er nicht zu seinem Zwecke entbehren kann, nicht hat, der hat Mangel baran; wer burch die Abwesenheit von Etwas unentbehrlichem unglücklicher wird, ober bas Ding, das auf eine enipfindliche Art daburch leidet, leidet Mangel baran. Diese Ausbrücke werden so wohl von Sachen als Personen, von dem Leblosen als bem Leben.

Lebendigen gebraucht; Darben bioß won Derfonen, und bereifenige barbet, ber jundchft bas, mas jur Erhaltung bes Les bens unentbehrlich ift, überhaupt aber bas Nothwendigste nicht hat, und die Abwesenheit deffelben auf eine schmerzliche Art fahlt.

Benn man fagt, daß an einer gewissen Geldsumme noch einige Thaler mangeln, so will man bloß sagen, daß diest Summe nicht vollständig if, weil die ergänzenden Thaler noch nicht daben sind. In einer Naturaliensammlung mangeln noch einige Stücke, wenn sie nicht darin find, und ohne sie die Sammlung nicht vollständig ist.

Eine Muble hat aber Mangel an Boffer, wenn bas Baffer nicht vorhanden ift, ohne welches fie doch ihrer Bestimmung gemäß nicht gebraucht werden kann. Die Armee hat Mangel an Magazinen, wenn diese nicht vorhanden find, da doch ohne sie die Armee teinen Arieg führen kann. Wenn sie Mangel an Lebensmitteln leidet, so ist der Mangel so groß und hat so lange gedauert, daß er im höcksten Grade empfindig ist.

Bon bem verlohenen Gohne heißt es:

Er fieng an ju barben.

Luc. 15, 14.

Benn Jemand biefer Belt Guter bat, und fiehet feinen Bruder barben.

1 705. 5, 17:

In biefen Stellen bedeutet Darben an allen Mothe wendigfeiten des Lebens Dangel Leiden, und diefen Dans gel im hohen Grade ichmerzhaft fühlen. Und das ift die Ursfache, warum es ohne Ginschräntung auf gewiffe Bedürfniffe, und also ohne Beplat verstanden wird. Diese Beraubung alles des Unentbehrlichen tann nicht anders als mie der peinlichsten Empfudung gefühlt werden. Es bentet also auf das schwerzhafte Gefühl von etwas Nothwendigen. Und da tein Genuß ohne Berlangen seyn tann, und wir nur das verlangen, was wir noch nicht haben s so tann der Mangel zu unserer Giuckseligkeit nothe wendig

wendig fenn. Und bas hat ein geiftreicher Schriftfieller ausnehe menb fcon gefagt:

Mirtheilend Sebnen nur ift Gelbfigenuff Und ohne Mangel barbit ber Ueberfluf.

Berder.

Da wo diefer hochft fcmerzhafte Juftand foll angebeutet werden, wenn er auch feinen Grund in der Berandung einer gewissen ansich nicht unentbehrlichen, aber boch zu unferm Bohlseyn für uns entbehrlich gehaltenen Sache hat, fanh es auch einen Benfat haben. Ein Berliebter wird glauben, sich nicht zu start auszus drucken, wenn er in der Treunung von feiner Geliebten fagt:

Bie fann bein trener Damon leben, 'So lang er beines Anblid's barbt?

Mangel. Sehler. Gebrechen. G. gehler.

Mangelhaft. Sehlerhaft. S. Behlerhaft.

Mangeln Sehlen. Gebrechen. Entstehen. Sthlen.

# Mant. Unter. Zwischen.

I. iib. Bormorter, welche anzeigen, bag bas Ding, welches bas Sauptwort bezeichnet, mit mehrern andern zusammen, gedacht werbe.

II B. Stofch bemerkt gang richtig, daß jest das Wort Mant in der Buchersprache und in der gebildeten Sprache übers haupt, nicht mehr gebrauchlich sey. Wenn er es in dem Narrensschiff will gefunden haben, so macht er zwen gehler, I) daß er dieses Narrenschiff, deffen Verfasser Sebastian Brandist, dem Gailer von Kapsersberg beylegt, welcher in Strasburg Predigten darüber gehalten hat, und 2) daß er die niedersächsische Uebersegung desselben, woraus er eine Stelle aus führt, für die Urschift hait, welche oberdeutsch ist.

Mant ift blog nieberfachfich und, als foldes mirb es auch in ber gemeinen Sprache ber Mart gehort, Es ift bas Englifche aniong,

among, welches ben ben altetn Schriftellern unter ben manderley Formen: Emonge, amonge, amonges, amonget,
vortommt, bie bas Participium ber vergangenen Zeit von bem Angelfachsischen gemengen ift, bas Gothisch tamaingan lautet,
und wovon unser Den gen herkommt. Want einem Saufen
anderer Dinge ift also bas, was barunter gemengt ift.

Wir fagen jest ftatt beffen: unter, welches von bem Lar teinischen inter gemacht zu feyn scheinen tomte. Allein es has wahrscheinlicher ursprunglich die Bebeutung des Lateinischen zuh gehabt, die es auch noch jest hat, und daburch zweydeutig wird. Daraus läßt sich nun sein Unterschied von Zwischen herleiten.

Unter andern Dingen ift namild etwas, wenn es mit einer so großen Menge gemengt ift, daß es barin nicht deutlich kann unterschieden werden, so wie ein Ding, das unter einem andern verborgen ift, nicht gesehen werden kann. Man sagt: ich konnte ihn unter bem haufen nicht herausfinden.

3wifchen ift feiner Abstammung nach, fo viel als: in 3wey, Rieberfachfisch Twisken, hollanbifch tusschen, in twey. Gen ben Ursprung hat auch bas Englische be tween, be-twixt es fenen 3wey Danach mare es also, in ber Mitte von 3weyen, und so wird es auch haufig gebraucht. Denn man sagt: Potsbam liegt zwischen Berlin und Brandenburg; er figet zwischen Thur und Angel.

Wenn es von mehrern als 3 we pen gebraucht wirb, so geschieht bas vermittelst ber nämlichen Synechoche, nach welcher 3 weydeutig auch solche Wörter genannt werden, die mehr als zwey Bedeutungen haben. Wonn das schen ben zweydeutig ber Fall ift, worin die Stammwörter noch so klar sind, so kann er es noch mehr bey denen seyn, worin sie, wie bey den meisten Vorwörtern, so sehr verdunkeit sind. Indes mussen wieser mehrere doch nur so viel seyn, das das, was da zwisch en ift, noch kann als unterscheidbar vorgestellt werden.

### Mann. Mannsbild. Mannsperson.

I ub. Ber ju ber einen Salfte gehort, Die mit bem weibe lichen Theile bas gange menfchliche Gefchlecht ausmacht.

II. Bein De un die ifte ift ein jedes dazu gehärige Im dividuum icon bloß von Seiten-feines Geschlechts es wird das her einem jeden Menschen manntichen Geschlechts bloß wegen sein nes könperischen Geschlechtsunterschiedes keugelegt, und zwar ohne Unterschied des Alters und Standes: Do gebraucht es Luthes von den kleinsten Kindern.

Bon einem Monden an bis auf funf Jahr follt bu ibn fcaten auf funf filberne Getel, wenns ein Dannebild ift.

3 mof. 27, 6.

Er verfieht affo unter Dannebilbern alles mas jum mannlichen Gefchiecht gebort.

David folug mas Rannsbilber maren in Chom.

I Kôn. 11, 15.

Da Bilb ursprünglich eine Gestalt bedeuter: (S. Dableren Gemählbe. Schilderung. Bild.) so bes zeichnet Mannsbild alles was die Theile der männlichen Gesstalt an seinem Leibe trägt, und hat daher seine allgemeine Beabeutung.

Dannspersonen werben nur bie erwachsenen Mannsbilber nach ihrem Geschlechtsunterschiede und zwar in einem anftanbigern Sinne genannt. In einer gemischten Gesellschaft von bewerlen Geschlecht unterscheibet man die Dannspersonen von dem Frauenzimmer mit Ausschluß ber Kinder.

Die Zusammensehung mit Person giebt von biefer Bebeustung hinlanglichen Grund. Denn eine Person wird als ein thatiges Glieb der Gefellichaft angesehen, das in berseiben seine Rechte felbst auszuüben und seine Pflichten selbst zu erfüllen im Stande ift. Obgleich Euther das Wort Person in seiner Bibelübersehung mehrmahl gebraucht hat, so tommt es boch in der Zusammensehung von Mannsperson nicht darin vor.

Mann bezeichnet anger dem Geschlechtsunterschiede einer erwachtenen Mannsperson, dieseibe zugleich von Seiten der mog ratischen Borzüge ihres Geschlechtes, so wie von der Seite ihrer Burde in der häuslichen Geschlichaft. Denn man sagt von dem, jenigen, iber mit Muth und Standhaftigkeit gehandelt hat, er habe sich als ein Mann betragen. Der Mann und die Frau sind die Saupter der häuslichen Gesellschaft; und so wie hier Frau eine Bezeichnung der Würde für die Ehegattin und Hausmutter ist, (S. Frau. Weib.) so ist es der Mannister den Chegatten und Pausmutter and Dausbater.

Mit Bitten berricht bie Frau, und mit Befehl ber Dan n, Die eine, wenn fie will, ber anbre, wenn er fann.

# Mannhaft. Mannlich.

L üb. Bas fo beschaffen ift, wie es einem Manne gu-

H. B. In Mannitch hat aber bie Stammfpibe bie allges meine Bedeutung bes Bortes Dann, wornach et alles bezeichnet, was eine erwachsene Person ihres Geschlechtes von dem fine dischen Alter und dem weiblichen Geschlechte unterscheidet, es mögen physische oder moralische Eigenschaften sen; mann haft bezeichnet nur die moralischen Borzuge des Mannes, nach der besondern und engere Bedeutung, welche das Bort Mann hat. (S. Mann. Mannsbilb. Mannsperson.)

Eine mannliche Stimme, eine mannliche Bilbung ift eine Stimme, wie fie eine erwachsene Person mannlichen Geschiechts hat, entgegengesetzt einer Weiber, und Anabenstimme, ber weiblichen Bilbung und ber Bilbung eines Anaben. Ein Frauenzimmer schreibt eine mannliche Band, wenn fie nicht so schlecht, schreibt, wie gemeiniglich bas Frauenzimmer zu thun pflegt.

Seibst ba, wo manntid auf bie moralischenf Eigenschafs ten geht, druckt es boch nur bas Gesetze in dem Betragen und dem Charafter aus, welches bas weibliche Geschlecht mit dem mann mannlichen gemein haben, und worin es ihm abniich feyn tann, whne ben Charafter feines eigenen Gefchlechtes zu verlemanen.

Alls alles fremben Golbes Feind, Ein Eurius und Sciptone " Und die Fabricius und manti de Catone Roch lebten mit dem Staat vereint.

Ug.

Das mannliche Betragen eines Frauenzimmers erhebt fie Aber die Schwachheiten ihres Geschlechtes, benn es ift einem weichlichen, furchtsamen, pinselnden, verzagten und schrechaften entgegen gesetz, und bieses wird man in manchen Fallen auch von einem Frauenzimmer verlangen; indes man ein mann hafter Betragen von ihm weder verlangt noch erwartet; benn das wurde ein muthiges, angreisendes seyn, welches dem weiblichen Charakter entgegen ist.

# Mannichfaltig. Verschieden

#### I. üb. Bas nicht einerley iff.

II. B. Mannichfaltig unterscheibet sich von Ber., schieden durch beyde Borter, woraus es zusammen gesett ift. So fern Manch mit Biel sinnverwandt ist, (S. Manche. Mannichfaltig. Biele.) unterscheidet sich von Berschies den dadurch, daß es nur von einer größern Anzahl, verschieden auch schon von zweyen kann gesagt werden. Aristisches und Themistokles waren zwey sehr verschiedene Manner, und sie hatten baher mannichfaltige Streitigkeiten mit einander, denn sie waren sehr oft nicht einerley Meynung.

So fern aber faltig bie innere Verschlebenheit anzeigt, (S. Sach. Kaltig.) gehet mannichfaltig auf die Verschiedenheit der Beschaffenheiten und Größen, oder die Abande, rungen, wodurch die Arten einer Gattung, oder die Theile eines Ganzen sich von einander unterscheiben, verschieden aber aus auf die außern Bestimmungen der Zeit und des Ortes. Inf verschiedenen gleich großen viereckichten Beeten standen mannichfaltige Blumen: Die Wissenschaften haben in verschie,

verschiebenen Epochen mannichfaltige Weränderungen erletten. In der Friedrichsstraße ju Berlin stehen verschie, bene Hauser, die gleich groß und einander vöslig ahnlich sind; und das macht, daß es dieser langen Straße an der schönen und bequemen Mannichfaltigkeit fehlt.

Mannlich. Mannhaft. Siehe Mannhaft.

Mannebild. Manneperson. Mann. S. Mann.

# Manufactur. Jabrit.

I. iib. Eine Anftalt, worin die Berarbeitung von Maturerzeugniffen zu Werten einer gewiffen Kunft in größerer Menge gestieben wird.

II. 23. Sabrit tann man eine jebe folder Anstalten nen, nen, fie mag einen Stoff bearbeiten welchen fie will, ober Bergarbeitungsmittel und Bertzeuge gebrauchen, welche sie seyn mogen.

Manufactur wollen die Technslogen die Zabriten, genannt wiffen, wozu man, um bem Stoffe feine Form zu gesten, ben ber Bearbeitung beffelben fich nicht des hammers und ber Zange bebient.

Bo bie menfolicen Finger unmittelbar arbeiten, ba ift eine Manufactur, wo die Hande Bange und Sammer ger brauchen, ba ift Cabrif.

Bedmanns Technol. S. 8.

Man hatte sonft alle die Sabriten auch Manufacturen genannt, wozu man tein Feuer gebraucht. Allein dieses ift dem Sprachgebrauche ben den Porzellanfabriten entgegen, die man auch Porzellanmanufacturen zu nennen pflegt, ungeachtet man sich daben nicht des Feuers bedient.

Es ist also eine wesentliche Verbesterung bes Begriffes einer Sabrit, daß man ihn nach den Wertzeugen bestimmt, die ben der Bearbeitung des Stoffes, dem man seine Form geben will, gebraucht

braucht werben. Denn die Ableitung des Bortes Dannfa, ceur bringt es augenscheinlich mit, daß bep diefer die menfchlie den Sande unmittelbar felbft find.

Das einzige ift nur zu bemeren, daß Kabrit und Das nufactur nicht zwey entgegen gesehte Arten find, einem Stoff fe seine Form gu geben, sondern baß fich Kabrit zu Dann, factur verhält, wie die Gattung zu der Art. Ob daher gleich nicht alle Kabriten können Manufacturen genammt werden, so sind doch alle Manufacturen auch Fabriten. Sine Drahtfabrit taun man nicht eine Drahtmanu, factur nemen; aber jedermann nennt eine Beiden manu, factur auch eine Seiden fabrit, eine Band manu, factur eine Band fabrit. Denn Fabriciren ist überhaups, einem Stoffe durch die Aunft eine gemisse Korm geben.

# Mart. Grenze.

I. üb. Das, wo eine raumliche Große aufhort.

II. B. Grenze wird zuvörderst auch ben unraumitden Größen gebraucht; (S. Grenze Schrante.) Mart nur ben raumilichen. Man legt dem menschlichen Verstande Grenzen aber nicht Marten ben, aber man neunt die Grenze eines Dorfes seine Mart.

Wenn bepbe Werrer von raumlichen Größen gehraucht werben, fo find fie eigentlich nur finnverwandt, und heißt dann das
außerfte Ende einer jeden folden Größe ihre Grenze, Diefe Größe mag noch fo ausgedehnt fenn, Mart aber wird nach
bem heutigen Sprachgebrauche diefes außerfte Ende nur ben tleis
nern Strecken genannt.

Man fagt: bie Grenzen bes Königreich Preußen, der vereinigten Diederlande; bas Königreich Portugall hat gegen Morgen Spanien, gegen Abend das Atlantische Meer zur Gren; e. In allen diesen Fällen gebraucht man jest bas Wort Mart nicht mehr. In den altern Zeiten, wo die Sprache noch nicht so bes kimmt war, nannte man so wohl im Deutschen als Französischen auch noch die Grenzen Marten, wie die Mart Grandenburg.

Le Roi Ban avoit ung fian voifin, qui marchiafoit à lui par le Berry,

Rom, de Lancelot du Lac.

Der Grund, warum man Mart nach und nach nur auf bie Grenzen tleiner Streden eingeschränkt hat, liegt ohne Zweifel barin, daß man diese durch sichtbare Zeichen bemerket, die Grenzen hingegen auch bloß burch ben Berstand gedacht wers den. Denn Mart hieß ursprünglich ein Zeichen, und das bes deutet das Französische marque, wovon wir die Spielmarken bes nennen, noch jest.

Mart bedeutet hiernach, durch eine Metonymie des Entshaltenden für das Enthaltene, die in den Greuzen begriffene Strecke Landes Außer dem schon angeführten Feldmart, tommt es so ben den Gemeinheiten vor, welche in Westphalen Marten genannt werden, so wie derjenige, der das Recht hat, Theile dabon an Gauern eigenthumlich zu überluffen, oder, wie man es nennt, Zuschläge zu machen, der Marten herr ges nannt wird.

### Mark. Zirn. Gehirn.

I. üb. Die lodere Substanz innerhalb der harten Theile.

II. B. Hirn und Gehirn ist zuodrderst diese Subftanz nur in den thierischen Korpern. Mart nennt man sie
auch in den Pflanzen. Bey den thierischen Körpern heißt sie das hirn und Gehirn in dem Kopfe, und in diesem Gehirn laufen die Nerven aus allen Theisen des Körpers zusammen. In den Beinknochen ist es eine öhlige Fettigkeit und heißt das Dark. Wenn die weiche Substanz in der Höhle des Rückgrades auch das Rücken mark genannt wird, ungentzet es nur eine Fortsehung des Gehirnes ist: so sind die Zergliederer und Physiologen darin dem gemeinen Sprachgebrauche gefolgt, der jede weiche Substanz in den Knochenhöhlen, zu deren genauern Unterscheidung eine wissenschaftliche Kenntniß gehört, Mark nennt. Im gemeinen Leben hört man oft das Gehirn eines Kalbestopses oder Schnepsenkopses das Mark besselben nehnen. Aus dem namlichen Grunde haben fie die Medulla oblongats, die swiften beyden Sathfugeln des Gehirns liege und in dem Rucken marte fortgefest wird, das lange Mart genannt.

In bem uneigentlichen Gebrauche hat man ben mahren Unterschied zwischen . Mart und Gehirn besser beobactet. Denn man neunt einen unverständigen Menschen, einen hirnz to sen, weil man das Gehirn, worin die Nerven, als die Wertzeuge des Empsindens und Dentens, zusammen kommen, für ben Sie des Verstaades hatt. Von einem schwächlichen Menschen hingegen sagt man, er habe kein Mark in den Knochen, und man nennt den Reichthum, so wie alles, was einem Lande seine Kraft giebt, das Mark des Landes; weil man annimmt, daß die Knochen von dem Marke ihre Stärke erhalten.

Wenn manteinen Unterschied zwischen hirn und Gehirn annimmt, so bezeichnet man mit dem erstern die namliche Subestanz von der Seite ihrer eigenthumlichen Ratur; durch bas and dere aber, vermöge seiner Vorspibe Ge, welche ein Aggregat anzeigt, zugleich von Seiten ihrer Masse. Da sich indes bendes nicht leicht ohne das andere benten läßt: so ist das Wort, welches beide Ansichten in seiner Bedeutung vereinigt, in dem gemeinsten Gebrauche geblieben; und hirn ist nur noch in den Zusammensehungen, wo die Masse nicht in Betrachtung tommt, im Gebrauche geblieben, wie in hirn schol, hirn bohrer ic.

Marter. Qual. Pein. Folger. S. Qual. Maske. Larve. S. Larve.

# Masse. Materie.

I. fib. Das was ben Rorger undurchbringlich macht.

II. 21. Diefes von Seiten feiner Beschoffenheiten betrachstet, ift bie Materie bes Korpers, von Seiten feiner Quamitiat, feine Masse. Bu ben Beschaffenheiten ber Materie gehört, so weit fie ben Sinnan erscheint, ihre Tragfeit, womit

fle der Sewegung widerstehet, ihre Ausbehnung, welche jede Bis gur annehmen tann Da diese Eigenschaften den Eigenschaften des Denkens, Wollens und Selbstbestimmens entgegen gesetz sind, so nennen wir das Wesen, welches denkt, will und sich selbst bestimmt, immateriel, theilen alle Wesen in Geister und Materie, und sehen die Materie dem Geiste ente gegen. Das thun wir selbst im gemeinen Leben, wenn wir von einem start beleidten Menschen behaupten, er könne nicht viel Geist haben, er sey lauter Materie.

hiernachst können die besondern Körper, außer ihrer Form, auch der Materie nach verschieden senn. Ein goldener Ring ift von einer andern Materie als ein eiserner, bleverher ic. Daraus abstrahire man dann den ganz übersinnlichen Begriff der Materie, als eines Wesens mit gewissen, Beschaffenheiten, das eine Form annehmen kann, und setzt so die Materie der Form entgegen.

Das Undurchbringliche, nach feinen Beschaffenheiten von andern verschiedene in dem Körper, worin die Form desselben ift, heißt also die Materie und die Quantitat dieser Materië ift die Masse. Bu der Masse eines Körpers gehören alle mas teriellen Theile desselben, und du alle diese schwer sind: so bestims men wir die Masse desselben nach dem Gewichte; denn anders tomen wir die Menge dieser materiellen Theile nicht angeben.

Benn wir einen gelben Ring seben, so konnen wir viel, leicht glauben, seine Materie sey Gold. Bir magen ihn aber und finden, er sey leichter, als eine gleich große Masse von Gold, sogleich urtheilen wir, er sey von Messing. Denn eine Rasse Gold ift schwerer als eine gleich große Masse Wessing.

# Mäßig. Enthaltsam. — Mäßigkeit. Enthaltsamkeit.

I. üb. Ber in bem finnlichen Begehren bie Grenzen nicht aberfcreitet.

II. B. Ber ein finnliches Bergnugen gan nicht begehrt, und daher auch die Grenzen in bem Begehren beffeiben nicht aberschreitet, ber enthält fich bestelben; wer es zwar begehrt, wher bey feinem Genuffe immerhalb ber Grenzen bleibt, welche bie Natue und Bernunfs ihm vorschreiben, ber genießt es maßig, er mäßigt sich in seinem Genuffe.

Die Entfagung affer sinnlichen Bergnugen ist bie Ente halt samt ett bes trubfinnigen, sich selbstpeinigenden Entratiten, der weise Genuß ist die Mäßigteit des versidndigen, heitern Menschenfreundes, der die Milde des Urhebers der Natur nicht vertennt, die Gaben, welche er uns darbieret, mit Dantbarteit genießt, ohne sie durch übermaaß zu misbrauchen.

Es giebt Menschen, benen es schwerer ist maßig an seyn als enthaltsam, eber gang zu fasten, als ben einer mohibesexten Tasel nicht die Schranken ber Mäßigkeit zu überschreiten. Einigen erleichtert der Aberglauben die Enthaltsamkeic, die
sie für verdienstlich halten, und sie entschädigen sich durch Unma,
sigkeit, deren Bermeidung sie nicht für verdienstlich halten. Bep
den meisten hat die Empsindung des Wohlgeschmacks einen starkern Reiz während des Genusses, und dieser macht ihnen die
Mäßigkeit alsbann schwerer als die Enthaltsamteit,
wenn sie keinen Hunger suhlen. Zu diesen leigtern gehörte
ber berühmte Samuel Johnson, von dem sein Biograph
Boswell erzählt:

Man muß freplich gesteben, daß Jobn fon, wenn er gleich ftrenge enthalt fam fepn konnte, weber im Effen and Erinken ein maßiger Mann-war. Er fagte mir, en habe einmal zwep Lage ohne Unbedwemlichkeit gefastet, und fep nur einmal in seinem Leben hungrig gewesen. Wer mit Bermunderung sab, wie viel er ben allen Geles genheiten aß, wenn die Mahlzeit nach seinem Geschmacke war, kounte nicht wohl begreifen, was er unter hunger verstand; er war nicht nur merkwurdig wegen der außer, treentlichen Menge seines Effens, sondern auch wegen feis nes sehr feinen Scharffinus, den er in bet Kochfunk befaß, ober zu bestigen porgab.

Bohlerzogene Frauenzimmer find mehr maßig als ente baltiam; fie effen lieber oft und wenig, als felten und viel, Das Erstere aus Beburfniß ber Matur, bas Lettere aus feinem Gefühl bes Ungeziemenden.

Maßig. Frugal Sparsam. — Mäßigkeit. Frugalität. Sparsamkeit.

I. üb. Ber den zu großen Auswand vermeidet und was bem gemäß ift. Ein wahrhaft läudliches Mahl ist ein mäßt, ges, frugates und fparsames.

II. B. Der Maßige vermeidet den fiberfluß im Aufwande, weit er seine finnlichen Gegierden in ihren Schranken hate, der Trugale, weil er mit einem geringern Maaße des Genuffes sowohl in Ansehung der Qualitäe als der Quantität zufrieden ift, und der Sparsame, weil er die Kosten eines größern Auswandes scheuet.

Der Frugale ist gewohnt, mit geringem und wenigem zufrieden zu seyn, und oft ist er das aus Noth, oder, weil er die sinnlichen Vergnügen und ihre mannichsaltigen und koftbaren Befriedigungen nicht kennt. In den ersten Zeiten des römischen Staates herrschte seibst unter den größten Bürgern die ehrwürdige Frugalität, welche eine Mutter großer Tugenden und ershabener Gesinnungen ist. Oo ist das Bild, das uns Silius Italicus von ihnen macht. Nachdem Nom Aften geplündert hatte und mit der morgenländischen Pracht und üppigkeit war bestannt geworden, verschwand die Frugalität und machte dem verderblichsten Luxus Platz, der die ausgelassensten Stiten in seisnem Gesolge hatte.

In dem heroischen Zeitalter einer Nation herricht Fruga. litat; die Größten und Reichsten sind noch nicht mit der Prackt in den Gebäuden, der Beichichteit in der Befleidung, der Koste barteit und der Mannichsaltigkeit fünklicher Speisen befannt. Diese Einfalt des Lebens hat ichon an sich selbst etwas Großes; denn Beichlichkeit, lippigkeit und Egoismus sind verächtlich und ihre Berachtung hat also eine sittliche Größe und ist edel; sie ist aber auch mit großen Gesinpungen verbunden; denn diese finden

ben ihr in ber Liebe finnlicher Vergnügen tein Sindernis. Wenn französische Kunftrichter die Frugalitat der homerischen Beisden und diese Einfast der Sitten und des Lebens in dem mannlichen und weiblichen Geschlechte der höchsten Stande verachten: so meffen sie ihre Größe mit dem Maaßkabe des Luxus und der Verfeinerung.

Die Frugalitat ift aber nicht immer magig, und bie Sparfamteit nicht immer frugal. Ber aus Roth ober aus Unbefanntichaft mit ben toftbarern und tunftlichern Bei friedigungsmitteln frugal leben muß, überlagt fich bisweilen ber Unmagigfeit in bem Genuffe ber geringern, indes ber Grofe und Reiche aus Borforge fur feine Gefundheit ober aus Bewegungegrunden ber Rlugheit fich ber Dagigteit befiele Der Arme berauscht fich in folechtem Branntewein und ber robe Bilde überfullet fich mit einer einfachen Speife, indeß ber Reiche an einer mit ben toftbarften Weinen und ben funftlichften Speifen befesten Cafeln nuchtern und mafig bleibt. Gin prachtiges Dabl tann mit vieler Oparfamteit ange-Schafft und zugerichtet feyn, inbem man bey dem Untauf ber Speifen alles auf bas genauefte bedungen und ben feiner Burichtung auch bas geringfte ju Rathe gehalten bat.

Die Maßigkeit halt bas rechte Maaß zwischen einer ber Gefundheit bes Leibes und ber Seele schablichen Unmäßigkeit auf der einen Seite und einer selbstrotinigenden Enthaltsamkeit and grubfinnigen Lasteyung auf der andern. Die Frugalistat zwischen Luxus und Verfeinerung auf der einen und Cynissung und Darben auf der andern Seite, die Sparsamteit zwischen Geit und Verschwendung.

Wir haben bieber das fremde Wort Frugal und Frus galität benbehalten muffen, weil wir tein ursprünglich deute sches haben, welches den Begriff desselben erschöpfte. Um nache sten warde ihm das Wort rathlich tommen; allein auch dies ses unterscheidet sich durch einige Nebenhegriffe davon. (S. Rathlich, Frugal. — Rathlich, Sparsam, Wirthschaftlich.)

Das Wort Frugalitat halt Cicero \*) mit Daßig. feit, temperantia, owecouvn für völlig gleichbebeutend; allein in dem heutigen französsischen und deutschen Sprackgebraus che bezeichnet Maßigkeit die Seherrschung der sinnlichen Besgierden, und Frugalität die Einfalt der Lebensweise und die Einschräntung auf die nothwendigsten Bedürfnisse. Ein homo frugi hieß ein nühlicher und hernach ein guter Mensch, wie esdann Juvenal durch bonus erklart, es war das Gegentheil von dem nequam, dem nichtswürdigen, schechten Menschen, wie denn Cicero frugalitas der nequitia entgegensest. Disses führt auf die schone und wahre moralische Jee, daß die Frugalität die Zeiten der sittlichen Größe sind.

Mäßig. Milde. S. Mäßigen.

## Mäßigen Bandigen.

I. UB. Diefe beyden Borter find ben den Leibenschaften finnverwandt, deren Berminderung fie bezeichnen-

II W. Man maßigt aber jebe Art ber Leibenschaften und bandigt mur die thatigen und unter diesen bie angreifens ben. Man maßigt seine Betrübniß, aber man bandigt sie nicht, denn fie ist teine zur Thatigteit reizende Leibenschaft, sons bern eine niederschlagende; man maßigt seine Freude, seine Liebe, seine Hoffnung, aber man bandigt sie nicht; denn bieses sind teine angreisende, sondern wohltbatige Leidenschaften man maßigt und bandigt aber seinen Zorn, seine Wuth, seine Rachsucht.

Und wie num äßige Menschen fic boch nicht des Weind und schwer zu verbauender Speisen enthalten, ob fie gleich aus ber Erfahrung wissen, daß ihnen ein unmittele dares Uebelsenn bevorsteht: so konnten auch die meiften Glieber ber Gesellichaft sich nicht bandigen, vielmehr geben fle dem unwiderstehlichen Reize nach, and ern meb ju thun, und fich felbft baburd am Ende eine uns angenehme Stunde ju bereiten.

Schiller.

Da hiernachft die angreifenden Leidenschaften in jedem Grade verderblich und unsittlich sind, so muffen fie gebandigt, d. i. ihre gange Thatigteit und Kraft muß gehemmet werden. Die unschablichen und wohlthatigen, wie die Betrübniß, die Freude, die Liebe, die Hoffnung u. f. w. konnen nur durch ihr übermaaß schadlich und unsittlich werden, man soll sie also nicht gang unterducken, sondern nur maßigen oder sie zu dem gerrechten Maaße herab stimmen, welches die Weisheit vorschreibt.

# Mäßigen. Milbern. — Mäßig. Milbe.

I. üb. Den Grab ber Starte verminbern, und mas feinem ju großen Grab ber Starte bat.

II. B. Bas milde ift hat bberhoupt teinen zu großen Grad ber Starte, womit es auf die Empfindung wirten wurde, wenn es auf ein anderes Ding einwirkte; wenn wir eben bieses Ding, oder den Grad seiner Starke maßig nennan, so bezeich, nen wir es zugleich nach dem rechten Maaß, den es seinem Zwecke nach, oder um nicht unangenehm zu seyn, haben muß. Wir milbern also etwas, wenn wir den Grad seiner Starke vers mindern, und wir mäßigen es, wenn wir es auf den rechten Grad herab seben.

Milde ist zuvörderst das Beiche, oder das was dem Gesfühle teinen großen Grad der Harte entgegen sest, hiernachst aber das, was den Geschmack nicht durch seine Gerbigkeit beleidiget, und dann, was überhaupt den Sinnen nicht beschwerlich ist. Das Sandschuhleder muß milde, das ist, weich anzusühlen sepn, der Geschmack einer reifen Abrikose ist ein milder Geschmack, der Geruch einer Rose ein milder Geruch, die Barme eines schonen Frühlingstages eine milde Barme. Deutschland liegt unter einem milden himmelsstrich, und Grönsand unter einem rauhen, das innere Afrika unter einem brennenden.

Bir tonnten den Erdgurtel zwifden dem Polarkreise und den Bendezirkeln, ben milden nennen, wie im Französischen tempere, wegen der angenehmen Einwirkung der Sonnenwars me auf benselben, wir netnen ihn aber ben gemäßigten in Bergleichung mit dem kalten und heißen, von deffen außersten Graden seine Temperatur auf den wohltbatigsten zuruck gerstimmt ift.

In der Anwendung auf unfinnliche Segenstände findet eben biefer Unterfchied Statt. Dilbe Gesinnungen sind überhaupt wohlthätige, maßige find weder zu strenge noch zu nachstätige, milbe Strafen sind überhaupt teine harte, und mäßige soloce, die den rechten Grad ber Strenge haben. Dan milbere einen harten Ausbruck, wenn man seine hatte vermindert, man mäßigt seinen Ausbruck, wenn man verhütet, baß er nicht den gehörigen Grad der Starte übersteige und beleibigend werde.

# Mäßigung. Sanftmuth.

I. Ith. Bepbe Borter tommen barin überein, bag fie benjenigen bezeichnen, ber fich nicht gegen Andere in einem zu hoben Grade entruftet.

II. B. Diese Entrustung entsteht daher, daß man fich von Jemandem beleidigt fühlt, durch dieses Gefühl in Zorn gerath, und seinen Zorn in heftigen Reden und handlungen ausläßt. Die Sanftmuth legt aber nicht leicht Etwas für eine Beleidigung aus, und darum entrustet sie sich nicht. Sie ist also ber Empfindlichkeit entgegen geset, die sich leicht beleidigt glaubt. Die Räsigung ist das Bestreben, den Ausbruck seines Unsmuths in solchen Schranken zu halten, worin er das Maaß nicht überschreitet.

Der Canftmuthige hat nicht nothig fich zu maßis gen; benn er fühlt teine Aufwallung bes Bornes; bem Empfinds lichen topet feine Maßigung Mube und Anftrengung, und fie ift alles, was man mit Billigkeit von ihm verlangen fann; benn feine nicht so gisteliche Naturanlage legt leicht etwas für eine Beleibigung aus und fühlt es mit aller Schärfe ber getrant, ten Eigenliebe. Daher wird man der Magigung ben schulbigen Tribut einer gerechten Achtung nicht verfagen; aber man wird ber Canftmuth mit fremwilliger Liebe entgegen tommen. Denn ein jeder fühlet sich in einem hohern Grade wohl ben bem, ber ihm nichts zu verzeihen hat, als ben bem, ber feine Empfindlichs Teit über eine wahre oder vermeinte, vorsesliche oder unvorsess liche Beleidigung im Zaume halt.

Da die Sanfemuth aus bem Bergen felbst tommt: so bruckt sie sich auch so schon und nachrlich in der Ruhe aus, bie über die ganze Gestalt ausgegoffen ift und ihr einen so unwidere stehlichen Reiz giebt.

Reine Sittenlehre hat die Engenhen, Die das gefellschaftlische Leben verschönern, furzer und erichöpfenber zusammen gefaßt, als die Sittenlehre des Evangelii in den Borten:

Lernet von mir, benn ich bin fanftmutbig und von Bergen bemuthig; fo werbet ihr Rube finden fur eure Seelen.

Marth. 11, 29.

Denn wer selbst nicht anmaagend ift, und die Anmaagungen Anderer ohne Empfindlichkeit ansieht; bessen innere und außere Ruhe wird nicht leicht etwas stohren.

### Matt. Mibe. Lag.

I. Ub. Bas einen merklichen Mangel an Kraften hat.

II. B. Sey dem menschlichen Körper, von welchem die Bes beutungen dieser Wörter ohne Zweifel zuerst sind abstrahirt worden, wird Nade von demjenigen gesagt, ben dem die Kraft tosstelte aus der Erschöpfung der Krafte durch viele, starte und anhaltende Arbeit entsteht; Matt von demjenigen, den welchem sie aus Mangel an Nahrung, aus Krantheit, aus Berblutung und andern innern Gründen enrsteht. Laß ist der Körper oder seine Glieder, wenn man den Mangel der Krafte in demselben

in so hohem Grabe fühlet, bag man teinen Duth hat, eine Arbeit anzusangen ober in ber angefangenen fort zu fahren.

Benn meine Saube laß vom Streiten finb.

Burger.

Ben dem Menschen ist diese Kraftlosigkeit mit einer unangenehmen Empfindung verbunden. In dem uneigentlichen Gestrauche psiegt Mube dieses unangenehme Sesühl zu bezeichnen, das aus einer lange fortgesehten Anstrengung entsteht, Matt hingegen ist die Unfähigkeit des Krastiosen auf andere Dinge start einzuwirken. Man wird es mude einer langweiligen Leserey lange zuzuhören; man ist des Lebens mude, wenn man unter dem nnangenehmen Gefühle vergeblicher Anstrengungen erliegt. Sine Stimme ist matt, wenn sie keinen starken Eindruck auf das Gehör macht, das Gold ist matt, die Sonnenstrahlen sind matt, wenn sie keinen starken Eindruck auf das Gehör macht, das Gold ist matt, die Sonnenstrahlen sind matt, wenn sie keinen starken Eindruck auf das Gesicht machen. Man ist Taß, wenn man, wegen der unangenehmen Empfindung der Anstrengung nicht Lust hat zu arbeiten. Daburch nähert es sich der Bedeutung von läßig, welches die Geswohnheit des Zustandes des Laßseyns anzeigt.

### Maul. Mund.

J. Ab. Die breite Öfnung in bem Gefichte bes Menfchen fwifchen begben Lippen.

II. B. Der Gegenstand, welchen bepbe Worer anzeigen, ist der nämliche, aber sie bezeichnen ihn von verschiedenen Unsichen; Maul von Seiten der Materie, Mund von Seiten der Vorm. Durch die Form des Mundes drucken sich in dem menschlichen Gesichte vorzüglich die Aeußerungen seiner vernünftigen Autur aus, und zwar besouders die Regungen des Rohlwolftens, der Freude, der Liebe, so wie der Bepfall, die Misbilligung, Der Mund ist also das Wertzeug der vernünstigen Secle, wie das Lateinische vultus das menschliche Gesicht, so sein Spiegel der sietlichen Natur des Menschen ist; Maul ist das Wertzeug det thierischen Bedürsnisse, und wird auch ten Thies ren beygelegt, die keinen Schnabel haben, wie die Vögel.

Daber tommt es, bag man mit Maul einen verächtlichen Bebenbegriff verknupfet.

Das wußt et ohne Commentar Und Gloffea alles auf ein haar, In hoblem Sauchton vorzutragen, Als ftedt bep ihm bas Manl im Magen.

Soltau.

Bis an bas Maul verschangt ju fenn, Sloft jebem Saufen Mannheit ein.

Ebend.

Singegen tonnen Beisheit, Anmuth, holdes Lacheln, Suada nur den Dund verfconern.

Ehat aber mit geheimen Schwerzen O freund! bein faufter, weifer Mund Einft einem galbgebrodnen herzen Das traurigfte Gehehmnif fund.

In dem uneigentlichen Gebrauche wird daher immer Maul vortommen, wo von anftößigen und etelhaften Fehiern die Rede ift. Ein lofes Maul, ein grobes Maul, ein großes Maul, ein großes Maul, ein großes Maul haben, heißt, andere schinpfen, sich unhöflich aus, drucken, prablen und andere überschreyen. Ein großer Dichter druckt daher den Gedanken, seinen feinem, zarten Ausbruck in einen breiten, plumpen verwandeln, sehr geistreich also aus:

— Man behnt mir jum Raule ben Manb. Alopstod.

Es ist eine Sonderbarkeit in der deutiden Sprache, daß sie für Maul' einen Plural Mäuler, aber keinen für Mund har. Gleichwohl giebt es Fälle, wo diesem Plural nicht auszu, weichen ift, wo nämlich Mäuler unedel seyn würde. Man kann baher einen neuern Dichter nicht tadeln, daß er den Plural die Munde gewagt hat.

36 jeig end bes geliebten Cafars Bunben Die armen flummen Munde, beife bie Etatt meiner reben.

w. A. Schlegel.

Maulicelle. Badenstreich. Obrfeine. O. Badenftreid.

Maufen. Entwenden. Rauben. Stehlen. O. Entwenben.

Maustern. Zaaren. Zauten. Mütern. O. Saaren.

### Marime. Grundsag.

I. üb. Gine allgemeine Babrheit, die man als gewiß am nimmt, und ben feinen Schluffen und Beweifen jum Grunde legt

II. B. Grundfage tonnen bey theoretifchen und prattifden Odiuffen jum Grunde liegen, Darimen nur ben Eutlides bauete auf vierzebn allgemeine praftischen. Bahrheiten alle-Schluffe feines gangen Spftems ber theoretie foen Geometrie. Er namte biefe Babrheiten Ariome, und wir haben bas durch Grundfage überfest. Er bewies biefe Bahrheiten nicht wieder, nicht, als wenn nicht einige baruntet maren, bie nicht noch einen Bemeis guliegen, fonbern meil er fie als Babrheiten betrachtete, Die bem gefunden Berffande,ohne Beweis einleuchten, und weil er es nicht für nothig noch ber Gbib beng und bem fconen Bufammenhange feines Sofems für gue eraglich bielt , weiter jurud ju geben.

Die Darimen find hingegen nur, um in ber Runftfprace zu reden, Die Oberfage prattifcher Bernunftichluffe. Denn in unfern fregen Sandlungen muffen wir die Bernunft gebrauchen, und bas tonnen wir nicht, wenn wir nicht aus richtis gen Borberfagen richtig ichließen, alfo allgemeine Bahrheiten auf besondere Ralle anwenden. Die allgemeine Bahrheit eines Rafonnements,ober Bernunftfchinffes ift aber in bem Oberfage enthalten, biefer enthalt also eine Darime.

Ein Mensch glaubt baher vernunftig zu handein, wenn er nach gewissen Marimen handelt. Sind aber diese Maris men saisch, so können seine Handlungen sehr unvernunftig, ja oft höchst verderblich und ruchlos seyn.

Mercier fagt: "Es war unter ben Eprannen bes fran"boliden Schreckeninstems eine Maxime, daß die Revolution
"mit Blute muffe ertauft werden" \*). Durch diese allgemeine Wahrheit glaubten sie alle ihre blutdurstigen handlungen zu rechtfertigen, sie war ein Sat, womit sie die Rothwendigkeit und Gerechtigkeit ihrer Einkerkerungen, ihrer Morothaten und ber Errichtung ihrer Revolutionstribunate bewiesen. Es war ein Grundsat, so fetn sie ihn für eine ausgemachte Bahrheit hielten, und darauf ihre Beweise gründeten, und eine Maxime, so fern sie danach handelten.

# Maxime. Geseg. Regel.

#### I. üb. Allgemeine praftifche Bahrheit.

II. B. Bon diesen find zuvörderst blejenigen Gefete und Begeln, welche eine gewiffe Dunblungsweise vorschreiben; Darimen tonnen auch Bahrheiten seyn, welche zwar nichts unmittelbar vorschreiben, aber boch als Grunde von Borschriften praktisch sind.

Biernachst find die Gefetz und Regeln allgemeine Bahrheiten, welche die Berbindlichkeit ober Rütlickeit einer gewissen handlungsweise an und für sich selbst und für ein jedes verminftiges Wesen, unter einerley Umständen, aussagen, Waximen aber sind diese Wahrheiten, so fern sie ein Mensch zu den Obersäten seiner praktischen Pernunftschlusse oder den Grunden seiner vernünftigen handlungsweise macht, und sie sole Gergestalt gewöhnlich überall bey ähnlichen Fällen befolgt.

Die Gefese unterscheiden fich von ben Regeln bas burch, bas fie die allgemeinsten Vorschriften einer vernünftigen Sandlungsweise find; die Regeln find besondere Boxfchriften, burch welche die Gefese in besondern Fallen nach Verschiedens heit der Umftande modificiet werden.

Die Gefete ber Magigteit find ganz allgemeine Bahrs beiten, die für alle Menichen verbindlich find; um diese aber zu beobachten, muß sich ein jeder Menich nach seiner Erfahrung und zu Folge der über seine Leibesbeschaffenheit angestellten Beobachtungen gewisse besondere Regeln ber Diat machen.

Die Geset ber Gerechtigkeit gebiethen allen Menschen teinen um das Seinige zu bringen. Um biefes Geset in seiner Hauswirthschaft zu beobachten, macht fich ein rechtschaffner Mann zur Regel teine Schulden zu machen, wovon er nicht gewiß weiß, ob er fie wird bezahlen können, und zur Maxime, nicht mehr auszugeben, als er einnimmt.

Die fittlichen Gefege muffen baber an fich vor ben Regeln und Marimen gebacht werben; vor ben Erstern, weil fie hohere Borichriften find, vor ben Lettern, weil fie ein objektives Seyn haben muffen, wenn Jemand einen subjektiven Gebrauch bavon machen und fie ober bie ihnen untergeordneten Regeln zu feinen Maximen ober ben Grundfagen, die er in seiner Sandlungsweise befolgt; machen foll.

Am öfterften macht man sich gewisse allgemeine Wahrhei, ten, es sey ber Ersahrung ober des gesunden Verstandes, die zwar selbst teine-Vorschriften, aber doch die unmittelbaren Grande natischen Regem sind, zu Maximen. Diese sind oft in Spruchwörtern enthalten und machen die Lebenstlugheit des gemeinen Mannes aus. Man sagt: ich habe es mir zur Maxime gemacht:

"Ein Stein, der viel gerollt wird, Bemoofet nicht." Du mußt also deinen Wohnort nicht oft zu verändern suchen.

"Mit großen Gerren ift nicht gut Kirfchen effen." Du mußt bich alfo nicht zu ihrer Vertraulichkeit brangen. " "Unrecht "Unrecht Gut gebeihet nicht." Du mußt bich alfo nicht mit fremdem Gute bereichern.

Da bie Gefese bie allgemeinsten Bahrheiten finb, bie alle Menschen, verpflichten; bie Regeln und Marimen un, tergeordnete und solche, die ein jeder in besondern Fällen befolgt: so giebt es meniger sittliche Bernunft gefese als Regeln und Maximen.

Die Beisheit hat ihre Gefege und der Beise handelt nach den erhabenften Maximen; die Klugheit und die Runft haben ihre Regeln, der fluge Mann und der Kunstler suchen in Nachdenten und Erfahrung Belehrung, und sammeln sich einen Schat von Regeln und Maximen, die sie, wenn ste sie bewährt besunden haben, unverbrüchlich befolgen.

Die Behren ber Beisheit find allgemeine ewige Bahrheisten, weil die Beisheit die Biffenschaft ber hochften Zwecke ift, und Gefege die hochften allgemeinsten Borschriften find. (S. Klugheit. Beisheit. Berftand.)

Die Alugheit befolgriften Regeln; denn fie ift die Biffenschaft der Mittel oder besjenigen, das zu höhern Zweden gut
ift. Wenn die Regeln der Alugheit und die Maximen
bes klugen Mannes solche sind, nach welchen er die Mittel zu
ben höchsten Zweden verständiger Wesen wählet und gebraucht,
so sind Handlungen der Alugheit auch tugendhafte Handlungen.

### Meer. See.

I. ub. Das große fiehenbe Baffer, welches bas fefte Band auf der Oberflache ber Erbe umgiebt.

- II. B. Die Borter See und Meer werben juforderft bevbe bem gangen Ocean, hiernachft aber auch bald bas Eine, balb bas Andere, balb bepbe zugleich gewiffen besondern Theilen besselben beygelegt.
- t. Man hat es bisher nur fur wichtig gehaften, ben Unsterfchied biefer Borter in bem gegenwärtigen Gebrauche su beftim,

men. Und darauf hat sich auch Stofch eingeschränkt. Allein, außer daß man gern zugleich den Grund dieses Gebrauches kennen will, so läßt sich seibst der Unterschied nicht einmal sicher und der friedigend festsehen, wenn man nicht diesen Grund in den allgesmeinen Begriffen, wodurch sich beyde Wörter unterscheiden, vor, her aufgesucht hat. Von einigen muß Stosch dieses seibst erstennen; und ben andern widerstredt der Gebrauch seinen angesgebenen Unterschieden.

Er fagt: 1. "von ben großen Sauptmeeren fagt man beys, bes " Sier muß er felbst fogleich bas Gismeer ausnehmen, welches man nicht bie Eisfee nennt, ob es gleich ein großes. Gewässer ift.

2. "Bon den kleinern Meeren, welche nur ein Theil "ber hauptmeere find, und ihre Benennungen von den Ruften "oder Statten bekommen haben, welche fie bespühlen, ift allein "das Wort Meer gebrauchlich, als das Abriatifche Meer "u. a."

Hier macht wieder das Atlantische Meer eine Ausnahme, welches man nicht die Atlantische See nennt, ob es-gleich ein großer Haupttheil des Oceans ist. Diese Schwies rigkeit bemührt sich Stosch vergebeus dadurch zu heben, "daß "die Alten seine Große nicht kannten, und ihm die Benennung "von der Insel Atlantis gaben."

Das murde allenfalls von der griechischen und romischen Benennung gelten; aber auch von der deutschen? Was mußten bie alten Beutschen von der Insel Atlantis? — Diese Schwieseigkeit hatte den Synonymisten schon auf die rechte Spur bring gen können. Noch mehr vielleicht folgendes.

3, namlich fahrt Stofch fort: "In Ansehung ber ans "bern Meere, welche ihre Namen nicht von den Ruften haben, "hat der Gebrauch einen ganz besondern Unterschied eingeführt. "Man sagt: die Sudersee bey Holland, nicht das Subers "meer, die Nordsee bey England, nicht das Nordmeer. "Die Oftsee, nicht das Oftmeer; eben das heißt auch: das "Baltische Meer, nicht die Baltische See.

Der Grund von allen biefen Berschiebenheiten in den Benennungen der Theile des Oceans scheint hier offenbar tein anderer zu seyn, als daß die Wölterstämme, welche bevoe Wörter See und Meer hatten, die Gewässer, die sie durch die lateis nische oder darans entstandene Sprachen tennen lernten, Meere, die andern Bolterstämme aber, welche nur das Wort See hats ten, sowoht den Ocean als seine Theile See nannten.

Dazu tam, daß in der Folge die fremden und entferntern Eheile des Oceans den Deutschen nur durch lateinische, italienische und französische Reisebeschreibungen und Geographien bekannt wutden, und die sie so kennen lernten, benannten sie, nach dem lateinischen Mare, Weere. Daber hieß ihnen das Mare mediterraneum, adriatioum, glaciale etc. das Mittel meer zc.

Ungeachtet sie also bas Bort See hatten, so gebrauchten sie boch bas Bort Meer ben denen Theilen des Oceaus, beren Benennungen sie von den Romern entlehnten. Das wird dadurch ganz augenscheinlich, daß einige Gewässer eine boppelte Benennung haben, eine romische und eine ursprünglich deutsche; die Nordsee heißt auch das Deutsche Meer, mare germanicum, und die Oftsee, das Baltische Meer, mare balticum.

Diese Meinung erhalt baburch teine geringe Unterstügung, daß Theile des Oceans, mit denen wir in den neuern Zeiten durch die Englander sind bekannt geworden, See und nicht Meer genannt werden, wie die Subsec, die wir am besten durch Cooks und Forsters Seereisen kennen-

Mun lagt es sich begreifen, warum nicht, wie Stofc fagt, alle große Theile des Oceans bende Namen See und Meer haben; benn bie Subfee, einer der größten, heißt nirgends das Submeer; warum, wie Stofc ferner ber hauptet', weder alle fleine Theile des Oceans, noch nur die kleinen Theile besfelben Meere heißen, sondern nur alle dies jenigen, die ihrem Namen aus lateinischen oder ben damit zus nächst verwandten Sprachen erhalten haben; warum endlich einisge den einen, andere den andern Namen haben, ohne daß Stofch einen Grund davon anzugeben weiß und am Ende seine Zustucht zu dem blogen Einfalle der Seefahrer nehmen muß.

Es ift indes nicht zu leugnen, daß See und Meer früh, zeitig in den deutschen Mundarten da gewesen ist. Einige hatzen zwar nur das Eine, Andere Bryde, oder anstatt des fehlenz den ein gleichbedeutendes. An der Seekuste hatten die Angelesch sen bloß See, und so haben ihre Nachtommen die Englanz der bloß Sea, die Danen haben Soe, die Schweden Sjo, aber statt unseres: Meer, Dan. Hav, Schwed. Haf. Diese sind von jenem gerade so verschieden, wie unser Meer und See, denn die Schweden nennen, wie wir, die Ostseer und See; denn die Schweden nennen, wie wir, die Ofisee Oostersjön, die Nordsee Nordsjön, das mittlandische Meer Medelhaswet, das rothe Meer Rödehaswet, das schwarze Meer Swartehaiwet und das antlantische Meer Antlantiske haswet etc.

Die Teu'tonen und ihre öfflichen Nachbarn an ber Ofts fee, die Gothen, die Finnen, die Letten haben gleichfalls bas Wort Meer. Die Gothen hattem Salw und Mari, Es tommt sogar benm Ulphilas in einem Worte zusammen gesett vor. Laffet uns über ben See gehen, heißt in dem Codice argenteo.

Geleithem hinder thana Marifeiw.

Luc. 8. 22.

Die Alemannen hatten beydes Se, Seo, Seuu, und Meer, Motter und Otfried haben Se und Seuue, aber nur von inlandischen Seeen.

2. Wenn ber ganze Ocean bepbes, See und Meer, genaunt wird: so geschieht bas nach verschiedenen Ansichten. See wird er nach seiner Materie, Meer nach seiner Form genannt; die See ist der Ocean, als der Theil der Oberstäche der Erde, der nicht seses Land ist, das Meer, so fern er von diesem ser ken Lande eingeschlossen ist. Das ist selbst der Fall, wenn der Ocean das Weltmeer, d. i. der tiefere Theil der Erde, wels des das große allgemeine Wasserbehaltniß ist, genaunt wird.

Das erhellet aus ben haufigen Zusammenfetungen, morin See vortommt, wenn von der Materie bes Waffers die Rede ift, welche bem feften Lande entgegengefest ift, Meer aber

wenn auf die Einschließung beffelben in gewiffe Grenzen gebeutet wird. Gin anatreontischer Dichter fagt:

Die Luft, Die Gee, bas Land fen Bein Und ich muß allen Wein verzehren.

Man fagt: Seewarts entgegen gesetz dem Landwärts, Seewind, entgegen gesetz dem Landwinde, Seemacht, Seesfoldaten, Seereisen, Seerauber 20. entgegen gesetz der Landmacht, den Landsoldaten, den Landreisen, den Rausbern auf dem festen Lande. Eben so Seewasser, Sees bad 20. Lingegen sagt man Meerbusen, Meerenge, weil diese ihre Korm durch die Begrenzung des festen Landes erstalten. Daher wird das seste Land, nicht die Seeumssosse, sondern die meer umstoffne Erde genennt.

Daß Albion ber meerumflognen Erbe Gerechte Friedensrichterin, Das Schreden ber beraubten Oceane werbe, Der Infeln Königinn. Ramler.

Sieher gehort insonderheit die Bemerkung, daß man auf ber See die Entfernung eines Ortes von einem ersten Meridian nicht die Seelange, sondern die Meereslange nennt. Daben wird namlich der Ocean nicht nach feiner Materie, sondern bloß die Entfernung des Ortes von einem andern Orte bestrachtet.

Ferner gehort hieher, daß Meer eine Mehrzahl hat, die See hingegen nicht, welches anzeigt, daß bie See den Ocean von feiner Materie bezeichnet, die überall die namliche ift, das Meer aber von seinen Grenzen, die nach den Dertern verschies ben find und ihm eine verschiedene Form geben.

Die,ihr ben ichnellen Sod in alle Meere Auf Donnergaleonen bringt.

Ramler.

Und felbft Ocean gebraucht der Dichter in der Debrgabi:

Das Schreden ber beraubten Oceane Der Infeln Roniginn.

Ebend.

Decen

Seeen wurden nur ganbfeen fepn, benn fur ben Ocean bezeichnet See nur bie Materie.

So intereffant es fur ble Theorie ber Oprache feun murbe. fo fdwer ift es, Die Gefchichte Diefer bepben Borter vollig aufs Reine gu bringen; benn fie ift ju fehr mit ber Gefchichte von ben Bugen und Wohnorternt ber alten beutschen Bolterftamme vere . webt, und bie bat ber bunteln Stellen noch ju viele. Sindel ift es vielleicht nicht unnug einige Sppothefen gu magen; Die ben Oprach . und Gefchichteforfchern ju weitern Untersuchungen Ane . las geben tomen.

Deer icheint erftlich junachft auf einen Stamm ju bens ten, ber ein in Bertiefungen gefammeltes Baffer bebeutet, bergleichen bas Celtische Mor, Morfa, lat. Palus ift, mobin auch Merydo, naß, feucht gehort. (S. Leibn, Coll. Erym. P. II. Daher tommt augenscheinlich unfer Moraft, Marich, bas Frangofifche Marsis, bus Bollanbifche Myr, bas auf ben Torfmooren gefammelte Baffer, bos Englische Mire, eine Pfage. Bahrichemlich liegt bier noch eine tiefere Burgel jum Grunde, bie aber verlohren gegangen ift, und welche Dr. Abelung fur bie Opibe ma, mae, me, balt, welche niedrig, tief, bebeutet hat. (G. Worterb. u. b. 2B. Matt.) Die Moore, Morafte, Marfchlanber find tiefer liegende Strecken Landes, worin fic bas Baffer fammelt und, ba es teinen Abfluß nach einer niedrigern Gegend hat, ftehend und faufend wird. Es ift naturlich, bag man bas Baffer, welches fich an biefen niedrigern Orten fammelt, nach ihrem Orte, feibst Mor, Meer, Myr nennt. nennt folche Buffersammlungen frangbfifch Mare. , Man macht "in Diemont," fagt be Luc, "in ben Garten und Sofen Baf-" fergruben (des Mares) um fo nahe als moglich bas Regenwaß ger, bas um bas Baus berum fallt, aufzusammeln. Diefes Baffer gebrancht man jum Eranten bes Diebes und ben Beu-.. ersbrünften."

Meer, une Mire, ift affo eine in Bertiefungen und Dieberungen gesammeltes und, wegen Mangel bes Abfluffes an einen niebrigern Ort, ftebendes Waffer. Das wird auch burch das Sollandifche beffarigt. Die Sollander fagen namlich bie Zuyder -Cberbarde Borterb. 4. Eb.

Zes und bas Haarlamer Moer. Diefes lettere ift ein Baffer in bem innern und niedrigen Lande.

Der Ocean heißt also das Mear, so fern er der große, tiefe Bafferbehatter ift, das altum, profundum des Lateinischen, wohin sich als an den niedrigsten Theil der Oberstäche der Erde alles Baffer sammelt, und von dem höhern festen Lande einge schossen wird, er heißt die See, so fern er aus Basser besteht, oder aus einer Waterie, die von der Materie des festen Landes verschieden ist. Das Bort See ahmt nämlich in seinem Laute die sausen der Dewegung einer großen Bassermasse nach, ders gleichen wir bey dem sieden den Basser hören.

fr. Abelung macht bie Bemerfung, bag See mehr ben nordischen Mundarten, Deer hingegen mehr ben fublichen eigen fep. Das ift allerdings von ben Theilen bes Oceans mahr; benn in bem Beig Runig, ber im Defterreichifden gefdries ben ift, heißen die Seerauber und bas Seevolt burche gångig Morrauber und Morvolf; und bas tagt fic baber erklaren, bag bie nordischen Bolter ben Ocean aus eigener Anficht; Die füblichen hingegen nur aus den Radrichten ber las teinischen , tralienischen und frangolischen Erdbeichreiber und Dere fahrer tannten. Als fie aber bas Bort Gee von ben nordlis chen Boltern erhalten hatten: fo gebrauchten fie es von ihren Landferen, die fie aus eigener Anficht tannten, indeß einige norde liche, wie die Sollander und Dieberfachfen, bie innern Baffer von ihrer niebern und tiefen Lage Meere nannten, wie bas Haarlemer Meer, bas Steinhuber Deer, bas Diemer Deer in Weftphalen, bas bie Bochdeutschen den Dammerfee nennen.

Daß See als Landfee den mannlichen Artifel hat, scheint auch offenbar barauf bin zu deuten, daß die sublichen Deutschen dem Worte See den Gewässern beylegten, die sie aus eigener Ansicht kannten, das waren aber bioge Landfeen. Der mannliche und weibliche Artifel ist in dem Niederdeutschen einerley de, und dieser hat im Oberdeutschen häusig die mannliche Form, als: de Faut, de Boom 2c. der Fuß, der Baum.

In bem uneigentlichen Gebrauche heißt Deer, eine geb. fere Brenge; weil See auf einen fleinen Landfee geben tann.

Man sagt: Sie vergoß ein Meer von Thranen, sie mar in ein Meer von Unglud, von Rummer, versunken. Die Myskiter reden von dem Meere der Gottheit, dem Meere der Liebe, aber nicht von der See der Gottheit oder der Liebe. Denn hier soll die Größe und Tiefe des Oceans, und nicht die Materie dessehen angedeutet werden. Die See würde aber die Materie bezeichnen und der See ein kleineres Basser.

### Mehr. Viel.

I. Ub. Debenworter und Beyworter, Die eine Denge am

II. 28. Da Mehr ber Comparativ von Biel ift, ber von dem veralteten Meh, das noch in dem Englischen Much vorhanden ift, und noch im dreyzehnten Jahrhundert die jest gleichfalls veraltete deutsche Form Michel hatte: so könnte es scheisnen, als wenn es eine größere Menge anzeigen mußte. Das kann es aber nur, wenn es mit dem Bielen ausdrücklich in Bergleichung gesetzt wird. Wo es aber absolut steht, ift es dem Eins enigegen gesetzt, Biel aber dem Benigen.

Es waren mehr Personen an dem Orte, heißt: ich war nicht allein da; es waren Biele an dem Orte, heißt: es war keine geringe Anzahl da.

Sier stoßen wir ben bem Borte Dehr auf eine grammas tische Schwierigkeit, die noch nicht ganz auf das Reine gebracht ift. Man sagt nämlich in einigen Fällen so wohl Mehr als Mehrere. Hr. Abelung halt dieses lettere für eine Berlängerung bes Mehr, die man aus der oberdeutschen Kanzels lepsprache genommen hat, wo man es, vermuthlich weil es um eine Spibe länger ift, dem kurzern Mehr vorgezogen hat.

Allein zuwörderst unterscheibet sich bas Dehrere von Dehr nicht bioß durch seine Lange; benn es ist auch bestinabel wab Mehr ist indeclinabel Biernachst sinder sich biese boppelte bestinable nich indeclinable Form auch an andern Wörtern, die daurch nicht verlängert werden, als an: Wiel, Wenig, und an den Grundzahlen, vier, fünf, sech 2c.

У

Es scheint daher ein Gefühl bes Bedürsnisses und ber Anas logie gewesen zu seyn, welches Debt in gewissen Fallen becito nabel gemacht hat. Wenn Biel, Mehr und Wenig vor einem Hauptworte stehet, so'tonnen sie, ohne daß man etwas vermist, indeclinabel seyn; denn sie nehmen an der Flerion bes Pauptwortes Theil, dem sie einverleibet sind; stehn sie allein, so erfordert die leichtere Verständlichkeit, daß sie selbst eine Flerion haben. Das hat der allgemeine Sprachgebrauch ben dem Grundahlen vier, fünf, sechs, eingeführt, und das nämliche Bedürsnis, das ibn hier geleitet hat, sindet sich auch bey viel, wenig, mehr.

Man fagt: die Personen die mit vier Pferden fahren, bezahlen in Rußland eine größere Abgabe; die eine noch größere bezahlen, durfen nicht bloß mit vieren, sondern auch mit sechsen fahren. In dem einen Zimmer standen dren Tiche, in dem andern viere. Insonderheit ist die Flerion bey viel, wenig, zur Verständlichtelt in den Casidus öbliquis nöttig. Er theilte seine Kenntnisse-wenigen mit, wurde etwas Anderes sagen, als: er theilte seine Kenntnisse wenig mit. So ist es auch, wenn Viel, Benig, Wehr vor andern Beywörtern stehen.

Benige, aber große Grunbfage liegen als unerschütterlis the Fundamente in feiner Geele; wenige, aber fefte Marimen find feine treuen Gefahrten.

Berder.

Biel und wenig ift ferner zu befferer Berftanblichkeit beclinabel, wenn es eine Zahl anzeigt, es tann indeclinabel fenn, wenn es eine fletige Größe anzeigt. Es waren viele Gerichte auf bem Tifche, aber es ift nur von Ginem und auch von biefem nicht einmahl viel gegeffen worben.

Als die Sprache noch zu keinem hohern Grebe ber Deutlichkeit gediehen war, beobachtete man diese Unterschiede noch nicht sonderlich genau. So sind die Worter Viel und Wenig bey Luthern felten declinabel, wo sie es jest in einem profaischen-Bortrage, wotin man vorzüglich auf Deutlichkeit ausgeht, seyn wurden. Aber viel, bie ba find bie erften, werben bie letten, und bie letten werben bie erften fenn.

Matth. 19, 30.

Biel find berufen, aber wenig find ausermablet. Ebend. 20, 16.

Eben fo Matth. 22, 14. Mart, 10, 31. Biel Bolts. Datth. 21, 2. Bie wenig übrigens Luther in bem Gebrauche Diefer Borter nach beutlichen Grunden verfahren sey, erhellet aus solchen Stellen, wo er gjeich bas Eine neben bem Andein als Beywort und als Rebenwort gebraucht.

Ep bu frommer und getreuer Anecht, bu bift aber wenis gem getreu gewesen; ich will bich über viel fegen.

Matth. 25, 21. 23.

Die Dichtersprache, ber es um die Lebhaftigteit bes Ausbeuck ju thun ift, gieht mit Recht bas indeclinable Biel und Benig bem beclinabeln vor.

Biel find ber Zauberepen ber Runft und wenig ber ... Rage ber lenges.

Blopftod.

Ben Mehr kommt das bagu, bag es immer auf eine Bergleichung mit einer bestimmten Größe beutet. Da wo eine absolute Mehrheit soll ausgebruckt werden, die bloß ber Einsbeit entgegen gesetzt ift, kann es nicht burch bas Rebenwort Mehr gescheben, sondern nur durch bas Bewoort Mehrere.

Die gludliche Gabe, angenehm ju fenn, beftebet nicht, wie es fceint, in Ginem Ralente, fondern in einem glud. lichen Zufammenfinffe von Mehrern.

Ærholungen.

Meiden. Blieben. S. Flieben.

## Meiden. Vermeiden.

I. ib. Sich bestreben, einem Dinge nicht gegenwärtig gu fenn, bas uns unangenehm ift, ober bas man für schablich halt. (G. Flieben. Delben.)

II. B. Meiden zeigt bloß biefes Beftreben feibst an, Bermeiden bie Erreichung seines Zwedes ben demselben, ober Meiden zeigt überhaupt blaß die handlung in ihrem Anfange, Bermeiden in ihrer Bollendung an. Das ist eine von den Bedeutungen, welche die Vorspibe Ber hat, wenn sie zu einem Zeitwort hinzu kommt; wie in Berfinken, welches die Rollendung bes Sinkens ist.

Man meibet bie Gelegenheit, fich mit einem Feinde in Gesellschaft zu treffen, so fehr man tann, boch tann man es nicht immer ver meiben. Ein friedliebender Mann meibet alle Streithandel, glucklich! wenn er fie immer ver meiben tann.

Meistern. Mätteln. Tabeln. Aussegen. S. Moteln.

Melden. Benachrichtigen Berichten. Anzeigen. Bekannt machen. Zu Wissen thun. — Meldung. Nachricht. Bericht Anzeige. Bekanntmachung.

I. iib. Etwas ju ber Kenntnif Anderer bringen, bas ihnen bis babin unbekannt war, oder wenigstens für etwas ihnen unbekanntes gehalten wird.

II. B. Das gefchieht durch Bekanntmachen, bas Unbekannte mögen neue Bernunftwahrheiten oden Thatsachen seyn;
und zwar wird die Kenntniß davon so ausgebreitet, daß sie nicht
für Eine oder mehrere Personen, sondern für Jedermann bestimmt ist, und ohne das wir Jemandem verpflichtet sind, es zu
seiner Kenntniß zu bringen.

Reuton batte feine Fluxionsrechnung lange erfunden, ebe er fie burch ben Drud betanut machte. Man macht-

in den Zeitungen bekannt, wenn man ift bestohlen worden oder etwas verlohren bat; damit diefes Factum ju Jedermanns Kenntniß, und alfo auch jur Kenntniß desjenigen gelangen tonne, ber es wieder nachweisen kann.

Benadrichtigen thut man befondere Derfonen, aber auch ohne ihnen bagu verpflichtet ju feyn. Dach ber verfchiebenen Lage biefer Perfonen , ift baher auch bem Ginen eine Rade richt angenehm, bem Undern unangenehm. Die Radricht von Relfons Siege ben Abufir mar ju London erfreulich, ju Daris traurig. Benn die Dachricht folden Derfonen gegeben ' wird, bie fie besonbers intereffirt, weil fie gur Beforberung ihres Rugens ober jur Berhutung ihres Ochabens bavon Gebrauch machen tonnen, fo ift es eine Angeige. Benn berjenige, ber bie Ungeige thut, baju verpflichtet ift, ober fich baju verpflichter glaubt, fo melbet er es, und wenn ber, welchem er es melbet, wenigfiens in biefem galle, als fein Soberer angufe-. hen ift, und wenn es mit einer gewiffen fenerlichen Rorm gefchie. bet: fo berichtet er es: wenn bas Ractum, bas man befanne macht, beswegen ju Jebermanns Renntniß gebracht wirb, weil Rechte und Pflichten, und maren es auch nur Pflichten ber Bof. lichteit, darauf gegrundet find, fo thut man es au Biffen.

Man tann baber biefe Musbrude von einerlen Sache gebranchen, aber boch in verschiedener Rudficht. Dan tann fagen: In eben bem Tage, an welchem Dero feine Dutter ermorden ließ, wurde er benachrichtigt ober erhielt er bie Dadricht, bag fich Binder und bie Gallier emporet haben; baburd wird noch nicht bestimmt, ob er fle burd bas allgemeine Berucht, oder burch einen Freund, oder von einem feiner Befehleha ber erhielt, eben fo menig wird barin bas Intereffe ausgebruckt, bas man ben ihm an biefer Begebenheit vorausfette. Eben fo gut tann man fagen : diefe Emporung wurde ihm angezeigt, und bann glebt man ju verftehen, daß fie ihn im hoben Grade intereffire, und bag man glaube, er werde von ber erhaltenen Uns geige gu feiner Sicherheit ben nothigen Gebrauch maden. Sagt man: fle wurde ibm gemelbet, fo will man anbeuten, baß die Angeige von einer Berfon tam, Die fich ju ihrer Dite thellung verpflichtet bielt; und fagt man endlich : fie murbe ibm berich!

berichtet, fo giebt man zu verfteben, bag fie von einem felner Befehlehaber tam, ber ihm biefe Machrichnamtshalber und
in ber gewohnlichen feverlichen Form überschrieb.

Allein man tann weber sagen, bag man bem Nero bie Machricht von biefer Emporung betannt machte, noch baß man fie ibm zu wissen that. Das Erstere wurde nichts von ben besondern Verhältnissen des Nero gegen die Nachricht, noch gegen die Mittheiler derselben enthalten; das lettere wurde anzeigen, daß man ihm die Nachricht zur Beobachtung einer gewissen Pflicht ertheile. Als Rero die Nachricht von des Binder Emporung erhieit, konnte er wünschen, daß man sie noch nicht bekannt machen möchte, damit er erst einigen entsfernten Legionen seinen Willen zu wissen thun könnte, nach Gallien zu marschiren.

Als vor einiger Zeit in einer gewiffen Gegend ein giftiger Chau auf die Beideibeeren gefallen war: fo macht en es einige Naturforscher in den öffentlichen Blattern betannt, fie zeige ten es auch ohne Zweifel der Obrigfeit dieser Gegenden an, die es besonders intereffirte. Der Kreiephysicus meldete es feiner Obrigfeit aus Amispflicht, diese stattete auch wohl der höchsten einen formlichen Gericht darüber ab, und that es den Einswohnern des Landes zu wissen, um sie an ihre Pflicht zu ersinnern, von diesen Geeren nichts zu effen oder zum Vertauf zu bringen,

Dle Ausbrucke: Melben und zu Biffen thun ents halten zwar ben Begriff einer Pflicht, aber diefe ift nicht immer eine ftrenge Pflicht, es kann auch bloß eine Pflicht ber Höflichs teit fenn. In einigen Stadten muffen fich die Ankommendenben ber Polizepbehörbe melben, bas ift eine ftrenge Pflicht. Ein Ankommender, der seine Ankunft feinen Freunden meldez, thut es aus Höflichkeit.

Wenn ein Regiment burch eine Stadt marfchirt, fo thut es die Obrigfeit benen Burgern gu wiffen, welche verpflichtet find, die Soldaten ins Quartier zu nehmen. Benn eine Frau nieber getommen ift, fo thut fie es ihren Freundinnen zu wif. fen,

fen, weil fie von ihrer Freundschaft erwartet, von ihnen besucht au werben.

Ber etwas melbet, will eine Pflicht erfallen, wer et was ju wissen thut, will, daß ein Anderer eine Pflicht erfulle. Daher sagt die, welcher die Nachricht ertheilt wird, höf. licher: Sie haben mir Ihre Niederkunft wiffen lassen, die hingegen, welche ihrer Freundin die Nachricht ertheilt hat: 3ch habe Ihnen meine Niederkunft gemelbet.

Chemable mel dete man Tovetfalle, Berheirathungen burch Briefe, das war zwar laftiger, aber auch verbindlicher; benn es war die Erfüllung einer Pflicht ber Freundschaft und Achtung gegen Personen, die man ehren wollte; jeht zeigt man fie in den Zeitungen oder dem Reichs an zeiger un, wo sie ein jeder lefen kann, und auch der, den eine solche Begebenhiet im teressert.

# Melden. Erwähnen. — Meldung. Erwähnung.

I. Ub. Bon Etwas reben, um Andern bavon Renntnis ju geben:

11. B. Das Melben geschieht aussuhrlicher, bas Er, wahnen so turz als möglich. Ein Gaschichtschreiber, ber sich auf bie aussuhrliche Erzählung einer Begebenheit beruft, tann fagen: wie oben weitlauftig ift gemelbet worden, aber nicht: weitlauftig ift ermahnt worden.

Bir betlagen mit Recht, bag teine tarthaginenficen Geschichtschreiber bis auf uns gekommen find; wir haben Ursfach ju glauben, bag uns biefe vieles melben murden, mas ben Romern nicht wurde jum Ruhme gereichen; benn ber Partriorismus ber remifchen Geschichtschreiber ift so partepisch, bag fie ber guten Eigenschaften nicht mit einem Worte er wahn en.

Ber eine Sache melbet, ober Melbung bavon thut, ber fpricht ober schreibt aussuhrlich bavon; wer ihrer erwähnt ober bavon Erwähnung thut, ber beruhrt: fie bioß mit Einem ober ein Paar Borten.

- Dann irrt

Unmertlich bas Gefprach auf taufend Rleinigfeifen, Die mancher taum werth ter Ermabnung balt, Die aber uns gar viel bebeuten.

TinE.

Melden. Anzeigen. Andeuten. Benachrichtigen. S. Benachrichtigen.

Menge. Anzahl. Sahl. S. Anjahl.

## Menge. Vielheit.

I. ub. Mehrere jufammen fepende biscrete Dinge maden eine Menge und Bielbeit aus. (S. Mehr. Biel.)

II. B. Die Vielheit kommt allem zu, mas nicht wenig ift, es mag gezählt werben, ober nicht; Menge nur dem Uns gezählten. Die Bielheit der aftronomisch bestimmten Sterne steigt schon zu der Anzahl pon Dreyfig Taufend; aber die Wenge der noch unbestimmten ift, zumahl, wenn man den himmel durch ein herschels Telestop ansieht, ist unzählbar.

Durch das Zahlen bekommen wir deutliche Begriffe von einer Bielheit; was daher so viel ist, daß man es nicht jahlen tann, oder was durch seine Unoednung nicht kann mit Deuts lichkeit übersehen werden, das nennen wir eine Menge. Das her enthält Menge den Nebenbegriff einer größeren und einer unordenstichen Bielheit. Das Volk stürmte in Menge auf ihn'ein, heißt in großen unübersehbaren und unordentlichen Saufen.

Da bie Borter Anzahl (S. Anzahl. Bahl. Men, ge.) und Menge als niedrigere Begriffe ben hobern Begriff erschöpfen: so gebraucht man im gemeinen Leben eines von bepben, und Nielheit kommt nur vorzüglich in der wissenschaftlichen Sprache vor, ba wo man den Begriff in seiner größten Allegemeinheit bezeichnen will.

## Mengen. Mischen.

I. üs. Mehrere Dinge ohne Orhnung unter einander thun.

II. 23. Man hat diefe Worter am haufigsten so von einander unterschieden, daß man Mengen nur vom Trocknen, Misschen hingegen nur vom Flussigem gebrauche. Mit dieser Unsterscheidung fangt auch Stosch an. Allein er sett ihr balb Benspiele entgegen, worin Mischen auch ben trocknen Sachen vortommt; benn man sagt auch: die Karten mischen.

Er führt also einen andern Unterschied an, ben.er fic aber nur mit einem: es scheint, vorzuziehen getraut. Dischen soll namlich eine größere und sorgfältigere Bermengung der Dinge anzeigen. Und da die flussigen Dinge sich viel genauer mit eine ander vereinigen, so meynt er, sey es vielleicht daher gekommen, daß man das Dischen mehr von dem Flussigen gesagt habe. Allein auch dem stehet entgegen, daß man eine heerde, die aus mehrern Thierarten besieht, eine gemischte Beerde nennt.

Es bleibt also nichts abrig, als bag man Mengen und Mischen im Allgemeinen so bon einunder unterscheibe, daß man ben dem Mengen entweber bloß auf die Bermehrung des Ganzen, oder die Unordnung, worin das Eine zu dem Andern kommt, sehe, ben Mischen hingegen die Berschiedenheir der Theile in Betrachtung ziehe, welche hindert, daß man das Ganze weder nach der einen Art der Theile, noch nach der andern benennen konne.

Eine gemischte heerde ift weber eine Schafbeerde noch eine Auhheerde. Ein Duch, worin theologische, juristische, phistoschische ze. Abhandlungen vortommen, kann weder ein theologisches, noch juristisches, noch philosophisches Wert genannt wer, den, es sind vermischte Schriften. Wan hat gewisse Empstedungen, die aus angenehmen und unangenehmen zugleich ber stehn, vermischte Empsindungen genannt, weil man sie nicht angenehme nennen konnte, da sie auch etwas Unangenehmes ents haften, noch unangenehme, da auch etwas Angenehmes in ihnen ist.

Wir nennen daher gemischt Etwas, so fern es nicht rein, einfach ist, und aus mehrerm ungleichartigen besteht. Wir fagen hingegen, daß wir etwas mengen, so fern wir durch das Hinzuthun bloß die Quantität, die Menge desselben vergrößern. Wan menget das Futterforn mit Hechsel, um seine Quantität zu vermehren; man mengt sich in einen Hausen aufgelaufenes Voll, so fern man ihn vergrößert. Eine Arzneyist eine gemischte, sie mag auf Flussgeteiten ober aus erocknem Pulver bestehen, so fern sie nicht aus einer einfachen Species besteht.

Auch in bem uneigentlichen Gebrauche läßt sich biefer Unterschled andringen. Em Dritter mengt sich in einen Streit,
so fern burch ihn die Menge der Streitenden mehr werden, er
mischt sich darin, so fern durch ihn eine größere Berschiedens
heit der Meynungen, der Streitgrunde, der Parteyen und des
Wortwechsels, worin ein jeder mit Geschrey seine Sache versechtet, entstehen muß. Je mehr sich daher in einen Streit mis
schen, besto verwickelter wird er; denn desto verschiedener und
mannichsatiger werden die Ansprüche und Meynungen; desto
weniger verstehen sich die Streitenden.

Den angezeigten Begriff von Mengen hat es augenscheinlich, mittelbar ober unmittelbar, von Menge, Bielheit. Die Wahrnehmung, baß eine Sache durch hinzuthuung einer andern vermehrt werden, ftellt sich dem Berstande wohl eber dar, als die seinere, daß die Sache, welche durch ihr hinzusommen vermehrt wird, von verschiedener Art sey. Rielleicht ist das die Ursach, warum wengen wer noch bey Geschäften gebraucht wird, die unter den händen des gemeinen Mannes sind, indes das Wort Rischen mehr in dem Munde der andern Stände ist. Der Stallenecht mengt das Futter, der Becker mengt das Mehl; aber der Apotheler mische die Arzneymittel, nicht um ihre Masse zu vermehren, sondern durch ihre Verschiedenheisten ihre Eigenschaften durch einander zu mösigen ober zu versstärten.

Wenn man in der feinern Sprache fagt; die Karten mis ich en, so will man anzeigen, die verschiedensten zusammen brins aen. gen, baf fie nicht an ihrer prbentlichen Folge tonnen errathen werben; wenn die gemeinere Sprache fagt: Die Karten mensgen, so benkt man sich nicht mehr daben, als das thun, was man thut, wenn man eine Sache ohne Ordnung mit einer ans bern gusammen bringt.

Menschen. Leute. Personen. S Leute.

Menscheit. Zumanität. Menschlichkeit.
S. Humanität:

Merken. Achten. S. Achten.

Merken. Jinne werden. Gewahr werden. Wahrnehmen. S. Inne werden.

Merkmahl. Zennzeichen. Abzeichen. G. Kenn-

## Meze. Zure.

I. 16. Gin unguchtiges Beibebild.

II. B. In dem heutigen Sprachgebrauche scheint Mege war eine weniger unanftandige, aber baben verächtlichere Be, zeichnung solcher Personen zu seyn. Bey dem Ausbrucke hure ist der Begriff der Fleischessunde, welcher eine unverdorbene Einsbidungskraft beleidigt, bas hervorstechende, ben Mege das Geschlecht. Denn ursprünglich ist Mege eine junge Weidsperson und kommt mit Madchen, von dem es nur durch seine lette Absteitungsspise verschieden ist, von einem gemeinschaftlichen Stam, me her. Zu Luthers Zeiten hatte es auch seine gleichzültige-Bedeutung noch nicht durchgängig verlohren.

Cinem jegliden Manne eine Mete ober zwen jur Aus.

Richt. 5, 30.

Es fieng aber ichon an verächtlich zu werden und junge ! leichtfertige Beibepersonen zu bezeichnen. Sie fomaden fie mit Golbe, wie eine junge Roge jumi

Bar. 6, 8.

Das namliche Schickfal hat das Wort filles in ber Sprache ber großen Welt ben ben Franzosen gehabt, wo es die niedrigste. Riasse unsittlicher Welbopersonen bezeichner, mit denen sich die femmes entretenues nicht wollen verwechseln lassen. Danach wäre dann eine Metze eine liederliche Weibsperson, die jedermann zur Unzuche dient und mit ihrer, Unzuche ein Gemetbe treibt.

Das Wort hure bezeichnet also ben Gattungsbegriff unkeuscher Personen weiblichen Geschlechts, wie bas Französische putain, aber von der die Schamhaftigkeit mehr beleidigenden Seite der Fleischessunde, die ste treiben, weil der Stammbegriff in demseiben längst verdunkelt ist; Mege, bezeichnet die nie, brigke Rlasse in dieser Gattung aber bloß von ihrem Geschiechte, wie das Französische fille. Daher ist hure und putain aller, dings ein anstößigerer und unehrbarerer Ausbruck als Mege und fille; aber die Personen die es bezeichnet, sud nicht versächtlicher, als die, welche Mege bezeichnet.

## Menger, Sleischer. Schlächter.

I.'ub. Derjenige, beffen Gewerbe es ift, bas egbare Bieh : ju fchlachten und das Fleifch bavon zu vertaufen.

II. B. Es konnte icheinen, als wenn biefe Worter vollig gleichbebeutende Ausbrucke feyen, wovon ein jedes nur in einer befondern Proving gebrauchlich ift. Wenn man es indes genauer nimme: so fleht man, baß ein jedes fich auf einen befondern Theil bes ganzen Gewerbes bezieht, und darauf führet uns der Ursprung eines jeden dieser Worter.

Bleifcher wird berjenige genannt, ber mit gefclicchtetem Blebe Gewerbe treibt, fo fern er bas Fleifch von bemfelben aum Berfaufe hat, Deger, fo fern er bas geichtachtete Bieb verhauer, Schlachter, fo fern er es erwürget ober schlachtet.

So wie man einen Topfer ben nennt, beffen Gewerbe es ift, Topfe ju machen und zu verlaufen; einen Schloffer, der Schloffer macht und verlaufet, fo nennt man auch einen Fleischer, ber das Fleisch esbarer Thiere so weit bringt, daß er es verlaufen tann.

Megger kommt von dem alten Worte Megen, schneisben, hauen her, welches bey den Ulphilas maiten lautet, Ital. mezzare, amazzare, im mittlern Latein matare, Holland. matten, und wovon wir noch die lette Spibe in Steinmet haben, so wie das Frequentativum Megeln, Niedermer geln, hauen, niederhauen. Ein Megger bedeutet also besons denjenigen, der das geschlachtete Thier zum Berkause vershauet. Ein Carcasiburcher in England wurde daher nicht ein Megger tonnen genannt werden; denn er verkauft die ger schlachteten Thiere für die Schiffe im Ganzen und ungerhauen.

Das Bort Schlächter tommt von ich lachten her und beziehet fich alfo auf bas Todtstechen und Ibschlachten bes Biebes. Daber heißt ber Jude, von welchem seine Glaubens, brüder ihr Bieh nach ben jubischen Ritualgesehen schlachten laffen, der Judenschlächter, und biejenigen, welche die Opferthiere bloß schlachteten, tonten nur Opferschlächter, nicht Opferstleischer ober Opfermehger genannt werden.

Man nennt ferner auch Schlachter biejenigen, weiche nicht zu dem Fleischerhandwerke gehören, sondern nur in den Saufern der Einwohner zum Abschlachten des Niehes gebraucht werden. In manchen Stadten Niedersachsens ernahren sich die Maurergesellen und andere, deren Sandwerk im Winter nicht kann getrieben werden, in dieser Jahreszeit mit Schweineschlachten, und heißen daher Schlachter, zum Unterschiede von den Fleischern, die Fleisch vertaufen.

Da aber ber, welcher bas Fleisch theilweise vertaufen will, es zerhauen und bas Wieh, von welchem es ift, schiachten muß: so muß auch ein jeder Fleischer, ber bas Fleisch ftudmeise vertauft, ein Megger, und bende muffen Schlachter senn. In einem Orte wird nun bas ganze Gewerbe von dem einen Gesichafte beffelben benannt, an einem andern von dem andern.

Meuchels'

## Meuchelmord. Mord. Todifchlag.

I. üb. Die Sanblung, wodurch ein Menfc einen andern Menfchen auf eine unerlaubte Art tobtet.

II. B. Eine jede solche Handlung, sie mag ben Tod eines Menschen vorsessich oder unvorsessich wirken, ist ein Todt, folg geschieht es vorsessich, so ist es ein Word, und wenn der Word ein hinterlistiger ist, so heißt er ein Weuchelsmord.

Ursprünglich unterscheibet sich Tobtschlag von Mord ber Einmologie nach so, daß der Todtschlag durch einen Schlag, also durch eine außere Gewaltthätigteit, Mord hingegen auf jede Art, sie sey innerlich oder außerlich, tödtet. Die außere Gewaltthätigfeit ift sichtbarer, und daher tommt es ohne Zweifel, daß Todtschlag überhaupt die physische Begebenheit einer nicht natürlichen, gewaltsamen Todesart, ohne Untersschied der verschiedenen Zurechnungsart bezeichnet.

Mord bedeutete hingegen in ber altern Sprache jedes' große vorsessliche Berbrechen, & B. Chebruch in dem Libro Latrunc, in Scherzii Gloss. V. Mord. Noch jest heißt ein Mordsbrenner ein vorseslicher Grandstifter, ehemahls dem bloßen Brenner entgegen gesett.

Nachdem also einmahl Todtschlag sprechochisch jede unerlaubte Handlung bedeutet, wodurch ein Mensch ums Leben kommt, so betrachtet Man sie bioß als eine unersaubte Handlung, und indem man es von dem Morde unterscheidet, als eine unvorsehliche, die zwar bestraft zu werden verdient, aber nicht so hart, als der Mord. In diesem Sprachgebrauch sind die Nechtsgelehren durch die Sprache des englischen Eriminalrechts bestürkt worden, welche Manslaughter und Murder eben so unverscheidet.

Der Rebenbegriff des hinterliftigen ben Mencheimord liegt in Meuchel, welches heimlich bedeutete und beffen tieffte Burgel Stade in Meugel, die Dammerung; finder. Roch zu Luthers Zeiten hieß, Meuchlings, hinterliftig, und Meuchen, heimlich Bofes thun.

Maufen,

## Maufen, Menche fin und maden, mod fin woffen. Lusber.

Doch ju Anfange biefes Jahrhunderte mar Du der, bas angenicheinlich den nahmlichen Urfprung bat, ein Schimpfnah, men für biejenigen, welche fich durch einen besondern Schein der Frommigteit ju unterfchriben fucten, und die gran burch biefe Benennung als hinterliftige Beuchler bezeichnen wollte.

Der Mord wird hinterliftig unternommen, um ihn besto sicherer zu vollführen, indem alsbann bas Schlachtopfer bem Schlage bes motdenden Gosewichts weber ausweichen noch deusels ben abwehren kann. So nennt man den Morder heit het nich bes Vierten, den Navaillac, einen Meuchelmorder, wo er seinem Mordgemehr weder ausweichen, noch sich dasselbe abwehren konnte. Julius Cafar wurde meuchelmorder der Weise im Rathe mit dere und zwanzig Wunden von einer Mens ge Berschworner erstochen, indem er ihren Dolchen weder ausge weichen, noch sie abwehren konnte.

Man nennt daher ben Morb, ber an einem Kinde bes gangen wird, keinen Meuchelmord, weil ber Morder dabey nicht hinteristig zu Werte zu gehen braucht; denn das Kind siehk sein Unglud nicht vorher und kann sich nicht dagegen wehren, Nur in dem Falle wird es ein Meuchelmord, wenn der Morder seine That verheimsicht, um nicht entdeckt zu werden, wenn er sein Borhaben verbirgt, und sich heimlicher Mittel bes bient, um es desto sicherer auszusähren, und nicht durch seine Berwandten oder Andere, die es beschühen, gebindert zu werden.

Wer in dem Tutunit einer Schlägeren Jemanden einen Schlag gegeben ober eine Bunde beygebracht hat, woran er girbt, hat einen Tobichlag beggngen; Rain, ber feinen Bender tobtete, heißt ber enfte Werbert, und ber Dominifaner, welcher bem R. heinrich dem Siebenten im Abendmohl eine vergiftete Hoftie reichte, war ein Meuchelmort er.

er wenigstens nicht rechtich gewiß, ben bem Warbe und Perbarbe Borterb. 3. Sb. 2 Deur

Men del mord'e ift er gewiß, und barum verordnen bie Gesfete für den Sobidlag eine gelindere Strafe, für den Deus chel mord hingegen die harrefte. Denn die hinterlift, womit diefer begangen wird, erfodert mehr überlegung, Zubereitung und Zeit, und fest also einen hohern Grad von Bosheit voraus.

Deswegen konnte auch nach ber altern peinlichen Gerichts verfassung in Deutschland ber Tobschlag mit einem Behrgels be abgekauft werden; man sahe nur auf den Schaden, den et angerichtet hatte, und ließ diesen mit Gelbe vergaten, ben dem Morde und Meuchelmorde sahe man auf die Moralität per Handlung seibst, und bestrafte ihn mit dem Tode.

## Menterey. Verfchworung.

I. ith. Berbindung Debrerer jum Schaben Anberer.

II. B. Gine Berfdworung ift eine folde Berbinbung, wenn barin Etwas gegen einen anbern beimlich verabrebet wirb, er fen eine Privatperfon ober bie bochfte Staategewalt . Die Berbindung bes Catilina mit feinen Berbunbeten, fich bet Staats. gewalt in Rom ju bemachtigen, war eine Berfchmerung, und ber fpanifche Gefandte in Benedig, ber Darquis be Bebemar mar an ber Spige einer Berfdmorung gegen ben venetianischen Senat. Allein auch gegen ben Up. Daulus, ber nur eine Privatperfon mar, machten einige Juden eine Berfombrung, indem fie fich mit einander verbanden, nichts gu effen ober ju trinken, bis fie ihn getobtet hatten. Up. Gefch.
23, 12. Rouffeau glaubte bie letten zwanzig Jahre feines Lebens, daß fich alle Menfchen gegen ihn verfchworen haben, und er war in feinem argwehnifden Bahnfinne von biefer allges meinen Berichworung fo fehr übetjeugt, 'bag et ben Tob' Bubwig bas gunfgehn'ren bemeinte, weil biefer bisher beit allgemeinen Saß mit ihm getheilt habe, ber fich nun in ihm affein vereiniae.

Sine Deuteren ift aber immet eine Berbindung gegen bie Staatsgewalt. Auguft'ns hatte eine Legion auf i bas Marsfelb befifieden , und ihnen Lanbereyen ausgntheilen verfproe

den. Da et aber jogerte, fiengen einige anter ihnen Den ter ben an und fprachen verächtlich von dem Kanfer.

Eine Berschwörung erfodert eine umständliche Berade redung und oft einen sehr kunklichen Plan, und sie wird oft eine beckt, ehe sie zum Ausbruche kommt; eine Meuteren ist eine plögliche unverabredete Bewegung, die oft nur von ein Paar einzelnen Menschen ausgeht und schnell sich unter einem ganzen Hausen verbreitet. Eine Berschwörung wird oft vor ihrem Ausbruche entdeckt, ihr Plan, wird verrathen, und das ist gewöhnlich der Fall, wenn sie viele Theilnehmer hut. Man macht alsdann Borkehrungen dagegen und bemächtigt sich ihrer Häupter. Die Meuteren von wenigen wird, wenn sie allgemein wird, Aufruhr, und muß alsdann mit Gewalt uns terdrückt werben.

Wenn der Begriff der Meuteren von dieser Seite an Aufruhr grenzt, so nahert er sich von der Seite dem Begriffe der Emporung, daß Meuteren, wie Emporung, eine Widersteining gegenichte höchste Gewäte im Staate ist. Rur dare in sind sie von einander nnierschieden, daß Meuteren inwiede von wehrern, Emporung aber auch von Einem gesagt wird. Inlian wurde durch die verrächerischen Rante der Verschnittes nen an dem Hofe zu Constantinopel genäthigt, sich gegen den Kapser Constantino zu emporen. (S. Aufruhr: Emporung. Aufstand.)

Die angegebenen Rebenbegriffe biefer Worter werben auch burch ihre Ableitung bestätigt. Empören, von Empor, heißt bloß, sich erheben, also thatlich erklaren, daß man die herrschaft eines höhern nicht mehr anerkenne, ihne Rucksicht auf bie Anzahl ober eine vorher gegangene Verbindung. Verschwäserung beutet auf die eidliche Berpflichtung sur Ausschhrung eines verabredeten Pianes und zur heiligsten Beobachtung der genauesten Werschwiegenheit, weil davon sowohl der glückliche Ausgang des Unternehmens, als die Sicherheit der Verschworzenen abhängt.

Wenn ben bem ganzen Umfange ber Bedeutung von De us terey, wie bas incht felten, und in bieften Salle mabricheinlich Th', men Stantinwerer jum Grunde liegen, nahmitch Wan, Gefolichaft, Boebindung, und Motus, Bewegung, morauf bas fo abuliche acceute, mutinerie, im Frangofischen hindeutet: so ift es begreiflich, wie es auf Mehrere deutet, die fic durch eine plobliche Bewegung einer hobern Gewalt widerfeben.

Meynen. Denken. Glauben. Wahnen. G. Denken.

Meynen. Muthmaßen. Vermuthen. 6. Muth.

Meynung. Erachten, Gedanken, G. Erachten.

Miene. Geberbe. O. Beberbe.

## Miethen. Dingen.

I. üb. Die Jemanden einen Bertrag machen, bağ er um Bohn für une gebeite.

II B. Diethen kann aber zu unbestimmter und versschiedenartiger sowohl, als zu einer bestimmten Arbeit geschehen; Dingen aber, nach dem heutigen Sprachgebrauche, nur zu Einer bestimmten. Dan miethet einen Bedienten zur hausslichen Abeit und verdingt einen Bau. Man miethet der her bet auch auf tangere, man bingt nur auf kurzere Zeit.

Um bie elfte Stunde aber gieng er aus und fand andere mafig fteben, und fprach ju ihnen: Bas ftebet ihr bie ben gangen Lag mußig ?

Sie fprechen ju ibm: es bat uns niemand gebinget. Math. 20, 6, 7.

Da die Arten ber Arbeit icon durch ben Dienft, wozu fich Jemand anbieret, bestimmt werden, so ift es nicht notibig, fie besonders zu benennen, wenn man Jemanden zu einem folchen Dienste miethet. Es versteht fich von selbst, daß der Latey auswarten, seinen Geren begiesten, fich verschiefen laffen muß,

m. f. w. Ber gebungut with, macht fich zu einer besondern, bestimmten Arbeit anbeitchig t blese muß ihm genannt werden, ober wenn die Arbeit nicht die Wollendung eines gewissen Wertes, if, mie lange sie hauren soll. Gin Fuhrmann verdinger fich, Jemanden wohin, ober auf eine Seutide spatieren zu fahren.

Dieset ift die besondere Ordentung von Dingen, seine allgemeine, die aber mit der norigen genau zusammen hangt, ift, für einen versprochenen Lohn etwas thun, so daß dieser Lohn der einzige Gewegungsgrund der Arbeit ift, und zwar ein solcher und so großer, als man sich durch hartnäckige Unterhandlung hat ton men zusagen lassen. Es ist schimpflich, sich zu dem bingen zu lassen, wozu man edlere Gewegungsgründe hat, und noch schimpflicher gegen diese edlern Gewegungsgründe, zu Etwas, und also zu Etwas unebeim dingen zu lassen. Men verachtet einen neb un genen Schriftsteller, der aus Gewinnsucht gegen seine überzengung schreibt, und einen gedung en en Lobredner, der einen schlechten Menschen sobt. Do gebraucht es ber Dichter:

In binget nur bie balbe Belt jufammen, Und rafet wibet einen Rann-

Ramler,

Miethen. Zeuren. Pachten. C. Seuren.

"Miethe. Pacht. Com.

Mildern. Lindern. 6. Lindern.

Mildthatig. Freygebig. Gutthatig. Wohlthabig. Eig. S. Freygebig.

Mill. Zehrigt. Schutt. Untath.

I. 25. Ein Saufen unnager Dinge, die man ber Reine Acfeit wegen entfernt.

11. 13. Unrarh find blefe Dinge, wo fle auch herfommen midgen, Rehrigt, wonn fie aus ben Zimmern und andern Eheilen ber Saufor wog gefogt werben, Bontt, wenn fie bie lieber,

Meberbleibiel bon'hertenmmerten Gebanden und ju größern-Sunfen angewachfen find, Deill tann verbest allein ober auch vers mifcht fenn.

Die See mirft piefen Ungarh an bas Ufer, und fi beg Ruche wird ber Unrarh aus ben geschlachteten Thieren weggefchafft, welche Gleen gegeffen wettengenoted

Dill ift, fo biel ich weiß, fur In ber Churmait gebrauchlich; es verbiente aber vielleicht in bas Socioeufiche mufgenommen zu werben, ba es einen eigenen bon Unrath, Rebrigt und Schutt, verfchiedenen Begriff bezeichnet. Auch fangt es an in der Buchersprache zu erfcheinen.

Die gebiegenen-Goldforner, bie unter biefem Ritf. fic

Diog. mit d. Lat.

Es hat auch einen beutiden Stamm, wovon noch im Danischen Megler, Melerer, das Französische meler, vermischen, mellem, imellem, barunter gemischt, und ymell, für among, in eben der Bedentung in dem alten Englischen bem Chaucer vorhanden ift.

# Migbeuten! Welbeuten. 14 12

I. iib. Etmas anbers deuten, als es gebeutet werden follte.

II. 23. Ber etwas migbeutet, ber giebt ihm bloß einen unrechten Sinn, gegen bie etweisliche Absicht bes Rebenden oder Dandelnden; wer es übeldeutet, ber giebt ihm zugleich einen bojen Sinn. Man kann eine Bandlung, eine Diene, eine Beberde, eine Bewegung, ein Bort, eine Rede bloß unrecht beuten, ohne fie fur ein Zeichen einer bojen Absicht zu halten, und dann migbeutet man sie bloß; halt man fie fur ein Zeischen einer bojen Absicht Absicht, einer Befeitigung, einer Verachtung, einer Beschimpfung, so fagt man: sie sep übelgedeutet.

Gin Schiefeansloger muß esthem andern nicht ab at beuten, er muß es nicht einer ichten Abficht puschreiben, wenn biefer, anbere eine Schie idr Bibet mes beng perpoter untecht auslegt; benn benn bas kann fehr wohl aus unüberwindlicher Unwiffenheit und ber manchem wohl in ber beften Absicht geschehen.

Missen Enthehren. Vermissen, Entrathen.

Mißfallen. Mißvergmigen. Unluft. Verdrußi S. Mißvergnigen.

## Mißgriff. : Jrechum deum

I. üb. Eine Sandlung bes Berftanbes, woburch man Et. was Kaliches für mahr hake.

II. 2. Sie ift ein Diggriff, wenn fie unter mehrern einzelnen Dingen bas unrechte fur bas rechte halt, infonberg beit wenn ein Bahlender ben einer Bahl unter mehrern Dingen bas beschließt, mas feinen Abfichten, ftatt beforberlich gu fepn, vielmehr binberlich ift. Dan fagt, wenn Jemand, ber auf blofe Muthmagung auf ben unrechten Dann rath; er habe einen Diggriff gethan, und ber größte Dann fann in ber Bahl ber Perfon, ber er fein vorzüglichftes Bertrauen fchentt, irgend einmahl einen Digg riff than: " Man wennt hingegen Die Leh. se bes Sobbes, welcher alle fittlichen Blaturgefege leugnet? einen Brrebum, aber teinen Diggetff. immer baber in prattifden fallen fich irrt und bie unrechten Dintel wahlt, im bem 'er bie rechten ju michlen glaubt, bie ehne office Diff. griff; wer Aberhaupt, es fen ben bem Allgundeinem voer bent Einzelnen bas unrechte fur bas fechte balt, benehr einen Grre **t 6** 11 m. .

Wenn man burch einen Diggriff im Einzelnen bas Schlechte für bas Gute nimmt, fo beruhet bas auf einer fall schen Borftellung von ber Sache, die man für wahr balt, und in so fern ist jeder Diggriff ein Jerthum. Man nennt baher auch im Englischen einen Jerthum a mistake, welches wortlich mit Megariff übereinstimmt.

Mifgunft. Lifersucht. Leid. Scheelsucht. S.

# Mikgunft. "Abgunft.

I. iib. Der Berbruß über bas Gut, bas einem Anbern Indern Beit Beit boff ofer werben foff.

II B. Es ift icon bemerte worben, daß Diggunft von dem Reide fich durch die Bewegungsgrunde ihres Bers bruffes unterscheidet: Ben dem Reide ift'es das Berlangen, bas Gut selbst zu befigen, was ein Anderer erhalt, ben der Wifgunft ift es das Urthell, daß er es nicht verdiene. (S. Eiferfucht. Reid. Mifgunft. Scheelfucht.)

Then baburch unterfcheidet fich Dig unft auch von Abgunft. Stofch bemerkt zwar richtig, baß ber Abgun ftige fich auch über ben Besitz und Genuß eines Gutes argere, bas er nicht selften und genießen kann. Allein einen Dig uns ftig en verdrießt es ebenfalls, daß ein Anderer das Gute gesnieße, das er selbst nicht genießen kann, und er unterscheidet sich baburch von bem Neibtsche ni.

Es muß alfo and fier ber Bewegungsgrund: feyn, der ben Unterschied andmacht. Und diefen können wir nicht andens finden, als wann wir riefene Olice in das menschiche Sorz ihum. Du entbeden wirdamn, daß eit für die Abgunft in demfeiben eine unverkundare Quelle giebt. Der Mensch nöhmlich glaubt zu bemerten, daß bie duffern Sibter, Reichehmm, Ehre, Lob n. f. w. denen, melchen sie zu Theil werden, einen gewissen Borz zug, eine überlegenheit geben, die sie über Andere erheben, poer Se ihnen wenigstens gleich sehen, und das ist Grund genug zur Abgunst, in Ansehung solcher Guter, die der Abgunstige sunft, in Ansehung kolcher Guter, die der Abgünstige seihst schon im überstusse hat, deren Bestz sein Glud nicht verv mehren tann, die für ihn gar keine Güter sind, oder die er nicht bestigen tann.

Diefe Quelle ift die gemeinfte, und noch die ninfchalbigfte. Der Mensch sieht nicht gern Jemanden, der unter ihm war, sich bu ihm ober gar über ihn zu erheben... Das ift die Quelle der Abannk

Abgunft ben ben Rinbern; fie wollen fagen tonnen: fieh! bas habe ich, und bas haft bu nicht. Das giebt oft einer Sache einen Weth, Die fanft febr gieldguttetg ift

Eine ichlimmere Quelle ber Ubgunft ift ber Sas. Dies fer gerftort bft bas, mas er nicht felbst befigen kenn, damit es nur ein Denfc, ber ihm verhaft ift, nicht befige.

Mißhandeln. Belefdigen. — Mißhandlung. Beleidigung.

L. ub. Bemanbem Bofes gufügen.

Bie Ber einem Andern Untecht that, bebem er fine Biles guftigt; ber beleibige ifn; fo feen er durch folde Ges let big ung en einen boben Grub ber Beruthaing, bes Saffes, bes Jornes voer fiberhaupt einer feinbfeligen Geffmung gegen ben Beleibigerit ju erkennen glebt; mithandelle mithn.

Das geringste Unrecht, was man Jemandem thut, ift eine Beleidigung; ber Bewegungsgrund bazu mag senn, welcher es will; wer Jemandem aus Verachtung, haß, Zorn oder and bern feinhfeligen Leidenschaften übel zufügt, und, um diese Leis benfchaften zu befriedigen, sehr viele und große übel, ber miß.

Man hielt mehr, als man verfprochen batte, in hoffnung, bie Blanen murben fic nicht gebulbig genug mifbans beln laffen, um feine Belegenheit ju größern Digs handlungen ju geben.

Wieland.

Eine Dighanblung ift baber immer auch eine Ber foftmpfung; weil fie eine verächtliche Behandlung ift, und Bersachung bes Gemißhanbelren zu ihrer Quelle hat, am weis fen ift fie es, wenn fie fich ber Gemifhanbelte gedulbig gefallen läst:

12:

Mißhelligkeit. Uneinigkeit. Zwietracht. Zwie-

I. ub. Diefe Borter zeigen Zuftanberen, worier fich Porfonen befinden, die einander entgegen find.

II. B. Indem fie einander entgegen sind, sind sie uneins ober uneinig (S. Einig. Einst.); Uneinigkeit bezeichs met also diesen Zustand nach seinem allgemeinsten Charatter, fie ist der Mangel der Einigkeit. Die Ursach der Uneinigkeit find Wishelisgkeiten oder Berschiedenheiten, es sey in den Unstellen ober in den Ansprüchen. Mißhelligkeit kommt nahmlich, wie Einhelligkeit, von Hall, ein Laut, Hale ien, einen Laut geben, und ist also die Berschiehenheit der laut werdenden Meynungen und Ansprüche. Ber einer Erbschaft wersehen, wann kengatheilt wird, Mishelligkeiten, die michts andere sind, als die wieder einamber streitenden Ansprüchez die unter den Erbschiefern laut merben. Die Mishelligkeitigkeit au über missenschaftliche Gegenstände sind Perschiefenheiten der Meynungen, die über eine Matenie vorgetragen werden.

Cin gutes Borterbuch tann bie Berfchiebenheiten aufjählen, bie in ben Bebeutungen berfelben Worter nach Maaggabe ber über bie Sachen ben ber Nation noch fortvaurenten Wifhelligkeiten in ber Sprace Statt haben.

Garve.

Die Mighelligkeit zwischen Mehrern ift also bloß bie Berschiedenhert ihrer Urtheile und Ansprüche; daraus entsteht erst alebann Uneinigkeit, wenn fie die harmonie ftohren, bie zu einem gewissen Zwecke notifig tit. In unsere Sprache ist manche Mighelligkeit nach Verschtebenheit der Mundarten, Provinzen, Schulen, personlichen Eigenheiten; aber darausentsteht teine Uneinigkeit; der Eine weiß oft nicht einmahl, daß Andere anders sprechen.

Mur erst, wenn Mehrere diese Verschiedenheiten zusammen bringen, wenn sie sich einander widersprechen, und ein jeden seine eigene Mennung vercheidigt: so ensstehenans dieser Wish einligkeit Uneinigkeit. Wenn man daher durch eine Meto, nomie.

nymie Difhelligfeit far Uneinigfeit gekraucht, fo ift bas ein Euphemismus, ber bloß bie Uneinigfeit von ber Seite ber Berichtebenheit ber Mennungen zeigen und ben damit verbundenen Mangel ber harmonie ins Duntle ftellen foll.

So wie Diffelligfeit eine Urfache ber Uneinigs feit merben tann: fo tann Uneinigfeit die Urfache von Zwietracht und Zwiefpalt werben.

3 mietracht ift aber bas Beftreben nach verschiedenen 3meden, so wie Gintracht nach einerlen 3mede; (Ginig. Einhellig. Einmuthig. Gintrachtig.) 3wiefpalt bie Trennung, die eine Folge ber Unemigkeie ift, und in welche bie Uneinigkeit ausbricht, bon Spalten, trennen.

Stofch sucht ben Unterschied zwischen Zwietracht, Zwiespalt und Uneinigkeit darin, daß diese lettere auch zwischen mehrern, die begden erstern nur zwischen zwenen Parsteyen Statt finden konnen. Allein die Spiecdoche, wonach man zwey statt mehrerer sagt, ist auch in andern Worten gewihntlich, und man taup eben so gut Zwiespalt von einer Trensung in mehrere Parteyen sagen, als man zweydeutig einen Ausdruck nennt, der mehr als zwey Bedeutungen hat, und atso vielbeutig ist. Wan neunt eine Wahl zwiespaltig, wern sich ein: Spufen Wahlender in mehr als zwey Parteyen getheilt, wovon eine jede einen Andern gewählt hat.

## Mißkennen. Verkennen.

I. üb. Das Bahre an einem Dinge nicht ertennen, welches wir bavon ertennen konnten und follten.

11. Be Ber blog biefes Bahre, wenn es etwas Gutes if, an einer Sache ober Person nicht erkennt, ber vertennt fie, wer an ihr bas entgegen gesehte Bose, welches ihr nicht zufommt, zu erkennen glaubt, ber mißtennt sie.

Shaten fie bas, anftatt in ber Bermerfung ber Grundlate bie beilenbe Sanb ju vertennen,

Ben. b. Jeit.

Ber ift blog bie Berneinung bes Begriffes in bem Ctammworts te, und wie verachten nicht achten ift, fo ift verkennen nicht tennen.

Man verfen nete noch bie Rahmen Rrieg und Sflave Jeber ununterwurfig genof ber naturlichen Rechte.

J. 17. 600g.

Diffennen heißt nahmlich nicht bloß gar nicht tennen, fons bern unrecht tennen, unrecht beurtheilen. Benn Die bes beutet in ber Busammenfegung mit einem gleichgultigen Stamms worte, unrecht.

Rouffean verkannte richt biog feine Freunde, en: mistannte fie auch; denn er erkannte nicht allein ihre freunde schaftlichen Gesinnungen nicht, die er doch hatte erkennen sollen, und auch leicht wurde erkannt haben, wenn ihn nicht Mistrauen und Unmuth verblendet hatte, er hielt sie sogar für seine Beinde, Berleumder und Verfolger.

Bimmermann fagt, daß ein Propher in feinem Baterlande gemißtannt werde; er hatte richtiger gesagt: daß er bertannt werde. Denn man halt ihn gewohnlich in seinem Baterlande nicht für einen schlechten Menschen, man übersieht nur feine Borgüge und Berdienste, die doch seinen nächken Miburgern am besten befannt seyn konnen; well man ihn als Anabenund Jüngling noch ohne sie getannt hat, und er nicht mit dem Reize der Reuheit, wie der Fremde, biendet.

# miglich. Bedenklich. S. Wigits.

Miflaut. Miftlang. übellaut. übeltlang.

I. üb. Laute, welche bem Geber unaugenehm finb.

11. B. Diese Worter icheinen zwar auf ben erften Anblidvollig- gleichbedeutend, aber icon bie Stammfpiben, aus benen fie zusammen geseht find, führen auf Unterfchiede, bie man nicht übersehen barf, weim man sich genau ausbrucken will. Mistlang und Ubelflang tommen nur von Körpern, die in einem hohern Grade elastisch find, wie die niusitalischen Instrumente, oder in dem Zustande größerer Clastizität, wie die menschiche Stimme während des Singens. 'Ein Dissart und übeisaut ist ein jeder anderer unangenehmer Laue. (S. Sall. Schall Rlang, Laut. Ton.)

Ein Difflang und Miffaut ift ein unangenehmer Rlang und Laut in Berbindung mit andern Rlangen und Lauten; ein übelflang und ibellaut ift alles, was icon für fic und ohne Berbindung mit andern Rlangen und Lauten übeltlingt und übellqutet.

Eine unreine Saite auf einer Geige macht einen übet flang, eine unaufgelofte Diffonanz macht sowohl als verbothene Quinten einen Difflang, weil in ber erftern unharmonische Bone zusammen gehort werden, und in der Folge ber lettern ein unharmonischer Sprang ift.

Eine Folge mehrerer Gelbstlauter, jumahl ber icharffien machen einen Diglaut, wie in folgender Solle eines sonft so musikalischen Dichters:

Di chi mi fiderò, Se tu m'ingenni.

Metastasio.

Eine knarrende Thur, eine pfeifende Feile, ein teachender Rabe, ein heulender hund machen einen febr unangenehmen übellant.

Der angegebene Nebenbegriff von Digtlang und Dig. laut liegt in ber Boripibe Dig, welche etwas unrechtes anzeigt. Es find in ber unaufgeloften Diffonanz nicht die rechten Eone, die zusammen gehört werden sollten, und in den verbothenen Quinten nicht die rechten Accorde, so wie in der Stelle des Weta fta fio nicht die rechten Bocale, die auf einander folgen sollten; die, welche darin zusammen gehörtwerden und auf einander folgen, beleidigen das Ohr.

#### Mißmuth. Unmuth.

I. üb. Ein Buftand, worin eine herrschende Unluft bie Chatigfeit hemmt.

11. B. Der Dismuth bestehet bloß in ber Ungufrieden, heit mit dem, was uns umgiebt, und das uns in einem so uns angenehmen Lichte erscheint, daß wir nichts Gutes mehr davon erwarten, und also auch teine Lust mehr haben, uns dafür zu interessiren. Gin Kriegesheer wird mismuthig, menn es Mangel leibet, unnothige Wühseligkeiten erleiben muß, hart bestandelt wird, durch die Fehler seines Ansührers in hoffnungslose Gesahren gerath, und das Vertrauen zu seinen Befehlshabern verlieber.

Der Migmuth wird Unmuth, wenn bas Migver, gnugen fo hoch steigt, bag es alle angenehmen Empfindungen unterbruckt, und mit einer heftigen Berabscheuung anderer Din - ge, insonderheit alles bessen verbunden ist, was wir für die Ur- sach unserer Uebel halten.

Soll Unmuth, fcalt fle mich, Dein Saptenfpiel vers fimmen?

Sieh auf! Anafreon, ben Bein und After frummen, Schencht fingend eitler Gorgen Beer.

Uŋ.

In dem Unmuth über eine erlittene Beschimpfung suchen wir nas an ihrem Urheber zu rachen; wir lassen unser Disperenugen um leblosen Dingen aus, indem wir eine Schmahlchrift auf einen verdienten Mann aus Unmuth zur Erde werfen. Wenn der Unmuth bis zur Verzweislung steigt: so fangt ein Wensch an, sein eigenes Daseyn zu verabscheuen und Sand an sich seißt zu legen.

Der Dismuth bleibt also daben stehen, daß er in nichts Wergnügen findet, sich für nichts mehr interessirt, und zu aller Thatigteit untüchtig fühlt. Der Unmuth geht noch weiter, ihm find nicht nut die Ursachen seines Wisverguügens verhaßt, sondern auch alles, was ihm in dieser Gemuthestimmung in den Weg tommt. Wor dem Dismuth tann uns also nichts bester

als höffnungevolle Seftertelt des Gemuthe, fo wie bor bem um muen innige Menschentiebe und Ergebung in Me Fügungen ber Borfehung verwahren.

> Boll Liebe ftebt er ba Bon Gram und Unmuth fren, Und trägt fein Dornenbiabem.

Kamler.

Diesen Unterschied bestätigt die Etymologie. Denn bas bepben Worrern gemeine Stammwort fommt von Minthen, Begehren, an etwas Gefallen haben, her. Mis bebeutet aber in Werbindung mit solchen Grammwortern, die etwas Gutes anzeigen, den blogen Mangel des Hauptbegriffes, Un hingegen das entgegen gesehte Gose dessaben.

Mißrathen. Mißlingen. Mißglucken. Verunsglücken.

I. ifb. Dicht-gut, ober überhaupt nicht fo werben, wie man wunfcht.

II. B. Der Unterfchied ber Stammworter in biefen Aussbrücken ift bereits augegeben worden. (S. Gelingen. Ge pathen. Einschragen.) Es bleibt alfo nur noch übrig, fie in Aufehung ihrer Borfpiben zu unterscheiden.

Da feift bann Difrathen, Diflingen, Dif.
gluden nichts weiter als nicht gerathen; nicht getingen, wicht gluden. (S. Difmuth, Unmuth.) Bas gludt, bas falle, burch Begunftigung bes Zufalles, nach unferm Buniche aus, was mifgludt, bas falle, burch biofen Zufall, nicht nach unferm Buniche aus; eine Unternehmung welche verunglüdt, folder, folige nicht biof fehl, fondern sie hat auch bofe Folgen, ober wir fehen bas, was baben ift aufgeopfert worden; und wes nigstens ben nicht erhaltenen Gewinn, als eine bofe Bolge an.

Wenn wir fagen: ber Angriff auf eine Batterie mißlang ober mißgludte, fo feben wir bloß auf die fehigeschlagene Soffwung und ben vereitelten Plan: fagen wir aber, fie veritelten ?!

in ng i fi cet e: ifn feben mie bugteith auf hen baben erlitteren Berlieft nind die Wenfichen, idie daben bas Lebon eingebuft haben.

Miffethat. Frevelthat. Verbrechen. S. Frevelthat.

Mißtrauen. Arywohn Verdacht. S. Argwohn.

Migvergnügen. Mißfallen. Unluft. Verdruß.

I. In. Die Birkungen des Anschauens von etwas, das uns bofe icheint.

II. A. Die erfte und unmittelbare Birfung biefes Anfhauens ift bas Diffallen, es ift biog das Urtheil des Gefuhles, daß etwas nicht gut, daß es schlecht sep. Man lege diefes Urtheil bald mit Reden, Dienen, und Geberden an den Tag, man giebs et bald mit bioßem Stillschweigen zu erfennen. Ber uop einem Gemalde in einer Bildergallerie stillschweigend vorüber geht, giebt sein Miffallen an demselben oft eben so deutlich zu ertennen, als der, welcher es saut tubelt.

So fern das, was uns mißfallt unser Innerstes afficirt, erregt es Difvergnügen. Das Difvergnügen untere icheldet fic baher von dem Pißfallen, wie die unmittelbare Birkung von seiner Ursach. Das, was uns miffallt, ik uns deswegen unangenehm, macht uns deswegen Wisvergnkogen, weil es uns in einen Zustand versetzt, worin wir teinen Genus unserer seibst baben, der uns wohl thut.

Bon bem Digvergnugen umericheibet fich bie Unfuft burch ihre finnliche Starte. (S. bas Ergegen. Entzuden. Bergnugen. Luft. Bolluft. Bonne.)

Der Berbruß ist die bis jur Leidenschaft gestiegene Unluft über solche libel, die uns burch handlungen zugesügt wereben, und dadurch unterscheidet sich diese unangenehme Empfindung von den übrigen, die wir hier mit ihm vergleichen. Kinder machen ihren Ettern Berbruß durch ihre schlechte Aufführung, und Geschäfte, die uns durch die Ungefälligkeit der Menschen ern schwert werden, oder denen sie aus feindseiligen Absessen entgegen arbeiten atheiten, Aft man nan Berbruß liegen. Es verbrießt uns, wenn uns Jemanb unwardig behandelt ober auch nur eine gegründete hoffnung taufcht.

Ich glaubter bas Orakel batte mich jum Besten. Er veri droß mich, aber ich verbarg meine Empfinblichkeit. Fr. S. Jacobi.

Wenn baber ber Berbruß fo ftart wird., bag er fich Luft machen muß, fo pflegt er in Born auszubrechen; denn ber Born ift nur ein heftigerer Berdruß Aber Danbfungen, die wir als Beleidigungen ansehen. Darum wird auch beydes biswellen mit einander verbunden.

Sievon wollte ich ausgeben, und auch mit Berbrus und Born mich boren laffen.

Ebend.

Benn der Berben fiber uns felbft fich unferer bemach, sigt, wenn wir über uns felbft garnen, so find wir bose, bag wir uns felbft durch unsere Sandlupgen Schaden gethan baben, wir trennen uns gemissermaaßen von uns selbft, und seben uns als eine fremde Person an, die mir in unserer eigenen verwünschen. Diese Tauschung ift in dem Zustande einer heftigen Gemuthebes wegung naturlich, und sie ist felbst ein Beweis von einem sehr beidenschaftlichen Zustande.

Aus ber finnlichen Starte ber Gemuthebewegung ftammt auch die andere Tanfdung, bag wir über ein vernunfts lofes Befen, ja felbst über lebiose Dinge in einen heftigen Bers bruß gerathen, wenn wir durch sie beschädigt werden; wir fcreiben diese Beschädigung einer vorsehlichen Sandlung bersels ben zu.

Das ichlechte Sandlungen einem Menichen von richtigem und lebhaften fittlichen Gefühle miß fallen, ift naturlich; er wird es auch nicht hindern können, das ihr Anblick ihm unangenehm fen und Misvergnugen mache, so wie ihm der Anblick ebler Sandlungen Bergnugen macht. Dieses Migver, gnugen muß aber nicht bis zur Unlußt fteigen, noch weniger muß es ihn gegen benjenigen, der ihrer fahig ift, so fehr mit Eberbards Borterb. 5. Sb.

Berbruß erfüllen, baß er fich felbft fein Leben barüber verbittern, ober fle an ihrem Urbeber rachen mochte.

## Migversteben. Uebelversteben.

Stimmt überein, und ift verschieben wie Dift enten

## Migverstand. Migverständniß.

I. üb. Diese Wetter tommen in der befondern Gedeutung mit einander überein, daß fie die unrichtige Mepnung von den ' Gefinnungen eines Andern bezeichnen.

II B. Daß biese unrichtige Mennung ein Mißverstand heißt, kommt ohne Zweisel daher, daß sie gewöhnlich baher entssehet, weil beyde Theile ihre Handlungen und Reden misverstehe noder unrecht auslegen. Bon diesem Mißverstande ist das Mißverstandniß eine Wirtung, die in einer aus Mißverstand entspringenden Uneinigkeit und Adneigung weger Personen gegen einander besteht.

Man nennt eine Uneinigkeit mit einem gelindern Rahmenein Migverftandniß, indem man fix aus der unschuldigften Urs sach herleitet, nahmtich nicht aus keiner feindseigen Gemuthsart, sondern aus einem bloßen Migverstande, also aus einem verzeihlichen Irrihume des Berstandes und aus keinem Kehler des herzens. Man setz also voraus, daß die Uneinigkeit und das Migverständniß werden der Einigkeit Play machen, so bald man sich werde verständigt und den Migverstand gehoben haben.

Indeft ift nicht zu leugnen, bab nirgends mabre Dise verftandniffe haufiger entstehen, als zwifchen Derfonen, die foon gegen einander eingenommen, und baber geneigt find, jebe handlung und Rebr bes Andern übel auszulegen.

#### Mit. Durch.

- I. iib. Diefe bepben Bormorter tommen darin überein, bas , fie die Berbindung amifchen einem Bertzeuge ober Mittel gur Bewirkung eines Zwedes ausbruden.
- II. B. Dit aber bezeichnet eine nabere und unmittelbare Berbindung; Durch eine entferntere.

. Ein Menfch wird mit bem Schwerdte getobtet, und man icafft ihn burd Gewalt, burd Berratheren, burch Mach. ftellungen aus dem Bege.

Gin Miffethater wird burch ben Senter mit Striden ges bunben, und burch ben Rachrichter mit bem Schwerdte bingerichtet.

Diefer Unterfcied ift burd ben Geschichtschreiber D. Ro. bertfon in seiner Geschichte von Schottland sehr schon bemerkt worben. Als einer von ben schottlichen Königen bie Frage anf, warf, woburch sie ihre Länder erworben hatten: so ftanden fle alle auf und zogen ihre Schwerdter.

Durd biefe, riefen fie, erwarben wir unfere Lanbbefiguns gen, und mit biefen werden wir fie vertheibigen.

"Durch biefe erwarben wir unfere Landbesitzungen" beutet auf ihre Starte und friegerischen Thaten, als die entferntern Mittel der Erwerbung, und . mit biefen wollen wir sie vertheis digen " auf das unmittelbare Bertzeng, bas Schwerdt, welches ste in ihrer Vertheiblgung gebrauchen wollten.

Da Dit von Meten, moet, zufammen fenn, jufammen fommen, herkommt, fo kann es die unmittelbare, nachfte Urfach andeuten, die burch nichts von der Birkung getrennt ift.

Die altefte Form von durch ift thurs, und thura heift end bie Thur, so wie noch jest in Bestphalen Dor, und im hollandichen Door, die Thur und Durch bedeutet. Im Angestächsichen heißt die Thur ohne Unterschied Dure und Thure, und es ift sonverbar, daß das Deutsche die Form Duro zu der Ma a Oravolie

Praposition Durd, und bie Form Thure ju bem Sauptworte Thur genommen hat, welches im Englischen gerade umgefehrt ift, wo Door bie Thur und Thorough, burch bedeutet.

Benn nun die Borwörter, wie alle andern Partiteln, ehe fie durch Berkurzung und andere Berunstaltungen find untenntlich geworden, finntiche Gegenstände bedeutet haben: so ift die gegenswärtige übersinnliche Bedeutung von Durch: Etwas, vermitteist welches Dinge eine entferntwe Berbindung haben, von Thur, als demjenigen entstanden, was die Otrase und das Haus, ein Zimmer von dem andern trennt, und vermittelst welches man doch von dem Einen zu dem Andern kommen kann.

#### Mit. Sammt.

I. Ub. Diese Bormorter tommen barin überein, baß fie bas übereinflimmende Seyn mehrerer Dinge anzeigen.

11. Die Begriffe, welche bie Vormorter (Prapositionen) und Bindungsworter (Conjunctionen) ausbrucken, find die aller, abstraktesten, und es ift daber eben so sower sie zu befiniren, ale thre Unterschiede anzugeben, wenn sie sunverwandte Worter sind.

In diesem Falle beutet Dit guf bas übereinstimmen ber mehrern Dinge burch ihr Zugleichseyn, ober überhaupt badurch, baß sie zugleich gedacht werden, Sammt durch ihre Ahnlichteit. Wenn Luther in der Erflarung des ersten Artifels sagt: "Ich glaube, daß mich Gott erschaffen hat sammt allen Ereas "turen:" so will er damit auf die Ahnlichteit beuten, die alle andern Ereaturen mit mir haben, daß sie Gott, so gut, wie mich, oder außer mir auch alle übrigen Ereaturen erschaffen hat. Wenn es in der Erflarung-des britten Artifels heißt: "und mir sammt allen Glaubigen taffich alle Sunde reichlich vergiebt:" so wird durch sammt ausgedruckt: alle Glaubigen seven mir davin ahnlich, daß Gott ihnen so gut, als mir, täglich die Sinden vergiebt.

Wenn man in dem bekannten Sprickwore; das Aind mit bem Bade ausschütten, sagt: so beift das: bewbe zugleich, wenn man aber sagt: das Kind sammt dem Hade ausschützen: so will man sagen: das Eine so gut als bas Andere, so wie das Eine,

Eine, fo auch noch bas Aubere. Dann mußt es aber eigentlich beißen: bas Dab fammt bem Rinde ausschitten. Ein ber rihmter Dichter hat aber fammt uub nicht mit gebraucht.

Run! Run! verfchatt' Er nur nicht gar Das Rindlein fammt bem Babe!

Burger.

Es ware aber sprachrichtiger: das Kind mit dem Gade. Das Borwort Mit verliehrt sich in einem längst veralteten Zeite worte, das noch in dem englischen to meet, A. S. Meten, zu sammen seyn, zusammen tommen, vorhanden ist. (S. vorh. Urt.) Wahrscheinlich ist es der Imperativ desselben; denn die Imperativen der Zeitwörter sind die eine Wurzel, woraus sich, nach mehrern Verderbnissen, unsere Vorwörter gebildet haben. Das nach hieh dann mit: sey zugleich Dieses Zugleichsenn hat dann verschiedene Arten, und dahin gehört auch das Zugleichseyn des Wertzeugs mit dem Arbeiter. Ich diffne die Thur mit dem Schlissel, und dann wirte ich und der Schlissel zugleich die Ist nung der Thur.

Sammt tommit von einer ebenfalls verlohrnen Wurgel, wovon noch bas Englische the Sama, und bas Danische Samme, dasselchige, übrig ift, die also eine Ibentität, Übereinstimmung, Ahnlichteis bezeichnet hat.

#### Mitarbeiter. Gebülfe.

I. Ab. Eine Person, welche mit einer ober mehrern andern Personen gu einerley 3wed mitwirft.

II. D. Eine folche ift eine jebe, auch wenn der Zwed ohne fie tam gewirte werben, wenigstens ift dieser Rebenbegriff in der Bebentung des Wortes Mitarbeiter niche enthalten. Der Gehütfe ift hingegen ein solcher Mitarbeiter, ohne welchen eine Sache nicht kann zu Stande kommen, denn man hilft nur dem, besten Krafte allein nicht zureichen, um etwas zu wirfen. (S. Belfen, Befordern. Bepfleben. — helfen. Beptragen.)

Diesenigen, welche an bem Bererbuche ber frangofficen Mabemie gearbeitet haben, waren Mitarbriter; benn bas bas vollftänbigfte Wörterbuch ohne Gehalfen tome geftheleben werben, bag also bie Krafte Eines Mannes baju hinreichen, berweiset Samuel Johnson's englisches, und auf eine weit ehrenvollere Art Abelungs beutsches Worterbuch.

An einer Schule heißen die mehrern Lehrer Ditarbeiter, wer aber nicht mehr Rrafte genug hat, fetn Amt allein zu ver, sehen, ber nimmt einen Gehulfen an. In manchen Gegenden und einigen Fallen überall, heißen biese Gehulfen auch heiser. Wan nennt den Arzt einen Geburtebelfer, ber ben schweren Geburten ber Natur, wenn ihre Rrafte nicht hinreichen, das Kind zur Welt zu bringen, mit der Kunft zu Salfe tommt.

Mittheilen, Geben. Schenken. Verehren. Bes scheren. S. Geben.

Mitleidig. Barmberzig. — Mitleiden. Barmberzigkeit. S. Sarmberzig.

#### Mitleiden. Beyleid.

I. üb. Die Theilnahme an bem Unglud eines Unbern.

II.-93. Das schwerzhafte Gefühl selbst, wodurch man an fremdem Unglück Theil nimmt, ist das Mitleiden, die Theilnahme an den Zeichen des Schwerzes durch ähnliche Zeichen, ist das Beyleid. Jusonderheit wird bieses letztere bep dem Schwerze über Todesfälle gebraucht. Es kommt am meisten in der Teremoniensprache vor. Schon daß es für die wahre innige Theilnahme viel zu kalt ist, beweiset, daß es mehr auf dir äußere Bezeichnung gehe, die auch ohne das innere Gefühl sem dann, wovan sie der Ausdruck seyn soll.

Das Mitleiben bat Unglidtliche und Clenbe, bas Beyleib Betrübte, und nicht alle, fondern nur folde jum Gegenstande, bie über bas Absterben eines Freundes grauern. Die Betrübnis außert fich aber burch Beichen, die nicht allemaft unverdächtig find.

Des Mitleiben führt in der Matur oft jur Barmberzigleit, wenn es burch Glende und Sulfsbedurftige erregt wirb, bas Bepleib ift ein Zeichen der Achtung und Freundschaft.

Man bezeigt baher fein Sepleid, man versichert fein Sepleid; aber man fühlt Mitleiden, man ift von Mitleiden durchdrungen; man wird von Mitleiden beswogen, einem Armen zu helfen, einer abgebrannten Gemeinde, so bald man ihr Unglud erfährt, mit den nothwendigsten Lebens mitteln bedynstehen.

### Mitmachen. Nachahmen. Nachmachen.

I. ub. Etwas machen, bas einem anbern abnitch ift.

II. B. Wer das thut ober macht, was der größte Saufen thut, bloß barum, weil biefer große Saufen es thut, ber macht es mit; wer aber nachahmt und nachmacht, ber thut bas, was einzelne, besondere Personen thun, er macht etwas, bas den Sandlungen befonderer Personen ober überhaupt gewiffen Dingen ahnlich ist.

Wer affo emos nachahmt, ber folgt bem Bepfpiele gewiffer Perfonen und nimmt fie, ober überhanpt gewiffe Dingezum Mufter, weil er fie für die besten und volltommenften in ihrer Art hait; wer bloß mitmaint, ber thut es bloß weil es andere thun, ohne zu untersuchen, ob es gut ift.

Die größte Gewalt aber, welche die Gefellichaft hat, burch Gewohnheiten Augenden und Lafter zu verftarfen, liegt in bem Gepfpiele einzelner Personen, und in dem Anftedene ben einer in gleichen Gefinnungen und Danblungen übere einftimmenden Menge. Jenes abmt man nach, was biefe thut, pflegt man mitzumachen.

Barve. .

Bas man baher nach a hmt, bas billigt man, es gefällt uns; man ift aber oft genothigt, etwas mitzu machen, was was wherebilligt und was uns nicht gefällt. Ein verständiger Bann ahmt feiten nach, und wenn er nach ahmt, so wählt er die besten Muster; wenn er etwas mit macht, soift es immer etwas unschuldiges, und er thut es um höherer Zwecke willen, der Gedankeniose macht alles ohne Wahl und Prüfung mit, und wenn er nachahmt, so wählt er nach Borurtheilen und wimmt sich oft das Schlechteste zum Muster,

Bum Rach ahmen gehört mehr Berftanb, als jum blos sen Dach machen. Dem wer nach ahmt, wählt bie nahmslichen Mittel zu einem ahnlichen Zwecke, bie fein Mufter ges braucht, wer nach macht ber macht bloß feine handlungen ben handlungen eines andern ahnlich, ohne ihre Berbindung zu bem Zwecke einzusehen, ihre Schicklichteit zu dem Zwecke zu untersuschen ober Aberhaupt an einen Zweck zu denten.

St giebt Lente, welche die Geschicklichkeit besigen, ble Stimme, die Mienen und Geberben anderer Menschen bis zur Tauschung nacht umachen; bieser eiteln Runft bebient fich der wahre Schauspieler nicht; benn er weiß, daß er die Natur nache ahmen, und also seinen Zwed, zu gesallen und zu rühren durch eben die Mittel erreichen soll, deren sich die Natur bedient. Man soll ihn nicht mit einem gewissen einzelnen Menschen verswechsen, sondern er will die Ratur burch die Runft in allges meinen Characteren darftellen.

Das Kind pflegt die Mienen seiner Amme unwillfürlich mach umachen, und so gewöhnt es sich in den erften Tagen seines Lebens, Fehler an, die, weil man nicht ihre erste Spur kennt, und weil sie so unveränderlich als die Anlagen der Ratur find, für angebohren halt; der empor strebende Jüngling wählt sich ein Muster, das er in dem Besig der allgemeinen Bewunderung siehet, und ahmt es nach, um gleichen Triumph zu genießen. Glücklich! wenn seine Wahl auf ein voutrestiches fallt und seine Nachahmung nicht verunglückt; die meisten, Menschen machen mit, was sie den großen Haufen machen sehen.

#### Mittel. Weg.

L. Ub. Bas gut ift , ober gut icheint , um einen 3well but erreichen.

II. A. Ein Dietel ift ein jedes Ding, bas zur Erreichung eines Zweites gut ift ober gut scheint, man nennt es einen Beg, wenn es eine handlung oder mehrere in einen Plan verkinftet handlungen sind. Wenn es scheint, als wenn auch einerley Ding bisweilen ohne Unterschied Mittel und Beg genannt wird, so heißt das Mittel doch immer nur in Ansehung seiner Anwendung und des Planes, den man zu seinem Gebranche gemacht hat, ein Beg, und um ein Mittel anzumenden, muß man handeln. Wielen ist eine reiche Frau ein Mittel und ein Weg, ihre zerrütteten Glücksumftande zu verbessern, ein Mittel, so fern als ein solches Ding, wie das Geid einer reichen Frau, zu einem solchen Zweite gut ist, ein Beg, so fern sie sich durch die ehelliche Berbindung, also durch gewisse handlungen und die Aussührung eines solchen Planes in den Besit bieses Geldes sehen.

Man sieht daher immer ben Wegen, die man eine schlägt, nicht, wie oft bey den Mitteln, die man gebraucht, wenn man beyde beurtheilt, bioß auf ihre Schistlichkeit zu dem Zwecke, sondern auch auf ihre Sittlichkeit, denn bey der Beurtheilung menschlicher Handlungen darf man ihre Sittlichteit nicht übersehen. Durch eine Heirath in ein Amt zu kommen, ist oft gerade bas rechte Mittel, es hilft mehr als Versdienst; aber es ist nie der rechte Weg.

Får einen Raufmann, ben feine Schulben bruden, ift es bisweilen ein gutes Mirtel, feine Schulben ios zu werben und noch etwas übtig zu behalten, baß er fremwillig banquerut macht; aber es ift nie ber rechte Beg, feine Umftande zu verbeffern.

Man sagt baher, solche Mittel zu gebranchen, ift nicht der rechte Weg, und man verbindet bepdes mit einander, ind dem man sagt: ich habe es durch alle Mittel und Wege vers sucht, und beziehet alsdann Mittel auf die Dinge, die man gebraucht, Weg hingegen auf das, was man ben der Anwend dung der Mittel thut.

Weg ift in diesem Sinne ursprünglich ein morgenländischer Ausbend, der durch die Bibel ift in die europäischen Sprachen getommen. Im der Bibel wird aber immer darunter die Wet und Beffe ju handeln verftanden, und wenn es von Gott ges braucht wirb, fo bebeutet es die Entwärfe, die er ben ber Regierung ber Belt ausführt.

Meine Bege find nicht eure Bege, und meine Sebaufen find nicht eure Bebaufen.

34.

D wie unbegreiflich finb feine Gerichte und unerforfolich feine Beg &

Rom. 11, 33.

## Mittel Werkzeug.

1. üb. Dabjenige, womit gewiffe Birfungen gewirfe werben.

II. B. Ein Bertzeug ist dieses, wenn es ein zu einem besondern Gebrauch tunftlich eingerichtetes Ding ift, und blok als die nächste untergeordnete wirkende Ursache betrachtet wird, das von der hauptursache gelenkt wird; ein Mittel ist alles, was zu einem Zwecke gebraucht wird.

Man gebrauchte sonst das Biegen als ein Mittel, die Kinder in der Schlaf zu bringen, wovon man aber seit einiger Zeit die Schädlichkeit erkannt hat; die Wiege thute man das Werkzeug nennen, womit man die Kinder in den Schlaf bringt.

Ein gelehrter Arzt kennt die beften Mittel, burch welche feine Aunft die innern Krantheiten heilen kann, und ein geschich, ter Bundarzt weiß alle dirurgische Berkzeuge fertig zu gesbrauchen.

Das Feuer ift bas Mittel, womit bas Eisen erweicht wird, und ber hammer bas Berkzeug, bas bazu eingerichtet iff, bem Eisen die Form zu geben, welche es nach der Absicht besiesigen, der ben hammer lenke, haben fall. Der hammer ift die wächfte Urfache der Bildung bes Eisens, er erhält aber burch vine verständige Lentung bes Schwiedes swer-Flichtungs: er ift

affe in feinen Einwitlungen auf bas Eifen ban: Schmiebe, als Daupturfach, untergeordnen

In diefen Kallen ift das Bertzeug zufätzberft ein Probuct der Aunft. Wir nennen aber auch Producte der Natur Bertzeuge. Wir nennen die Glieder des menschlichen Körpers, die wir zu gewissen Berrichtungen gebrauchen, in dieser Rudficht Wertzeuge. So vennen wir die Sande Bertzeuge zum Groffen und Anfassen; die Füße zum Gehen, und die Glieder, wodurch wir Empfindungen von den Korpern und ihren Beschaffenheiten erhalten, Wertzeuge der Sinne.

Allein obgleich diese Wertzeuge feine Producte 'ber menschlichen Runft find: so find fie boch im fochiften Grade tunft liche Werte, sie find Producte der gottlichen Runft; benn es ift soen so wahr als schon, was Boltaire fagt: Alles in ber Rettur ift Kunft.

Diemachk find foide Bertzenge wie Zange, Sammer, Meifel'u. f. w. für sich bestehende Dinge; wir nennen aber auch solche Dinge, bie nicht für sich bestehen, Wertzenge. Wir sagen: die Sprache ist das Bertzeng, womit sich die Mensschen ihre Gedanten mittheilen. Sie ist ein Wert der Kunst, welches der Mensch zu dieser Abstächt gebraucht, indem er, vermittelst der Bahl ihrer Ausbrücke, Andern seine Gedanten mittheilt.

Dean nennt enblich auch Menschen Bertzeuge, die boch selbst fren handeln Wir nennen gewisse unglückliche weisch de Geschopfe die Wertzeuge der viehischen Liste eines Wolftstings; wir sagen: daß ein verschlagener Bosewicht einen einfältigen Menschen zum Wertzeuge boser Absichten gebrauche. In dem ersten Falle denten wir uns dieses weibliche Geschöpf wirklich als ein bloß leidendes Wertzeug, das der Wollüstling misbraucht, ohne danach zu fragen, ob es durch die Theilnehmung an seinem Vergnügen in die Vefriedigung seiner Lüste eine williet.

3u dem andern Salle wollten wir anzeigen, bas ber Ginfaleige, bar fich von einem verschlagenen Bofewichte jum Bert, jeuge yenge Ben ber Andfibrung feinte Ennburfe gebrauchen late, so wenig als ein leblofes Werkzeug mit ben Absichen bestenigen betannt sep, ber ihn gebraucht. Denn wenn er bas ift, so wurde man ihn richtiger nicht ein Werkzeug, sondern Dies ner besselben nennen. (S. Werkzeug. Diener.)

Der angegebene Unterschied wied auch durch die Etymologie bestätigt. Denn das Zeng, welches zur Berfertigung eines gewissen Wertes ober zu der Ausführung-einer Operazion gebraucht wird, ist ein kanstliches Gerath, dem der Runftier nach seiner Absichte die gehörige Richtung giebt. Das Mittel ist zwischen dem, der es gebraucht, und dem Zwecke mitten inne, und führt zulest auf Wit zurad. (S. Mit. Sammt.) Et ist also alles ohne Unterschied, was du einem Zwecke dient.

Mode. Gebrauch. Sitte. Gewohnheit. Cetemonie. S. Gebrauch.

Model. Beyspiel. Muster. Vorbild. S. Muster.

Moder. Morast. Sumpf. S. Morast.

### Moder. Roth.

J. ijb. Die im Baffer aufgelofte Erbe, die fic an bie Dinge anhangt, welche fle berühren. Man fagt: ber Korh auf ben Gtrafen, ber Mober auf ben Strafen, moberige Strafen.

II. A. Moder ist aber biese weiche, stassige Erbe bloß so fern sie sich in diesem an die Flüssigkeit grenzenden weichen Zusstande besindet. Sie ist es bloß nach ihrer physischen Beschaffenheit betrachtet. Loth ik sie, zumahl wenn sie mit mehrern ekelhaften Abstülsen vermische ist, so fern sie das Reine veruntels nigt, und so unsauber und den Siemen unangenehm macht.

Man nennt in biefer Rudficht burch einen Euphemismus auch den Mift und die Abgange aus dem thierischen Körper Koth; indem man ihn blöß von ber unangenehmen Ansauberkeit, die er verursacht, bezeichnet. (6. Die et . 201). Shermm.) Diefer Mehenbegriff von dem Galfaftem. Erintens bem liegt auch bep bein von Rath abstammenben Unter-Enthing, womit in einigen Pronimen bas anterheibzeiternbe ber Geschware bezeichnet wird, jum Grunde.

Benn man baber fagen mill, daß Gentand eine Sache ver, borben habe, fo fage man't en habe ben Rarren in ben Roch geschoben, und wer sich noch derber ausbenden will, ber lage thin in ben Dre & schieben.

Darum beharrt im Roth, wo er, fagt man, immet

er, ber Barren bes Menfchengefchlechtes. -

Diog. mit d. Lat.

Da aber an dem Mober blog die weiche Materie bestrachtet wird, in welcher eine Laft keinen festen Grund findet und burch ihre Ochwere immer tiefer einfinkt: fo bezeichnet man ben Ort, wo der Aareen eingefunden ift, dies als Wober.

Dennoch zweifelt man, ob ber Rarren vorwarts, ob rudwarts geh'? und ab er bem Mober entftreb', ob tiefer hineine fant.

Zbend.

Bey bem Borte Dober liegt in niehrern Sprachen, die bamit verwandte Wörfer enthalten, der Beguiff der Fluffigfeit, welche die erdigten Theile eines festen Körpers auslöset und ibm dadurch erweichet, jum Grunde. Die tiefste Burgel von allen fit vielleicht vas Celtische Mwyd, Fenchtigfeit, mwyth, weich. Auch die davon abstammenden Leitwerter modern, vet mog dern, weifen auf diese Auslichung burch Fenchtigfeit hin.

Moder: Morast. Sumps.

L. üb. Gin burd Baffer ermeidtes Erbreid.

II. 18. Der Gumpf ift bas Baffer, welches in ber Bera tiefung eines mijden Erbraiche, fichet. Wo.b.e.r ift bie burch

bas Bafter aufgelifte Erbe fetift; (G. Dober. Roth.)- fie mag übriguns einen feften Grund bebeden, wie auf ben Strad fen, ober nicht; war in dem lestern galle neme-man es einen Doraft.

Bo viele Sam fe find; ba ift and allegeit viel Dto. raft; benn bas Erbreich ift überall fo weich und mit Baffet bermifcht, daß, wann gleich bas Baffer nicht allenthalben bar über stehet, boch die Lasten so tief einfinden, daß sie nur mit Mabe wieder können herausgebracht werden.

Die Grücher find fumpfig, wenn barin viel folder Berstiefungen find, wo fich bas Baffer aber ber weichet Erbe gerfammlet hat; fie fiab moraftig, wenn zwar bas Baffer nicht barüber ftehet, aber boch so die Erbe aufgeibset und sich damit vermischt hat, bas man teinen festen Grund sindet und leiche einfinten tann.

Diefer Morak bestehet war and Mober; als feiner Materie, aber ber Mober tann' auch über einem festen Bosben stehen, sich an die Raber ber Wagen hangen und das Fahren und Gehen beschwerlich machen, die Schulhe und Rleiber besschwuhen, ohne bag man Gefahr lauft, einzusinken und stecken zu bleiben.

#### . Modern . Saulen.

I. 16. Burch die Luft unfangen in feine Beftanbibeile auf

II. B. Bur trocker Adres nobern, und werben in Geaub aufgelbiet, welcher bann Dober wird, wenn ar mit Fluffigfeiten vennisch ift; Adwer, die Feuchrigkeiten eine halten, werden durch innere Gabrung verandert, beren es drey giebt, die Weingahrung (farmentatio vinola), die Essiggahrung (f. ncetola), und die faulende Gahrung (f. putrida). Die Ausschung durch diese lehtere ift das Fausen.

Durch biefe gabrende Anflofung werden zugleich luftartige Groffe auchnubm., weliche die dingetande Lufe vooderben und fich burch

durch Geficut antundigen; das ift insonderheit der Fall bep aufe malifcher. Fanting. Das Doft fault und ift aledann nicht mehr efbar; das Bleisch fault und verpestet die Luft. Die, stehenden Waffer faulen, und ihre Nachbarschaft ift ungesund und burch ihren Gestant beschwerlich.

Benn ber trodine Rorper mobert, fo werben blof feine Theile getrennt.

Frang Boggio rettete in dem Anfange bes funfzehnten Jahrhunderts viele ichapbare Denkmable bes gelehrten Alterihums, beren handichriften feit Jahrhunderten in ben Shurmen und zwifchen den bben Mauern ber Ribftet moberten.

Modern. (den Ton auf der letten Sylbe) Wett.

I. üb. Bas noch nicht lange ba gewesen ift.

Al. B Den ift überhaupt alles, mas erst seit kurzer Zeit angefangen, ju seyn, es sey ein Wert ber Natur ober ber Aunst; insonderheit so fern es ju einem Andern, das schon langer dages wesen ist, hinzufommt. Man läßt sich ein neues Rieid machen; und an manchen Seetüsten bilden sich oft neue Sandbante vor den alten. Modern ist, was dem gegenwärtigen Geschmacke gemäß ist, und weiches man wegen seiner vermennten Schönheit anstatt des alten angenommen hat.

Den beziehet fich bloß auf die Zeit, worin ein Ding ges worden, ift, und ift dem Algen entgegen geseht; das Reue ift in einer Zeit geworden, die der gegemwärtigen naber, das Alte in einer Zeit, die von der gegemwärtigen entfernter ist. Die Bucher des alten Teffamentes in der Bibel find lange Zeit von den Buchern des neuen Teffaments da gewesen.

Das Moberne ift ben Urtheilen bes Seichmades und ber Mobe ber gegenwärtigen Beit über Schönheit und Bolltome menheit gemäß. Es ift bem Altväterischen, bem atm opbischen, bem Lat. priscus — bem Beralteten, und bem Alterthümlichen ober bem Alten aus ber Urgeit —

bem Lat. antiquus - entgegen gefest. Man wifft ber Bare thifch en Ueberfehung bes neuen Teftaments vor, bag fie für Schriften von fo hohem Alterthume ju mober n fen.

Es ift nichts weniger als nothwendig, bas dos Neuere beffer und volltommner fep, als das Aeltere, und daß unsere Beitgenoffen die Borwelt und felde die Urzeit an Geschmad und Genie übertreffen; man hat daber wenigstens mit Recht die Fearge auswerfen können: ob die Reuern die Alten in den Bereten des Geschmades und des Genies übertreffen. Ja es ist in den bilbenden Künsten bereits zum Bortheil der Alten entschieden; man halt die Berte der Bau- und Gildhauertunst, die noch aus dem Alterthum der Kunst übrig geblieben sind, für Muster, die noch feine mod erne Kunst übrig geblieben sind, für Muster,

Mobern, bas icon in bem mittlern Latein vordomme, leitet Johann de Janua von Modus, Sitte, Gewohnheit, Gebrauch ab, und ift also mit Mode verwandt; barin liegt der angeführte Rebenbegriff, wodurch es sich von Reu unterscheibet. Es hat bis jest noch tein ursprünglich beutsches Wort, bas seine Bedeutung ganz erschöpfiz, an seine Stelle gesett werden können. Nur Dennis hat in seinen Lesefrüchten, statt: modernisiten, verheutigen, gewagt.

### Mögen. Wollen.

L üb. Benbe Ausbrude tommen als Beziehungen von Sandlungen bes Begehrungevermögens mit einander überein.

II. B. Was wir ehun, das muffen wir wollen, seisst alsbann, wenn wir es ungern ehun. Sollen wir es so wollen, daß wir es gern thun: so muß es uns entweder ger nicht miße sullen, oder doch in einem beträchtlichen Grade mehr wohlgefallen als mißfallen. So fern uns das, was wir wollen, gefällt, so fern es uns Lust und Bergnügen macht, mögen wir es. (S. Gern. Billig.)

Wir woilen also alles, was wir frey thun, auch weim wir es ungern thun, wir mögen bas, was uns gefällt, wos zu wir Suft und Reigung haben, wir mögen nicht, wozu wir feine Luft haben. Der ungerechte Saushalter in ber Parabel hat feine Luft ju arbeiten, und er fagt:

Braben mag ich nicht, auch fcam ich mich ju betteln! Que. 16, 3.

Menfchen, bie fich nicht in bem finnlichen Senuffe gu beberrichen wiffen, pflegen gu fagen:

3d effe, was ich mag, und leibe, was ich muß.

Gine alternde Schonbeit findet tein Bergungen mehr, fich in dem Spiegel ju feben. Sie fagt:

Ich bedarf ibn nicht mehr. Denn was ich vormafis gewefen Rann, ich nicht - was jest bin, mag ich nicht in ibm

J. 17. Ødg.

So wie wir manches wollen, was wir nicht mocht en, wenn wir nicht mußten, so mogen wir auch manches, was wir nicht wollen. Denn da das Mögen bloß anzeigt, daß und etwas gefällt, ober daß wir zu etwas Lust haben, so ist es immernur noch ein unzureichender Grund des Wollens, und es kann ihm noch manches entgegen stehen, daß es nicht in Wollen über, geht. Denn was wir wollen sollen, von dem mussen wir vorser sehen, daß es in unserer Macht stehe, und daß wir nicht stärtere Bewegungsgründe haben, es nicht zu wollen.

In biefem Falle muffen wir unfere Reigung unterbrucken ober fie in die Schranken eines bloben Bunfches gurud meis fen. (S. Begehren. Berlangen. Bunfchen. Luft haben. Sich geluften laffen. Luftern feyn. Sich Behnen.) Bir brucken alsbann unfere Reigung durch ben Conjunctiv ift, ber fich auf eine verschwiegene unmögliche Bedingung bezieht. Wir fagen: Ich mochte gern meine Jugenbjahre wieder zuruck haben — verfteht fich, wenn et mogelich wäre; ich mochte mir gern ein Pferd halten, wenn ich es inicht für Pfliche hielte, mein Geid zu nühlichern Ausgaben zu Rathe zu halten.

Schowode mehl ber Rapfer fenn.

Bleim.

In welcher finbifden Gebantenlofigfeit verftrichen meine Sage! Best weiß ich, was ich werben mochte.

Ignes v. Lil.

#### Mohr. Maur.

I dis. Bur burd einen Irribum legt man ohne Unterfchied allen Einwohnern von Afrita biefe Mahmen ben.

II. B. Denn eigentlich tonnen nur bie Bewohner von ber nördlichen Rufte von Afrika, wenn man sie nicht nach ihren besombern Rahmen nehnen will, Mauren genannt werben, und die in dem Innern und der Linie naher wohnenden heißen Mohren. Die Marockaner 3. B. sind Mauren oder Mauristanier, die Bestohner von der Kafte von Guinea, am Riger, am Senegal 2c. sind Mohren. Um diesen Unterschied nicht so versehlen, der ben der Ahnlichteit des Lautes begder Wester, Mohr und Maur, so leicht übersehen werden kaun, nennt man auch jest die Mohren hausger Schwarze, Reger.

Die neuelten Reifenben, welche bas innere Afrika besucht haben, als: Munto Paet unterscheiben auch bepbe Boller in Ausehung ihner Gemulheart und Sitten so ftart, daß fie nicht verbienen, mit einander verwechsete zu werden. Die Maurn find herrschsichtig, grausam, unterbruckend, verfolgend, die Reger ober Mohren sanft, menschlich, mitteidig.

Die Mauren wurden unter Philipp dem Dritten aus Spanten bertrieben und nicht die Mohren; denn nur die Mauren waren aus dem nordlichen Afrita nach Spanien hers über gegangen und hatten es erobert, wurden aber nach und nach besiegt, unterjecht und endlich gang verjagt.

Man thut alfo unrecht, wenn man den Othello, in den fic doch die fcone Desdemona verliebte, und ber ein Maur war, noch immer auf ber Schaubuhne mit der Maste eines hählichen Dobren erscheinen ifft. Dieser Brethum ift jest nicht mehr so verzeihlich, als er es zu Shakespeare's Leiten mar.

## Morast. Bruch. Marsch.

I. üb. Ein Boben, beffen Erdreich weich und nicht troe den ift.

II. B. Ein Moraft ift soldes Erbreich seibst. (O De Der, Moraft, Sumpf.) Bruch ist eine Gegend, die haus kge Moraft ennb Sumpfe enthält, die sie zur landwirthe schaftlichen Cultur unbrauchbar machen. Wenn das Bruch webar, werden soll, so muß das Gestrauch und Schiss, womit es hie und da bedest ift, ausgehauen und der Boden durch Absangsgräben trocken gemache werden.

Eine Marich ift ein weiches Erbreich, bas von bem Schlamm ber See ober eines Bluffes von selbst ift angeschwemme sber durch tanftsiche Berankaltungen dem Bluffe ober der See ist afgewonnen worden. Es hat mit Meer, Mohr, Morak, bem Franzbischen Marais, dem Englischen Moor einerlen Stamm, und das ist wahrscheinlich das Celtische Mar, Mer, Wasser, Geuchtigkeit. (S. Meer. See.)

Mord. Meuchelmord. Cobschlag. 6. Wendelmord.

Mude. Matt. Lag. G. Matt.

Mand. Maul. S. Maul.

Mundert. Aussprache. S. Ausprache.

Munter. Aufgeweckt. Lebhaft. Lustig. S.

Muntur. Livree. Uniform. S. Livree.

#### Munge. Geld.

T. üb. Bas in dem Umtaufch jum Maafftabe und Zquis valente des bestimmten Werthes der Sachen gebraucht wird, ift Gelb und Munge; fo fern werden diese Worter als sinnvers wandt betrachtet.

II. B. Gelb ift aber Alles, was zu diesem Maaffabe und Aquivalente bient. Es muß baber aus gleichartigen Theilen bestehen, wovon eine gewisse Quantitat dem bestimmten Werthe einer Sache gleichgeltend ist. Die zu diesem Zwecke in allen Rücksichten bequemfte Materie sind die Metalle, und insonderheit die eblern. Sie haben an sich einen Werth, sie sind von einer nicht leicht zerstörbaren Masse, sie laffen sich seicht sausbewahren und fortbringen, und sind insonderheit durch ihre ganze Masse gleichartig.

Benn ein Stud folden Gelbes geprägt ober mit bem Zeichen feines Werthes bezeichnet ift; fo nennt man es eine Dun war. Eine Dunge ift also ein Stud geprägtes Metan, und wenn sie im Sandel gange und gebe ift, so ift sie ein Stud Gelb.

Daß man bas nahmliche Stild Gelb nennt, so fern es im Sanbel als Maasstas und Aquivalent von Sachen bient, und Mange, so fern es geprägt ift, ethellet schon baraus, bas man Schaumung en hat, die nicht zum Umlauf im Danbel bes stimmt sind, und Paptergeld, bas nicht aus geprägtem Mestalle besteht. Auf ben malbivischen Insein sind ben bem Sans bei eine gewisse Art kleiner Muschelschaalen im Umlaufe, in Sis na bezahlt man mit Metallen, aber nach dem Gewichte; bas ist Geld aber keine Muze.

Ber baber in einem Lande, worin Papiergeld im Umtaufe ift, bloß im Allgemeinen Geld verfprochen hat, ber tann in ben bafeibst geltenben Papieren, Bantnoten 3. B. bezahlen, und er ift nur zur Zahlung in geprägten Metallen verpflichtet, wenn er Dunge versprochen hat.

#### Mürbe. Morsch.

I. ub. Befte Korper, swifchen beren tleinften Beftanbthete fen ber Busammenhang fehr gering ift, so baß sie durch eine gereinge Rraft tonnen getrennt werben.

II. B. Dieser Zustand eines Karpers tann mancherien Ure sachen haben, und er heißt murbe ohne Unterschied ber Ursa, che, morsch aber, wenn diese Ursache ein Anfang von Faulnis ift; diese macht, daß er erst morsch wird, und endlich modert. (S. Modern. Faulen.)

Alle biefe Borter: morfc, murbe, (Rieberfachfisch: mor) mobern, Moder, Moor, Moraft haben eine Uhnslichteit des Lautes, weiche auf eine Berwandschaft der Bedeutung beutet, die auch in ihnen unvertennbar ift; sie find bloß ber Artund dem Grade der Austofung nach verschieden.

Die Früchte werben mutbe burch die Reife, fie werben morich, wenn fie überreif sind und anfangen ju faulen, ber Stockfich wird murbe durch das Waffern und das Rlopfen. Die weichern animalischen Körper werden nicht bloß morich, wenn fie aufgeibset werden, sie werden faul, sie faulen. (S. Mos. bern, Faulen.) Steine hingegen und holz werden murbe mb morich; die Knochen, als die hartern Theile der animalis: Ihen Körper werden gleichfalls morich und marke.

Mag (ber Bechfelminde Spiel In ber Brandung Rachen) Worfch bes Jahrzeugs Ban pom Riel, Bis jum Wimpel frachen.

Matthiffon.

## Muße haben. Mußig seyn. Mußig geben.

I. ub. Ber nicht beschäftigt ift, ber hat Denfe, er ifte mußig, er gehet mußig,

U. 23. Wer teine Gefcafte bat, ober von feinen pflicht, mäßigen beschwerlichen Beschäftigungen frep ift, ber bat Rube. Er tann aber in ben Stunden ber Rube einige Befcafe Defdaftigungen gu feinem Wergnugen und gum Beitvertreibe vornehmen, alebann ift er nicht mußig. Mur alebann ift er mußig, wenn er mit gar nichts beschäftigt ift; und wer gern mußig ift, weil er alle Beschäftigung ichenet, ber gehet mußig, er ift ein Dußigganger.

Da wir nicht immer arbeiten tonnen: fo muß fic ber that tigfte Wenfch einige Muße gewähren. Benn fie alebann fich mit etwas befchäfzigen, fo tonnen es Kleinigteiten fenn; benn fie wollen nur die Stunden ber Muße burch einen Zeitvertreib aus-fullen.

Lode, ber aus Scherz heimlich die Unterredung zwey geoßer Manner beym Theesische aufschrieb, um bemerklich zu machen, von melden unbedeutenden Dingen sie gesprochen habten, urtheilte zu strenge. Die hatten Muße und wollten doch nicht ganz mußig senn. Cicero urtheilt billiger, der ben, Seipid und Lalius nicht tabelt, daß man fie einst ans getroffen, als sie am Seeufer schone Schneckenschalen und Riefels stine aufsuchten.

Gerade die unichulogfen und ruhigsten Geelen tonnen fich so von ihren Geschäften abstannen, und um nicht gang waßig gu seyn, mit einem solchen geringfügigen Zeitverstreibe die Sounden ihrer Du i e ausfüllen, indes boshafte Menschen ihre Sewissensunruhe durch Truntenheit und verderbeiliches Spiel zu unterbrücken und zu vergessen, so wie hestige und thätige in diesen Pergnügungen sich abspannen oder eine ftare tere Beschäftigung zu verschaffen suchen mussen.

## Muffen. Sollen.

- 1. Ub. Bas nicht ungeschehen bleiben fann, bas foll und ... muß geschehen.
- II. 23. Diese Worter werben zuförderft von der Beftimmung physicher Krafte gebraucht. 1. Wenn ein frephandeindes Welen die Wirflichkeit von Etwas will, so sagt es: es foll segn; wenn die Gewalt wirtender Ursachen, ober das Ubergewicht

wicht zureichenber Grande, eimas nothungbig macht: fo min f es geschen.

Der Muller will, das seine Muhe gehen foll, weil er erwas zu mabien hat. Wenn man thm sagte: Die Duble wird sich an dein Wollen nicht kehren: so wird er answorten: wenn ich bas Schübbrett ausziehe, so muß sie wohl gehen; und er hat Mecht, benn er macht alsbann die wirkende Ursach von der Beswegung des Muhlrades wirklich. Diese ift der Austos des firs, menden Wassers an die Schauseln besselben.

In biefen gallen find es nach phyfifchen Gefegen wirtenbe Befen, Die etwas follen und muffen.

2. Bepde Ausbrucke werben aber auch von vernünftigen und moralischen Besen gebraucht. (1), Menn ein moralisches Besen einem foll und muß, so kann dieses ebenfalls niche and bere geschehen, als wenn das, was es thun oder laffen foll und muß burch etwas anderes bestimmt wird. Ein Mensch soll aber wiederum das, was ein Anderer will, der das Recht hat, sein Thun oder Lassen zu bestimmen, und nötzigenfalls ihn zu dem zu zwingen, wozu er ihn bestimmen will.

Die Menschen thun vieles, was sie nicht sollten, und vieles nicht, was sie sollten; aber sie thun alles, was sie vieles nicht, was sie sollten; aber sie thun alles, was sie mussie, was bie aberwiegende Rraft zweichender Gründe wirkt; wir sagen: es muß gesche hen. Diese überwiegende Kraft hat nun alles Angenehme und Unangenehme aberwiegend und unwidert des Angenehmen und Unangenehmen überwiegend und unwidert sehich ist: so muß ich, auch wenn ich nicht sollte. Eine Schildwache weiß, sie soll nicht auf ihrem Posten schlasen: Wenn sie aber doch eingeschlafen ist: so sagt sie zu ihrer Entschwache, und war sollten; ich hatte bereits mehrere Rachte gewächt, und war so ermattet, daß ich mich viedersehen muste, und ba schlief ich ein; ich konnte dieset undezusähzischen Resigung, mich aus zuruhen, nicht widerstehen.

(a). 36 foli aliadat fing mat ich mich fallen daufe ich muß des thun, was ich nicht fallen fang. Infonderfich mußten andffen wir das thun, was wir follen, wenn wir es unsgern thun, und also dazu gezwungen wetden, der Zwang mag ein physischer pher moralischer sepn. Man sagt: Du wirst wohl mussen; ich will dir den Willen machen.

Der Sauptmann (bat geflingelt).

Johann.

Onabiger Berr! mas foll ich?

Sauptmann.

Du follft biefen Brief nach ber Boft bin Kaagen - Bas fichft bu lange? es ift icon ipat, bu mußt eilen,

Wenn man ifn noch annehmen foll. Denm gebe ger fominbe,

Johann.

Collet - Benn ich aber nicht will?

Sauptmann' (nad bem Stod greifenb).

Go will ich ben Billen bir machen.

Johann.

Ja! wenn bad ift: fo muß ich wohl geben --- 3ch gehe herr Sauptmann.

(3) Das, was ben Willen bestimmt, ift die Vernunft und die Empsindung. Wenn bepbe mit einander harz monieren oder die Bewegungsgründe der Vernunft stärker auf unsern Willen wirken als unsere Triebe, Reigungen und Leidem schaften: so thun wir was wir sollen; wenn aber die Legterm das übergewicht haben und den Ersten entgegen gesetz sind: so thun wir nicht was wir sollen, wirzschlen oft mit Bedaupen, daß wir der Spungte der Leiden gesten und sehn wir der Abender der Leiden bas wir der Abender der Heiden gald ber auf Pliebe seinen Water erwarten; allein er fürchter sich vor ihm zu erschell wer, und kant Freier ist der der Gebauten auf seine Pliebet zw fagt:

Sefaft, Gefaft ift ber Entichtus Ich muß von bier, ich muß, ich muß. Ich meines Baters Born ertragen, Ich bor fein Angeficht mich wagen! Das fann ich nicht.

Gotter.

Bas gefdefen muß, bas ift als Mittel zu einem Zwecke nothwendig; was gefdehen foll, das ift als Zweck ober Mittel gut.

Sott will, wir follen gludlich fenn, Drum gab er uns Befete. . Gellert.

Der 3wed, warum und Gott Gefete gab, ift die Glud, feligkeit- ber pernanftigen Geschöpfe; biefe ift etwas Gutes; wenn aber biefer Zweck erreicht werben foll, so muffen wir die Mittel dazu gebrauchen, wir muffen die sittlichen Ber, nunftgelete beobachten.

Bir fotten unfere Zeit gut anwenden, weil das gut ift; wir muffen fie gut anwenden, weil dieß das einzige Mittel der Aushidung unserer Krafte und unserer Bervolltommnung ift.

Wir follen unfere Kinder gut erziehen, weil das gut ift; wir muffen sie gut erziehen, wenn uns ihr Wohl am herzen liegt, weil das die nothwendige Bedingung ihrer Glücksteligkeit ift, und das ist fie, weil eine gute Erziehung das einzige Mittel ift, wodurch wir sie glücklich machen können.

Mes Gute und pflichtmäßige foll gefchehen, alles mas in. Berbindung mit feinen Grunden nothwendig ift, muß gefchehen.

Was der allweise und allmächtige Urheber aller phyfischen und sittlichen Gesetze des Beitalls will, das soll und muß gesschehen; es soll geschehen, weil es das Beste ift, und die hochste Reisheit und Gute nur das Beste wollen und gebiethen fann; es muß geschehen, weil die Allmacht alles wirken kann, was sie will.

Der Menich foll Gott burch fein Leben verherrlichen und bas Bohl bes Bangen beforbern, weil es bas hochte Gut des Menichen ift und Gott ibm in diefem bochten Goiche feiner freven Sant lungen feinen Willen offenbahret hat, und er muß Gott verherrlichen und bas Bohl des Gangen beforden, wenn er felbft gum Genuß bes hochften Gutes gelangen will.

Der Engenbhafte thut bas burd feine feye Sanblungen. Allein auch ber Lafterhafte verherrlicht Gott als ein Gefchopf, und als ein Geschöpf mit ben hetrlichften Anlagen, und selbst burd feine bofen Sanblungen, welche bie bochfte Beisheit zum Besten bes Ganzen lentt; und so muß er Gott verherrlichen.

Wer besteht, ber erklart seinen Billen baf Etwas geschehen foll, wer gebiethet, ber erklart nicht allein seinen Billen, baf Etwas geschehen foll, er macht auch baß es geschehen muß; benn seine Beisheit und Gute macht bie besten Bewegungsgrunde wirklich, und seine Macht ist zureichend, bas, was geschehen foll, wirklich zu machen. (S. Befehlen, Sebiethen,) Der Gesetzeber will baber, baß etwas geschehen soll; bas Gesetze macht, baß es geschehen muß; benn seine Werfügungen schreiben alles bas vor, und die Bollzieher besselben machen alles bas wirklich, was die Besolgung bes Gesetze nordwendig macht.

Der Gesetgeber besiehlt was geschehen foll, indem er seinen Willen bekannt wacht, das Geset gebiethet, was geschehen foll und muß, indem es durch Bewegungsgründe auf den Willen wirkt, das sittliche Ramurgeset burch die Bewegungs, gründe der innern Sittlickeit und durch nachrliche Belohnungen und Ofrafen.

Wenn bas Sittengeset uns nur bekannt macht was wir thun follen, und nicht durch die vernünftigen Bewegungs. gründe, daß bas was es vorschreibt, das Befte ift, auf den Willen wirtt, wenn die Vernunft nicht überzeugt ift, so daß der Wille seine Vorschriften befolgen muß, so ift es unfraftig.

# Muster. Beyspiel. Worbild, Model.

- L 116. Ein einzelnes Ding, fofern batin bas Befen einer gewiffen Art von Dingen tonn angeschanet werben.
- IL B. Ein Bepfpiel ift ein solches Individuum, es mag bose ober gutiseyn; ein Muster ist es, iwenn es wegen seiner wahren oder vermeynten Bortrefsichkeit den Banko erregt ihm abnisch zu seyn, oder etwas ihm abnisches hervorzubringen, ein Borbild und Model, wenn wir seine Theile und Jusammens ordnung betrachten, um ein Ding von eben der Arx danach wiet. Ich zu machen.

Im weitesten Sinne ift ein Bepfptel ein sebes niedrigeres Ding, und insonderheit ein Individuum, worin ein hoheres Ding kann angeschauer werden. Man nennt daher eine historissche Bahrheit, eine wahre oder erdichtete Geschichte, ein Bepl seil, wenn darin eine bogmattiche Pahrheit oder eine Lehre kam abgeschauer werden. Das ist ohne Iweisel seine alteste Besteutung; denn beym Rexo ift Bispil eine Erzählung.

Gine bogmatische Babrheit ift aber entweder theoretischoder prattisch. Wenn eine prattische Bahrheit in einem einzelnen Falle, in einer Begebenheit, reche anschaulich gemacht wird: so wirkt bas Bey spiel zugleich auf bas Begehrungsvermögen. Es giebt verführerische, es giebt abschreckende Bepspiele. In der Bestrafung eines Berbrechers wird ein Bey spiel von den bosen Bolgen eines Berbrechens aufgestellt, um Andere davon abzusschrecken.

Die Beyfpiele ju theoretichen Bahrheiten, sollen uns bie Möglichkeit einer Sache, ihre gute ober schlechte Beschoffen heit, und die Grade berfetben, ihre Grande, Ursachen, Boigen und Birkungen anschaulich machen.

Benn die Bepfpiele wegen ihrer wehren ober vermennten Bortreffichteit, Bewegungsgründe werben, fie nachzuchmen. (G. Mirmachen. Badahmen. Radmachen.) fo were ben fie jugleich Dufter. Inbem es in feinen Erfahrungen an En fera bafer Bord treflichfeit ober an Gepfpielen auferorbentlicher Schlechtigkeit fehlt: fo wird er weniger gereigt, bie Menfchen, mit benen er in Berbinbung fiehet, genau gubeobachten.

Barve.

Da man die Ueberrefte bes Alterthums von ben Werten ber bilbenden Aunst für vortreflich halt; so fiebt man sie als Duft er an, die man nachahmen muß, wenn man etwas vortrefliches in feiner Art hervorbringen will. Unter ben Werten ber neuern Aunst gibt es gute, schlechte, und mittelmäßige, die man alfo als gute Beyspiele von bem Guten, Schlechten und Mittele; mäßigen, von Schönheiten und Fehlern betrachtet.

Die Rrieit, welche fich auf Erfahrung flutt, Bergleichung gen anftellt, und banach urtheilt, tann, ba fie jest bie Bemubung mehrerer Jahrbunderte überschauet, an ben Alten Dufter, an ten Neuern Beofpiele findet, natturicher Beise reiner, Schifer, beurkundeter, und mit mehr Rraft auftreten, als jemable,

Propylhen.

Mobel ift im gemeinen Leben erft, ans dem Kranzslichen anstatt Borbild eingeführt. Wir nennen Mobelle von. Maschinen und andern Aunstwerten die Vorstellungen derfelben nach einem kleinern Maußstabe,, nach welthem sie im Großen ausges führt werbeit, und von benen man die Große, Figur und Aufammensehung der Theise nach einem größern Maaßstabe nach ahmt. Luthar nennt noch diese Modelle Vorbilder. Gott zeigte dem Moses die Stiftshütte in einem Porbilde; wir würden jest im gemeinen Leben sagen: in einem Mobelle.

Die eblere Sprache hingegen, und alfo auch die hohere-Dichtersprache gebraucht Borbild, schon beswegen, weil es urfprunglich Deursch ift, und durch fein Alterrhum und feinen rellgiosen Gebrauch eine gewisse heilige Farbe hat.

Ehriftus bat uns ein Borbilb gelaffen, auf bag wir follen nachfolgen feinen gufftapfen.

In diefer Stelle der Bibel ift bad Borbild ein moralisches. Allein auch von großen und erhabenen Gegenständen, wird man anger der Sprache der Bertraulichkeit Borbild, und wenn bas Borbild nicht wieder ein Borbild hat, Urbild, nicht aber Mobel, sagen. Die Ideen des göttlichen Verstandes sind, nach dem Plato, die Borbilder per Urbilder von dem Besen der Dinge in dem Bestall.

In bem gemeinen Leben hat Mufter noch eine Gebeuting, worin es mit Mobel naber verwandt ift, als die übrigen Worfer. Man nennt die in Papier ausgeschnittenen Figuren, nach welchen man burch Unterlegung berselben ähnliche aus andern Stoffen schneidet Mufter; hingegen solche Stude, die man vor sich liegen hat, sie sorgfätig betrachtet und in Gedanken zergstedert, um kunstmäßig ein anders Werk danach zu verferrigen, Mosbelle.

Diese Bedeutungen laffen sich indes leicht auf die schon and gegebenen Unterschiede guruck fahren. In Mobel ift es augensscheinlich; aber auch in Must er sieht man unleugbar in bieser Berbindung bloß auf die Volltommenheit des Dinges, bas man mechanisch und bilitolings nachbildet, und bas man bestwegen gewählt hat, weil es bas Ding, das man zu Stande bringen will, am volltommensten darftellt.

Mütern. Zaaren. Sauten. Mauftern. S. Haaren.

Muthig. Beberzt. Aubn. Capfer. Zerzhaft. — Muth. Auhnheit. Capferkeit. Zerzhaftige feit. S. Beherzt.

Muthmaßen. Vermuthen. Meynen. — Muthmaßung. Vermuthung. Meynung.

I ub. Etwas Ungewisses für wahr hauen, fo bag man fic ber Ungewisheit bestelben bewußt ift.

II, R. Meynungen tonnen sowohl degmatische Bahr,
-heiten als Latta ober hiftorische Wahrheiten jum Gegenstame
baben :

haben; Muthmassungen und Mermuthungen nur gacta. Der Pobel meynt, bag alles Bose, was die Menschen thun, ihnen von dem Teufel eingegeben werde, und es ift eine Meynung, die bey vielen die Heiligkeit eines Glaubensartikels hat; es ist aber eine sehr schädliche Meynung. In den Schwilen der Gelehtten sind solche Meynungen, wenn sie zur Erklärung von Erscheinungen in der Natur gebraucht werden, Hypothesen. Es hat von jeher über die seitene Naturer, scheinung, das Steine vom himmet fallen, außer den Schulen viel abergläubische Meynungen, und in den Schulen viel abertheuerliche Dypothesen gegeben.

Das Muthmaßen nabert sich bem Meynen baburch, baß begbes beutlicher ift, Bermuthen kann auch im höhern Grabe dunkel seine. Wan hat dunkle, leise Vermuthungen, aber keine dunkle und leise Meynungen und Muthmaßungen. Wem plöglich eine soiche entfernte Vermuthun'g aufsteigt, der weiß keine Gründe dafür anzugeben, er weiß selbst pft nicht, wie er dazu tömmt, sie ist ihm gleichsam ungesucht begegnet, und unversehens aufgestoßen \*), sie hat oft ihre Quelle in Vergesellschaftungen, die in dem tiessten Grunde der Seele verborgen sind. Daher gehören auch die Uhndungen zu dem Vermuthungen; sie sind nichts anders, als bunkle Vermuthungen von Erwas Künftigen. (O. Vermuthen, Ahnden.)

Wuthmaßungen find hingegen nicht in einem bloßen Befühl gegründet, deffen Quellen uns felbst verborgen sind. Wir find uns vielmehr der Grunde, warum wir eine Duth, maßung für wahrscheinlich halten, deutlich bewußt, und ton, pen auch unsere Duthmaßung rechtfertigen, indem wir die Grunde ihrer Wahrscheinlichteit auseinander seben und deutlich barlegen.

Ø4

Das tonnte ber Ableitung bes Wortes Bermuthen von bem Plattbentiden moten, begegnen, ju Statten tommen, bie ein gelebrter und finnreicher Schriftfteller porgefchlagen bat. S. Borrath von all Anwerk, non B. v. D. Leipz, 1795. C. 121.

Conjecturen nennt. Die Runftrichter ber griechischen und sonjecturen nennt. Die Runftrichter ber griechischen und somischen Schriften verbessern oft die alten Schrifteller nach Wuthmaßungen, da, wo ihnen die Sandschrifteller nach Wuthmaßungen, da, wo ihnen die Sandschriften feine vassende Lesart an die Hand geben; und sie führen die Gründer an, warum sie die vorgeschlagene Lesart für wahr halten, sie bestufen sich auf die Regeln der Arieft und Grammatit, bestimmen den Grad ihrer Wahrscheinlichteit mit kritischer Genausgteit, und beurtheilen danach, ob ihre Muthmaßung verdiene in den Lert aufgenommen zu werden, oder ob sie sie nur in den Anmerstungen ausbewahren mussen, die sie entweder durch eine bessere Muthmaßung verdrängt, und durch stärtere Gründe vervworsen, oder durch neue Gründe an Wahrscheinlichkeit gewinnen werde.

Muthwillig. Leichtfertig. G. Leichtfertig.

### Mach. Gen. Warts. Bu.

f. üb. Diese Bormorter tommen so weit überein, als fie bie Beziehung eines Dinges anzeigen, welche es zu einem ger wiffen Undern außer sich hat.

II. B. Dach bezeichnet diese Beziehung so wohl in det Beit als in dem Raume; und in dem lettern wird es sowohl von dem ruhenden als bewegten Korper gebraucht.

Dier barf ber Antor, ber ben Betennenben als Freund vorführt, jumabl, wenn er Jahrhunderte nach ibm lebet, wohl ein Wort über ibn fprechen.

Berder.

In dem Raume ift das, was nach einem Andern ist, hinter ihm, und es ist also das Gegentheil von Bor. Bep unssinnlichen Dingen bezeichnet daher nach auch den geringern Werth eines Dinges in Bergleichung mit einem Bolltommnern; und es wird als ein solches betrachtet, das von dem Ziele der Bolltommenheit entfernter ist. Wir sagen daher von ihm, daß es dem Andern nach siehe, wir sehen es demseiben nach.

Die Griechen tannte Petrarca wenig, und er feste fie baber ben Romern nach.

Ebend.

Wenn daher das Unvolldminnere volltommner werden foll, so muß es demseiben nach, es muß ihm nachfolgen, es muß es nachahmen

Dir nach, ruft Chriftne, unfer Selb,

Joh. Angelus.

Da nach von nah, nahe, nurdurch ben flactern Sand verschieben ift, so ift seine Bedeutung augenscheinlich von bem Begriffe der Annaherung ausgegangen, ben ursprünglich der Imperativ von Rahen ausbruckte, von dem sie auf die Stellung überhaupt verallgemeinert ift.

Rorpers nach einem bestimmten mit einem eigenehamlichen Dab. men bezeichneten Der gehräuchlich,

Caben fie jenen einmahl gen Ithata wieberfebrent. Doft.

Die Werbindung mit himmel macht hievon die einzige Ausnahme. Jesus fuhr gen himmel, und mit gen himmel
gerichteten Augen sahen ihm seine Junger pach. Dieses letze Bepipiel beweiset, daß Gen die hloße Richtung nach einem Orte, und nicht immer, wie h. d. E. R. Teller (Bollf Darft, ber d. Spr. in Luth. Bibelub. S. x x 2.) aus einigen Fällen alfirahire hat, die abgezweckte Einkehr in bemselhen bedeute. Is hat ohne Zweisel Geben zu seinem Stammworte, und ist von Wogen wur durth die Werstartung des eingeschobenen Gaumenlantes verschleben.

Gen bedeutete auch sowohl, wie jest, Gegen, fcont in ben altern Zeiten die Stellung zweier Dinge mit ihren zuger Pheten Borberfeiten, und, wie ebenfalls Gegen, maralifche Berhaltniffe.

Sie lass Kein (gen) im unde sprach Weinende des Ungemich:

Adel. Mag. 1. 3.

Und dass er fürbass in aller Versprachnisse und puntnisse gen In sie, als jetze gen In bin.

Diploma 1392. ben haltaus, v. Verfprechnis.

Der angegebene Unterfchieb swifchen Rach und Gen liegt augenscheinlith in ben Ausbrucken bum Grunde: Der Aftronome fiehr nach bem himmel, er richtet feine Augen und Eberhards Worterb ge Lb. fein Fernrohr nach bem himmel, ber Betende fieht ober richtet feine Blide dus Andacht gen himmel. In bem lettern Kalle wird bloß die Richtung den Augenaren überhaupt, in dem erstern die Richtung- derfelben in der Absicht angedeutet, um auf diese Weise beuilicher zu sehen, und sich dem Gegenstande, den er aus himmet bevohachten will, zu nahmen; weit wir das beutlicher sehen, was und nahmer ist.

Der Stamm dieset Bortes, ber auch in dem Englischen towards sichtbar ift, kann kein anderer seyn, als Babren, sehen, das in dem Deutschen Wahrnehmen, dem Englischen to wurd, dem Französischen gurder, regarder, gare noch vorhamben ift. Die Bedeutung des Hutens, die es in Bahren selbst, und in Bewahren, Verwahren hat, ist mit der Ableitung genau genug verbunden, daß man sie leicht aus derselben herzeiteten kann. Denn wir nennen noch den, welcher für die Erstaltung einer Sache sorgt, einen Ausseher, und auch das Lateisnische tueri, wovon sowohl intueri, als tutus, sicher, wohl bewahrt, hertommt, verbindet gleichfalls bepde Bedeutungen.

Wir fuhren nach bem Lande, heißt alfo, wir naherten uns bem Lappe, wir fuhren landwarts, wir richteten unfer Gricht gegen bas Land. Samburg liegt nordwarts von Salle, heißt, man muß die nördliche Weltgegend ansehen, wenn man die Lage von Samburg bestimmen will; aber Samburg liegt nach Morden von Salle, es ift dem Norden naher als Salle.

Bu, bebeitet zuförderst nur eine Beziehung auf andere Dinge im Raume, nicht in der Zeit; diese lette Beziehung bes zeichnet bis. Ferner die Beziehung eines ruhenden Dinges so wohl als eines bewegten auf einen gewissen bestimmten Ort, der ein Theil eines größern Ortes ist. Ich ging zu meinem Bruder; ich fand ihn aber nicht; denn er war nicht zu Hause. Als wir zu Leipzig antamen, war die Messe schon angezangen.

Da Bu, das Miederdeutsche To, Tau, mahrscheinlich bie vergangene Zeit des Passivs ift; so bedeutet es die Beendigung einer Sandlung, also ihr Ziel. Wir kamen zu Leipzig an, das war das Ende unserer ganzen Reise, oder eines Theiles bereseiben. Sieraus ergiebt sich auch, warum Zu auch den Zweckmateigt, wovon das, was wir dazu thun oder gebrauchen, das Mittel ist. Wir suchen Geld zu erwerben, um etwas das für zu kaufen.

So wie Bu das Ende und Biel einer Bewegung, und überhaupt einer Handlung bezeichnet, so bezeichnet Mach nur die Annaherung. Ich ging zu meinem Bruder; das war das Biel meines Ganges; als ich ihn aber nicht fand, durchlief ich wach ihm die ganze Stadt; ich suchte mich ihm zu naher u, und ging an alle Derter, wo ich ihn vermuthete.

Mit der Bedeutung der Folge in der Zeit hat fich nach und nach, wie ben dem Worte, Folge selbst, die Bedeutung des Lateinischen secundum, von dem, was in dem vorher gehenden gegründet ist, verbunden. Es ift etwas Underes zu sagent man nannte ihn vor mir, und mich nach ihm, und man nannte mich nach meinem Bater, oder man gab mir den Nahmen meines Waters, und wenn ich diesen Rahmen führe, so ist der Grund bavon, daß ihn mein Bater geführt hat.

Rad bem Mimanfor nannte bie Nachmelt biefes Colos Caftelalmanfor. Alinger.

Man fieht hieraus, daß ber gesunde Berstand, der seine Gegriffer in der Sprache niederlegt, den dem Begriffen von Grund und Folge mehr als ein blofes Wor, und Mache Gepin

: Seyn denkt. Aus ber Sprache foll die Metaphufif bie Berftanbesbegriffe entwickeln und zergliedern, und darum ift ihr Stubium fur die Metaphyfit so wichtig.

Nach und Nach. Allgemach. Allmählich. & AL gemach.

Machahmen. Mitmachen. Machmachen. S. Mitmachen.

Machdenken. Bedenken. Denken. überlegen. S. Bebenken.

Machdenken. Durchdenken, überdenken.

I. iib. Sich einen Gegenstand feiner Gebanten beutlich ju machen fuchen.

II. Die verschiedene Art wie der Verstand bey diesem Denken beschäftigt ist, wird zwar durch die Vorwörter, aus denen diese Worner zusammen gesetz sind, hinlanglich angegeben. Da diese Vorwörter aber von dem Sinnlichen hergenommen find: so läßt sich der Unterschied, der mit ihnen zusammen gesetzen Ausbrücke nicht völlig deutlich angeben, wenn man die besondern Verrichtungen des Verstandes bey einem jeden nicht genauer bes schreibt.

Benn wir fagen, daß wir über etwas nachdenten: fo wollen wir bloß fagen, daß wir uns genauer damit bekannt zu machen ftreben. Es erregt unfere Aufmerkfamkeit, es fep daß es uns ohne unfer Zuthun in die Sinne gefallen ift, ober baß es eine Wahrheit ift, die uns Andern vorgetragen haben, oder die sich freywillig, aber noch nicht in dem gehörigen Lichte oder mit beruhfgender Gewisheit unferm Geiste dargestellt hat.

Bir feben ben Rauch auffteigen und benten über bie naturlichen Ursachen biefer Erscheinung nach. Man tegt uns eine Aufgabe vor und wir benten ihrer Auflösung, eine Brage, und wir benten ihrer Beantwortung nach; wir haben uns eine Materie zu einem Bortrage gewählt, und wir benten ihrer

ihrer Auskrebeitung nach. Nachdem wir einen großen Theil unferes Lebens in Zerstreuung und Gedankenlosigkeit jugebracht haben, kommen wir endlich jum Nachden ten, eine unvermus thete Giücksveränderung nothigt und, uns mit den Borschriften der Weisheit und Klugheit bekannt ju machen, um über unser bisheriges Leben richtiger urtheilen zu konnen. In allen diesen Källen ist etwas vorher gegangen, nach welchem wir unser Benken anfangen, wer, wenn wir schon darin begriffen sind, es fortsehen, so wir etwas, dem wir mit unsern Gedanken nach, gehen, indem wir es, gleichsam als in der Entsernung, undeutz lich erkennen, und nach ihm hin streben, damit es uns beutlich werbe. (S. Sedenken, Denken, Nachdenken, über, legen.)

Run burchbenten wir bas, worüber wir nachben. fen; wenn wir bas Ganze zergliebern, und uns die Theile beffeiben, die daben vortommenden Begriffe, Urtheile und Schluffe beutlich benten. Wir muffen oft eine Materie mehr als einmahl durch benten, indem wir bie Begriffe, Urtheile und Schluffe, die unfer Nach denten baben beschäftigt haben, von neuem, und wieder von neuem in ihre Theile auflösen.

Wie tann ich aber einer Aufgabe nach benten ohne fieburchzuden fen? Wie tann ich bie Auftofung au finden hoffen, wenn ich von der Aufgabe und ihren Cheislen teinen beutlichen, vollständigen und genauen Begriff habe?

Leffing.

Bir benten bem Beweise eines Sates nach, ben wir gelefen haben, wenn er uns noch nicht beutlich genug ift, so fern wir ihn immer beutlicher zu faffen suchen, und benten ihn zu bem Ende burch, so fern wir jeden Grund beffelben und feine Berbindung mit ben übrigen uns deutlich einzusehen ber muben.

Ber etwas überdenft, ber faßt alles, mas er von einem Ende bis jum andern durchgebacht bat, jusammen, um ein Resultat daraus ju ziehen. Ift es fein gunzes Leben, was er überbentt, so will er wiffen, ob er es vernünftig ge-

fahrt hat, und wie er burch baffelbe in ben Zustand gekommen ift, in dem er sich befindet; ob er, wenn er unglücklich ift, fein Unglück durch den ganzen Lauf deffeiben verschuldet habe, oder ob er ohne seine Berschulden darin gerathen sep. Ift es ein Bei weis, den er üb erd entt, nachdem er ihn durch gedacht hat, so will er wissen, wie alle Sabe barin unter einander und mit dem zu beweisenden Sabe so zusammen hangen, daß sie eine vernünftige überzeugung wirken können.

Wenn wir Jewand in tiefem Rachben ken vertieft sehen: so urtheilen wir, daß er mit seinen Gedanken etwas verfolge, das er sich deutlich zu machen sucht; wir wissen aber nicht, ob er etst noch die Theile des Ganzen nach einander zergliedere oder es erst durchdenke, oder das Ganze schon zusammen gefaßt, und seine Theile in ihrer Werbindung unter einander und mit ihrem allgemeinen Resultate denke und also überdenke.

#### Machdenten. Machsinnen. Machgrübeln.

I. Ub. Dit feinem Berftande beschäftigt fenn, etwas beutlich ju ertennen.

Il. B. In bem Machbenten tann fic ber Berftand mit befannten und unbefannten Gegenstanben befchaftigen, in bem Dadfinnen befchaftigt er fich nur mit folden, ble ihm bisber unbefannt find, in bem Rachgrubeln mit uherforschlichen ober folden, beren Erforschung teinen Rugen bat. terfchied liegt fcon in Denten, Ginnen und Grubeln. (O. Denten. Ginnen. Grubeln.) Ber beutt ber beschäftigt fich Begriffe ju abstrahiren und jufammen ju feben, er urtheilet und folieft, ber Gegenstand mag fenn, welcher er will; wer finnt, ber macht Odluffe, zergliebert bie Begriffe, burde bentt alle feine Renntniffe, es mogen Berftanbes, ober Erfah. rungeurtheile fenn, um baburch gur beutlichen Ertenntnig von dem Berborgenen zu tommen. Bas wir erfinden und ent Deder wollen, ift bisher verborgen, wir finnen ihm alfo Minerva mar bie Erfinberin allet Runfte; ber Dichter' nennt fie baber bie finnenbe.

Man gab ber finnenben Athene bie Rachtenle-

Yog

Bir den fen über die Grunde ber Binge nach, auch aber die, welche uns vor Augen liegen, wenn wir und ihren Busfammenhang deutlicher machen wollen; aber wir finnen den verborgnen Grunden und den geheimen Ursachen der Dinge nach; und da wir das nicht begreifen tonnen, wovon uns die Grunde verborgen sind, so finnen wir über das nach, was uns unbezgreislich scheint. Der Dichter läßt einen Betrunkenen sagen:

Ich finn' und finn' und bie Gebanten, Gleich als im Staum, verwirren fic. Sier ftebt main Blas, es icheint ju manten, Ich nehm' es und befchutte mich.

Lyr. Blumeni.

über bas Bergangene, das uns burch die Geschichte oben butch eigene Erfahrung betonnt ift, tann es oft sehr heilfam fenn, ernstlich nachzu denten; über die entfernte Intunst durch Machfinnen zu erforschen, ist eben so vergebens als unnug. Diefes Rachfinnen ist baher ein eitles Rachgrubeln, bas, wenn es mit Angst und Unruhe vertnüpst ist, uns unginclich macht.

Der Rachsinnende fieht baher mit gesentem Saupte ftarr nach unten vor fich bin, ber Rach bentende richtet auch bisweilen seine Blicke nach oben, er will bloß die ihn umgebenden Gegenstände nicht feben, um nicht baburch gestreut und in seinem Rach benten gestore zu werden; ber Rachsinnende will gleichsam das Berborgene in den Tiefen der Erde suchen.

Bit es fo? fagte er leife vor fich bin, und feine Ungen blies ben finnend an bem Boben geheftet.

Agn. v. Lil.

Machgeben. Machsehen. — Machgiebig. Machs

1. üb. Dem nicht entgegen fenn, was ein Anderer thut.

II. B. Wer bem Andern nach giebt, ber hindert bloß nicht, was er will, wenn er es auch mißbilligt und gern hindern wichte, und es im hindern befugt, ja in manchen Fällen vers pflichter wäre; wer dem Andern aber nach ieht; der hinderk wicht bloß, was er mißbilligt und zu hindern befugt wäre, sons dern läßt auch dadurch seine Liebe gegen den, der etwas thut, das er mißbilligt, nicht vermindern.

Eine schwache Mutter giebt einem elgensinnigen Schoof, kinde nicht allein in allen Dingen nach, auch wenn ihr Berskand den Eigenfinn deffelden für einen Fehler ertennt, den sie burch ihren Ernft und Festigkeit verheffern sollte, sie ift auch gegen die Fehler ihres Lieblings zu nach ichtig, um daburch ihre Liebe gegen denselben vermindern zu laffen.

Man kann auch aus Furcht nach giebig feyn; man ift aber nur nach ischtig aus Liebe. Diefe Liebe kann fich durch bie Armuth des Geiftes erhalten, welche den Liebenden hindert, die Fehler bes geliehen Gegenstandes zu bemerken, oder ihre Bichtigkeid einzuschen, oder aus der Otarke diefer Letbenschaft selbst, die ihn gegen seine Fehler verbiendet, oder endlich aus der Aberzeugung, daß diefe Behler eine eble Quelle haben, und daß es schädlich seyn wurde, sie mit Gewalt verbessern zu wollen. Die erstere Art ist eine fom ache und oft strafbare, die lettereeine welfe Rachlich t.

# Nachgeben. Gefällig sevn. — Nachgiebig. Ge-fällig.

I üb. Wer, ohne bazu verpflichtet zu fenn, bas will, mas er glaubt, bag es ein Anderer wolle, und bag es ihm angennehm fep.

Il. B. Man giebt aber auch aus Furcht, und weil man muß, ober hochftens aus Bedurfuis nach; gefällig ift man nur gutwillig, es fep aus Jutereffe ober aus Liebe.

Man bequemt fic oft, einem flohen, gebiecherifden, eigenfunigen , ober auch fcmachen Menfchen nachaugeben; aber bie Gefälligteit außert fich nur gegen ben, von welchem man erwas hofft, ober ben man liebt.

Man haft ben Machtigen, welchem man gezwungen ift, man verachtet den Schwachen, dem man fich nicht entbrechen kann, nach zu geben; man giebt beiden nach, weil jener zu troßig und biefer aus Einfalt zu eigenstnnig ift, selbst nach zu geben. Man verachtet ebenfalls den, welcher aus Eigennus oder Schwachbeit, gefällig und nachgebend ift; aber man schwachbeit, gefällig und nachgebend ift; aber man schwachbeit und Liebe zur Quelle hat. Es gehört indeß sehr viel Menschentenntnis dazu, das mit Sicherheit zu unterscheiden und in sehr vielen Fällen bleibt es ungemiß. Denn der Nach gie, bige und Gefällige hat selbst das größte Interesse, die wah, re Quelle seiner Nach gie bigteit und Gefälligteit, wenn sie, nicht edel ift, zu verbetgen.

Nachkommen. Nachwelt. S. Nachwelt.

Machlassig. Saul. Trage. Sabriassig. Phlege marisch. Devorossen. S Faul.

Machmachen. Nachthun.

I. iib. Etwas wirten, bas man will, daß es einem Un-

II. 23. So oft eine Kraft thatig ist oder handelt, so oft wirtt sie etwas, ihre Wirtung ist aber nicht immer etwas für sich bestehendes, fortbaurendes, oder ein Wert, sie ist oft nicht eins mahl überhaupt empsindbar und in die Sinne fallend. Man thut etwas, wenn man handelt, die Wirtungen unserer Thatigkeit mögen empsindbar seyn oder nicht; man macht etwas, wenn die Wirtungen unserer Thatigkeit mögen empsindbar seyn oder nicht; man macht etwas, wenn die Wirtungen unserer Thatigkeit entweder ein gewisses Wert sind, oder doch wenigstens empsindbar sind. (S. Han, dein. Abun.)

Da Rachmachen und Rachthun biefelbige Borfplbe gemein haben: fo tonnen fie nur vermöge ihrer Stammworter won einander verschieden feyn. Rachthun wird al,o beiben,

eine eben fo graße Rrafe anwenden, als erforberlich ift, bas zuwirten, was ein Anderer wirte, und Nachmachen eine ems pfindbare Wirtung hervor bringen, weiche bem, was ein Andes rer wirte, abnilch ift.

Ein Armerer richtet fich oft baburd gu Grunde, baß er es einem Reichern an Aufwande nachthun will, ba er boch niche eben fo viel Vermögen hat.

Es giebt Personen, welche so fehr über ihren Korper herr find, bag fie die Mienen und Geberben, und in so hohem Gras be ihre Stimme in ihrer Gewalt haben, bag fie tie Sprache Ans berer sehr tauschend nachmachen können. Der Spottwogel, (1' Oiseau mocqueur,) kann ben Gesang aller andern Wogel so genau nachmachen, daß man sie selbst zu horen glaubt.

Man thut also etwas, ober einem Andern etwas nach, wenn man eben so viel Krafte, Bermögen, Fertigkeit, Geschick- lichkeit hat; man macht etwas nach, wenn man eine ahnliche-empfindbare, es sey hörbare oder sichtbare Birkung oder ein ahnstiches Werk hervordringt.

Mur ben guten Berfen geht es ibm, wie Pharao's Banberern ben ben Laufen, er tann fie nicht nachmachen, fone bern muß fagen: bas ift Gottes Finger-

Reif. n. d. füdl. Frante.

Man thut also eine Rraftaußerung nach und macht ein Wert und eine sichtbare Wirkung nach.

Machricht Meldung. Bericht. Anzeige. Bestanntmachung. S. Melben.

# Machricht. Gerücht. Zeitung.

I. nib. Die Mittheilung der Runde einer bis dabin unber tannten Begebenheit.

II. B. Zeitung zeigt biefe Runbe (S. Kenntnig, Runbe.) an, ohne Ruckficht auf Die Art, wie man fie erhale

sen hat; die Radricht wird von bestimmten Personen an gerwiffe Personen gegeben, bas Gerucht ift offentlich betannt, whne bag man feinen Urheber weiß.

Man nennt baber auch Zeitungen die öffentlichen pertiodischen Bidtter, worin die neuesten Begebenheiten erzählt werden, und worin der Zeitungsschreiber nicht nur amtliche Bertichte und Nachrichten von seinen Correspondenten in den an ihn gerichteten Briefen, sondern auch die öffentlichen Bertuchte ausnimmt, die sich an einem Orte verbreitet haben. Gine Nachricht kann von einem einzigen Manne gegeben werden; ein Gerücht ist öffentlich bekannt. Es giebt daher gerbeitme und öffentliche Nachrichten, aber es giebt keine gerheimen Gerüchte. Man macht eine Nachricht, aber kein Gerücht bekannt, man verbreitet es.

Diese weitumfassende Bedeutung von Zeitung wird auch burch seine Abstammung bestätigt. Denn die mahre Abstammung seiner niedersächsischen Form Tidung, Engl. Tiding, Schweb. Tidningar, diejenige, die auch Gr. Abelung annimmt, ist nicht von Zeit, sondern von dem Angelsächsischen tidan, geschehen, in welcher Bedeutung tida noch jest im Schwes dischen und Islandischen gebräuchlich ist. Danach ist es bloß eine geschehene Sache, eine Begebenheit, und uneigentlich hernach die Kunde von einer Begebenheit, ohne Rucksicht auf ihre Quelle und die Art ihrer Mittheilung.

Bey dem Gerüchte ift diese Quelle unbefannt; denn es ift bloß das, was auf ber gleichzeitigen Aussage mehrerer Menischen beruhet, was von Bielen gerufen ift, (S. Rundbar. Ruchtbar.) ohne daß man den kennt, der es zuerst erzähltet hat. Da also der erste Urheber eines Gerüchtes nicht beskmit ist: so kann man sich von seiner Glaubwürdigkeit niche versichern; denn diese beruhet allein auf dem Ansehen eines als unverdächtig bekannten Zeugen. Es giebt daher zuverlässige Rachrichten aber keine zuverlässige Gerüchte.

Es hat fich jest die Beitung von ber übergabe ber Be, finng Cont verbreitet; fie beruhet aber bieber noch auf einem bloffen

blogen Geradte, von bem man erwatten muß, ab es wirb burd pfficielle Radrichten bestätiget werben.

Nachsehen. Nachgeben — Nachsichtig. Nache giebig. S. Nachgeben.

#### Machsehen. übersehen.

#### I. 46. Ginen Fehler nicht alinden.

II. Wan übersteht ben Fehler und fieht bemjenis gen nach, ber ihn begungen hat. Das erstere bezieht sich also auf den Fehler, durch den unsere Liebe gegen einen Menschen nicht vermindert wird. Das kann aber auch den Grund haben, daß man ihn nicht bemerkt, oder nicht für einen Fehler, wenigsstens nicht für einen sehr wichtigen halt. Denn übersehen hat auch die Bedeutung, ein Ganzes stücktig fehen, ohne auf seine Theile genau Achtung zu geben, und hiernacht aus diesem Mangel an Auswertsamteit viele derfelben nicht beachten.

Unverständige Altern feben ihren Rindern nicht die geringste Unvorsichtigkeit nach, wenn ihnen bas geringste baben zu Schaden tommt, und Aberfeben ihnen die größten Unstetlichkeiter, sobald sie nichts baben einbufen. Wenn bas Rind ein Glas zerbricht, so enebrenne ihr Born und sie strafen es, ohne ihm eine so verzeihliche Unvorsichtigkeit nach use hen; aber sie aber fe fiber feben ihm die vorsehlichften Lügen und ben boshaftesten Duthwillen, so lange sie seibst nicht baben leiben.

Wer einem feine Fehler nachfieht, ber kennt fie und balt fie fur Behler, allein er lagt barum feine Liebe zu ihm nicht so weit vermindern, daß er fie bestraft, weil er glaubt daß ste keine bose Quelle haben, und daß die Folge dieses beweisen werde. Diefer Nebenbegriff liegt in der Borfpibe nach, welche auf die Erwartung eines kunftigen guten Betragens deutet, welches ihn feine Liebe zu dem Fehlenden als unausbleiblich vorher sehen laßt.

Benn baher die Liebe viele Fehler überfiehe und bem. Geliebten nachfieht: fo geschieht es boch aus verschiedenen Grunden. Wer aus Liebe Fehler überfieht, ber ift burch

Leibenschaften verblendet und bemerkt fig entweder nicht ober halt fie nicht für Fehler; wer fie einem nach fieht, tennt fie und weiß, daß es Fehler find, allein seine Liebe vermindert fich des, wegen nicht, weil er Entschuldigungsgründe dafür findet, und fest glaubt, daß der Grund des Charafters des Fehlenden, auf weichem die Liebe gegen ihn beruhet, doch gut sey und sich tünstig so zeigen werde.

Seibf in bem Falle, wenn bie überfehenen Fehler nicht unbemerte geblieben find, beutet boch überfehen auf nicht bemerten, benn es ift alebann fo viel, ale, fich fiellen ober fo handeln, ale wenn man fie nicht bemertt habe.

#### Machsegen. Verfolgen.

L üb. Den Beg zu nehmen fuchen, wo man ein entferne tes Ding zu erreichen hofft.

II. B. Man verfolgt ein Ding, das sich entfernt, so fern man hinter ihm die nahmliche Richtung nimmt, oder zu nehmen sucht, in welcher es sich von uns zu entfernen streht; man set ihm nach, so fern dieses mit einer größern Sefug. Leit, Eifer und Geschwindigkeit geschieht. Der Sieger ders folgt den Feind, wenn er ihm nachgebet; und, wenn dieser schon Zeit gehaht hat, einen beträchtlichen Vorsprung zu gewinnen, so läßt er ihm durch die Reiteren nach sehen.

Da also in der eigentlichen Bedentung Berfolgen vermöge seiner Abstammung nur auf die Richtung deutet, Nachfest en aber auf die Geschwindigkeit der Bewegung, so kann man sagen: die, welche dem überläufer nachsesen, versehlten ihn, indem sie einen ganz unrechten Weg verfolgzen. Man verfolgt eine Spur, indem man die Richtung nimmt, welche diese Spur nachweiset.

Ein barbarifder Beind bezeichnet burch feine Berheerungen felbft ben Beg, auf welchem ihn der Steger, der ihm nachfest, verfolgen tann.

Da man fich demlenigen Dinge nahert, und ihm endlich gegenwartig wird, dem man in der rechten Richtung nachgeht: fo ift dassenige bev einem Dinge, was es bis an einen gewissen Ort verfolgt hat. So sagt man im uneigentlichen Sinns: die Gorgen verfolgen den Mismuthtgen bis in den Saal der Freude, und die Gewissensbisse den Bosewicht bis an den Thron.

hat ein Unmuth je mich in beine Arme verfolgt?
Gefiner.

# Machtheil. Schaden. Verluft. Abbruch.

I. is. Alles, was wir als ein übel anschen, bas aus Ete was entstehet.

II. B. Alles was ein übel fur ein Ding ift, biefes Ding mag eine Person ober eine Sache seyn, ift ein Schaben; eine Sache, bie an sich tein übel ift, aus ber aber ein übel für ein Anderes entstehen tann, gereicht ihm jum Rachtheil, biese Wirtung mag eine wirkliche Verschlimmerung ober bloß bie Berstinderung einer Verbesserung ober bie Beraubung eines Gutes seyn. Wenn das übet in der Beranbung eines Gutes bestehet, so ift es ein Verluft, und wenn etwas die Verminderung eines Gutes in einem andern wirtt, so thut es ihm Abbruch.

Ein Gefdmur am guße ift ein Odaben am guß, weil es ein übel an bemfelben ift, ba es Ochmerg verurfacht und ben Buf unbraudbar macht; ein Sagelmetter verurfacht oft vielen Ochaben auf ben Felbern, indem ed bas Getreibe gu Grunbe richtet; und an ben Baufern, indefn es bie Renfier gerfcblagt und baburch ben Berth ber Saufer verminbert. Dan nennt baber Diefe übel von ihren Urfachen: Bafferfcaben, fcaben, Wetterfcaben. Es gereicht ben übrigen Rauf leuten fum Rachtheil, wenn fich ein anderer Raufmann inthrer Machbarfchaft befegt. Diefer nabe Raufladen ift an fic nichts Bofes, aber aus feiner Dachbarfchaft entfteben fur Undere Bofe Rolgen. Er thut ben ubrigen Abbruch, fo fern ihr Ges winn baburd fic vermindert, baf er unter mehrere getheilt wird. Aller Berluft, ben fie baben leiden, bestebet indes blog barin, ball

bas ihnen manche Runden abgehen, und das thut freplich ihrem Sandel Schaben, benn er wird baburch fchlechter.

Dem Schaben ift der Rugen, dem, mas für eine Sache gut, das, was schlimm für sie ist; dem Nachtheil der Bortheil, dem Ochlimmen das Gute, das aus Empas erwachsen tami; dem Verlufte der Gewinn, der Beraubung eines Gutes, die Erwerbung deffelben; dem Abbruch ber Borschub, der Vermehrung des Guten die Vermehrung deffelben entgegen gesetzt.

Daß Rachtheil von Schaben und Abbruch fo unterschieden ift, daß dieses lettere die unmittelbare Wirkung einer Jandung bedeuter, bie eben darum bofe genannt mird, bas Erstere aber eine entferntere zufällige Wirkung, erheller auch daraus, daß man sagt: Jemandem Schaben, Abbruch, nicht aber Jemandem Nachtheil thun, sondern etwas thun, bas ihm zum Nachtheil gereicht.

Die Sicherheit ber neutraten Schifffahrt vor den franzolisichen Kapern seit dem Anfange des J. 1799 ift vielen Raufleusten von großem Rugen gewesen, vielen hat fie aber auch Schaden gethan, indem durch das Fallen der Preise der Werth der von ihnen aufgehäuften Waaren schlechter geworden ist. In den Sandelsverwirrungen, die daraus enestanden sind, hat mans dem guten Hause sein fester Aredit zum Racht heile gereicht, indem man es lieber als ein anderes zu seinem Wochselsdultzener gewählt hat. Durch die häusigen daben ausgebrochenen Bankeroutte hat mancher großen Verlust gelitten, und diese so zahlreichen Bankeroutte haben dem zu einem lebhaften Sandel so nothigen gegenseitigen Vertrauen beträchtlichen Abbruch ihan.

#### Machwelt. Machkommen.

I üb. Die Denfchen, welche nach Anbern leben.

IL 23. Die Bachtommen ftammen von bemjenigen ab, beffen Rachtommen fie genannt werden, und wenn barupeer alle in ber tanftigen Zeit lebenden Menichen verftanden werden, fo find fie doch nur Bachtommen, fo fern fie von ber vors berges

hergehenden Gefdiechtefolge abstammen; die Rachmelt find bie in der funftigen Beit lebenden Menfchen ohne Rudficht auf thre Abstammung von den Berftorbenen.

Em Mensch, ber ohne Kinder stirbt, bringt sein Permisgen nicht auf seine Machtommen; wenn er aber etwas Merk-wärbiges gethan hat, so kann sein Rahme auf die Nachwelk kommen. Die englische Nation muß, um einen Gibaren Krieg zu sühren; jährisch die Last ihrer Schulden vermehren, und die Mach welt wird es erfahren, ob ihre Nach om men die werden bezahlen können.

Den Machtommen find bie Borfahren, ber Mades welt, in ber Dichtersprache auch bie Afterwelt, ift bie Beis und Borwelt entgegen gefest.

Da wiber ibn mehr Feinde fich verschworen, Als bir bie Rachwell glauben barf.

Ramler.

Der Belt und Afterwelt.

Ebend.

Menn nun die weife Borwelt ausgestorben,, Das unerzogene Lindestind, Gin Rauber ift.

Ebend.

Der angegebene Rebenbegriff, wodurch fich Rachtom, men bon Rachwelt unterscheibet, findet fich auch in andern Sprachen. Im Latelnischen find Nepotes die Rachtom men und Posteri, Posteritas, Die Rachwelt. So singt ein Dich, ter, in einem eben nicht schonen Bilbe, daß hom er fut die Rachwelt eine reiche Quelle portischer Schönhelten sep.

Omais posteritas latices in carmina duxit,

Manilius.

In der Kindheit der Cultur, wo ein Volk mit dem andern noch in geringer Verbindung steht, finden sich die Wörter Bor, welt und Nachwelt noch nicht in der Spracke. Alle die vor dem gegenwärtigen Geschlechte gelebt haben, sind Vorfah, ren, alle die nach ihnen leben, sind Nachtommen. In der Ebkalischen Sprache, die der Sinnlichkeit des Kindesalters unter den gelehrten Sprachen am nüchsten ist, sind, nach einer doppel, ten Svnecdoche, die Väter die Vorwelt, und die Kinder die Rachwelt.

#### Magen. Alauben. S. Rlauben.

# Mahen. Mähern.

T: fib. Eff Ding gegen bas anbere bewegen.

Il. B. Gin Ding nabert fich einem anbern, wenn bie Entfernung zwischen bepben überhaupt vermindert wird, in welchem Grade es auch sehn mag; fie naben fich einander, wenn fie bis zur fleinsten Entfernung überhaupt, ober zu derjenigen fleinsten zu gelangen suchen, in welcher fie hinlanglich auf einander wirten tonnen.

Bie von der gadel ber Zaun aufflammt, Die ber Wanderer forglos

Raberte, ober vielleicht in bammernder Frube binmeg marf.

Vog.

Dann ben geweiheten Stufen genaht, fant nieber aufs Untin

Mann und Beib und fußte bas talte Geftein mit Ergittern. Ebend.

Die schlechterbings tieinfte Entfernung ift ba, wo fie fich vereintgen, bey Korpern, wo fie fich beruhren, bey Geiftern, wo fie einander ihre Gedanten und Bunfche am deutlichsten mittheilen konnen. Da nahern von bem Comparativ naher gebildet ift, so zeigt es eine Entfernung an, die bloß vergleichungsweise geringer als eine vorhergehende ist. Die Erde nahert sich in ihrer Bahn gegen die Wintersonnenwende der Sonne immer mehr, aber ihre Schwungtroft erlaubt ihr nicht, sich ihr völlig zu nathen; sie nahet sich ihr nur so meit, als es die Erhaltung der Erdervohner verstattet; denn nach dem Stande ihrer größten Rahe entfernt sie sich wieder von der Sonne.

Die Afymtote ber Syperbel nahert fich unaufhörlich bem Schenkel berfelben, ohne fich ihm völlig ju nahen. Zwey Men-fen, die in Beindschaft gelebt haben, nahern fich einander wiesber, wenn ihr haß, den man fich als eine Entfernung ber Gemüster bent, abnimmt. Das geschieht burch mancherlen handlungen, woraus man ihre wieberkehrende Breundschaft abnimmt. Sie haben sich in Sefellschaft immer von einander entfernt; endstich naher sich ber Eine dem Andern und redet ihn an.

Selene fagte gern in biefem Chale Sie nab't fich ihm und fragt; was machft bu ba? Pfeffel.

Einem garften burfen fich biejenigen nahen, mit benen er umgeht, und bie nahern, bie er nicht haßt ober verachtet. Gindlich! wenn er fich nur denen nahet, deren Umgang durch die Borgüge ihres Berftandes und Berjens ihm wohlthatig ift, und wenn die Schmeichler und Berlaumder feine Einsichten und feinen Character so sehr fürchten, daß sie sich ihm auch nicht zu nah ern versuchen.

Vaiv. Freymuthig. Aufrichtig. Offenherzig. Ereuherzig. S. Aufrichtig.

Maiv. Maturlich. S. MacArtich.

Tackend. (Made.) Blog. (G. auch: Entbloge. Blog. Nackend.)

L us. In der eigentlichen Bedeutung, worin biefe Borter mit einander überein kommen, werden fie von den thierischen Korpern Rorpern gebraucht, wenn fie feine andere Bebedung, als ihre Saut, haben.

II. B. Radt ift aber zuförderft in feiner Bedeutung auf ben genzen Körper vingeschrandt, bioß tann auch von solchen Theilen beffelben gebraucht werden, die man allein nicht nacht nennt. In Stande der Unschuld giengen bie Menfchen nacht; aber noch jest geben viele mir bloßen Füßen und bloßem Ropfe.

Hiernachst ist das bloß, was überhaupt teine Bedecung hat, nacht nur das, was teine Bedecung hat, die an der Oberstäche fest antiegt. Das ist selbst der Fall, wenn nacht uneigentlich von andern Dingen, als den Körpern der Thiere ges nannt wird. Der Mensch ist nacht, wenn er nicht bekleidet ist, ein Hund, wenn ihm die Haure abgeschoren, ein Bogel, wenn ihm die Federn ausgerupft sind, ein Felsen heißt ein nacht er Beisen, wenn keine Pflanzen, wich nicht einwahl Woos barauf wächt. Es ist aber auch schon etwas bloß, wenn es wicht zugedecht ist. Biele wilde Bolter haben keine Stufer und fie leben unter: bloßem Himmel; sie haben keine Betten noch Bertstellen und schafen auf der blaßen Erde.

Dieser Unterschied führt ferner auf einen andern, worin bloß eine noch weitere Bedeurung but Benn man nennt anch bas bloß, was nicht mit etwas anderm versehen ift, wenn dies ses Andere ihm auch nicht zur Bedeckung dient. Go fagt mant manche Schmiede haben eine so harte haut, daß fie ein gluben bes Eifen, das Andere mit einer Zauge anfassen muffen, mit bloßen handen anfassen tonnen Wit nachten handen warde beißen, ohne Bedeckung berfelben durch handschuh, mit blos ben handen heißt auch, ohne ein fremdes Wertzeug.

Bon blefer weitern geht endlich bloß zu ber weiteften Bebeutung von dem über, was nicht mit einem Dinge von anderer Art zusammen ober nicht zugleich ein Ding anderer Art ift. Die Waterialisten hatten die Welt für ein bloßes Aggregat von Materie ohne alle Geister, und den Menschen für einen bloßen Körper; die Socinianer haiten Christum für einen bloßen Menschen. Man kann daber einen Baden ben dentige

beutigfeit nicht einen bloßen Denschen nennen; benu bas tonnte auch beißen, ber weiter nichts als ein Menfch ift.

Wenn Nackt, wie Hr. Abelung mahrscheinlich ges macht har, von Nacke, Sant; abkamme, und sich nur mie den Suffixis et und end unter bepben Formen Nacket (zussammengezogen Nackt) und Nackend im Hochdeutschen ers halten hat; wenn ferner bloß, niedersächs. Bloot, und in der alten Form Blut, vacuus, ohne alles Andere, bedeutet, von welchem Alten Blut in dem noch gebräuchlichen: kaum noch einen blutigen heller haben, eine Spur sindet: so liegt der angegebene Unterschied schon in der Etymologie.

Nackt ober Nackend ist also ber Wensch, so sern er mit nichts als seiner hant bedeckt ist, und bloß, so fern er teine andere Bedeckung hat. Alsdam könnte man aber anch Nackt gegen hen. Abei un g fehr wohl in Schitz nehmen, und behaupten, daß man dieses Wort gebrauchen könne, ohne daß ein seines Gesthl kewas Widriges daben empsinde; so sehr auch die Sache selbst, die es ansbruckt, unsere heutigen Sitten belein digt Denn, außer daß manuhe Sachen das seinere Sesuh beteindigen, indeß die Wörter, welche sie ausbrucken, in der anständigs sten Sprache gehört werden, als: stuchen, verbuhlt zo. so lussen sich auch gute Gründe angehen, warum Nackt in den Verbinsdungen, wo es in der anständigen Sprache vorkommt, völlig unsanstößig ist.

Wenn wir sagen: ber bisbende Kunftler muß sich das Seudium des Nackenden zu einem ernstlichen Geschäft machen,
und: die Alten übertreffen in der Darstellung des Nackenden,
und: die Alten übertreffen in der Barstellung des Kunftlers nur
mit der Beseachtung der schinen Formen der menschlichen Gestalt
brichäftigt ist. Wenn wir sagen: es ist ein Wert der Menschen,
liebe, den Nackenden einer sittlichen: so wird die Nacktheie
unter dem Schuse einer sittlichen Empsindung, des Mitseids, der
Einbildungstraft zugesührt. In allen diesen und ahnlichen Falle
len kann sie, wenn sie die Einbildungstraft eines seinen Gesühls
ist, auf kein Sild stoßen, das beleidigend seyn kännte.

#### Marbe. Schmarre. Schramme.

I. Ub. Das gurudgebliebene Beichen einen gugeheilten Bunbe.

II. B. Gine Darbe ift bas gurudgebliebene Zeichen von einer Bunbe, welche Tiefe und Gestalt sie haben, und an wels dem Theile bes Leibes fie sich befinden mag. Odmarren und Schrammen sind tiefe und lange Bunden und deren zustuckt gehliebene Zeichen, aber nur an solchen Orten, wo sie in die Augen fallen, als im Gesichte und an den Handen. Och rammen leichte Aufrigungen ber Oberstäche, an welchem Theile des Leibes es seyn mag, so wie ihr sichtbares Zeichen, nachdem sie geheilt sind.

Man fagt: er trage woch bie Rarben von ben Munden, bie er befommen hat; seine Gruft ift voll Narben. Auch zus geheilte Geschwure laffen Narben zurud. Mancher behalt von seiner Ainbheit an sein ganzes Leben die Rarbe von einer Fiftel ober einem Geschwure am Halse; eben bas ist der Fall mit ben Podennarben.

Maseweis. Meugierig. Vorwizig.

1. üb, Gine unmaßige Begierbe ju wiffen.

II. B. Der Unterfcied biefer Worter liegt in ber Berfchiedenheit ber Grund, warum bie Begierde zu wiffen unmäßig
oder größer ift, als fie feyn follte.

Der Nafeweise verlangt etwas zu wiffen und fragt, um zu zeigen, daß er im Stande sey, barüber zu urthellen, und Berstand und Erfahrung genug beste, von einer Sache, die noch über seiner Sphäre ift, mitzusprechen. Man nennt Personen naseweis und insonderheit kleine Knaben und Mädchen, wenn sie über viele Dinge urtheilen, die sie nicht verstehen, um ihren Big und ihren Berstand zu zeigen.

3d murbe fie für nafemeis halten, wenn fie fo über meit beffere Renfden, ale fie ift, fcmagen mollte.

Beoffn. Schreibepult,

Wenn fie burch ihre voreiligen Urtheile Personen, benem sie Achtung schuldig find, beleibigen ober fie burch ihre unbescheidenem Fragen, die aus eben der Quelle tommen, in Berlegenheit segen: Po nennt man sie na seweiß, und wirft ihnen damit einen Mangel an Klugheit und Bescheidenheit vor, den man in dem tiede schen Alter verzeihlich sindet, und den die zarte Nativität und geistereiche Lebhastigkeit oft angenehm macht; ben Kindern von eiwas reifern Jahren will dieser Vorwurf schon etwas mehr sagen. Denn es ist kein gutes Zeichen, wenn diese na seweis sind und nicht Beurtheilungstraft gepug haben, um Niemand durch ihr Fragen und Urtheilen in Verlegenheit zu setzen, und zu sühe len, daß die Bescheidenheit im Urtheilen sich am besten zu ihren Verhältnissen gegen achtungswürdige Personen schicke und der einzige und beste Beweis sey, den sie von ihrer Urtheilektüst gewben können.

Die Reugierbe ift bie leibenschaftliche Begierbe eines Menichen bas Reue zu wiffen, bieg weil es ihm neu ift; ber Borwis bie Begierbe bas zu wiffen und zu erfahren, was er nicht wiffen kann, und nicht zu erfahren suchen foll.

Much gebort es, bunft mich, ju ben Singenden eines Frauems jimmers, wenn man feine Reugierbe zu bezähmen fernt, wenn man feinen Borwit ju bandigen weiß.
Propyläen.

Bu bem, was uns zu wissen verboten ift, gehört insonders heit die entsernte und ungewisse Jutunft. Diese ist es indes ges rade am meisten, welche den Borwis unwissender und schwas der Menschen reite, alle abergläubische und gefährliche Mittel in Bewegung zu setzen oder fich verschlagenen Gautiern binzus geben, denen es nicht an Blendwerten sehlt, mit melden sie ihren Borwis in Spannung erhalten und ihre Leichtgläubigkeit täuschen. Wie viel Weisheit ift nicht dagegen in einem der letzen Worte eines großen Dichters, das in seinen Werten nicht ausbehalten ift, und so sehr ausbehalten zu werden verdient-

Do mir bas Glud noch etwas gunftig bleibt, Das weiß ich nicht und mag es auch nicht wiffen, Das weiß ich wohl, tein Banfchen bintertreibt, Rein Borwis tennt, was wir etleben muffen.

Bagedoen.

(O. Reubegierbe. Mengier. Bifbegierb Bormig.)

Marr. Ged. Thor. S. Sed.

Marrifch. Albern. Chorige. D. Albern.

# Mag. Seucht.

I. üb. Was von einem füffigen Körper burchbrungen ift.

II. B. Bas davon eine größere Menge enthält, ist naß; was in einem geringern Grade davon durchdrungen ist, heise feucht. Ein Körper, der so viel Wasser enthätt, das es sich in Tropsen sammelt und sichtbar wird, ist nicht bloß feucht, er ist naß. Wenn der menschliche Körper ausdunstet, so wird die Hauf seucht, wenn wir und maschen und haden: so werden wir naß.

Dieser Unterschied wird bodurch beffätigt, das man fluffige Rörper felbft naß nennt. Go rechnen die Lausteute die Oble und andere Kluffigfeiten zu den naffen Waaren. Ferner hat man von Raß das Zeitwort neben gemacht, und waß, B. G. natt, ift nach dem Angenschein mit dem Griech verr, stiefen und dem Lat. nare, nature, verwandt. Se ucht hat Frisch auf das Lateinische fucatus, gefärbt, zurück geführt, das, was wie ein gefärbted Euch die Zarbe, so die Milligfeit in fich sunt.

#### Wation Dott.

I. ub. Gine Menge Menfchen, bie Ein Ganges ausmachen,

II. 23. Bolf bezeichnet biefes Ganze von feiner Menge, Dation von bein, was fie zu Einem Ganzen vereinigt. Diefes war Anfangs die Gemeinschaft ber Abstammung, ber Sprache, ber Religion, ber Sitten, und in ber Folge die burgeriiche Bereinigung

gung nach ben verschiebenen Seufen ihrer Bolltommenheit Dasdurch unterscheidet fich eine Nation von der Andern, indem
fie gegen die Andere eine besondere moralische Person ausmacht.
In derselbigen Nation unterscheidet sich aber das Bolf durch
seine bloße Menge von den weniger gahlreichen und mehr sicht,
baren höhern Stånden. Die romische Nation bestand aus
dem Senate und dem Bolte. Eine Nation unterscheidet
sich von der andern durch ihre Nationalgebrauche, Natio,
nalsprache, Nationalsitten, iber große Hausen oder das
Bolt von dem ausgezeichnetern Theile einer Nation durch
seine Boltsgebrauche, Boltssprache, Boltssitten.

Man nennt baher einen jeden haufen von Rephünern, die fich zusammen halten, ein Boltz und dieser Begriff, liegt auch bey einer Menge von Menschen zum Grunde, an denen man nur diese Wenge in Betrachtung ziehet. So fest man das Aus volt der Reuteren entgegen, und nennt es nicht die Ausnaction, man nennt die Menge Wenschen, womit ein Schiff bes mannet ist, das Schiffsvolt, und nicht die Schiffsnation. Denn ben Bolt sieht man immer auf die Menge, ben Nation auf die Einheit. Und diese Berschledenheit der Ansicht macht, daß wir das fremde Wort Nation nicht entbehren können.

Maturlich. Leiblich. Cheleiblich. S. Leiblich.

#### Maturlich. Maiv.

- I. Ab. Was ber bloßen urfprunglichen Natur eines Dinges gemäß ift. Kinder find, fo lange fie fich felbst überlaffen find, natürlich und oft natu.
- II. B. Naturlich wird aber zuforderft von jedem Dinge gebraucht, nato nur von menschlichen handlungen und Reden, so fern fie Zeichen von Gesinnungen, Empfindungen und Gedanken, und zugleich Birkungen ber sich selbst in affenen, ursprünglichen Natur bes Menschen find. Die naturlichen Birknen, welche aus ber Erbe wachsen, entgegen gesetzt ben kunft. Itchen und so genannten italienischen, die natürlichen Früchte eines Baumes, entgegen gesetzt ben eingelmpften, die natür.

lichen Farben bes Gefichtes, entgegen gefet ber Sominte, tonnen nicht naive genannt werben-

Siernachft unterscheibet fich auch ben ben menschlichens Sanblungen und Reben bas Naive von dem Naturlichen noch baburch, baß es den höchften Grad bes Naturlichen bes zeichnet. Beicher ift aber dieser? und woran kann man ihn errfennen?

überhaupt find solche Ausbrucke bes Innern ben dem Menaschen durch Sandlungen und Reden wohl im höchsten Grade nan turlich und also naiv, worin der Sandelinde und Redende mehr ausbruckt, als er sich bewußt zu seyn scheint; wenn in seinem Ausbrucke also etwas angedeutet wird, dessen er sich selbst nicht bewußt ist, das aber der Ausmerksamkeit anderer absentierssehen und mehrere Kenntnisse und überlegung haben, nicht entogehet.

In der Kindheit ihrer Cultur find die Boller naturlich;, biefes Raturliche nennet man in gebildetern Zeiten naiv, Sie bruden fich ohne Zurudhaltung in der ganzen Radtheit und Kraft der fich felbft. überlaffenen und durch teine beforgte Rudssichten geschwächten Natur aus, und wir nennen hinterher das Naiv, was ihnen weiter nichts als naturlich war. Denn wir sind immer noch naturlich, wenn wir auch nicht unfere Empfindungen und Gedanten ganz offenbaren. Diejenigen muffen uns also naiv erscheinen, die das davon unverhüllt sagen, mas wir zu unterdrucken versiehen.

Das erhabene: Gott fprach, er werde Licht, und es ward Licht, und die gleichfalls erhabene überschrift der Westmünster, abbten: Alle diese Todten haben gelebt, waren in dem Wende derer die sie sichieben, vermuthlich bloß die natürlichen Aussbrücke großer Gedanken; demjenigen, der sich das Erhabene darin entwickelt und beutlich denkt, mussen diese natürlichen Aussbrücke voll tiefen Sinnes natv scheinen.

An dem Daiven hat alfo die überlegung feinen Antheil, es ift ber und berlegte Ausbruck ber Empfindungen und Gestanten; bas Raturliche ichlieft die überlegung nicht ans.

Das Daive ift baber bem überlegten fowohl als bem Runftlichen, bas Datürliche ift nur bem Runftlichen ents gegen gefeht.

Diefer Mangel ber überlegnng wird baburch am anschaus lichsten, daß Jemand burch seine handlungen und Reben etwas ausbruck, was er ein Juteresse hat, nicht zu offenbaren, und sollte es auch nur sevn, seine Unwissenheit und Einfalt nicht bloß zugeben. Bon dieser lettern Are war die Natvität der Fraum Ingolstadt. (S. Aufrichtig. Offenherzig. Freumuthig. Trenherzig. Rreumuthig.

Rur so fern als bas, was burch bie Raivitat geoffene bares wird, eine kleine Unvolltommenheit ift, kann sie lächerlich werben. (S. Lächerlich. Belachenswerth. Romisch. Burlesk. Possierlich.) Sie erregt aber barum nicht immer wirklich Lachen; benn sie enthringt oft aus einer so ehre würdigen Quelle, baf sie Achtung und Mitteiben gebiethet, wie in bem eben angeführten Falle.

Es glebt zwar auch eine trenherzige Naivität, die ihre Quelie in ber Unschuld und Reinheit eines Herzens hat, welches sich bewußt ift, daß es nichts zu verhehlen brauche. Und biefe tiff es, welche verbunden mit ihrer glucklichen Unwissenheit und Unbefangenheit die Naivität des kindischen Alters so liedensmittig macht.

Aber fo ift die Raivieat nicht immer, wie Marmonstel zu glauben scheint. Es entwischt nicht selten aus Mangel an überlegung in der Berblendung einer nichtswürdigen Leidensschaft einem Menichen ein Ausbruck, der, ihm selbst unbemerkt, eine Gesinnung offenbaret, die so niedrig ist, daß er das größte Interesse gehabt hatte, sie zu verbergen. Ein französischer Kunstricher hatte ein nahmenloses Gedicht gelobt. Kaum sugte man ihm, daß es von La Motte sey, der sein Keind war: so rief er mit der niederträchtigken Naivität aus: o! Schade, daß ith das nicht eber gewußt habe.

# Meben. Bey.

I. Ub. Diefe Bormbeter bezeichnen bas Berhalmif bes Que fammenfenns eines Dinges mit einem Anbern,...

11. B. Gin Ding, bas überhaupt nicht von dem andern entfernt ift, bas ift ben ibm, es tann übrigens auch vor ober hinter ibm feyn. Soll man fagen, bas es neben ibm ift, so muß es ihm auf die Art nabe feyn, bag es weber vor noch hinter ibm, sondern ibm gur Geite ift.

Sebaine, ein fo ebler Menfch als vortreflicher bramatifcher Dichter, mußte als ein breyzehnjahriger Knube nach bem Tobe seines Baters eine weite Reise nach Paris machen. Da er nur achtzehn Livres in seinem ganzen Bermögen hatte! so bingte er seinen Bruber allein auf die Landtutsche, und lief, um immer bey ihm bleiben zu konnen, neben bem Wagen her.

Diefer Unterschied geht auch in die uneigentliche Bedentung bepder Worter über, worin es bas Berhaltniß unfinnlicher Dinge anzeigt, die nicht von einander getrennt, und zugleich find, baserfiere burch Bey, bas lettere durch Reben. Wer ein Gesteinniß ben fich behalt, der theilt es niemanden mit; denn das durch hort es auf sein Geheimniß zu seyn und geht gleichsam zu Andern über. Ein gebildeter Mann besitt neben seinen Amtstenntnissen noch manche andere, welche ihm zu einer angenehmen Unterhaltung einer geistreichen Gesellschaft und seiner selbst in den Stunden der Muße dienen.

Das Berhältniß des Zugleichseyns mit einem Andern, von bem es bestimmt wird, tann einem Dinge eine Wichtigkeit geben, die es zur hauptsache macht, und alsbann enthält neben noch ben Begriff des weniger Wichtigen, und so tommt es dann in den Zusammensetzungen: Deben begriffe, Webenper-sonen, Rebendinge, Rebensachten zc. vor, die dem hauptbegriffe, der hauptperson, der hauptsache zc. entgegen gesetzt find. Diese sind das, worauf es am meisten ankommt; und worauf man daber anch am meisten Acht giebt.

Da, wie icon ift bemertt worben, die Partiteln die duns teiffen Theile in jeder Sprace find, indem fie durch ihren banfo

gen Gebrauch am meisten so sind perunkaltet worden, daß sich die Spüren ihres Ursprungs mehrentheils fast ganz verlohren speden: so wurd man sich ben ihrer Ableitung mie vinem beträchtlich geringern Grade der Wahrscheinischeit bedelfen. Wenn wir ins best voraussetzen, daß sie, der Natur der Sprache nach, urs sprünglich Nepus, und Zeitwörter gewesen sind: so sinden wir von den keine nähere Wurzel als das Angelsächsische Been, Seyn, im Impergativ des Englischen Be, von dem auch das Englische dey abstammt, in dem Insperativ des Obersächsischen Bis, Sey.

Diese allgemeine Bebeutung bes Seyns hatte Bey, Big gu Ott fried's Zeiten, und ihre verschiedenen Abtheilungen sind von D. Abelung mit vieler Sorgfalt und Genauigkeit gersammelt worden. Noch jest ist diese allgemeine Bedeutung des Seyns in ben Ausbrucken: Bey Gott, Bey meiner Ehre, Bey meiner Geele zc. sichtbar. Denn diese heißen nichts anders, als: Gott ift, weine Seels ift, oder: so wahr Gott, so wahr meine Seele ift.

Wenn also ben, vermöge dieser Ableitung bas Seyn und Zusammenseyn ausbruckt: so enthalt Neben, nach seiner Zusammensehung aus Nah und Ben (Been, Seyn) den Begriff des nachsten Zusammenseyns, und das ist zur Seite; benn wer born ist kann voreilen, und wer hinten ist, kann zurück bleiben.

#### Mehmen. Saffen. Greifen.

1. Ub. Sich Etwas queignen, oder in ein naheres Berhalte. niß des Zusammenseyns mit fich bringen.

II. B. Diefen Begriff bruckt Mehmen in feiner gangen Allgemeinheit aus, ohne die Mittel anzudeuten, wodurch man sich etwas zneignet; Kaffen und Greifen zeigt zugleich diese Mittel an. Das Kaffen geschieht burch Umschließen, um es zu halten, mit welchem Berkzeuge es seyn mag; Greifen mit ber hand, ben Klauen, ben Pfoten, vermittelft einer Bewesgung; und zeigt baher ben Anfang bes haltens mit der hand an.

Man nimmt, was man uns giebt ober beffen Zueignen man nicht hindert. Der hund faßt seine Beute mit den Zahnen, der Mensch fasset mit den Handen, mir dem Munde, was er halten will, der Abler fasset die Tante mit dem Schna, bei und den Klauen, um fie bequem fressen zu können, nachdem er sie eingehohlt und mit feinen Rlauen gegetiffen hat.

Ein Mann nimmt eine Frau und eine Frau nimms einen Mann, indem bepbe sich in der ehelichen Gesellschaft in ein naheres Verhältniß mit einander leten. Man nimms Arzney, indem man sie mit seinem Körper vereinigt. Ein Mensch, der im Begriffe ift, im Wasser zu versinden, fasset den Zweig eines Baumes und halt ihn so lange, bis man ihm zu halfe tommt, er greift aber oft vergebens nach etwas, das zu ente fernt ift, oder mit dem Strome fortgeriffen wird.

Ein Freund nimmt ben anbern ben ber hand aus Bertraulichkeit und ihn zu liebkofen; eine Mutter fasset ihr Kind ben der hand, um es zu haben, wenn es fallen sollte; man greift ben, welcher entfliehen will, und diese Bewegung ges schleht oft mit Geschwindigkeit.

Diese Umerschiede haben auch in bem uneigentlichen Ges brauche bieser Worter. Ein Cohn nemmt die rührens ben Exmahnungen seines Bateve zu herzen, wenn er sie fich zuselnet, von ihrer Geitsamteit überzengt ift, und set auf seine Gestinnungen wirten läst. Man faffet erwas ins Gedächnis, was mon lieset, wenn man es beholten und nicht vergessen wille Eben das will der biblische Ausbruck sagen: zu Ohren fassenischen went wehr den einem mundlichen Wortrage die Rede ist.

Birk bu ber Stimme beines Gottes geborten und ju-

2 1170 15, 26.

Saffet ihr ju Dhren biefe Rebe

Rue. 9, 44.

Da man bas ju Große nicht mit ben Sanden umschließen, tann: fo tann man auch einen ju großen Schmerz nicht faffen, und

und ein geubter Berftand tann folde Bahrheiten nicht faffen, bie einen zu großen Umfang von Borertenntniffen erfobern. (S. Begreifen. Faffen. Erforfchen Ergrunden.)

Da Rehmen wahrscheinlich von Rabe abstammt und effo bloß ben Begriff enthalt, fich eine Sache naher bringen, Salfen mit Saben, Saß, Saft, Greifen mit Raffen, Rauben, verwandt ift, rapere, dem Französischen griffe etc. und das erstere von biefen Benden auf ben Begriff bet Saltens, so wie das lettere bes gewaltsumen, geschwinden Bemächtigene beutet: so ift auch ihre Abstammung dem anzeigten Unterschiede ganftig.

# . Mehmen. Annehmen.

I. Ub. Sich in den Befit von Etwas fegen, ober es in ein maberes Berhaltnig bes Zusammenfeyns mit fich bringen.

II. 23. Man nimmt zuvörberft bas an, mas ein Ine berer bat und uns giebt ober barbietet; man nimmt ein Ding, es mag es ein Anderer haben ober nicht, und, wenn er es hat, er mag barin willigen, bag wir es erhalten ober nicht; benn es bezeichnet bloß die Sandlung felbit, wodurd man bas Ding mit fich felbft in ein naheres Berhaltnig bringt. nimmt feinen But, um ihn aufgafeben, man nimmt ben erften ben beften Degen, wo man ihn findet, men nimmt cher berbe an, wenn fie uns von einem anbern gebracht unb aereicht werben. Es ift ein Guphemismus, wenn man bon einem Diebe ober überhaupt von Jemanden, ber ben mabren Gigenthamer ber Cade, Die er fich queignet, tennt, von bem fie tom niche frevwillig ift überlaffen worden, fagt: bag er eine ger ftobine Dache genommen babe; benn nehmen zeigt en fich noch nicht an, bag es unrechtmäßiger Beife gefchen fep. frangofischer Mationalversammlung bat ben Ausgewanderten ihre Guter genommen; ber Rapfer bat die freywilligen Rriegse bentrage, bie ibm feine Unterthanen angebothen baben, ange. momen.

Da Annehmen nur von bem gesagt wird, was anges bothen wird, was man fic also mit Einwilligung seines Bestigners surigner: so tann es auch eine blope Pandlung der Seele fenn,

und mit ben Gebanten und bem Billen gefchehen. In einem Bertrage nimmt ber Gine Theil an, was ber Andere ihm vers fpricht; und wenn uns Jemand wohin begleiten will, so nehe men wir sein Anerbiethen an.

Man nimmt sich eine Frenheit, auch wenn sie nicht ift bewilligt worden, oder man nicht weiß, ob sie werde bewilligt werben; man nimmt aber eine Erlaubniß an, die man uns giebt. Wer seinen Abschied nimmt, dem ist er nicht vorher gegeben, und wer ihn annimmt, dem ist er angebothen worden.

Die Einwilligung besjenigen, ber eine Sache hat, ist sin vernänftiger und daher rechtlicher Grund, daß man etwas ans nehmen kann. Man hat daher den Begriff des Annehe, men so so erweitert und verallgemeinert, daß man von einer Meyonung, einer Wahrheit, einem System sagt: es nehme es Jestmand an, wenn er es für wahricheinlich halt, denn das ist ein vernünftiger Grund, warum man eine Meynung sur wahr halt, auch wenn man sich irren sollte. Es sind hier gleichsam die Grund, de, die eine Meynung wahrscheinlich machen, welche sie uns ans biethen und uns gleichsam ein Recht geben, sie durch unsern Beysall zu der unfrigen zu machen.

Bir nehmen aber Jemandem einen Berthum, ein Bornrtheil, eine hoffnung, auch wider feinen Billen, wenn fie ihm gefällt und er fich bisher daben mohl befunden hat; und wenn wir ihm einen Zweifel nehmen: fo legen wir ihm Grunde vor, ihn nicht mehr für einen wahren Zweifel zu halten und ihn als fahren zu laffen.

Meid. Lifersucht. Mifigunst. Scheelsucht. O. Eifersucht.

Sich Meigen. Sich Beugen, Sich Bucken. Sich Berneigen. Sich Verbeugen. S. Sich Beugen.

Meigung. Zang. Trieb. S. Hang.

Miedergeschlagen. Aleinmuthig. Furchtsam.

S. Rieinmuthig.

Mennen.

#### Mennen. Benennen.

I. üb. Den Dahmen eines Dinges aussprechen.

IL. B. Dennen heißt biefes in jeber erbentlichen Abficht thun, Benennen nur, um bas Ding burch feinen eigenthumlichen Rahmen zu unterscheiben und tenntlich zu machen.

Man benennt baber ein Ding, welches noch keinen Rahmen hat, wobey es hernach ein jeder nennt. Die Seefahrer benennen oft ein neuentdecktes Land nach dem heiligen bes Lages, an welchem sie es zuerst gesehen haben, oder einer Person, die sie ehren wollen; die Gotaniter eine neuentdeckte Pflanze nach einem berühmten Manne.

Wenn die Sache schon einen Nahmen hat, so benennt man sie mit dem Nahmen, den sie als Art oder Individuum hat, um sie als solche von andern Arten und Individuen als diesenige auszuzeichnen, die es ist oder seyn soll. So heißen in der Reschentunkt solche Zahlen benannte, die man mit, den Nahmen der besondern Arten von Größen, als: Thaler, Groschen, Pfennige, Tentner, Pfund, Lothic auszeichnet, im Gegensaße der unbenannten Zahlen, die eine jede Bielheir bedeuten könsten. Ein Erbläffer benennt in seinem Testamente ein jedes Sind der Erblichaft, das ein jeder einzelner von mehrern Erbenhaben soll. Auf den Griefen, ben welchen Packete sind, mußsen bie bengehenden Stucke genau benannt werden, damit man sie aus der Wenge heraussinde und ein jedes an seine Adsbersse gelangen könne.

Man tann aber eine Person oder Sache in unendlich vielen andern Absichten auf eine gewiffe Beife nennen. Go nenne man Einen einen guten, würdigen Mann, um ihm seine Achtung, einen andern einen schlechten Menschen, um seine Berachung zu ertennen zu geben. Ein erzürnter Bater will sich von seinem Sohne nicht mehr Bater nen nen lassen, weil dieser Nahme Empfindungen der Liebe voraussest, die er nicht mehr haben will.

Id bein Bater ! Bermorfner ! nenne mich nicht Bater, Ich fenne bich nicht mehr.

Gotier.

Man nennt Kinder, die man liebtofet, mein Sohn, und int Der Sprache ber Bertraulichteit einen alten Mann Burer, eine ale te Krau Mutter.

Ben. Rein - Mettigkeit. Reinbeit.

L. üb. Alles, worin tein Zufat ift, modurch ein Ding uns volltommen wird.

II. B. Rett'ift bas, bas nichts enthalt, welches bie Wahrnehmung feiner Schönheit, seiner Genautgkeit und zwar fur bas Gesicht und ben Verstand hindert; wenn anch biefer Baisfag an sich nichts unvollkommnes sein sollte. Rein find zunachst Korper, sowohl ftuffige als feste, welche keine fcte forern Theile enthalten.

In den Gegenftanden des Berftandes ift nett, was nichts unndthiges, nichts überftusiges enthält. Die Rerrigteit eines Ausbrucks besteht darin, daß er nicht mehr fage, als kragen soll, die Rerrigteit einer Definition barin, daß se fei, ne überftusige Werkmable, einer Eintheilung, daß sie teine über, füsigen Stieder, eines Beweises, daß er nicht wehr Dage ents halt, als zu seiner üherzeugungskraft entbehrlich sind. Angen Deine Zicerp spricht einer Eintheilung des Epiturs die Eieganz, ab, weil sie ein Glied zu viel enthält \*).

Diese

Cic de fin. B. et M. L. II. c. 9.

Diefe Glegang ober Mettigteit gefällt beswegen fo febr, well in bem Retten nichts liberfluffiges bie Bernunft beleibigt und bas Amschauen ber Schonheit und Bolltommenheit in bem Dinge durch nichts überfluffiges gehindert wird.

Bon bem Gebrauche bes Portes Rein bep unfinnlichen Dingen O. Lauter. Rein. Sauber.

Meubenierbe. Mengier. Wigbehierbe. Borwig.

L. lib. Das Berlangen etwas ju wiffen.

II, B. Die Bifbegierbe ift bas Berlangen etwas ju wiffen, weil es unfern Berftand mit nubliden Renntniffen bereidert, die Den begierde, mas noch nicht befannt, jufondere beit badjenige, mas eben erft gefcheben ift und in bem bisberigen Buftanbe ber Dinge eine mertmurbige Beranberung macht. Bon diesen benden Wortern wird bas Erstere allezeit in gutem Berftande gebraucht; bas lettere tann barin gebraucht werben; benn es tann Beinand febr fobenswärbige, fo wie ein Anderes gang unschulbis if Bewegungsgrunde haben, warum er bie neuefte Lage bet Dinge wiffen will; es kann alfo eine lebenswärbige und unfcul Wife Den begierbe geben. Bich bin Argt ben falimm Gr Maden des Debrgens voll ungebuttiger Ren begiende fich et Tunffigt , wie ein gefährlicher Datiett die Racht gugebracht babe, das macht feiner Sorgfalt Chre. Das jest ein in ber Frembe berum irrender Schweißer, jeden Doftrag mit angftlicher Deu be-Aier'be ben Machrichten aus feinem unterbruchten und verheerten Baterlande enigegen fieht, das wird gewiß tein Deufch von Gefübl tadein.

Birgfer und Botwis werden immer in nachtheiligem Merftande gebrancht. "Der Borwis ift bie Begierbe bas gu Wiffen unte fü erfabren; was ju ichffeit und gu erforfigen wieße mehlichenis filbe effauft ift.

Man glaubt bie Reugier von der Den nug unterschieden zu haben, wem man fagt, bag bie Rengier eine zu große Den begierbe ift. Allein wann ift die Ren. vegen eine schlimme Bedeutung, weil es eine zu befrige finnische Begimbe anzeigt. Es sind alst bie Bemegungsgrande, die einem so starten sinnlichen Reis geinen, welche die Reug ier so befrig und zwielch so tabelhaft machen. Diesen Reihrerhalten sie von andern Leidenschaften, die die Begierde das Unbekammte zu miffen, bis zu det ungeduldigsten und geniendsten Augierd von entstammen. Dahin gustate der Neid, die Eisenfuche, die Schabenfrende, die Lätersuche; dem die Reug ier forscht mehr nach dem Bosen und nach dem Guten, und erfährt lieber bose Zeitungen als gute. Die allgemeinste Quelle der Neugier insonderheit ben alten Personen des weiblichen Geschiechts ist das leidenschaftliche Besdürfniß, stärkere Emotionen zu erhalten, die nähmliche, worans das Interesse für Trauerspiese, sur hierichtungen und die schans derhaften Romane der Niß Robinson entspringen.

Pintard rammt die Wis begier be bekinngen Aleganbers, ber fich eiftig mit Leften Aefchaftigte, um feine Renntpiffe ju
erweitern, und baber auch sowiel won iber Artmeywissenschaft ger
lernt hatte, baß er seinen Freunden bisweilen Artneyen verordnen
tounte. Er erzählt von ihm, daß er, schon als ein Knabe, sich
ben ben persischen Gesandten, die an seinen Varer geschielt waren,
nach der Lage und Entsernung der Orter, nach der Macht des
persischen Koniges und nach seinem Betragen gegen Feinde und
andern Dingen mehr erkundigt habe.

Ein jeber auf die Weithegebenheiten aufmerkfamer Mann erwartet jest nach dem Tren November 1799. mit gespannier Reubegierhe die neue Constitution, welche die Aegierung von Frankreich befestigen foll.

Die Schwestern ber Dipte maren neibisch auf bas Glude ber Phote, und ihre Eifersucht spannte ihre Meugier bis zu einer leidenschaftlichen Sobe, zu erfahren, wer ber nächtliche Besuch sep, von dem sie so, entzückt war.

Run fungen fie an mit ber aroften Berfclagenheit und Reng inrhe nach bem herrn aller biefer Bunber gu fragen.
Apul. Derw. nach & Robens Ueberf.

De Senn

Wenn es bey der Neug ier diefer Reit tadeshafter Leidenfchaften ist, die ihr zugleich ihren Souchel geben und sie fohlerhaftmachen, so ift dieses ben dem Borwis die Eicesteir emas zu wiffen, was Andere nicht wiffen, ober es wenigstens einen Antbern nicht allein wiffen zu lassen. Und diese Eice teit wird am besten ben Oingen befriedigt, die wir nicht wiffen komen und nicht zu erfahren suchen sollen. Er ist baher eben so eine Andartung der Wishe gierde, wie die Bengier eine Andartung der Beu begeerde.

Das Wort Vorwis bedeutet nach seiner Zusammensetung Vorherwissen, und wurde ursprünglich in gutem Sinne von Wahrsagungen und Vorherverkündigungen gebraucht. Forwittig hieß vorherwissen, Forwittignesse das Vorherwissen, Forwittignen, Wachdem man aber erkannthat, daß man das zufällige Künftige nicht wissen kann, und man das, was man nicht wiffen kann, micht wissen alles dessen, was man nicht wissen kann und nicht wiffen foll, eine Ausartung der Wisseglerbe sep.

Das Bestreben, bas, was uns nicht zu wissen erlaubt ist, zu wissen, ist entweder ben Pflichten gegen und selbst ober gegen Andere zuwider, wenn wie nicht durch hohere Pflichten dazu ver, Bunden werden. Es ist ein Vorwis, wenn Jemand, bloß um zu wissen, vo das Eis über einem See schon start genug sep, um ihn zu tragen, sich barauf wagt, und sich daben in Gefahr sett, sein Leben bey einem solchen Versuche zu verliehren. Es ift ein eitler Vorwis, wenn man die helmlichkeiten anderer Personen zu ersahren sucht, bloß um fagen zu können, daßiman sie wisse.

Bas Sie auch von biefer Frage benfen, welche bas Anfeben einer fonderbaren Renbegierbe, wo nicht gar bes Borwises har: fo birre ich Sie boch, fie feiner unrebe tichen Abficht gugufchreiben.

Dufch.

Es ift Borwis, wenn wir bis ungewiffe Runftige wiffen wolleng mejlmir biefes nicht wiffen tonnen. (S: Rafeweis. Reugierig. Worwisig.)

Men, Frisch. Jung. S. Fris.

Modern. G. Modern. (den Ton auf der letzten Sylbe.)

Bon Meuem. Abemahl. Wieder. 6. Abermahl.

Meues. Meuigkeit. Meuerung.

I. ub. Bas man noch nicht gefeben ober gebort bat.

II. B. Alles, was man nicht gesehen und gehort hat, ift jedem, so fern er es jum ersten Dahle sieht oder hort, etwas Penes, es ift eine Neuigkeit, wenn es eine Begebenheit, und eine Neuerung, wenn es eine Beranderung ift, die auf eine merkliche Art von dem bisherigen Zustande einer Sache abweicht.

Wer zum erften Mahle eine große Stadt fiehet, dem ift alles Reu darin; die große Menge von Menschen, die prachtigen Gebaube, die rollenden Staatswagen u. f. w. bergleichen hat er in seiner kleinen Stadt noch nicht gesehen.

Die Zeitungen erzählen uns die wichtigsten politischen Bentgkeiten, ober die Begebenheiten, die sich vor kurzem in der West zugetragen haben, und die noch nicht bekannt sind. Eine Renigkeit ist etwas Neues; denn es ist eine gewisse Art von Neuem, nahmlich eine neue Begebenheiten. Und es anch noch andere neue Dinge giebt, als Begebenheiten. Und darum kann man allerdings ohne Unterschied sagen: ich will ihren eine Neues, und : ich will ihren eine Neues, und :

Beuen und ber Meuigheit, den Stofch gefühlt, aber inicht beutlich, genug ausgedruckt bat. Neuigheiten, 3. B. politische, find Beranderungen in den Welthandeln, die sich erft vor Automatygetragen, etwas. Neues sind sie bem, der sie dum erften Dable bort. Die Bedeutung von Neuigheit ift also

alfo objectiv, die von bem Menen subjectib. Bor etwa zwanzig Jahren schrieb ein gewiffer Magifter Reich: Zeitungen aus ber alten Belt. Darin fanden teine Reuigteiten, aber die Begebenheiten waren für manchen Lefer neu, weil er sie sonft noch nicht gelesen ober gehort hatte.

Das Wort Meuerung hat gewöhnlich einen nachteiligen Mebenbegriff, indem man durunter eine Beränderung in dem bisherigen Zustande einer Sache versieht, wozu derjenige, der sie einfähren will, nicht befugt ift, es sep, daß er dazu keinen rechtlichen oder keinen andern vernünftigen Grund, des Nüsslichern und Bessern, hat. Man nennt alsdann die vorgenommene Beränderung mis einem milbern Ausdrucke, eine Neuerung, um zu erkennen zu geben, daß der, welcher sie vornimmt oder in Vorschlag bringt, keinen andern Grund dazu habe, als eiwas Meues zu machen. Sonst würde man sie, wenn sie gegen alte Rechte ist, eine Beeinträchtigung, und wenn sie das bessere Alte verdüngen soll; eine Verschlimmerung nennen.

Benn ein Beamter ober Gutsberr von feinen Eingeseffenen Abgaben fobert ober ihnen Laften auflegt, zu benen fie nach bert bestehenden Gefegen und Berträgen nicht verpflichtet find, fo pennt man bas unbefugte Reuerungen.

Als Philipp von Zesen des D aus der bentschen Schrift verbannen und statt dessen Rw einführen, und statt Quelle, Rwelle schreiben wollte, und als vor mehrern Jahren kinige berühmte deutsche Schriftsteller eine neue Orthographie in Worschlag brachten, wonach ste sich bloß nach der so abwechselmden, schwankenden und veränderlichen Aussprache richten sollte, so namnten viele diese vorgeschiagene Veränderung eine unnüße, unbequeme, und einige so gar eine schädliche Neuerung. Von ann mannte diese Veränderung kinte kloße Neuerung, sondern eine wirkliche Verbesterung, well man es für nühlich hielt, die Fälle and so gleich mit den Augen zu unterscheiden, wo man nur einem Laut, und wo man zwei Laute aushrechen muß, und also: Pranzois, Franzois, Franzose, zu unterscheiden.

#### Neutral. Unparteyisch.

A. 46. Ift , wer feine Pficht in feinem Urtheile über entgegen gefette Parteyen beobachtet.

ueber alles Artheilens enthalt ober beiner Partey imeder in seinen Urtheilen noch in den Sandlungen, die denfelben gemäß find, ben Borzug giebt; ber Unpartentsche kann einer Partey ben Borzug geben und sein ginffiges Uribeit barch feine Sandsfungen zu erkennen geben, abet er thut es nach seiner Palifet, und also aus dernünftigen Grunden und nicht aus. Interesse und aus Leidenschaft weber einer sinnlichen Liebe noch des haffes.

Es ift baher ungereimt, ju verlangen, baß ber Unparate pifche tumer neutral bleiben foll, ober einen jeden, der nicht neutral bleibt, partepifch zu neungn. Ein Richter foll unpartepifch feyn, er wurde aber sein Richteramt nicht vers walten konnen, wenn er in jeder Rechtssache zwischen den bepben ftreitenden Partepen wollte neutral bleiben und keiner weber Recht noch Unrecht geben.

Es gehörr baher noch inehr baju, um Jewanden para tenifch zu neinen, als zu beweifen, buß er nicht neutras it; es muß nahmlich bewiesem merden; daß er non einer Partey nicht aus vernänstigen Guinden, sondern aus leidenschaftlichem Interesse vorneithaft oder nachteilig untwillt, und sie diesem Urtheile gruck begunftigt, oder ihr entgegen ift. Ein Richten bat seine Unid urt enticht ein wällig dargethan, wenn er bes wiesen hat, daß sein Urtheil auf die Guiebe gegründet ift.

Miedlich. Artig. Sabsch. & Artig.

# Miedrig. Tief.

I lib. Benbes ift bein Doben entgogen gefest.

II. B. Soch bebeutet zuvörherft die britte Dimension eines Rorpers so fern sie von ber Seite betrachtet wird, bie von bem Mutelpuntte eines Welttorpers, ben uns, ber Erbe, entfernter ift, und biefem fieht Lief, entgegen; benn biefes brudt bie Große

Größe biefer Dimension aus, so fern sie von ber Seite betrachtet wird, die bem erwähnten Mirielpuntee naber ift. (B. Hoch. Groß. Erhaben.)

Soch hat uber, wie Biel, Groß, Benig, Riein, auch eine relatige Bebeutung, und bezeichnet bas, mas eine bertate: liche Sobe hat und weit über eine gewiffe Riache erhaben ift.

So ware bann Sief, mas beträchzich weit unter einer gewissen wirflichen ober bief gebachten Flache, Riebrig, mas nicht weit über bieseibe erhährerift.

Gine Bunde ift tief, wenn fie weit unter die obere Saut in bas Fleisch hinein gebe; eine Chur ift gu niedrig, wonn ihr oberer Theil nicht weit genug von dem Boden enternt ift; des man bequem hindutch geben tann.

Lief stammt von dem Angestächsischen Duffan mergere, untertauchen, sinken, ab, und bieses ist unser Riedersächsisches Du ken und hochdeutsches Lauchen. Denn die Verwechselung des F mit dem Ch kann hier keine Schwierigkelt machen, da wir Lauchen anch uffer der Form Laufen haben, dessen befordere gottesbienstische Gedantung boch von der ursprünglichen Ber beutung des Unter auch eine, womit die Laufe ben, ihren Ginfegung verrichtet wurde, abstumme: Eben sie der jehr Dusing noch in dem Englischen to dies, to dip, eintenden, und in Down, herunter, erhaten. Lief ist also was niese den abere stäche ist, wie das, was untergemuche wird, isch weter der Ober stäche des Wassers bestabet.

Diedrig stammt von bem Angelfachlichen Noothen, Englisch Neath, Beneath, Danisch Ned, Riederbeufsch Neder, Schwedisch, Nedre, Neder, ab, und bedeutet unten, so wie Nadir, bas in ber Aftronomie bem Zenith, oben, entgegen gesett ift. Man leitet Nadir gewöhnlich von bem Arubischen ber; die Araber konnen es aber von den Persern erhalten haben, und die persische Sprache ist in vielen Wörtern mit den germantischen Sprachen verwandt. Nied ift noch in der Schweiz für unten, gebräuchlich, und davon kommt zunächst nieder in den Zusammensehungen, nieder den, nieder beugenire.

bie Sadje durch Bruden und Beugen ber Grundflace nahen bringen; und von biefem Miebrig, mas ber Grundflace naher und alfo nicht meit über berfelben ift.

Die nieb rigen und tiefliegenben Gegenben an ben Allfien und ber Dee find ben überfcwemmungen mehr ausge'est als bie hohen, und fie heißen niebrig, weil fie nicht hoch und ber ber Bafferfiche nicht genug erhoben find, tief aber fo fern fie unter bem Bafferpaß liegen.

Diese Unterschiede haben dann auch ben uneigentlichen Gebrauch bender Worter in der Sprache bestimmt. Manlegt einem Menschen niedrige Gestimungen ben, man rethnet the zu einem niedrigen Stande, man sagt: er bediene sich niedriger Zusdrück; man sagt hingegen, daß eine Untersuchung tief in die Materie eindringe, man legt einem Manne grundliche und tiefe Einsichten ben; man nennt einen großen Schmerzeinen tiefen, und ein inniges Gefühl ein tiefes.

Gin niedniger Stand ift über wenige erhoben, und ber mied rigfte über gar feinen. Da die Bildung ber Manieren, des Gefcmads und Ausbrucks eines Menschen in hohem Grade von feinem Otonde abhangt, und in einem niedrigen ein Mensch teine vortheilhafte Gelegenheit findet, zu einer feinen Bildung zu gelangen, vietmehr in demselben mit vielen Schwies rigkeiten, die sich derselben entgegen seben, zu tämpsen hat: so nennt wan die Ausbrücke, die außern Sieten und den Geschmad sines ungebilderen, roben Menschen niedrig. Man entschulz digt sie indes bep einem Menschen von niedrigem Stande; desto beseidigender und anstäßiger sind sie hingegen bey Personen aus den böbern Ständen.

Das ift auch ber Fall ben ben niebrigen Gesinnungen. Diefes find folche, wodurch fich ber Menfch nicht zu bem Gefühl ber ganzen Burbe feiner bernunftigen Ratur erhebt: Es liegt baben bas nahmliche Bild zum Grunde, nach weichen man biefe Gesinnungen auch triechenben be, und einen Menfchen, ber bar nach handelt, einen friechenben Menschen nennt. (S. Gefinnung. Sinnesart.) In beyben Fallen seben wir ben Rriechenben und Riechen ben und Beinen aufrech.

am und garaben Crand ju ber gangen Sehe ber menfaffchen Ges

Ben ber Sphare des menschlichen Verkands nehmen wir eine gewisse Oberstäche an, worauf die meisten Wenschen stehen und thatig sind. Wir nennen daber eine tief eindingunde Um tersuchung diesenige, zu welcher eine Bergliederung der Begrisse gehört, welche weiter geht, als sie der gemeine Berstand verstigen gen kann. Und da das, was der tiefsinnige Verstand und diese Zeogliederung der Begrisse aussuch, unter der Oberstäche Wegt, die der gemeine Berstand übersieht, und in eine Tiefe, das Tageslicht nicht dringen kann: so sind solche tiefe Untersuchungen und tiefsinnige Zergliederungen der Begrisse, der gleichen die gründliche und wissenschaftliche Erörterung einer Manterle oft notibig macht, dem Ungeübten dunkel. (S. Erörtern, Ausein aubersetzen.)

Ein tiefer Schmerz ift ein großer und ftarter Schmerz, weil tiefere Wunden auch ftarter schmerzen. Ein biefes Gefühl ift ein inniges und ftartes Gefühl. (D. Berglick Jan nig.) Und das ift ein solches, welches seine Stärte durch bis unendliche Menge dunt ler Borstellungen erhält, welche fich zu demselben gesellen, und die wir uns, eben barnur, weil fie duntel sind, als in dem Grunde ber Geele verborgen denten.

Gewöhnlich nehnen wir die unangenehmen und vermischeen niederschlagenden Empfindungen tiefe. Wir subion einen riefen Unwillen, wir versinden in tiefe Schwermuth, tiefe Eraus rigteit, tiefes Witteiden, aber wir empfinden nicht eine tiefe Freude, sondern eine große, nicht einen tiefen Jorn, sondern einen beftigen. Ber Grund dieses außerst feinen Sprachgebrauchs ist ohne Zweifel tein anderer, als daß mit der Duntelheit, die in der Tiefe herrscht, eine unangenehme Gemuthsstimmung vergesellschaftet ist. Wir nehnen daher eine tiefe Schwermuth auch eine duftere, eine traurige Gemuthsstimmung eine du, kere. (S. Duntel. Dufter, Finster.)

#### Miedrig. Wiederträchtig.

I, üb Da das Wort M'ie dertrachtig in ber hochdents, ichen Sprache jete nur noch im moralischen Sinne gebräuchlich ift: so wird Miedrig auch nur in diesem Theile seiner Bedeustung, als damit stenerwandt, betrachtet, und da kommen sie dann darin überein, daß sie einer Gemüthkart, so wie den Grunden und dem in derseiben gegrunderen Betragen bengelegtwerden, welche sich nicht über die unterste Stufe des menschlichen Werthes erhebt.

II. B. Niebrig ift ein Charafter, eine Dentungsart, ein Sang, eine Neigung seibst, nebst, ihren Gründen, und bann was in ihnen gegründet ist, ein Betragen, eine Handlung, wenn ihrer nur ein Mensch ohne alle sittliche Bildung fähig ist; (S. Miedrig. Ties.) also ein Mensch, der von den Neigungen und Leibenschaften der größten Sinnlichkeit des schmubigsten Eidgennutes, von Feigheit und Neid beherrscht wird. Niedere trächtig sind alle diese Neigungen und Handlungen, so wie die Dentungsart, woraus sie entspringen, so fern sie aus einem Mangel an Selbsischung entstehen oder damit verdunden sind.

Der Neib ift ein niedriges Laster, weil er aus Gelbksucht entsteht und dem allgemeinen Bohmollen entgegen ift, ohne welches sich der Mensch nicht zu der ganzen Sohe seiner sittlichen Ratur erheben kann. Der Geit ist niedrig, so fern er eine eigennügige Leidenschaft ist, die den ganzen Werth des Wenschen in den Besit des Geldes setz, und er ist nieders trächtig, wenn er bis zu Handlungen herabsinkt, die ihn in den Augen der Menschen verächtlich machen, und wenn er sich jeder wegwerfenden Behandlung unterwirft, sohald sie eine Berdingung und ein Mittel seiner Bestebigung ist.

Niedrig ist das Gegentheil von Ebel; (S. Ebek. Edelmüthig. Großmüthig.) Niedererächtig wit Chrliebend. (S. Chrliebe. Ehrbegierde. Ehrgety. Ehrsacht.) Ein ebler Mann ist keiner niedrigen Handlung fähig; ein Mann der Ehrgefühl und Ehrliebe het, keiner Atedererächtigkeit. Ein edler Mann hat ein feis mes Ehrgefühl, und er sieht in jeder niedrigen Handlung augleich

Bugleich eine niebertrachtige. Denn er tenkt und fürchtet bie Berachtung, bie fie verdient, und wenn er auch vor ber Berachtung Anderer noch fo ficher ift: fo wurde er fich boch in seinen eignen Augen baburch verächtlich machen.

Es giebt Leibenschaften, Die, von so großer finnlichen Defe tigfeit fie auch gluben , boch ben Charafter bes Menfchen nicht ere ntebrigen, weil fie mit Boblwollen verbunden find, wie bie Riebe, und , fo wie fie, aus bem Gefühle feines Werthes entfpringen, ober zu großen Thaten,anspornen , wie die Ruhmbeglerde. Andere, wie der Reidi, die Rachfucht, find niebrige, weil fie aus haffen. ben und übelwollenden Meigungen entstehen; noch Undere find niedrig und niedertrachtig, und bas find bie, welche ihre Quelle in bem fomusiaften Gigennug und ber grobften Sinnliche Ber von biefen beberricht wirb, ber verliehrt fo febr alles Chrgefuhl, baß er gegen die ichimpflichften Behandlungen unempfindlich wird. Er wird aus Gewinnsucht einen jungen, unerfahrnen Menfchen jum Opiel verleiten und mit Gulfe falfcher Runfte ausplundern ; er wird, um an einem ledern Tifche jugelaffen ju werben, fich ju ben niebertrachtigften Schmeichelenen verftehen und fich bie' fcimpflichfte Behandlung defallen laffen.

## Miedrig. Platt. S. Platt.

## Mimmer. Mie. Miemahls.

I ub. Bas in teinem Thelle einer gewiffen Beit ge-

If. B. Bas Die und Diemahls geschieht, bas ift in gar keiner Zeit, weber in ber vergangenen geschehen ift, noch in der tanftigen geschehen wird; was nimmer geschieht, wird in der tunftigen Zeit nicht geschehen.

Nimmer werb' ich fenn.

21. W. Schlegel. Uebers. Shak.

Man tann baber Die-fatt Rimmer gebranden," mber nicht allemahl Rimmer fatt Rie, Go if es nicht

gang richtig, wenn es in der fonft guten überfehung eines neuern englifchen Romans heißt :

Doch nimmar waren Jubianens Blide foner und weniger fruchtbar gewefen-

Es muß nie heißen: benn es ift von einer vergangenen Beit bie Rebe und nimmer bezieht fich allezeit auf bie kunftige. Diefer Rebenbegriff liegt in feiner Busammenfegung aus nicht vber nie und mehr.

Mie und Miemahle ift verschieben wie Be und Semahls. (G: Je. Bemahls.)

# Nothig. Nothwendig:

I. üb. 3m Allgemeinen : mas fenn muß;

H. B. Jedoch mit bem Unberschlebe, bag bas Dothwanbige nicht anbere fem fann, bas Datbige zwar anbere fenn tann, aber boch, um einer gemiffen Abficht willen fo und nicht anders feyn muß. Gin Dreped muß, nothwendig -brey Bintel, es tann nicht mehr und nicht meniger, haben. Benn jemand Gelb borgen will : fo fagt er, er habe es nothig, und man fragt ihm wogu? Bu einem Bau. Es ift möglich, baß er nichts erhalt; bann muß er aber auch feine Abficht aufgeben , ethen Bau ju unternehmen. Dothig wird baber fo wohl von bem Subjette gefagt, bas die Abficht bat, ich babe Belb notbig, als aud von dem Objette, bas ju ber Absicht nothwendig da feyn muß. Denn da teine Absicht offne bie bagu gehörigen Mittel erreicht werben famt; fo find bie Dit. tel etwas bedingt nothwendiges; wenn fie nicht porhanden find: So tann bie Abficht nicht erreicht werben. Dir fehlt bas noth is ae Gelb, barum tann ich ben Bau nicht unternehmen. aber bie Abficht felbittetmas Dothwenbiges fenn tann: fo nennt man die Mittel, die ju folden Endzweden unentbehrlich find, Bothwendigfeiten. Go rechnet man Brod und Baffer ju ben Mothwenbigteiten bes Lebens, weil es mor ealifch norb wen bigift, fein Leben ju erhalten, und man bagu pte wandinken Mabrupasihittel nicht enebehren tann und fie alfo batu n đ thị ig shat. .

#### Nothourftig. Zümmerlich.

- I. iib. Bas man nicht entbehren tann, aber nur im ges vingften Daage, befiget, bas hat man mur nothburftig und tum merlich. Ran fagt: er hat fein nothburftiges, fein tum merliches Austommen.
- II. Da aber nothburftig nach ber Abeimng beibeutet, so viel, als er bedacf, um nicht Noch zu leiben: so bruckt es mehr den Rebenbegriff der Zusänglichtete zu den arften Brothwendigseiten des Lebens aus. Man sagt: er wird nicht umtommen, er hat immer nach sein nathdürftiges Austommen. Kümmerlich hingegen tommt von Kummer' her, und bedeutet ein so geringes Maaß, das uns nicht ohne Kummer und Besorgniß vor ganzlichem Mangel läßt. Wer gerade sein kümmerliches Auskommen hat, ift nicht vor ganzlichem Mangel sicher. Nochdürftig ist dem Mangel und dem überstusse entgegen gestht, kümmerlich nur dem überstusse.

Mothwendig. Mothig. S. Minig. .

Rochig haben. Bedürfen. Brauchen. S. Bebürfen.

Möchigen. Swingen. Verpflichten.

- I iib. Mothwendig machen, baf jemand etwas thue, uns terlaffe ober leibe.
- II. 23. Zwingen enthält aber .r. ben Webenbegriff ber Gewait, wodurch jemand wozu ift genothigt worden. Mem nothigt und zwingt den Feind, einen Poften zu verlaffen; das Erstere, so fern es ihm unmöglich wird, sich idinger darin zu halten, das Lehtere, so fern er durch Gewalt daraus vertrieben wird. 2. Verpflichten zeigt eine moralische Rothwendigkeit an. Der Regen nothigt mich zu Haufe zu bleiben, d. i. macht es mir nothwendig, wenn ich nicht will naß werden. Eine Wohlthat verpflichtet mich zur Dankbarkeit gegen meinen Wohlthater. 3. Zwingen enthält der Nebenbegriff, daß man etwas ungern thut, da ich auch etwas, wezu ich verpflichte

tet Wir, oft gern thue. 3d weiß mohl, baf ein jeber Dem fcenfreund verpflichtet ift, envas jum Unterhalt ber 200 men bengutragen, er lagt fich auch nicht erft bagu swingen. Sier vereinigt fich bie Bedeutung bes Wortes 3mingen mit ber unter D. 1. Denn mer feiner Berbindlichfeit nicht fremmife lig gemäß handelt, ber muß burch Bewalt baju genothigt, b. i. er muß gezwungen werben. Da Dotbigen beifr: Aberhaupt, etwas nothwendig machen, (& Dothig.) es fep Durch Gemalt aber ohne Gewalt: fo tann auch Dothigen ftatt 3mingen gefest werben, und Gr. Stofc tabelt bie Werfaffer ber: Alig.: Belthift. mit; Unvent, baf, fie bas Wort Bothigen fo gebraucht habens (G: auch War.) "Singegen fann swingen nicht fatt nothigen gebraucht werben, fo lange es nicht wie Zwang gefchiebe. Benn man einen jum Effen nothigt, fo überläßt mannet feinem frenen Willen, ob er effen will; menn gwings ibu alfo nicht. Da man ihn inbeg in die Umftande fest, daß erast i pone uphoffic ju fenn , nicht abichlagen Rann : fo lagt es, ule wenn man burch anhaltenbes Mothigen einen 3 mang auflegen wolle, inbem man verlangt, daß er envas wiber feinen Biffen thur , und besmegen ift es, als et was taftiges und Unhöfliches in ber feinern Welt abgetommen, indem man fur boflicher balt., feinen Gaften ihre Frenheit gu laf. Pen, und nicht gu berlangen, bag fie etwas miber ihren Billen thun follen.

# Mun. Jegt. S. Jest.

## Mur. Bloß.

L üb. Daejenige, bas außer ber Beftimmung, Die es bat, nicht noch eine andere bat, bas hat nur und blog biefe Beftimmung.

II. B. Die Onnteiheit ber Abstammung der Partitel Nur lätt schon eine gestiere Berderbung seiner ursprünglichen Form, und also ein größeres Alter derselben vermuthen, als der Partitel bloß, deren Abstammung noch so im Alaren liegt: (G Na' dend, Bloß.) Aber eben deswegen wird and der Unterschled biefer Partitein nicht lefcht mit Sicherheit ventlich anzugeben sein. Indef wird man doch die jungere nicht ohne Grund in ihle Oprache eingeführt haben; und dieser wird ein gewisser Unterschled

foied in ben Begriffen fenn, fo fint er auch im Dunfelgiliegen

Mur ist ohne Zweifet aus No or jusammen gezogen, und Dieses or ist bas verdorbene other im Englischen und autre im Französischen. Es ift also ursprünglich so viel als: Richts Anderes, Michts weiter. Was aber nichts weiter ift, und hat, tann so wohl ein anderes Ding nicht sepn und haben, als auch dasselbige nicht, in einem weitern Grade ober mehr von bemselben. Beydes druckt Nur aus, Bloß allein das Erstete.

Menn ber Dichtet ift ber fo gefühlvollen. Swephe bes follen men Liebes: Die Bluche ber Salage

Rur Einen Drud ber Sand, mur halbe Silfe in Mur Einen Rus, wie fie mir vormable gab, Bergoine mir von ibry bann fturg o Giffell wann bu wills tae Grab.

Gunfibezeugung anderer Art- fich wunsche; bag er fick keine weitene Gunfibezeugung anderer Art- fich wunsche; wo konnee er ftakt Rur auch Bloß sagen, und dann mußte der Accent auf Drud der Hand, Bische feiner und ber Hand, Bische feiner und zeter, wenn ihn schon Ein Drud der hand, wenn ihn schon Ein Ruß gludlich macht; wenn er sich nicht mehr als Einen Ruß, nicht mehr als halbe Biede zu seiner Seligkeit wunsche. Und alsdann muß der Accent nicht, wie in der Kirn bergerschen Composition, auf Drud und Kuß, soudern auf Einen und halbe liegen, wohin ihn auch E. Ph. Em. Bach und George Benda in ihren aus, brudsvollen Compositionen gesegt haben. Dann kann es aber nicht bloß, dann muß es schlechterdings nur hetsen.

Benn einem Gefangen taglich nur Gin Grofchen — und feine größere Gelbsumme — gereicht wird: so kann er sich bafür bloß Grob — und teine andere koftbarere Art von Effen — auschaffen.

Musbat.

#### Nugbar. Nüglich.

I. ub. Ift Etwas, fo fern es fur ein Anderes gut ift.

11. B. Ruglich tann eben fo mohl von Dingen geftigt werben, bie nicht für fich bestehen, als von solchen, welche für fich bestehen. Rugbar nur von Dingen, die für sich bestehen. Gedanten, Lehren, Regeln, Gefete, Borschriften, Sandlungen, Ferrigteiren find nuglich; bas Schaf ift ein nugliches und nugbares Thier, ber Pflaumenbaum ein nuglicher und ein nugbarer Baum.

Das wodurch ein fur fich bestehendes Ding nu & bar ift, besteht in einem Erzeugnis besselben, wodurch unser Eigenthum vermehrt wird. Diese engere Bedeutung har es von der engern Bedeutung des Bortes Nugen, in welcher man einen Gewinn oder Bermehrung seines Eigenthums darunter versteht. (Germinn Bortheil.) Mau lagt, man habe etwas mit Nusten vertauft, wenn man mehr dafür erhalten, als man dafür gegeben hat. Da nun hier die Spibe Bar von Baren, Eragen, hertommt, so ist das Nait bare das, welches Eiwas acht ober hervordringt, wodurch unser Eigenthum vermehrt wird.

Sofrates lehrt, daß die Engend nuglich fen; aber mift weit entfernt, ju behaupten, daß fie nugbar fen. Eicero untersucht in feinem unfterhlichen Werte von den Pflichten die Frage: ob die Tugend nuglich fen; ob fie nugbar fen, und Gewinn bringe, und reicher mache, das faut ihm nicht ein zu fragen.

Ein Garten ift nugbar, wenn er viel einträgt; wein aber feinem Eigenthumer das Spatierengeben in frifder Luft ju stiner Gesundheit nuglich ift: so ift er ihm doch nuglid, wenn et auch nicht nugbar ift ober nichts einbringt. Pferte und Ochsen sind durch ihre Arbeit nuglich; aber ein Ochse, wenn er auch nicht mehr als Augvieh nütlich ist, kann noch gerschliechtet werden; man batt ihn also für nugbarer als ein Pferd. In den Ländern, wo das Geld höhere Zinsen trägt, da sind die Amitalien nugbarer, als in andern, wo die Zinsen wiederiger find.

### Mugen. Mügen.

I. ifb. Einige Oprachforscher halten biefe Worter fur vollig gleichhebeutend, und erklaren fie fur ein und daffeibige Bort unter einer etwas veranderten Form. Die fie bloß fur finnuct-wandt halten, muffen ihre Ubereinstimmung so bestimmen, bat das Gemeinschaftliche in ihrer Bedeutung ist: fur ein anderes Ding gut sevn.

II. B. In diesem lettern Falle wurde bann Bougen bas Activum feyn, Ruben aber das Reutrum. Ruben wurde alfo, von einem Dinge gesagt, heißen: so beschaffen feyn, daß es Mittel ift, welches zu etwas kann gebraucht werben; Mupen das Gute, wozu es ein Mittel ift, sich verschaffen und zueignen.

Schlechte Diener bes Staats und ber Kirche wollen iffe Amt nur nu gen; fie suchen nicht mit ihrem Amte anbern gu nu gen:

Aristipp letter, es fen eine Thorheit feinen Fremibent minuen; ein tluger Mann nute fie so lange, als er tonne, und wenn sie ihm nicht mehr nuten und er fie nicht mehr nuten tan, fo werfe er sie weg, wie die Schale einer ausgepreften Citrone, ober die abgehauene Sand, die nur so lange, einen Werth hat, als sie an seinem Körper ist und nute.

Es wurde gut feyn, wenn diese beyden Begriffe, bie boch augenscheinlich verschieden und nahe verwandt sind, auch durch zwey verschiedene, obgleich einander ahnliche Werter bezeichnet wurden. Indeh scheint der Sprachgebrauch Putynnund Rugen nur als zwey verschiedene Formen von einem und demselbigen Worte zu behandeln, das bald ein Activum bald ein Neutrum ist. Ein neuerer sehr sprachtundiger Scheiffe steller gebraucht Rugen als ein Activum.

So fucten bie Reuern bicfe Erfinbung ber Alten ju einem nicht unmichtigen 3mede ju nu ben.

Arethusa.



Wenn fich aber ber Sprachgebrand nach nicht burchgangig nach bem vorgeschlagenen Unterschiede bequemt hat, so scheint ihm die Avalogie noch mehr entgegen zu siehen. Denn es ist nicht zu leugnen, daß, wie, von Saugen, Saugen, von Kallen, Källen zc. das Activum aus dem Neutro gemacht wird; so mußte auch Nugen das Neutrum und Nügen das Activum seyn.

Es ift also nicht zu leugnen; baß Wisen und Rugen biefer Analogie entgegen ift. Gleichwohl ift es unbezweifeit, baß in ben von ihnen abgeleiteten Benwörrern Rugbar umd Rug, lich ber angegebene Unterschied zum Grunde liegt. (C. Rug lich. Rugbat.)

Nugen. Anwenden. Gebrauchen. Sich Bebienen; S. Anwenden.

#### Mugen. Gebrauchen.

I. üb. Man gebraucht und nust bas, mas man im einem Mittel macht, einen gewissen Zweck zu erreichen.

II. B. Man gebraucht aber Erwas, fo fern man bas thut, wodurch ein Ding jum Mittel eines Zweckes gemacht wird, man nußt es, so fern man badurch bas Gute und ben Bortheil; ben bas Ding, als Mittel hervorbringt, erhält, dieses Gute; welches ber Zweck ist, mag ein bloßer Vortheil ober ein Ges winn seyn. (S. Gewinn. Bortheil.)

Man kann die besten Bucher nur nußen, voer beje Apustheil, ben sie gewähren können, wirtisch erhalten, wenn man flege braucht, oder bas thut, wodurch sie zu Mitteln werden, nester Acutenisse zu vermehren; dem das ist ihr Zweck, und biefer Awed wird badurch erhalten, daß man sie liefet. Eine reicher Mississänger häuft eine große Buchersammlung zusammen, dich nem sie zur Schau aufzusiellen; er gehraucht sie, wicht, er gimmt sich die Zeit nicht, sie zu lesen; aber eben darum, nacht eriffe auch nicht; fie hienen ihm nicht zu Mitteln, seine, nacht eriffe auch nicht; fie hienen ihm nicht zu Mitteln, seine,

# Oberflächlich: Seiche.

I. ub. Diese Ausbrucke find nur in ihrer uneigentlichen Bebentung finnverwandt, und in biefer bezeichnen fie einen Dangel an Bollftanbigfeit in ber Erfenntnif. Gine oberflachliche und feichte Kenntnif von einer Sache ift eine folche, welche ihren Gegenstand nicht erschöpft.

II. B. Man hat erst seit noch nicht gar langer Zeit bas Wort aberflächlich in diesem Sinne, ohne Zweisel als eine übersetzung des französischen: superficiel, in einigen Fällen, wo bis bisherige feicht nicht ganz passen wollte, zu gebrauchen anz gefangen, ohne doch darum den Ausbruck seicht fallen zu lassend Bm eigenstichen Sinne, wo oberflächlich von Körpern ged hraucht wird, ist es eine Einwirdung, die nicht unter die Oberastäche dringt, und seicht ein Wasser, das nicht die gehörige Tiefe hat, indem es nicht weit unter den obersten Rand des Beschälters hinab sintt, oder indem der Wasserbehälter seicht nicht weit unter den Rand herunter geht. Denn Seicht ist mit Sinten und Sied — Niedrig verwandt. (S. Fallen. Sinten. Stürzen. — Lache. See. Pful. Pfüße, Sumpf. Teich. Weiher.)

Dberflächlich ist baher zuvörderft eine Ertemenis nicht allein seibst, so fern sie nicht nur in ihren Gegenstand nicht tief eindringt, so fern sie nicht mannichfaltig, vielumfassend, und wenn es eine gelehrte seyn soll, nicht tieffinnig, vollständig und gründlich ift, sondern auch auf das Gemitie Anderer teinen flatien Eindruck macht. Es wird baher so wohl von den Empfindungen: von den Betinkthaust von den Bilbern der Einbildungstraft, als von den Betinkthaust wegungen gebraucht.

Es ift felten, bağ ein Runfler fo wohl in die Eiefe bes Gegenftandes, als in die Eiefe feines eignen Gemutths zu bringen vermag, um in feinen Werfen, nicht bloß erwas oberflachlich wirfenbes - bervor zu bringen.

Propylden.

Bas nahmlich feibft nicht ftart ift, bas tann auch nicht ftart auf Andere wirten, und ein Bort, welches von dem Kunkler burch tiefes Eindringen in den Segenstand und aus der Tiefe seiner eignen Seele teine beträchtliche Kraft erhalten hat, bas tann auch nur oberflächlich und nicht start auf die Empfindung, die Einbildungstraft und das herz Anderer wirten.

Die Seichtigkeit ift aber nur ein Fehler ber Berftanbeserkennmiß und des wissenschaftlichen Bortrages, und baber ift fie auch nur der Grundlich teit entgegen gefest. Denn die Biffenschaft ift eine grundliche ober hinlanglich gewiffe Erkennunft. Wenn daher auch eine weitumfassende, reichhaltige, tieffinnige Gelehrsankeit eine grundliche genannt wird, so lege man ihr boch nur dieses Lob in so fern ben, als die Gesehrsandeit ohne vieles Wissen und tiefsinniges Untersuchen nicht grundlich fion kann.

Ben ber Berftanbeserkemmis ift es baber hiernächt allezelt ein Borwurf, wenn fie feicht genannt wird; man kann fie aber oberflächlich nennen, ohne fie verächtlich bezeichnen zu wollen. Oberflächliche Kenntniffe find alle ferner kberhaupt folch, die überhaupt nicht vollfändig und gfündlich find, fetche find es nicht in dem Stade, als fie es fenn follten.

Die wenigen Leuntniffe, die fich ein Beltmann non der Raturlebre, der Aftronomie, ber Chemie verschafft bat, um in diesen Biffenschaften nicht gang unwissend zu seyn und in der Gefellschaft davon mitsprechen zu tonnen, wird er felbft, wenn er bescheiden ift, oberflächliche nennen; ein Anderer aber, der ihn nicht beleidigen will, wird sie nicht seichte nennen, so lange er sich nicht fit einen Gelehrten in diefen gadern ausgiebt.

Ein Gelehrter wird fich von feiner hauptwiffenschafe vollftanbige und grundliche Lenntniffe verschaffen, wenn man feine Gelehrsamteit nicht feicht nennen foll, er wird aber boch auch gern von andern Biffenschaften, die mid feiner hauptwiffenschaft pur in einer fehr entfernten Berbindung fiehen, wenigstens einige ober flachliche Kenntniffe zu erhalten suchen.

. ode, Leer. Wufte. S. Leer.

Offenbaren. Bekannt machen. Eroffnen. Un-

I. üb. Etwas Unbefanntes ober für unbefannt gehaltenes ju Jemandes Wiffenschaft bringen.

gemeinsten Andbrude für biefen Begriff grenzen burch Sinnvers wanderschaft von einer andern Seite an Melben, Genachs richtigen, Berichten, Ju Wissen thun. (S. diese Art.) Denn was Betannt gemacht wird, bas bringt man zu Ansberer, es fen zu einzelner Personen ober zu Jedermanns Kenntnis, was angezeigt wied, bas will man, baß es Einer ober mehrere wissen sollen, bie es vornehmlich interessirt.

Benn man einer ober mehrern Personen von etwas Kenntwist giebt, das und selbst eine interessante: Angeleganheit iff, in der Absicht dadurch seinen Willen zu etwas zu bestimmen! so ers kefn et man: 26 ihm. Ein Freund er öffn et einem andern seine Absicht, seinen Gohn mit des andern Tochter zu verheirathen, und hält um sie an; 24 ist ism dieses eine interessante Ausgelegenheit, und er wunsch die Einwilligung seines Freundes zu dieser Hefrah. Der englische Minister er öffn et dem Parlesmente im Nahmen des Königes die Bedürsnisse des Staates. Das ist eine bringende Angelegenheit für den König, und er erwartet, daß die Gubsidien, welche die Staatsbedursnisse erso dern, bewilligt werden.

Bas befanut gemachte angezeigt, ereffnet wird, ift nicht nothwendig etwas Geheimes, was offens bart, entdedt, verrathen wird, ift bis dahin ein Gerbeit beimnis

hedmats geweien. Das Enrbeden tann unfrepolite, unabsichtlich, burch Zufall, burch Unbedachtlamtelt geschehet, und baburch unterscheidet es sich von Offenbaren. Abilles enrbedte sich bem Ulysfes unter seiner weiblichen Bertlejs bung an dem Hofe des Lytomedes durch die rasche, mannliche Hastigfeit, womit er die ihm vorgelegten Baffen ergriff; et offenbarte sich ihm nicht; dennes war gar seine Absicht nicht, von ihm erkannt zu werden.

Da man etwas, bas man weiß, auf eine so rasche Art, phie es zu wollen, nur nach einem ober dem andern Zuge bes kannt macht: so bezieht es sich auch nur auf einzelne Thatsachen, oder einen Theil des Ganzen, offen baren auf das Ganze nach allen seinen Theilen und Umständen. Wenn Achilles, nachdem er sich nun einmahl, ohne es zu wollen, ent deckt shorte, den Utyfes freiwillig die ganze Geschicke seiner Verstelbung und Verbergung nach allen ihren Umständen. Maaguesgen und Wolschen erzählt-hattes se hatte er sich ihm affen bare.

Das Kunftige ist dem menschlichen Berftande, ein undurchbringliches Geheimnis. Wenn es daher die Propheteu dem judifchen Bolle vorher sagten: so glaubte man, Gott habe es ihnen
geoffen karr; er halle isnien frezwiellig, von ven Begedenheiten,
die sie welffagten, eine ausführliche Kenntnis gegeben. Dieser Begriff von Offen bar en lieger in Offen und Har, malichte letzere bloß, entbidst, wie in Barfuß, wit bloßen faßen,
bedeutet. Und so dommt es beständig in Luthers Biselbersenständ vot. Die Vereinigung der Beiden und Juden zu einer Reibigion war den Juden immer ein unbegrüssisches Gehei unds
gewesen, die sinnen Gott nach seinen wohlthätigen Ibsilation burch die Veranstaltungen des Christenthums offen und blas danlagte oder offen barte.

Berrathen grenst zunächst an Entbeden, und es weierkheidet sich bavon baburch, bas bes Wergehan, eine Entbedung von Einest ist, bas an sich bose ist und schädliche Foigen haben kann, es sen für die, benen man es verbirgt, ober übe bie, bon' benen ist undborgen; wied. These Enthe Angelgen neh, eines an sich guten und erlaubten Bandlung.

Sandlung , fo wie von Etwas feyn tann , beffen Gefanntmachung bem Entbedten nicht fcabillo ift.

Selbst in dem Falle, wenn die Bekanntmachung eines Gebeimniffes dem Entdeckten schädlich ift, neunt man sie boch bloß Entdeckung, so bald sie pflichtmäßig ist, und das ift sie, wenn sie zur Abwendung eines Unglücks und nicht aus Leidenschaft und Eigennuß geschieht

Eine Freundin ent dedt ber andern, daß ein junger Mann, der eine gute Partie für sie ift, Neigung zu ihr habe, und nåchstens um sie anhalten werde. hier ist etwas Geheimes, das nicht verrathen, sondern blos ent dedt wird, denn es ist an sich etwas Gutes, und es hat für beyde Theile teine schadbeliche Bolgen, daß es der Geliebten befannt wird.

Wer burch einen Aufall-Renntniß von einer Berichwerung erfat, und um bas Unglick feines Baterlandes ju verhaten, fie ber Obrigfeit anzeigt, ber entbeckt fie ihr; ein Mitversichworner, ber fich burch Gelb und Bersprechung von Straffosfelt bewegen läßt, fie zu entbeden, ber verrath feine Mitverschwornen.

Mach oben biefem Unterschiede entbedt und verräth men fich felbst. Jon in dem Trauerspiele des Euripides autbedt sich durch seinen Helm, denn er wurd dadurch des Erensa, als ihr Sohn betannt, und das brachte ihn auf den Abron von Athen; uis Ulysses sich wahnsinnig stellte, verrieth er fich den hem Plinge, als man ihm seinen Sohn in eine Furche Jegte, und Acilles verrieth sich ben den Wassen; denn dente der griechischen Geere zum Kriege segen Troja zu falgen,

Offenherzig. Aufrichtig. S. Aufrichtig.

Offenherzig. Anfrichtig. Freymuthig. Treuberzig. Vaiv. S. Aufrihug.

**bffnen.** Zuffmachen. Aufrhun. Zufschließen. G. Aufmagm.

#### Oft. Senfig.

#### I. ub. Bas viel vortommt.

Il. B. Das Öftere kommt viel vor, so fern es viels mabl wiederhohler wird; burch diese vielfaltige Wiederhohlung wird ein haufen und Menge von einer Art von Dingen, bas man es nun haufig nennt.

Ben Oft wird alfo auf die Berichiebenfieit ber Beiter gefeben, worin etwas vortommt ober geschieht, ben ba ufig bloß
auf die Menge ber Dinge und Begebenheiten, die vortommen
ober geschehen ohne Rudficht auf die Zeit.

Es finben fich oft Bettler vor meinem Saufe ein, ober es wird oft vor meinem Saufe gebetrelt, beift bas Betteln gu vielen Zeiten wiederhohit; es finben fich haufig Bettler bes mir ein, heißt: fie find in Menge vor meinem Saufe, bald int großen Sanfen, bald einzein.

#### Ohne. Sonder.

1. Ub. Sonber ift nur in wenig gallen gebrauchlich, und bann tommt es barin mit Ohne überein, bag bepbe Bors worter find, welche ein Berbaknif ausbruden, bas barin beftebe, baf ein Ding mit bem anbern nicht zusummen ift.

II. B. Man hat Sonder nahmlich noch in ben Sallen benbehalten, wo die Dinge zwar zusammen seyn können, wo man aber das Eine von bem Andern entfernt, indes Ohne aberal gebrande wird, auch da, wo das Eine mit dem Undern gar nicht seyn kann. Wenn ich Jemand versichere, daß Etwas son der Zweisel geschehen werde, so bente ich, daß er darin zweiseln könnte, und ich verlange, daß er allen Zweisel entfernen soll. Wenn man Jemanden etwas son der Gesährde verspricht, so dentt man, daß er in dem Geschäft könnte gesährdet werden, daß man aber alle Gesährde entfernen will. So auch son der Ocherz.

Diefe Mebenbebentung von Sonber liegt in bem Zeitworte Sonbern, ju bem es gebort, ba hingegen Done Angele Angelfachs. Ane mie Wan Mangel verwandt ift, und zu bem in ber Zusammensegung gebrauchten Un gehört. Go tommt auch Dine noch bieweilen als ein Nebenwort vor : es ift nicht ohne, es fehlt nicht es tann nicht fehlen.

Es ift nicht obn, wer recht thut, wird gehaft.

Opitz

Ohngefahr. Gluck. Loos. Sufall. S. Locs.

Ordentlich. Regelmäßig. Recht.

1. ub. Worin alles fo ift wie es fenn muß.

II. 23. Es ift regelmaßig, fo fern es gewissen Regein gemäß ift, und recht, so fern bie Regein, wonach ge eingeriche tet ift, ihren Grund in bem Zweits-ber Sache haben. Regelf maßig und recht kann eine Sache aber allein und für sich betrachtet fenn, orbenellich ift fie, wenn fie mit mehrern zussammen genommen Einer gemeinschaftlichen Regel gemäß ist; benn baburch wird bie Ubereinstimmung in die Theile eines Sanzen gebracht, worln ihre Ordnung besteht.

Ein Fenfter ift regelmäßig angelegt, wenn es nach ben Regeln ber Bautunft angelegt ift, und es iff fo racht einz gerichtet, wenn feine Einrichtung, feine Figur, feine Sobe, Länge, Breite feinem Zweite gemäß ift! Wenn ein Zimmer mehrere Venfter hat, fo find fie ordentlich eingerichtet, wend fie alle nuch gemeinschaftlichen Regein angelegt find, alfo alle einetlen Figur, Sobe von dem Boben, Länge und Breite haben.

Eine Buchersammlung ift regelmäßig aufgestellt, wenn fie nach, gemissen geweinschaftlichen Regeln aufgestellt sind, und alebann siehen sie ordentlich, so fern auf diese Weise eine burchgängige übereinstimmung in ihrer Zusammenstellung be, merkbar ist; ein jedes Buch stehet alebann ap seigem rechten Orte, wenn es nicht burch seine Größe, seinen Band oder durch seinen Inhalt die schöne Ordnung unterbricht und leicht gefunden werden kann.

Die französischen Kunftrichter aus bem Jahrhundert Ludemig Des Bierzehnten verlangten von einem ordentlichen Schauspiele, daß darin die Regeln der Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung beobachtet sepen, daß es also in dies sem Sinne des Wortes regelmäßig sep, und sie hielten tein anderes für ein rechtes Schauspiel oder für ein solches, daß alle wesentlichen in dem Zwecke eines Wertes der dramatischen Kunft gegründeren Eigenschaften habe.

Die Ordnung ift bafter eigentlich die Wirtung ber Regelmäßigfeit, und bas Regelmäßige wird bann auch bas Rechte, wehn die Regeln, benen es gemäßift, bie rechten, ober biejenigen find, die man aus dem Zwecke bes Wertes hergeleitet hat. (S. Falfch. Unecht. Unrecht.)

Wenn bas Regelmäßige nicht immer auch orbente lich genannt wird: so kommt bas baher, daß gewisse Arten ber Ordnung befondere Nahmen erhalten haben. Man nennt bie außere Ordnung für das Auge Symmetrie und Eumetrie, die Ordnung für den Berstand Zusammenhang, Zwecknäßigkeit, harmonie. Man nennt die Ordnung bes Weltgehäudes die Harmonie der Spharen, so fern der Verstand in ihren Eutfernungen und Umlaufszeiten eine Regetmäßigkeit wahrentimmt, indem alle ihre Bewegungen dem Gesehe der Anzlehung gemäß sind-

# Ort Play Stelle Statte.

I, ib. Diese Worter werden als sinnverwandt betrachtet, so fern sie einen Theil bes Raumes bezeichnen, worin ein Ding sich besindet: Man sagt: an diesem Orte, auf diesem Plats an dieser Stelle ober Stätte hat ehrmahlt eine Bildsaule gestanden; man weiß den Ort; den Plat, die Stelle, die Stätte nicht mehr, wo Babydon gestanden hat.

II. B. Diefen Theil bes Raumes bezeichnet Ort, ohne weitern Rebenbegriff; Plat ift ein Ort, wo etwas ruben und bleiben tann; Stelle ber Ort, ben ein Ding nach einer ges wiffen Ordnung einnimmt, welche burch bas Verhaltniß anderer zugleich sepender Dinge bestimmt wird.

Aug

Auch ber fleinfte Atom hat feinen Ort in bem Raume und ein folder tann ein Theil von einem größern Ganzen von Dertern feyn. Go nennt man Dorfer und Stadte Derter und fagt: Diefer Ort hat hundert, jener taufend Feuerstellen.

Benn Plas von platt hertommt und alfo urfprunglid eine ebene Rlache bedeutet, worauf envas fich bewegen ober feeben tann: fo' beift es augenfcheinlich ein Ort, worauf Raum genug ift, daß eine ober mehrere Dinge bafelbft rubn ober fich bemegen. Es ift baber ein flacher Theil in bem Raume von Beiten feiner Beschaffenheit betrachtet, wodurch er in die Ginne fallt. einem Ochauspielhause heißen bie Stuble und Bante, worauf Die Buichauer figen, die Plate. Man nennt einen Plat von bein, mas barauf flebet, figet, lieget, ober fich beweget: ale: einen Rafenplat, worauf Gras ftehet, einen Darte play, mo Buben fteben, und Raufer und Bertaufer fich einfine ben, einen Rampfplas, worauf getampft wird hat ein großer Raum feinen Rahmen von einer in Die Augen fale lende Sadie, die auf ihm ift, oder ihn begrenze. roufelplat, ber Domplat, ber Ochlofplat, ber Martusplas in Benedig.

Es ift ba tein Plas mehr, wo nichts mehr geben, fie ben, figen, liegen tann, und wan macht ba Plas, wo etwas fteben, fiben, liegen, ober fic bewegen foll.

Da Stelle ben intelligiblen Punkt bezeichnet, ben ein Ding in ber Ordnung einer gewissen Neihe einnimmt, so bedeu, eet es zuvörderft einen einzigen Punkt, in dem ein Diug neben wadern ift, und unterscheidet sich dadurch schon von Plat, das bleses ein Indegriff von mehrern Stellen seyn kann. Ge giebt geräumige Plate, worauf mehrere sich neben einander vewegen ober seyn kounen. Wenn alle Stellen beseht sind, so ist der Plat sie mehrere Dinge zu enge. (S. Naum. Plat.) Die Stelle eines Dinges wird baber durch das, was neben ihm ist, bestimmt. Man suchte die Stelle, wo er er, mordet war, urd es war ein grüner Plat mit dichten Gebitsschen umgeben. Die Umgebungen bezeichnen also die Stelle.

Un biefer Stelle batte einft Brenner Johanne feine Band angebothen, bier ben erften Rug ber Liebe empfangen.

Und nun erft hatte die Stelle ihre rechte Begiebung, nun mar gberall Einflang jum Gangen, in Mabe und Ferne.

2rd, d. 3cit.

Siernachst wird Stelle nicht bloß von Dingen gebraucht, die neben einander sind, sondern auch von solchen, die auf einander folgen; ja man weiset leibst den Gedanken, den Saken in einem Lehrgebaude und den Gründen in einem Beweise ihre ge borigen Stellen an. Wenn ein Geschichtschreiber Ordnung und Dentlichkeit in seine Erzählung bringen will; so muß er jeder Erzählung ihre rechte Stelle anweisen. Wer sich auf den niedrigern Stellen in den Staatsamtern verdient gemacht hat, fleigt endlich nach und nach zu den höchsten Ehrenstellen. Eutlides hat dem pythagerischen Lehrsaße in der sieben und vierzigsten Proposition des ersten Suches seiner Elemeute seine Stelle angewiesen.

Ståtte, welches jest nur in ber feyerlichern Sprache unentbehrlich ift, bezeichnet, nicht wie Ort, bloß einen Theif bes Raumes, ober, wie Plat, worauf etwas fich bewegen kann, ober, wie Stelle, einen Punkt unter vielem, ber burch bie Beziehung des Zusammensenns mit bemselben bestimmt wird; sondern es enthalt zugleich den Nebenbegriff des Rubens und Beharrens, und biefer giebt ihm sein Feyerliches.

Dit welcher feeligen Beiligkeit — als mar's eine betfige Statte — reifte ich nun über bie Bambergifchen Wiesfen, aus benen in herminens Traum geflügelte Blumen aufgefliegen waren.

Jean Paul.

Im hochdeutschen ift Statt in noch mehrern Berbindun, gen in sittlicher und rechtlicher Bedeutung gebrauchlich. Im Miederdeutschen ist es unter der Korm von Stede, Stee, das gemeinste, da hingegen Stelle gar nicht darin gehört wird. Der Statthalter ist der Stellvertreter des höchsten Regenten in der Regierung einer Provinz. Und hier hat es bie rechtliche gechtliche Bebeurung von Stelle, als eines Gliebes in der Ordpung von Personen, beren rechtlicher Werth durch ven Indes griff ihrer Rechte und Verbindlichkeiten bestimmt wird. Gine Person, die für eine andere gewisse Rechte ausübt oder erwirbt, oder für sie gewisse Verbindlichkeiten übernimmt, Vertritt die Stelle derselben, oder sie wird angesehen, als wenn sie selbst die Rechte und Verbindlichkeiten, wodurch die Stelle derselben in der rechtlichen Ordnung bestimmt wird, übernahme.

Orte. Orter. G. Lande. Lander.

Pachten. Miethen. Zeuren. S. Miethen.

Pallast. Zaus, Schloß. Wohning. S. Saus,

Panzer. Zarnisch. Ruraß. S. harnisch.

Partey. Saction. Rotte. S. Partes.

Pein. Qual. Marter. Solter. S. Qual.

Personen. Leute. Menschen. S. Leute.

Pfad. Bahn. Weg. Strufe. Steig. D Bahn.

Pfaffe, Pfatret. Priefter. Prediger. Geiftlicher.

I. ilb. Derfonen, malche ju bem Stande gehören, bem bie Bereichtung ber öffentlichen garteib imflicen Sandlungen obliege.

II. B. Ju pen Religionen des Afterthums hießen diefe Perfenen Priefter, und diefes ift daber ihre alteste Benennung.
Da aber die gottesbienstlichen handlungen der altesten Religionen im Opfern bestanden, und die Priefter, wie bey den Juden ein eignes Geschiecht, und, wie bey den Agpptern eine eigene Raste, und zwar das vornehmste Geschlecht und die erste Kaste waren: so unterscheider sich das Wort Priefter dadurch von den übrigen, daß es eine solche gottesbienstliche Person bedeuret, welche die Opser verrichtet und zu den heiligsten und verehrresten in dem Bolte gehört.

Mach dem Geifte des Christenthums machen die Priefter Leinen eigenen Stand'aus; die Opfer find in einem geiftlichen Sinne Sinne im bemfeiben Gefinnungen und Sanblungen ber Sugend und ber Frommigfeit, ju benen Jebermann verpflichtet ift.

Und auch ibr, ale bie lebendigen Steine, bauet ench jum geiftiden Saufe, und jum beiligen Priefterthum, ju opfern getfliche Opfer, die Gott angenehm find durch Jefum Chriftum.

1 Petr. 2, 9.

3d ermabne end, lieben Bruber, burch die Barmbergigfeit ' Bottes, bag ibr enre Leiber begeber jum Opfer, bas ba lebenbig, beifig und Gott mobipefallig fen, welches fep euer vernünftiger Gottesbienft.

Rom. 12, 1.

Ein reiner und unbefledter Gottesbienft vor Gott bem Bater ift ber! die Bayfen und Bittwen in ihrem Erabe fal Befuchen und fich pon ber Belt unbeftedt erhalten.

Jac. 1, 27.

Da also nach dem Geiste bes Christenthums die moralischen Gestinnungen und Tugenden als ein Gorresdienst und als die einzigen Opfer anzusehen sind: so tonnen auch alle wahren Christen Priester genannt werden und es sollte also in der christichen Kirche teinen eigenen Priesterstand mehr geben. In dem katholischen Thelle dersetben hat man indes biese Benene nung beybehalten, weil man die West für ein Opfer häte,

Der protestantische Theil ber christlichen Kirche hat aber tels ne Priester mehr; benn sie halt bas Abendmahl für toin Opfer, und seine Prediger konnen nicht Priester genannt werden; sie sind Religionslehrer, die von der gewöhnlichten ihrer Amtsverrichtungen, dem Predigen, ihren Ruhmen haben. Indes machen sie einen eignen Stand and, der die Rechte und Psichten seines Amies von dem Regenten erhält. Demn wegen der politischen Unordnungen, welche die schwarmerischen Wiedertaufer in Deutschland überall durch ihr wistes Geschrap gegen alle dürgerliche Ordnung verursachten, übertrug man die Erlaubuts einem eignen Stande, und machte ein eigenes Amt aus dem Predigtamte. Darüber hat sich Luther so nache brücklich

Drudlich erflart, bag es unbegreiflich ift, wie ein protestantifcher Schriftfieller wie David hu me, nach in ben neuesten Beiteth hat glauben tonnen, er burfe bie Prediger baburch in ein verhaftes Licht stellen, bag er fie Priefter nennt.

Im neuen Teftamente follen billig feine Priefter Platten tragen, nicht bag es von fich felbft bofe fep, fondern dage um, daß man nicht einen Unterscheid zwischen ihnen und dem gemeinen Striftenmann mache, welches ber Glaube nicht leiben fann, als daß jest die, fo Priefter beis fen, alle Lapen waren, wie die Andern, und nur die etliche Amtiente, von der Gemeine erwählet wurden, zu pradigen.

Luther in der Ausl. von Petri Reden.

Denn mas aus ber Caufe gefrochen ift, bas mag fich russe men, bag es fcon jum Priefter, Bifchoff unb Pabft geweihet fep.

Æbend.

Pharrer, Pfarrherr, welches aus Parochus verbore ben ift, heißt in der tatholischen Rirchensprache ein Priefter und in der protestantischen ein Prediger, der das Recht hat, sein Amt in einer besondern Gemeinde, welche man die Pfarre nennt, zu verwalten, und die damit verbundenen Ginkunfte zu genießen. Er läßt an manchen Orten, wie das in England ham sig geschieht, die Geschäfte seines Amees durch einen Bicarins verrichten, mit dem er sich vermittelst einer geringen sahrlichen Bestichung absindet; dieser ift ein Prediger under tein Pfarrer.

Pfaffe;ift jest einimiedriger und verächtlicher Ausbruck für Priester und Prediger. Es muß diese verächtliche Bedeutung schon vor Luthers Zeiten gehabt haben; benn et nennt die Priester bes Saal, inderüberichtift zu Abn. 18. Baalspfaffen. Ursprünglich hatte Pfaffe, inderbeutsppape, eine gute Bedeutung, wie das Papa, (Cause) woods es assuichmer und diese hat vulliche Popa, ous eine bet Ursprüngering und diese hat beiten bei Ursprüngering und gliefe wie brobhalten. Es war eine Bereinung

Benennung ber tinblichen Chrfurcht und Liebe, beren fich bie gemeinen Chriften gegen ihre Priefter bedieuten. Aber eben beswegen, weil es in bem Runde ber Layen mar, benen fich bie Seiftlichen burch ihre Ausschweifungen und taglich zunehmenbe Unsittlichkeit immer verachtlicher machten, mußte es fie von ber bermotfenften Seite bezeichnen; indeg bie anbern Benennungen in ber Cangelegfprache ber Bierarchie ehrenvoll blieben.

> Denn fieh! Pfaff' ober bofer Beift Ift Raus wie Mutter, wie man's beißt.

Seiftliche heißen bie Derfonen, Die gu bem Stande geboren, ber fich ben Religionsverrichtungen gewidmen bat, fo fern fie Glieder non bem Ginen ber benden Rorper find, in melden fic alle driftlichen Bolter getheilt haben, und fie find von biefer Seite ben Beltlichen ober ben Lapen entgegen gefest. Das Wort Geiftliche foll fie alfo von ihren burgerile den Borrechten, Die fie vor ben Lapen genießen, und von ben Borgugen, bie man ihnen jugeftanden bat, bezeichnen-Geift Lichen genießen, als folche, nach bem tatholifchen Rirdenrechte, viele Rrephelten und Rechte, man lagt ihnen ben Rang über ben Laven, und fie werben als ber erfte Stand in bem Staate betrachtet.

Daber geboren viele Perfonen ju ben Geiftlichen, bie meber Priefter, nod Prebiger, noch Pfarrer find, wenn fie nur an ben Borgugen bes geiftlichen Standes Theil nebe In ber tatholifden Rirde werben alle Dande, bie Domherven, Canonici, Die Lardinale, auch Die teine Drieften find, ja bie Monnen, bie es nie werben tonnen, und in ber pros testantifchen Rirche die Schullebrer an ben offentlichen Schulen alter Otiftung, bie Stiftsheiren und Stiftsbamen Beidliche genannt.

Die Beifflichen maren ju ber Belt, als bie roben Bar-Maren . melde bas romifde Reich gertrammerten , bie driftliche Religion annahmen, ben Theil ber Ration, ber fic burch einer fowachen überreft von Gelftoftpitzer über, big Laven, erhob. Diefes und eine unwiffende Berebrung ihner vermennen, Geilige feit

raciff barbe.

telt nebft ber Bewunderung eines bloß gelftlichen Berrichtungen, gewidmeren Lebens, hat ihnen ohne Zweifel in ber erften Linds beit ber Cultur biefe Borguge verschafft.

#### Dfand. Unterpfand.

I. üb. Das, worauf jur Sicherheit einer Schulb bem Glaubiger ein Recht gegeben wird.

IL B. In ben Fallen, wo man einen Glaubiger ficher fels fen will, baburch, bag man ihm ein Recht auf eine Sache giebt, burch die er sich tam bezahlt machen, verleihet man ihm enmen, ber bloß dieses Recht, ohne ihm die Sache felbst zu übergeben, ober man überglebt ihm zugleich die Sache. Will man nun die Wörter Pfand und Unterpfand unterscheiben, so ist eine etymologischer Grund vorhanden, warum man die Sache, welche zugleich übergeben wird, ein Pfand, die hingegen, welche nicht übergeben wird, ein Unterpfand nennt.

Der lateinische Aunstausbrud von bem lettern ift nahinite Sppothet, und davon ift Unterpfand bie wertliche liberstung. Bolf, bem bie Reinigteit ber deutschen Sprache burch vorsichtige und regeimäßige Einführung echter beutscher Berter: fatt ber ausländischen so viel zu verdanken hat, schlägt daher in seinen vernünftigen Gedanken von der Menschen Thun und Lassen Sedanken von der Menschen Thun und Lassen J. 148. das Wort Unterpfand statt Sppothet vor, und es wurde vielleicht gut seyn, daß man diesen Gebrauch wenigstens in der wissenschaftlichen und gessessichen Sprache bepbehiette.

Man fest fein Saus, feine Ader und andere undoppagliche Guter zum Unterpfande, indem man bloß ein Recht darauf bewillige, ohne fie dem Glaubiger zu übergebeit, aber man giebs eine Uhr, einen Ring und andere bewegliche Guter zum Pfan.

Benn du von bestehn Machstenzein Meich im Misse danne - minmit, sollt du es ihm wieder geben, ebe die Sonne du in ihr in ihren angle der er implemente seine die den eine der in ihren in ihren angle der in ihren ihren

In einem roben Zeitalter, wo man gewohnt ift, Denfden als Sachen ju behandeln, giebt man auch Denfchen jum Pfande.

Joas , ber Rollin Bridel , nabm alle Galb und Gilber , bas Tief Ju Die Rinder ju Pfande.

2 Bôn. 14, 11.

Dem angegebenen Unterschiede find bie offentlichen Dfanb. foaften ganger ganber nicht entgegen. Denn menn Dorfer, Stabte ober gange Lander von einem Rurften feinem Glaubiger birttid übergeben werden, fo baß fie gur Bezahlung bet Binfeit von beffen Beamten verwaltet werden : fo find fie wirtlich Ditan ber; wenn er fie feibft, wie feine übrigen Lanber, burch feine eigenen Beamten verwalten liefe, und fur bie Begaffung ber Sinfen eines geborgten Rapitals auf anbere Beife forgte: wurden fie Sypotheten und Unterpfanber fenn. pfanbung ganger gander ober einiger Theile berfelben, ftammt auch mir noch aus ben Zeigen ber, wo ein unaufgeflartes Staats. richt die Menschen ols Gachen behandelte und teinen Unterfchieb. awifden Berrichaft und Gigenthum machte, (S. Serr- Gie: genthumer.)

#### Ofest. Ros. Gaul.

I. üb. Das befannte behufte pierfußige Thier, bas uns gum Reiten und Sabren, bient, ift unter ber zahlreichen Denge von Benennungen befannt, die es theile von feinen Gefchlecht, Miter, Bestimmung, garbe, Gestalt zc. bezeichnen. gehoren nur bie andeffihren bren allgemeinfen.

II. B. Pferd bezeichnet bas ganze Geschlecht, bas Rof. nach bem bochbeutichen Sprachgebrauche, ein jum Reiten beftimmtes, fic durch fein fonelles laufen auszeichnendes, Saul sin gemeines, welches nichts von bem bar, mas bas Pferb gu einfet bie ebiliten uffcer Den Chieren macht

Sone Darf in in genite Marie und ein Gente. Daß Rog biefe eingeschräntte Bedeutung bebe, beweiset fein Garque betiffriegewefen, wo bas heer aus Ros und Mann bestand und bie Pferbe Streffroffe genannt wurnΘ

ben. Damit fimmt die mahrscheinliche Ableitung von Reifen, welches in Reifige, Reiten, Reiter von der Riederdeutz schen Form Riben, Riber, zum Grunde liegt) überein. Reißen, welches ihm noch naber vermandt ift, deutet augens scheinlich auf den Begriff der Geschwindigkeit, der in dem noch jest gewöhnlichen Ausreißen der herrschende ift.

Bon biefer Seite wird baber auch bas Roß in ber Dich. terfprache bargeftellt, wie Gr. Abelung icon Stellen bavon angeführt bat.

Durch bas Geftraud reift fic bas Ros Mit ftarfem Ungeftam.

Weife.

Auf Saaten, die bes Roffes Buf gertreten.

Ramler. .... - d

Es ist daber naturlich, daß Roß der eblere Ausbruck lft, da es das Pferd von seiner ehlern Seite bezeichnet. Dem ist nicht entgegen, daß Roß im Oberdeutschen das Pferd überhaupt bedeutet. Denn indem es in die Hochdeutsche Mundart aufger nommen ist, so hat es in ihr, als ein fremdes Wort, schon das durch eine eble Karbe erhalten.

Gaul ist mit dem Caballus des miestern Loteins werte dem Französischen Cheval verwandt, und, indem es in dinigen Provinzen in dem Munde des gemeinen Mannes ift, so hat es whne Zweifel von den schlechten Pferden, die er zu seinen gebraucht, den verächtlichen Rebenbeguiff erhale ten, den es in gewiffen Zusammensetungen, ales Austugans u. dergl. hat.

An sich hat es diesen verächtlichen Mebenbegriff nicht. So fern wir jest ben Gebrauch des Pferdes zum Ziehen eines Basgens nicht so ebel halten, als zum Reiten, weil die Bagen nicht mehr im Kriege und in den Kainpfspielen gebraucht werden, so fern kann nus jest Gaul weniger ebel scheinen als Roß; bennein Gaul ift ein Pferd, dessen man sich zum Ziehen eines Bagens bedient. Bey solchen Bagen, dergleichen die Orreits

magen ber Alfen in ihren Kriegen und Rampfipielen maren, ift es nichts weniger als unebel.

Magen tragt ibn ber rafche Gaul Als Sbfieger baber.

YOR.

Pflegen. Begen. Warten. G. Degen.

Pflegen. Gewohnheit seyn.

I ub. Ginerley Sandlung wiederhohlen.

II. B. Man pflegt etwas zu thun, so fern man überhaupt eine Hanblung unter ähnlichen Umitanden wiederhohlt; manglift aber etwas gewohnt zu thun, wenn man dieses um eines finnlichen Reizes willen oder weil man es für gut halt, thut. Man pflegt in densindrolichen Landern im Binter einzuheizen, weil man es alle Tage thut, man ist gewohnt einzuheizen, weil man die Osenwärme behaglich sindet. Weben so pflegt man Tabat zu rauchen, wenn man est so oft thut, als man Zeit und Gelegenheit dazu hat, man ist aber gewohnt Tabat zu vanden, wenn man Bergnügen daran sindet.

Diejenigen, welche alle Jahre viermal zur Beichte gehen, pflegen es zu thun, weil fie es oft wiederhohlen; bisjenigen, welche gewohnt find es zulthun, wiederhohlen es, weil fie glauben, daß fie unrecht thun murben, wenn fie es unterließen. Eben so pflegen viele Leute sich jahrlich mehrmahl zur Aber zu laften, weil sie es so oft wiederhohlen, und fie sind gewohnt es zu thun, weil sie es für heilfam halten.

Pflegen wird baber gud von leblofen Bingen, Ger wohnt feyn nur von empfindenden und verninftigen gefagt. Die fidrifte Raite pflegt in unfern Gegenden nach der Bingterfonnenmenbe einzutreten; aber bie Zugvögel find gewohnt, im herbite einen warmeren himmitiefrich in fuchen, und viele Men-

Menfchen find gewohnt; ehe fle des Morgens ausgehen, ein' Fruhftud einzunehmen.

Ben den Naturbegebenheiten, die zu gelchehen pflegen, ift die Gleichförmigkeit in den physischen Gesetzen der Körper; ben den empfindenden Wesen ift die Gleichförmigkeit der Daudbungen, die sie gewohnt sind zu thun, in den Naturtrieben und der Gewohnheit gegründet. Durch die öfere Wiederhohlung von einer Handtung empfindender Wesen entsteht ein finnsticher Reiz dazu, der auch unbemerkt und im Dunkein wirkt, est wird dadurch der Abscheu überwunden, der anfänglich eine Hand, dung erschwerte. Ein gerittenes Pferd wird endlich gewohnt im Wagen zu ziehen, und ein Mensch wird nach und nach gerwohnt Tubak zu rauchen, es wird ihm zum Bedürsus, er pflegt und ist gewohnt, wenigstens alle Worgen und Ibend seine Pfeise anzugunden.

Wenn man weiß, was zu geschehen pflegt, und was Siemand zu thun gewohnt ist, so tann man auch vorher sugen, was geschehen wird. Denn die Gleichförmigkeit der Besgebenheiten und Jandlungen fahrt auf die vernünstige Vermusschung, daß sie die Wirkungen gewisser beständiger Raturgesetze oder unveränderlicher Naturrviebe, angebohrner Reigungen, einer herrschienden Denkungsart und Chavakters oder einer Gewohnscheit sind, der man in seinen Handlungen ohne Bewuhrteyn und überlegung folge. Auf diesem Schusse beruhet die vernünstige Erwartung ähnlicher Fälle.

# Pflicht. Obliegenheit. Schuldigkeit,

I. 216. Bas unrecht ift zu unterlaffen, was unrecht ift zw. thun, davon ift bas Erstere unsere Pfilde, Schuldigkeit, Oblieg en heit es zu thun; bas Lettere, es zu unterlaffen. Alle drey Wörter bruden also etwas aus, wozu wir verbunden find.

II. B. Pofficht bezeichnet jebe fettiche Wethwendigfett, von welcher Art fie fest und welchen Gegenftand fie fallen mag, nad maar bief att fintliche Boefwendigfut, ohne Bufebung auf ein anderes

amberes Ding, bem wir bas, wozu wir verbunden find, zu letz ften haben. Gine Pflicht ift aber eine Schulbigkeit geogegen ben, dem wir sie zu leisten verbunden find, und diese ist eine Obliegen beit, wenn wir das, was wir Jemanden zu leisten verbunden sind, übernommen haben, oder wenn es uns von einem Andern ift auferlegt worden.

Es ift Pflicht fein Wersprechen zu halten, so fern es schon an sich selbst unrecht seyn wurde, es nicht zu halten; es ist unsere, Schuldig teit es zu halten, so fern wir dem, wels dem wir es gethan haben, verbindlich sind, und er es sodern tann. Man nennt es aber beine Obliegen beit. hingegen tennen wir die Pflichten eines Amtes unsere Obliegen heiten, weil wir zugleich mit der übernehmung der Rechte, Porzüge und Vortheile deffelben uns zu den Pflichten desselben anheischig gemacht haben.

- 1. Es giebt alfo Pflichten, Die fein Menfch von mir fobern tann; benn wir haben auch Pflichten gegen uns felbft; wir haben Pflichten gegen Gott, die unferm Gewiffen überlaffen fub, ja Pflichten, gegen bie thierifche Ochopfung, wo-34 uns aber nur unfere Menfchlichkeit verbinbet. Saulbige teit und Obliegen heit tann ber von uns fodern, dem mir verpflichtet find. Bem es bisweilen icheint, als wenn es aud Souldigfeit gegen fich felbft gebe, wie in ben Rebeusarten : ich bin bas mir felbft foulbig, ich bin es meiner Ehre, meinem guten Dahmen zc. foulbig; fo find bas Dersonenbich. modurch ich mich, meine Ehre, meinen! guten tungen, Mahmen, als Personen, von mir selbst trenne. -
- a. In dem Begriffe der Souldigkeit ift es baber bas Recht bes Andern, welche es mir nothwendig macht, daß ich etwas leifte, in dem Begriffe der Pflicht die innere Schicklichteit ber Handlung. Ich muß meine Schuldigkeit thun, fonft kann man mich dazu zwingen, oder wenigstens, wenn ich es unterlaffe, Borwürfe machen. Es ist meine Schuldigkeit, einen Ansich, den mie jednand and Beflichfeit gemacht hach durch einen Gegenbesuch zu erwiedern, und ich heize es fer weing. Pfitot, so fem ich fachts; das, went ich ich unaufliese, bie-

ses ein Wangel an Achtung mare, ber einen Mann von Gefühlttanten wurde. So fern ich erkenne, daß er eine Art von Recht hat, die Erwiederung seiner Höflichkeit zu erwarten, halte ich es für meine Schuldigkeit; so fern mir der Gedanke uner, träglich seyn murde, einen würdigen Mann durch Verachtung zu kränken zu halte ich es für meine Pflicht.

Das Gefühl ber innern Bewegungsgrunde macht mir alfa etwas zur Pflicht, bas Recht, eines Andern zur Schuldig. teit. Man fagt daher: eine heilige, eine fuße, eine angenehmte beziehet sich nahmlich auf die Bewegungsgrunde, warum ich etwas thun muß; diese können die wichtigken senn, dann ist die Pflicht eine heilige; sie konnen dem Gefühle angenehm seyn; dann ist es eine fuße Pflicht.

Die Pflichten ber Liebe find einem gartlichen Bergen fuße Pflichten, aber teine fuße Schuldigteir. Beicher Freund, bem bie Theilnahme an bem Bohl und Beh feines Freundes, die Dienste, die er ihm leiftet, weiter nichts, ale eine Schuldigkeit, bem fie nicht eine suße Pflicht find!

In der Bedeutung des Wortes Pflicht tommen also bie benden Begriffe, des Guten, das dadurch gewirft wird, und der sittlichen Rothwendigkeit zusammen, und diese vereinigen, wie das in mehrern Wörtern der Fall ift, von der einen Seite die Abstammung aus Pflegen, nach der oberdeutschen Abwandlung: Du pflichts, er pflicht, für das Bohl eines Dinges sorgen, (S. Degen. Pflegen. Warten.) und daher häusig um dasseibe seyn, (S. Pflegen. Gewohnt seyn.) so wie von der andern aus dem Angelschischen noch im Englischen vorhandenen plight, verpfanden, gut sagen, sich anheischig machen. Man sagte in den ältern Zeiten: in Pflicht Hut und Schirm haben, serner: um syner sele heiles Pflicht, und hier der deutet Pflicht, Psiege, Versorgs. So bedeutet es auch Umgang.

Der gern wolt haben Pflicht mit myme Weibe rach uneren,

Von dem sol man keren.

DHi

Minnel

- odulbig, Souldigfeit, von Sollen, im Imperf. bes Englischen Should, was nothwendig geschieht, weil es ein Anderer will, (S. Muffen. Sollen.) enthale bioß ben Begriff ber Nothwendigteit, bas ju thun, was ein Anderer bas Recht hat zu verlangen.
- 3. Bu biefen Merkmahlen sest der Begriff der Obliegens heit noch das Merkmahl des Beschwerlichen hinzu. Es giebt uahmlich auch beschwerliche Pflichten, und nur diese kann man Obliegen heiten nennen. Der Grund, warum wir sie nicht versaumen, ist nicht, daß sie uns angenehm sind, sondern weil sie uns auferlegt sind, oder wir sie aus Bewegungsgründen des Blukens übernommen haben. Es giebt daher eben so wenig eine suße Obliegen heit als eine suße Schuldigkeit, so wie es suße Pflichten giebt.

#### Pflugen. Actern. S. Adeen.

### Pfuscher. Stumper.

- I. itb. Wer in einer Runft nur ichlechte Werte machen tann.
- II. B. Wer überhaupt bas, wozu einige Runft und Geschicklichteit erfodert wird, nicht recht macht, ist ein Stumper,
  halt man ihn darum für einen Stumper, weil er seine Runft nicht methobisch und tunstgerecht gelernt hat, ober, ohne die Runftregeln anzuwenden, zu arbeiten pflegt, so nennt man ihneinen Pfuscher.
- Da Stumper augenscheinlich mit Stummeln, Bere frummeln verwandt ift, so deutet es auf einen Menschen, ber nichts machen tann, das den gehörigen Grad der Bullommens beit hat. Pfusch er wird am mahrscheinlichten von Pfusch en, eilfertig arbeiten, hergeleitet; es sep, daß diese Eiffertigkeit darin besteht.

beffeht, baf Jemand die Regeln ber Runft, auch wenn er fie ge'ernt hat, nicht gehörig anwendet, ober fie anzuwenden fich bie Zeit nehmen tann, ober bag er fie nicht lange genug erlernt hat.

Daburd, daß die Beit, die Stufen und die Proben, welche ju Erwerbung det Meisterrechts in den junftmaßigen Kunften durch hertommen und Gesets bestimmt werden, hat aber das Mort Pfuscher noch eine rechtliche Bedeutung erhalten, won nach es einen solchen bedeutet, der in einer Runft arbeitet, lohne den zur Erwerbung des Meisterrechts vorgeschriebenen Bedingungen Gen Genüge geleistet zu haben.

Ein innungsmäßiger Meifter tonn fehr wohl ein Stum, per feyn, wenn er ohne Talent zu feiner Runft ift, ober feine Beit fallecht angewendet hat, fo wie ein Pfufder im rechtlichen Sim e ein vortrefflicher Arbeiter feyn tann, wenn er vorzügliche Talente besitzt, und sie durch ausbaurenden Fleiß ausgebildet hat.

Die Lehrbriefe, Runbichaften und Meisterbiplome ber Handwerker machen einen Mamn jum junftigen Meister, und unterscheiben ihn in ber gerichtlichen Sprache von dem Pfufcher, bloffeine Arbeit fagt uns, ob er ein geschickter Kunftler ober ein Stumper, und ein wahrer Pfufcher ift.

Auch außer biefer rechtlichen Bedentung unterscheidet fich ber Pfuscher von bem Stumper noch badurch, daß die Ungeschieklicheit des Pfuschaus ihren Grund davin hat, daß er ite Aunst, die er ausühm will, nicht gründlich gelernt bat, da fie bey dem Stumper noch andere Gründe haben kann. Mer zu einer Aunft nicht die gehörigen Unlagen mitbringt, bleibt enig ein Stümper darin, wer isch im Bertrauen auf seine naturlichen Talente, ohne sie tange geübt und ausgehildet zu haben, an schwere Aubeiten in einer Aunst wagt, und daher etwad dietreschäsiges ober schlechtes zu Grönde ibringt, der ist ein Pfuscher in diefer Aunft, man sagt: er pfuscher i neiner Aunft, bie er nicht versteht, weil er sie nicht gehörig gelernt hat.

Das hat man ohne Zweifel burch bie Zunftgesete beb ben Sandwertern verhaten wollen. Wenn man aber auch durch ihre

Einführung bie Anzahl per Pfulder vermindert hat, fo bat man boch baburch bie junfemäßigen Stumper nicht aus ber Welt bringen tonnen.

#### Anmereung.

Luther hat in feine Bibelüberfegung, vermuthtich aus. ber gemeinen Sprache bas Wort Sumpler aufgenommen; ba es aber in nichts von Stumper unterschieben ift: fo hat man es ihm in ber ebien Sprache nicht nachgebraucht.

Ein guter Deifter machet ein Ding recht; wer aber einen Dumpfer binget, bem wirds verberbet-

Spr. Gal. 26, 10.

### Phantafie. Linbildungstraft.

I. üb. Das Bermögen, fich abwefende Gegenftande ber Sinne flar vorzustellen.

II. B. Der gegenwärtige Gebrauch unterscheidet biefe Worter so wohl in ber Sprache des gemeinen Lebens als in der philosophischen Aunstsprache. Die griechischen Philosophen, wele che nur das Wort Phantaste (Parravia) hatten, bruftim damit beydes aus, was wir Phantaste und Einbildungsetzustraft nennen. Nachbem das griechische Wort durch das lateisnische Imaginatio und dieses durch Einbildungstraft ist übersetzt worden, und beyde in die dentsche Sprache ausgenomemen sind: so ist die Frage natürisch, wie sie von einander zu unterscheiden find.

Einige Philosophen unterscheiben fie fo, daß Phantalis, bas Bermögen ift, sich bas raumlich Abwelende vorzustellen; Einbildungstraft, bie Phantalis, wenn ihre Born kellungen eine ausgezeichnete Bolltommenheit bestigen, in Ang fomm ihrer Deutlichtig. \*)

**14-34** 

D. M. g. t. ere phil. Apper Ah. I. f. 225. 234. Aufg. pon 2793.

Man tonn bem Philosophen die Freiheit laffen, die Ber bentung ber Borter für ihren Gebrauch fest zu seinen, indes ber Sprachfarscher fite nur in dem allgemeinen Gebranche aufluchen darf. Und da findet sich, daß Einbildungstraft nach bam geganwärtigen gemeinsten Oprachgebrauche überhaupt das Bermögen ist, sich es sey der Zeit oder dem Raume nach abmen sende Dinge klar vorzustellen; die Phantasie fingegen zu vörderst die Fertigkeit sich aus dem Borrathe ihrer Iden neue Ochopfungen zusammen zu sehen.

Einige philosophische Schriftfeller nennen diefes zwar die Dichtungetraft, und fie begreifen daber die Phongafie unter bem, was fie Dichtungetraft nennen. Allein ber ges meine Speachgebrauch icheint auch zwischen diefen beyden Wortern einen Unterfchied zu machen.

Denn er nennt bie Dichtung straft alebann. Phan, tafie, wenn fie ben ihren Busammenfegungen auf eine unregele mäßige Art verfahrt. So verfahrt fie aber, wenn fie nicht von ber Bernunft geleitet wird.

Im gewöhnichften geschieht diese, wenn sich die Soole in einem tranten Zustande befindet, worin sie ihrer Sinne und des Gebrauches ihrer Bernunft nicht machtig ift, und die haftige Bewesgung bes Blutes und der Lebensgeister die Ein bild ung gitraft zu lebhaften Bildern aufregt. Wan nennt das herumipum der, Geele unter solden selbst geschaffenen Gestalten und Begebenheiten, das Phantasieren; man sagt: des den Krante phantasitere, daß er stere, und wenn er diesen Phantasiern gemäß redet, daß er irve rede.

Eben so unregelmäßig find auch die Schöpfungen ber Phantasie im Traume, in der Entzückung, in der Schwar. I merey, in der Begeisterung. In allen diesen Zustanden ist der Mangel klarer, deutlicher und richtiger Empfindungen die Ursach, daß die Thatigkeit der Bernunft gehaumt wird, und die Scele ihre Bilder nur nach zufälligen Beogeseischüftungen imsammen sehen tann. Denn nur an der Hand heutlicher und richtiger Empfindungen kann die Bernunft sicher geleiter werden; durch sie erhalt der Verstand richtige Begriffe von den Gegenftunden; und

und fie führen fie auf ben richtigen Bufammenbang, woburch bie Dinge ber wirklichen Belt unter einander vertnüpft find.

Benn die Seele die Geburten ibrer Phantafie für etwas wirkliches hait, und biefe Taufdung gewöhnlich und ungeriftorbar wird: fo gehen die Berirrungen ber Phantafie in Bahnfinn über.

Ihr Shtter! welche Phantafenn! — Babufinu, ben ich

Ibn bauchte mir ein Damon ein. 50ff ich bep bir um Gegenliebe, gublofer, tanber Marmorftein?

Zamlet.

So fingt ber in seine Bilbfause verliebte Pogmalion. (S. Bree. Unfinnig. Sinulos. Berrudt. Wahns sinnig. Bahnwisig.)

Die Einbildungstraft wiederhohlt hiernacht wirt, liche Gegenstände, und die Dichtungstraft erfindet auch Aunstwerte, weiche ihre Mechanit wirtlich machen tann; die Schöpfungen der Phantasie sind wesenlose, unwirtlicher Bundergestalten. Der Ersinder der Bottonischen Feuermaschine muß eine durch reiche und weit umfassende Kenntnisse der Naturund ihrer Selehe geleitete Dichtungstraft gehabt haben, und wer sie nach einer ausmertsamen Ansicht aus dem Kopse nachzeichnen tann, der muß eine vortreffitche Eindisd ung der afer besichnen aber zu den abentheuerlichen Dichtungen des Ludovico Ariosto in seinem Oriando furioto gehört eine unerschönsliche, rege aber regellose Phantasie, und eine jugendliche Phantasie, die noch durch teine belehrende und niederschlagende Ereschen gludliches Fesnland.

Wenn ju bes Bacabiefes Glang, Gid ihre Bhantafte erbbet.

Begen biefer regefiofen Ochopfertraft, womit bie Dhan-

bie Dichter auch die Beit ber Phantafie ein ganberreich, eine Belt, worin teine Babrheit, toine Birtibeteit, worin alles Blendwert ift.

Und aus ihrem Sauberreich Ram, gelodt von jungen Freuden In ber hand den Bundeiftab Gottin Phantafie berab.

J. G. Jacobi.

Die unwilltahrlichen Spiele ber Phantasie haben thren Grund in einem leibenschaftlichen Gemuthezustande der Freude, ver Lebe, der Traurigkeit, der Wehmuth, der Sehnscht, und nach den verschiedenen Farben bieles Zustandes, der heitern voest busten, bilbet sich die Seele in ihren Schwärmeregen, in ihren Entzürkungen und Begeisterungen ihre Phantasien. So sind die Abendphantasienne eines Liebenden, welche aus der Scimmung zur Wehmuch hervorgehen, womit ihn die Stille und des Dunkel der Nacht in seinem einsamen Lustwandeln erzischt. Und eben deswegen, weil die Seele in diesem Zustande biof durch die Empfindung zu ihren Phantasie en gestimmt wird, ist der Gang der Phantasie so unregelmäßig, und ihre Schöpfung so romanhaft; denn Regelmäßigkeit und Wahrheit kann nur das Wert der Bernunft seyn.

### Phantaft. - Grillenfanger. Schwarmer.

I. ib. Gin Denfo, Der feltfame Ginfalle ju haben pflegt.

II. B. Der Grillen fånger hat lauter beschwerliche, angstliche, forgenvolle Einfaue, der Phantaft und Schwar, mer tann auch angenehme und felbft luftige haben.

Der Schwarmer und Phantast unterscheiden sich burch bie Quelle ihrer setziamen Ginfalle. Ben bem Phantatiften ift diese eine augellose Phantasie; ven bem Schwarmer bie gehäuften dunkein Borkellungen, unter beren herrschaft er stehet. (S. Enthusiasimus. Begesterung. Schwarsmerzy. — Enthusiasimus. Bewarmer.) Da ben beyden. die Bernunft nicht ihre Ideen leiten und berichtigen kann, indem

fe ben ben Do antaften von feiner ungegügeften Phantafie, fo wie ber beim Som ut mer von feinen bunteln Gefühlen unterbrudt wird: fo folgen bende dem Anftoge, welchen die jedesmalige herrschende Leidenschaft ihrer Phantasie in ihren Ginfallen giebt, und diese sind daher, nach der verschiedenen Stimmung, worin fie badurch versetz werden, balb traurig balb frohlich.

# - Binfel, Dummkopf.

I. üb. Ein Menfc, der einen mertlichen Mangel an Ber- fande hat.

II. B. Das Wort Dumm, Dummtopf, bezeichnet Diefen Mangel von ber Sefte ber naufrlichen Anlagen und ihrer Ansbildung seibst, vermöge welcher ein Mensch nicht im Seande ift, Begriffe aufzufaffen und Dinge richtig zu benrubeiten; (S. Albern. Dumm. Einfältig.) Pinfel von der Geiet feiner Bandlungsweise und feines Beragens im gefelligen Leben. Den Pinsel nahmlich macht zuwörderst bas Gestähl seiner Berambesschwäche schen, verlegen, surchtsam, schüchtern; unente schlossen.

Aber umgekehrt kann auch hiernacht ein Menich, bem es nicht an Berftande fehlt, in überraschenden Borfallen, durch Befturzung und Angst verlegen, schüchtern und furchtsam werden, und in diesem Zustande kann die Bestürzung so seine Berstandes. Leafte ichmen, daß er unfähig wird, fich zu etwas zu entschließen, und entweder verkehrt und lächerlich handelt, ober flumpy und bestroffen da steht.

Denn ich weiße biefer Brief wird, einen nachbenfenbem

Shat, nach A. V. Schlegels Ueberf.

Phlegmatisch. Jaul. Erdge. Saffig. Sahridfiga Vlachidfig. Derdroffen. G. Fanta-

Dlage. Qual. S. Qual.

Plappern. Alatichen. Plaudern. Schwagen.
Waschen. S. Klarichen.
Dlatt

#### Plass. Slach.

I. lib. Bas nicht mertlich erhöher ift.

II. B. Das Platte hat bloß teine merkliche Erhöhung, bas Flache auch teine merkliche Bertiefung.

Es hat lange gewährt, ehe die Menschen bemerkten, duß bie Erde eine Rugel sey. Sie stellten sie sich als eine platte und flache Scheibe vor; als eine platte, so fern sie nicht, wie eine Ruget von dem Mittelpunkte aus erhöhet, und als eine flache, so fern sie nicht von der Oberstäche aus, die Tiefe einer Rugel hat.

Man fest die fla de Sand ber hohlen Sand und ber geballen gauft entgegen, und die Oberfiade eines Kerpers ift feine Ausbehnung in die Länge und Breite ohne Eiefe.

Man brudt aber einen Korper platt, wenn man die Entfernung feiner oberften und unterften Flachen burch Zusummenpreffen berfelben, und alfo feine Sobe vermindert. Die Erde ift un den Polen platt; dem sie ist daseibst weniger erhaben, als gegen den Aequator zu.

Diefer Unterschied mischen Plate und Alach sinder auch in dem uneigentlichen Gebranche diefer Morter ftatt. Dan wennt einen wisigen Einfall flach, wenn er nicht tief in die Sachen einbringt, und teine tiefliegenden, verborgenen Ahnlichteiten derselben hervorzieht; man nennt'ihn aber platt, wenn er überhaupt schiecht, gemein, pobelhaft ift. Denn wir denten uns das Ochone, Norgligtiche, Ametreffliche, als etwas, das sich über das gemeine erhebt.

Eben so unterscheibet man einen flachen Scherz vont einem platten; ber flach a verath keinen großen Bis, ber platte sinft zu ben schlechten und pobelhaften berab; fernerzeinen flachen Wenschen, ber keine tiefe Kenntniffe und tiefek Gefähl hat, und einen platten Menschen, ber pobeihafs redet und handelt.

# Platt. Niedrig.

I. ub. Ift in ben Reben und handlungen ber Menfchen, bas, was fich nicht über bas Gemeine erhebt.

II. B. Das Platte verrath aber einen merklichen Dats gel an Big und Berftande; bas Riedrige an Burbe ber Bestinnungen.

Eine platte Schmeicheley ift eine unverhallte und geift, lofe; und ein platter Schmeichler ein solcher, ber gerabezu und ohne eine wibige Einkleidung einem Menschen ein breites Leb geradezu ind Gesicht sagt; eine niedrige Schmeicheley verrath uneble Gesinnungen, und ein niedriger Schmeichler ift überhaupt, wer aus den unebelsten Absichten des Eigennutes, der Allgesalligkeit ze. einen verdienstlosen mit Lobeserhebungen überhauft, und dadurch die unwürdigsten Gestunungen an den Lag legt.

Dieser Unterschied hat wahrscheinlich dorum seinen Grund, bas das Platte seinet Ratur nach, teine Sohe hat, das Riesdrige aber auch freywillig sich zu teiner Sohe erhebt, oder von derselben herabgesunten ift. Dieser freywillige Mangel an Größe, welcher in dem Geistigen, durch niedrig ausgedruckt wird, schräntt es also ganz natürlich anf den Mangel an stellicher Größe, auf den Mangel an Größe in Reigungen, Gestinnungen, Sins nesare, Hang, und andere sittliche Kerrigteiten sein. Es gleßt daßer niedrige Laster, niedrige Leidenschaften ze aber keine platte.

#### Plaz. Raum.

I. iib. Bo mehrere Dinge neben einander feyn tounen, ba ift Raum und Plas.

II. B. Der Raum ist aber zuwörderst nach allen breite Dimensionen ausgebehnt; auch was nur nach Lange und Breite ausgedehnt ist, kann Plat beißen. Gin Plat ift eine Flat, de, worauf Dinge senn und sich bewegen kommen. (S. Ort. Plat. Stätte.) Wenn hiemit Raum als sinns verwandt betrachtet wird, so verstehet man ben leeren Raum,

fo wie man ibn fic bilblich bente, nach allen drey Dimenfionen ausgedehnt, worin mehrere Dinge neben einander feyn konnen, und der besto, größer und ausgedehnter ist, je mehreres darin neben einander seyn kann.

Schon in biefer Rudficht bietet Raum ber Phantafie ein großeres Bilb bar, als Plas.

Das ist aber hiernacht noch mehr ber Fall, wenn man ben Plas bioß lais einen Theil bes Raumes betrachtet. Denn ber Plas eines Dinges ift ber Theil bes ganzen Raumes, ben ein jedes Ding darin einnimmt. Man jagt: das Schauspielhaus hat Raum genug, um barin über tausend Plas eanzubringen, ober daß mehr als tausend Zuschauer darin Plas sinden können; ber Plas, welchen man idas Parterre nennt, ift nicht groß, da aber das Schauspielhaus sehr hoch ist: so hat man den Raum in der Hohe benutzt, um mehrere Stock, werte von Logen übereinander anzubringen, worin man sich noch eine große Menge Plas e verschafft bat.

Ein Plag ift alfo immer begrenzt, ber leere Raum, wird als unbegrenzt gedacht. Er ift der höchfte und allgemeinfte Begriff des Rebeneinanderfenns. Wo alfo bloß eine weite' Ausstehnung nach allen Richtungen gedacht werden foll, und wo man die Einbildungstraft mit dem Blide einer unbegrenzten Leere füllen will; da fteht Raum an feiner Stelle und kann nicht mit Plag vertauschet werden. Wie in folgender Stelle des Dichters.

Sie fliebet fort, es ift um mich gefcheben, . Ein weiter Raum trennet Lalagen von mir.

Most.

Gin Play ift endlich ein best imm ter Theil des Rausmes. In einem Theile des leeren Raumes, der groß genug ist, winen Körper zu fassen, ift Raum genug für diesen Körper oder einen jeden andern, der nicht größer ist. Er wird aber sein Playinichen her, als bis er ihn einnimmt, oder er für ihn oder einem Thulichen bestismt ist. Der Spielraum ist der Raum, der groß genug ist, um sich frey durin zu dewegen; ein Spielspias, ift eine Siache, weiche zu Spielen bestimmt ist. Daber

haben auch die Blage eigene Nahmen, die Raume nich. Epitur feste die Gotter in die leeren Beleraume; aber auf bem Bilbelmeplage zu Berlin geben die Stanbbilder von vier großen preußischen Felbherrn.

Plag. Ort. Stelle. Statte. O. Ort.

Plòglich. Augenblicklich, Bald. Geschwind. Schlennig. Unverzüglich, Slugs. Stracks. Jähling. Zurtig. — Schnell. Behend. Rasch. S. Augenblicklich.

Plump. Derb. S. Derb.

Plump. Schwerfällig. Unbehülflich.

I. üb. Bas nicht auf eine geschickte Urt bewegt merben

11. 12. Unbehülflich bezeichnet biefe Ungeschicklichtelt feibft, Plump und Schwerfallig ihre Ursachen, und zwar plump die entferntern, schwerfallig die nahern und unmibrebaren.

Das Plumpe nahmlich hat eine zu große Maffe und eine zu robe Form. (S. Derb. Plump.) Aber eben bestwegen kann es auch nicht leicht bewegt, und, wenn es einmahl in Bewegung ift, nicht leicht aufgehalten werden. Und darum können nun auch feine Bewegungen in den leblofen Körpern nicht leicht auf eine geschickte und zwecknäßige Art gelenkt werden.

Die Gallionen ber fo genannten unüberwindlichen Alotte Philipp II. waren plumpe Maschinen, und eben deswegene dufterf schwerfällig, so daß fie zu unbehülflich waren, den besenden Mandvern der englischen Schiffe auszuweichen.

In den Baldgefechten mußte der alte Deutsche den Atomern, gimobnlich unterliegen, Denn wenn gleich das Plumpe seiner Glieder bier sehr wenig versching, oder gar nugte, wenn gleich die Legionen burch Gepack und Mittung fowerfallig waren,

fo wer er boch burch ben ungeheuren Schilb und unmafig langen Spieß zwiichen bem Bufchholz und ben Baumftumpfen gu und was bulflich; er hatte weber Stoß noch Ruckzug. \*)

Ben den Lebenbigen hat die Odwerfalligteit und Unbehülflichteit, anger dem Plumpen des Körpers und bes Gifeberbaues auch seinen Grund in der Trägheit und dem Mangel an Geschmeidigteit und Gewandtheit, die sich durch eine anhaltende übung erwerben läßt, durch die man auch einen plumpen Körper einige Geschicklichteit geben tann. Ja der Träge und Ungenbte tann auch ben einem schanken und wohl gebaueten Körper schwerfätlig und unbeholfen bleiben, und wenn er dann plump genannt wird: so geschieht es wegen des heftigen Eindrucks, wie dem man das Gewicht schier unger kenten Masse fühlt.

In den Werken ber bitbenben Kunfte hat alles Sreife auch ben Schein ber Unbehülflichteit. Denn wir konnen und einen Körper mit steifen Gliebern unmöglich in einer leichten und unperwickelten Bewegung benkte. Steife Glieber konnen nicht leicht bewegt werben, und barum lassen sie sich auch nicht ohne Mühr regieren. Das ist die Ursach warum alles Steife unber hülflich, und bepbes ohne Grazie ist.

Einem Frauenzimmer ftellte man bren Tanger vor, einen unbehülflichen, einen Ichwerfalligen, einen plums pen; "mit bem erften, antwortete fte," tomme ich nicht fort, "mit bem zwepten nur mit Mube, und mit ber britten Baffe "bin ich gar in Gefahr getreten lund gestoßen zu werben."

Aus den angegebenen Unterscheiden foften fich auch die Umterschiede die'er Warter in ihrem uneigenelichen Gebrauche begteirfen. Sie werden nahmlich sowohl ben dem Ausbrucke durch. Gebärden und Maniegen auf von den Werten der redenden Kinfte gebraucht. Ein Scherz, der leicht seyn sollte, ift in dem Munde eines Pedanten ich werfällig, weil er mit Miche zum Bore scheine kommt und nicht alle schonen Wendungen annimmt, um in einer augenehmen Fonn zu erscheinen; er ist p lum p., es sew daß und fie fahren fie auf ben richtigen Bufammenbang, woburch bie Dinge ber wirklichen Welt unter einander vertnupft find.

Wenn die Seele die Geburten ihrer Phantafie für etwas wirtliches halt, und biefe Taufdung gewöhnlich und ungereftorbar wird: fo gehen die Berirrungen ber Phantafie in Bahnfinn über.

Bor Gotten! welche Phantafenn!

D Babnfinn! — Babnfinn, den ich

Ibn handte mir ein Damon ein. In ich ben bir um Gegenliebe, Fühllofer, tanber Marmorftein?

Rander.

So fingt ber in seine Bilbfäuse verliebte Pygmalion. (S. Jree. Unfinnig. Sinulos. Verrückt. Wahns finnig. Bahnwisig.)

Die Einbildungstraft wiederhoht hiernacht wirt, liche Gegenstände, und die Dichtungstraft erfindet auch Aunstwerte, weiche ihre Mechanit wirtich machen tann; die Schöpfungen der Phantasie sind wesenlose, unwirklicher Bundergestälten. Der Erfinder der Bottonischen Feuermaschine muß eine durch reiche und weit umfassende Kenntnisse der Naturund ihrer Gesehe geleitete Dichtungstraft gehabt haben, und wer sie nach einer ausmertsamen Ansicht aus dem Kopfe nach; zeichnen kann, der muß eine vortreffliche Eindisd ung der afer besiehen; aber zu den abentheuerlichen Dichtungen des Ludovico Ariosto in seinem Oriando surioto-gehört eine unerschöussische, rege aber regeliose Phantasie, und eine jugendliche Phantasie, die noch durch teine belehrende und niederschlagende Ergschwungen der Wittlichteit gesähmt ist, träumt sich die Welt als ein giudliches Fenland.

Bonn ju bes Pacabiefes Glang, Gid ihre Bhantafte- erhöbet.

Begen biefer regefiofen Ochopfertraft, womit bie Dhang tafie ihre unwirklichen Bunbergeftalten bervorbringt, nennen

bie Dichter auch die Beit ber Phantafie ein ganberreich, eine Welt, worin teine Dabrheit, teine Birtichteit, worin affet Blendwert ift.

Und aus ihrem Sauberreich Ram, gelodt von jungen Freuben In ber Saub ben Bunbeffab. Gottin Phantafie berab.

J. G. Jacobi.

Die unwilltaftlichen Spiele ber Phantasie haben ihren Grund in einem leidenschaftlichen Gemuthezustande der Freude, ver Liebe, der Traurigkeit, der Wehmuth, der Gehnsucht, und nach den verschiedenen Farben bieses Zustandes, der heitern voer dusten, bildet sich die Seele in ihren Schwärmerenen, in ihren Enzukkungen und Begeisterungen ihre Phantasien. So sind die Abendyhantasien eines Liebenden, welche aus der Scimwung zur Wehmuch hervorgehen, womit ihn die Stille und des Dunkel der Nacht in seinem einsamen Lustwandeln erz fülle. Und eben beswegen, weil die Seele in diesem Zustande biof durch die Empfindung zu ihren Phantasie en gestimmt wird, ist der Gang der Phantasie so unregelmäßig, und ihre Schöpfung so romanhaft; denn Regelmäßigkeit und Wahrheit kann nur das Wert der Bernunft seyn-

Phantast. - Grillenfanger. Schwarmer.

I. ib. Gin Denfo, ber feltfame Ginfalle ju haben pflegt.

II. B. Der Grillen fanger hat lanter beschwerliche, angstliche, forgenvolle Einfalle, ber Phantaft und Schwar, mer tann auch angenehme und felbft luftige haben.

Der Schwarmer und Phantast unterscheiden sich burch bie Quelle ihrer fetrfamen Ginfalle. Ben bem Phantat; ften ift diese eine zügellase Phantasie; ben bem Schwarmer bie gehäuften buntein Borftellungen, unter beren herrschaft er steher. (Senthusiastungen, Segefflerung. Schwarsmarzy. — Enthustast. Begefflerung. Och bey bepben. Die Bernunft nicht ihre Ideen leiten und berichtigen kann, indem

fe ben bem Bhontaften von feiner ungezügeften Phantafte, fo wie ben bem Somerm er von feinen bunteln Gefühlen unter, brudt wird: fo folgen bepbe bem Anftoge, welchen bie jedesmalige herrschende Leibenschaft ihrer Phantaste in ihren Ginfallen giebt, und diese sind daher, nach ber verschiedenen Stimmung, worin fie badurch versetzt werben, bald traurig bald frohlich.

# - Pinsel, Dummkopf.

I. üb. Ein Denfc, ber einen merklichen Mangel an Ber-ftanbe hat.

II. 23. Das Wort Dumm, Dummtopf, bezeichnet biefen Mangel von ber Sefte ber nachtlichen Anlagen und ihrer Ansbildung selbst, vermöge welcher ein Mensch nicht im Seande ift, Begriffe anstufaffen und Dinge richtig zu benrubeiten; (S. Albern. Dumm. Einfältig.) Pinfel von der Seick feiner Bandlungsweise und feines Betragens im gefelligen Leben. Den Pinfel nahmlich macht zuwörderst bas Gefühl seiner Ber, sendesschwäche schen, verlegen, surchtsam, schüchtern; nuente schioffen.

Aber umgekehrt kann auch hiernacht ein Mensch, bem es nicht an Berftande fehlt, in überraschenden Vorfallen, durch Bestürzung und Angst verlegen, schüchtern und furchtsam werden, und in diesem Zustande kann die Bestürzung so seine Verstandese kräfte lahmen, daß er unfahig wird, sich zu etwas zu entschließen, und entweder verkehrt und lächerlich handelt, oder flumm und bestroffen da fieht.

Denn ich weiß, Diefer Brief wird, einen nachbentanben Din fel aus ihm machen.

Shat. nach A. V. Schlegels Ueberf.

Phlegmatisch. Jaul. Erdge. Saffig. Sabrikffiga Vachläffig. Verdroffen. G.: Faula

Plage. Qual. S. Qual.

Plappern. Algeschen. Plandern. Schwagen.

**Platt** 

#### Plate. Slach.

I. lib. Was nicht mertlich erhöher ift.

11. B. Das Platte hat bloß teine merkliche Erhöhung, bas Flache auch teine merkliche Bertiefung.

Es hat lange gewährt, ehe die Menschen bemertten, duß bie Erde eine Rugel sey. Sie stellten fie sich als eine platte und flache Scheibe vor; als eine platte, so fern fie nicht, wie eine Rugel von dem Mittelpunkte aus erhöhet, und als eine flache, so fern fie nicht von der Oberstäche aus, die Liefe einer Rugel hat.

Man fest bie flache Sand ber hohlen Sand und ber geballen Fauft entgegen, und die Ober flache eines Körpers fit feine Ausdehnung in die Länge und Breite ohne Etefa

Man brudt aber einen Korper platt, wenn man die Entfernung feiner oberften und unterften Flachen burch Zusimmenpreffen berfelben, und alfo feine Sobse vermindert. Die Erde ift un den Polen platt; dem sie ift dafeibst weniger erhaben, als gegen ben Aequator zu.

Dieser Unterfiched zwischen Pfatt und Flach findet auch in dem uneigenetichen Gebrauche dieser Worter ftatt. Dan wennt einen wisigen Einfall flach, wenn er nicht tief in die Sachen eindringt, und teine tiefliegenden, verborgenen Ahnlichteiten derselben hervorzieht; man nennt'ihn aber platt, wenn er überhaupt schiecht, gemein, pobelhaft ift. Denn wir denten uns das Ochone, Norgügliche, Amstreffliche, als etwas, das fich über das gemeine erhebt.

Eben so unterscheibet man einer flach en Scherz vott einem platten; ber flach a verrath teinen großen Mit, ber platte finft zu ben schlechten und pobelhaften berab; fernera einen flach en Menschen, ber teine tiefe Remmiffe und tiefek Gefühl hat, und einen platten Menschen, ber pobeihaft rebet und handelt.

### Place. Miedeig.

I. üb. Ift in ben Reben und handlungen ber Denfchen, bas, was fich nicht über bas Gemeine erhebt.

II. B. Das Platte verrath aber einen merklichen Date gel an Big und Berftande; bas Riedrige an Burbe ber Geftunungen.

Gine platte Schmeicheley ist eine unverhallte und geist. lose; und ein platter Schmeichler ein solder, ber geradezu und ohne eine wisige Einkleidung einem Menschen ein breites Leb geradezu ins Gesicht sagt; eine niedrige Schmeicheley verrath unedle Gesinnungen, und ein niedriger Schmeicheler ift überhaupt, wer aus dem unedelsten Absichten des Eigennuhes, der Allgefälligkeit ze, einen verdienstlosen mit Lobeserhebungen überhauft, und dadurch die unwürdigsten Gestunnungen an dem Tag legt.

Dieser Unterschieb hat wahrscheinlich barim seinen Grund, bas das Platte seinet Natur nach, teine Sohe hat, das Niesdrige aber auch freywillig sich zu keiner Sohe erhebt, ober von derseben herabgesunken ist. Dieser freywillige Mangel an Größe, welcher in dem Geiktigen, durch niedrig ausgedruckt wird, schränkt es also ganz natürlich auf den Mangel an sittlicher Größe, auf den Mangel an Größe in Reigungen, Gestimungen, Sinsnesare, Hang, und andere sittliche Kertigkeiten sein. Es glebt daher niedrige Laster, niedrige Leiden schaften zu aber keine platte.

#### play. Raum.

I. ub. Bo mehrere Dinge neben einander feyn tonnen, ba ift Raum und Plas.

II. B. Der Raum ist aber zuvörderft nach allen brey Dimenssonen ausgedehnt; auch was nur nach Länge und Breite ausgedehnt ist, kann Plat heißen. Gin Plat if eine Blat, de, worauf Dinge seyn und sich bewegen tommen. (S. Ore. Plat. Stelle. Stätte.) Wenn hiemit Raum als sinns vermande betrachtet wird, so verstehet man den leeren Raum,

so wie man ihn fic bilblich benkt, nach allen brey Dimensionen ausgebehnt, worin mehrere Dinge neben einander fen tonnen, und der defto, größer und ausgebehnter ift, je mehreres darin neben einander seyn tann.

Schon in biefer Rudficht bietet Raum ber Phantafie ein größeres Bild bar, als Plas.

Das ist aber hiernacht noch mehr ber Fall, wenn man ben Plas bloß lals einen Theil bes Raumes betrachtet. Denn ber Plas eines Dinges ift ber Theil bes ganzen Raumes, ben ein jedes Ding darin einnimmt. Man jagt: das Schaus hielhaus hat Raum genug, um barin über tansend Plas eanzubringen, oder daß mehr als tausend Zuschauer darin Plas sinden können; ber Plas, welchen man das Parterre nennt, ift nicht groß, da aber das Schaustelhaus sehr hoch ist: so hat man den Raum in der Hohe benutzt, um mehrere Stocks werke von Logen übereinander anzubringen, worin man sich noch eine große Menge Plas e verschafft hat.

Ein Plag ift also immer begrenzt, ber leere Raum, wird als unbegrenzt gedacht. Er ift der hochfte und allgemeinfte Begriff des Rebeneinanderfenns. Wo also bloß eine weite Zustdehnung nach allen Richtungen gedacht werden soll, und wo man die Einbildungstraft mit dem Bilde einer unbegrenzen Leere fullen will; da sieht Raum an feiner Stelle und kann nicht mit Plag vertauschet werden. Wie in folgender Stelle des Dichters.

Sie fliebet fort, es ift um mich gefcheben, . Ein weiter Raum trennet Lalagen von mir.

Richt.

Gin Play ift enblich ein bestimmter Theil des Raus mes. In einem Theile des leeren Raumes, der groß genug ift, oinen Körper zu fassen, ift Raum genug für diesen Körper oder einen feden andern, der nicht größer ist. Er wied aber sein Play nicht eber, als bis er ihn einnimmt, oder er für ihn oder einem Thulichen bestismt ist. Der Spielraum ist der Raum, der groß genug ist, um sich frey darin zu dewegen; ein Spielspiah, ift eine Siache, weiche zu Spielen bestimmt ist. Paher buven

haben auch die Blage eigene Nahmen, die Raume nich. Epitur feste die Gotter in die leeren Beleraume; aber auf bem Bilbelmeplage zu Berlin fieben die Stanbbilder von vier großen preußischen Felbherrik

Dlag. Ort. Stelle. Statte. S. On.

Ploglich. Augenblicklich, Bald. Geschwind. Schleunig. Unverzüglich. Slugs. Stracks. Jähling. Zurtig. — Schnell. Behend. Rasch. S. Augenblicklich.

Plump. Derb. S. Derb.

Plump. Schwerfällig. Unbehülflich.

I. üb. Bas nicht auf eine geschickte Urt bewegt merben tann.

14. B. Unbehülflich bezeichnet biefe Ungeschichtelt feibft, Plump und Schwerfallig ihre Urfachen, und zwan plump die entferntern, fcwerfallig die nabern und unmite telbaren.

Das Plumpe nahmlich hat eine ju große Maffe und eine zu robe Form. (S. Derb. Plump.) Aber eben des wegen kann es auch nicht leicht bewegt, und, wenn es einmahl in Bewegung ift, nicht leicht aufgehalten werben. Und darum können nun auch feine Bewegungen in den leblofen Körpern nicht leicht auf eine geschiefte und zweckmäßige Art gelenkt werden.

Die Gallionen ber fo genampten undberwindlichen Alotte Philipp II. waren plumpe Maschinen, und eben deswegene außerft schwerfällig, so daß sie zu unbehülflich waren, den beseinden Mansvern der englischen Schiffe auszuweichen.

In den Baldgefechten mußte der alte Deutsche den Romern gewöhnlich unterliegen. Denn wenn gleich das Plumpe seiner Glieder bier fehr wenig versching, oder gar nügte, wenn gleich die Legionen burch Gepack und Mitung fowerfallig waren,

fo wer er boch burch ben ungeheuren Schift und unmaffig langent Spieß zwiichen bem Buschholz und ben Baumftumpfen gu und was bulflich; er hatte weber Stoß noch Ruckjug. \*)

Ben ben Lebenbigen hat die Odwerfalligteit und Unbehulflichteit, anger dem Plumpen des Körpers und bes Giederbaues auch seinen Grund in der Trägheit und dem Mangel an Geschmeidigteit und Gewandtheit, die sich durch eine anhaltende übung erwerben läßt, durch die man auch einen plumpen Körper einige Geschicklichteit geben tann. Ja der Eräge und Ungeabte tann auch bep einem schanken nich wohlgebaueten Körper schwerfällig und undehvolfen bleiben, und wenn er dann plump genannt wird: so geschieht es wegen des hefrigen Emdrucks, wie dem man das Gewicht seiner unger benten Walfe fühlt.

In den Werken ber bisbenben Runfte hat alles Steife auch ben Schein ber Unbehülflichteit. Denn wir tonnen und einen Körper mit steifen Gliedern unmöglich in einer leichten und unperwickelten Bewegung bentib. Steife Glieber tonnen nicht leicht bewegt werben, und barum laffen sie fich auch nicht ohne Mühr regieren. Das ist die Ursach warum alles Steife unbee hülflich, und bepbes ohne Grabie ift.

Einem Frauenzimmer ftellte man bren Tanger vor, einen unbehülflichen, einen ich merfalligen, einen plums pen; "mit bem erften, antwortete fte," tomme ich nicht fort, "mit bem zwenten nur mit Mube, und mit ber britten Waffe "bin ich gar in Gefahr getreten lund gestoßen zu werben."

Aus den angegebenen Unterscheiden foffen fich auch die Umterschiede die'er Warter in ihrem uneigenelichen Gebrauche begteifen. Sie werden nahmlich sowohl ben dem Ausbrucke burch. Gebarben und Manieren auf von den Werten der redenden Kinftegebraucht. Ein Scherd, der leicht seyn sollte, ist in dem Munde eines Pedanten sich uerfällig, weil er mit Miche zum Bereichene tommt und nicht alle schonen Bendungen annimmt, um in einer augenehmen Koppn zu erscheinen; er ist plum p. es sew baß Re ben ben Donraften von feiner ungejügeften Phantafie, so wie ben bein Gowar mer von feinen bunteln Gefühlen untersbrudt wird: fo folgen bende dem Anftofie, welchen die jedesmalige ,herrschende Leidenschaft ihrer Phantasie in thren Einfallen giebt, und diese sind daher, nach der verschiedenen Stimmung, worin fie dadurch verset werden, bald traurig bald frohlich.

# - Pinsel, Dummkopf.

I. üb. Ein Denich, der einen merklichen Dangel an Ber-fande bat.

II. B. Das Bort Dumm, Dummtopf, bezeichnet biefen Mangel von ber Sefte ber natürlichen Anlagen und ihrer Ansbildung seibst, vermöge welcher ein Mensch nicht im Stande ift, Begriffe aufzufaffen und Dinge richtig zu benruheiten; (S. Albern. Dumm. Einfältig.) Pinfel von der Seice seiner Sandlungsweise und seines Bewagens im gefelligen Leben. Den Pinsel nahmlich macht zuwörderst das Gestühl seiner Berr handesschwäche schen, wertrgen, furchtsam, schücht einer Berr sandesschwäche schen, wertrgen, furchtsam, schüchtern, nuente schlossen.

Aber umgekehrt kann auch hiernacht ein Mensch, dem es nicht an Berftande fehlt, in überraschenden Borfallen, durch Bestürzung und Angst verlegen, schüchtern und furchtsam werden, und in diesem Zustande kann die Bestürzung so seine Berstandes. kräfte ichmen, daß er unfähig wird, fich zu etwas zu entschließen, und entweder verkehrt und lächerlich handelt, ober stumm und bestroffen da sieht.

Denn ich weiß, Diefer Brief wird, einen nachbentemben Bin fel aus ibm machen.

Shat. nach & V. Schlegels Lieberf.

Phlegmatisch. Jaul. Erdge. Schrichfige Nachkffig. Derbroffen. S. Fants

Plage Qual. S, Quol.

Plappern. Alatschen. Plandern. Schwagen.

Platt.

#### Place. Slach.

I. lib. Bas nicht mertlich erhöher ift.

II. B. Das Platte hat blof teine mertliche Erhöhung, bas Flache auch teine mertliche Bertiefung.

Es hat lange gewährt, ehe die Menschen bemerkten, duß bie Erde eine Rugel sey. Sie stellten sie sich als eine platte und flache Scheibe vor; als eine platte, so fern sie nicht, wie eine Rugel von dem Mittelpunkte aus erhöhet, und als eine flache, so fern sie nicht von der Oberflache aus, die Tiefe einer Rugel hat.

Man fest die flache Sand ber hohlen Sand und ber geballten Bauft entgegen, und bie Oberfiade eines Riepers fit feine Ausbehnung in die Lange und Breite ohne Tiefe.

Man brudt aber einen Korper platt, wenn man die Entfernung feiner oberften und unterften Flachen durch Zusummenpreffen berfeiben, und also feine Sobie vermindert. Die Erde ift im den Polen platt; dem sie ift dafeibst weniger erhaben, als gegen den Aequator ju.

Diefer Unterschied zwischen Platt und Flach finder auch in dem uneigenetichen Gebrauche diefer Morter ftatt. Man wennt einen wisigen Einfall flach, wenn er nicht tief in die Sachen eindringt, und teine tiefliegenden, verborgenen Ahnlichteiten derselben hervorzieht; man nennt'ihn aber platt, wenn er überhaupt schiecht, gemein, pobelhaft ift. Denn wir denten und das Schone, Norgügliche, Amereffliche, als etwas, das Ach über das gemeine erhobt.

Eben so unterscheidet man einen flachen Scherz vont einem platten; der flach a verrath keinen großen With, ber platte finft zu den schlechten und pobelhaften berab; fernerzeinen flachen Wenschen, ber keine tiefe Kemmiffe und tiefek Gefühl hat, und einen platten Menschen, ber pobelhaft redet und handelte.

# Place. Miedelg.

I. 216. Ift in ben Reben und Sandlungen ber Menfchen, bas, was fich nicht über bas Gemeine erhebt.

II. B. Das Platte verrath aber einen mertlichen Mam gel an Big und Berftanbe; bas Riedrige an Burbe ber Gesinnungen.

Eine platte Schmeicheley ift eine unverhallte und geift. lofe; und ein platter Schmeichler ein solder, ber geradezu und ohne eine wisige Einkleidung einem Menschen ein breites Lob geradezu ind Gesicht sagt; eine niedrige Schmeicheley verrath unedle Gesinnungen, und ein niedriger Schmeichler ift überhaupt, wer aus den unedelften Absichten des Eigennuges, der Allgefälligkeit ze. einen verdienstlosen mit Lobeserhebungen überhauft, und dadurch die unwürdigsten Gestunnungen an den Lag legt.

Dieser Unterschieb hat wahrscheinlich borim seinen Grund, baß bas Platte seiner Natur nach, keine Sohe hat, bas Nie, brige aber auch freywillig sich zu keiner Sohe erhebt, ober von berselben herabgesunken ist. Dieser freywillige Mangel an Größe, welcher in bem Geistigen, burch niedrig ausgedruckt wird, schränkt es also ganz naturlich anf ben Mangel an sittlicher Größe, auf ben Mangel an Größe in Reigungen, Gestinnungen, Sins nesart, Hang, und andere sittliche Fertigkeiten sein. Es glebt baber niedrige Laster, niedrige Leidenschaften zu aber keine platte.

#### play. Raum.

I. 116. Wo mehrere Dinge neben einander feyn tounen, ba ift Raum und Plas.

II. B. Der Raum ist aber zuwörderst nach allen brep Dimenssonen ausgebehnt; auch was nur nach Länge und Greite ausgebehnt ist, kann Plat heißen. Ein Plat ift eine Kläche, worauf Dinge seyn und sich bewegen kommin. (S. Ort. Plat. Stelle. Stätte.) Benn hiemit Raum als sinnvermande betrachtet wird, so versiehet man ben leeren Raum, fo wie man ibn fic bilblich bente, nach allen brey Dimenfionen ausgebehnt, worin mehrere Dinge neben einander fenn tonnen, und der besto größer und ausgebehnter ist, je mehreres barin neben einander senn tannt.

Schon in biefer Rudficht bietet Raum ber Phantafie ein großeres Bilb bar, als Plas.

Das ist aber hiernachst noch mehr ber gall, wenn man ben Plas bloß lais einen Theil des Raumes betracktet. Denn ber Plas eines Dinges ist der Theil des ganzen Raumes, den ein jedes Ding darin einnimmt. Man jagt: das Schaus hielhaus hat Raum genug, um darin über tausend Plas eanzubringen, oder daß mehr als tausend Zuschauer darin Plas sinden können; der Plas, welchen man das Parterre nennt, ift nicht groß, da aber das Schausplelhaus sehr hoch ist: so hat man den Raum in der Hohe benutzt, um mehrere Stock, werke von Logen übereinander anzubringen, worin man sich noch eine große Menge Plas e verschafft hat.

Ein Plas ift also immer begrenzt, ber leere Raum, wird als unbegrenzt gedacht. Er ist der hochte und allgemeinste Begriff bes Rebeneinanderienns. Wo also bloß eine weite Ausbehnung nach allen Richtungen gedacht werden soll, und wo man die Einbildungstraft mit dem Bilde einer unbegrenzen Leere fullen will; da steht Raum an seiner Stelle und tann nicht mir Plas vertauschet werden. Wie in folgender Stelle des Dichters.

Sie fliebet fort, es ift um mich gefcheben, Ein wetter Raum trennet Lalagen von mir.

MAR.

Gin Play ift endlich ein bestimmter Theil bes Raus mes. In einem Theile bes ieeren Raumes, der groß genug ift, einen Körper zu fassen, ift Raum genug für diesen Körper oder einen jeden andern, der nicht größer ist Er wird aber seinen Playingte eber, als bis er ihn einnimmt, oder er für ihn oder einen ähnlichen bestismt ist. Der Spielraum ist der Raum, der groß genug ist, um sich frey darin zu dewegen; ein Spielspiaß, ist eine Siace, weiche zu Spielen bestimmt ist. Daber baven

haben auch die Plate eigene Nahmen, die Raume niche. Epitur feste die Gotter in die leeren Beltraume; aber auf bem Bilbelmeplate zu Berlin fichen die Stanbbilder von vier großen preußischen Feldherrik

Plag. Ort. Stelle. Statte. G. Ort.

Ploglich. Augenblieklich, Bald. Geschwind. Schlennig. Unverzüglich. Slugs. Stracks. Jähling. Zurtig. — Schnell. Behend. Rasch. S. Augenblicklich.

Plump. Derb. S. Derb.

### Plump. Schwerfällig. Unbehülflich.

1. üb. Bas nicht auf eine geschickte Urt bewegt merben

14. W. Unbehalflich bezeichnet diese Ungeschicklichkeit feibft, Plump und Schwerfallig ihre Ursachen, und zwarphump die entferntern, schwerfallig die nabern und unmite telbaren.

Das Plumpe nahmlich hat eine zu große Maffe und eine zu rohe Korm. (S. Derb. Plump.) Aber eben bestwegen kann es auch nicht leicht bewegt, und, wenn es einmahl in Bewegung ift, nicht leicht aufgehalten werden. Und darum tonnen nun auch feine Bewegungen in den leblosen Körpern nicht leicht auf eine geschiette und zwecknäßige Art gelenkt werden.

Die Sallionen der so genannten undberwindlichen Flotte Philipp II. waren plumpe Maschinen, und eben deswegene desterk schwerfällig, so daß sie zu undehülflich waren,, den behenden Manevern der englischen Schiffe auszuweichen.

In den Baldgefechten mußte der alte Deutsche ben Atemern, gwohnlich unterliegen. Denn wenn gleich das Plumpe feiner Glieder bier fehr wenig versching, ober gar nugte, wenn gleich bie Legionen burch Gepack und Mittung fowerfallig weren,

fo wer er boch burch ben ungeheuren Schift und unmaßig langen Spieß zwiichen bem Bufchholz und ben Baumkumpfen gu und wind bei Baumkumpfen gu und balflich; er hatte weber Stoß noch Ruckzug. \*)

Ben ben Lebendigen hat die Odwerfalligteit und Unbehülflichteit, außer dem Plumpen des Körpers und bes Giederbaues auch seinen Grund in der Trägheit und dem Mangel an Geschmeidigteit und Gewandtheit, die sich durch eine anhaltende übung erwerben läßt, durch die man auch einen plumpen Körper einige Geschicklichteit geben tann. Ja der Träge und Ungenbte tann auch bey einem schlanken nich wohlgebaueten Körper schwerfällig und und ehrlied bleiben, und wenn er dann plump genannt wird: so geschiebt es wegen des heftigen Eindrucks, mit dem man das Gewicht schner unger benten Masse fühlt.

In den Werken ber bitbenben Kanste hat alles Steife auch ben Schein ber Unbehülflichteit. Denn wir konnen und einen Körper mit steisen Gliebern unmöglich in einer leichten und unperwickelten Bewegung benem. Steife Glieber konnen nicht leicht bewegt werden, und barnm lassen sie sich auch nicht ohne Mühr regieren. Das ist die Ursach warum alles Steife unber hülflich, und bepbes ohne Grazie ist.

Einem Frauenzimmer stellte man brey Ednger vor, einen und ehalflichen, einen Ichwerfalligen, einen plumx pen; "mit bem ersten, antwortete fie," tomme ich nicht fore, "mit bem zweiten nur mit Muhe, und mit ber britten Masse, "bin ich gar in Gefahr getreten lund gestoßen zu werben."

Aus den ungegebenen Unterschieden fasten fich auch die fine terschiede bie'er Worter in ihrem uneigenelichen Gebrauche begeein fen. Sie werden nahmlich sowohl ben dem Ausbrucke burch: Gebärden und Maniegen auf von den Werten der redenden Kinfte gebraucht. Ein Scherz, der leicht seyn sollte, ist in dem Munde eines Pedanten schwerfällig, weil er mie Miche zum Bowscheine kommt und nicht alle schonen Wendungen annimmt, um in einer augenehmen Kopm zu erscheinen; er ist plum p., es send baß

<sup>&</sup>quot;) S. Tac, Ann. L. I. c. 62, L. H. 14, 18, 21,

bağ er nichts Gelftreichts burchfdimmern läßt, ober anftatt ver-

Es ift ju verwundern, wie Lucian einmabl feine Fronie hinrer einem fcwerfalligen Ernfte dermaafen vers feden fonnte, bag man eber alles andere als feinen Spott hinter diefer plumpen Maste vermutben follte. Wicland.

Die Soflichfeit ber Mangfiolien gegen Stantesperfonen ift gemeiniglich fowerfallig und Die Schaferhaftigfeit ber Bootifch finnlichen plump.

Platner.

Schwerfalligere Perioden, als die in den Schriften ber Reichsgerichte, giebt es schwerlich; plumper aber als Elog fonnte felbst der Bauernstolz teine Recensionen abfassen, fagt Leffing. (D.)

Plump. Baurisch. Unbössich. Grob. Tölpisch.

I. Ub. Ber fich unter gebilbeten Denfchen nicht auf eine gefällige Art ju betragen weiß.

II. B. Der Tolpel missalt burch seine ungestickten Sewegungen aus Unbehülflickeit, der Bauerische in seinen Reden, Sandlungen und Manieren aus Mangel an Sieschmack für das Anständige, beyde aber ohne beleidigend zu seyn; der Plumpe und Grobe aber verleten die Achtung gegen Ander ve, der Erstere ibloß aus Mangel an seinem Gefühle; der Letze, der Erstere ibloß aus Mangel an seinem Gefühle; der Letze auch aus Groß und Berachtung. Der Tolpel ist bloß in den Bewegungen seines Körpers aus Ungelentigkeit und Ungesschweitigkeit ungeschicke. Wann er in ein Zimmer tritt; so stolz wert er über bie Schwesse, wenn er sich verbeugen will, so sälle er über seine eigens Küse, und wenn er aus Höstlickeit erwas ausbeben will, so verliehrt er das Gleichgewicht und stürzt auf dem Boden. Dadurch macht er einen ungesälligen, daso widrie kan, dalb lächerischen Anblick, aber er veleidige niemanden.

Der Bantische wied une bann beleitigend, wenn er gegen die Achtung bandelt, die er Andern schnidig ist. Sein baurisches Wesen offenbahrer sich aber in seinem ganzen Impern, in seinen Sewegungen, in seiner Kleidung, in seinen Manieren, wenn er ist, wenn er trinkt und in ähnlichen Dingen, wodurch er bloß seine ganzliche Unwissendet des Wohlstandes veraräth. Unter den Jugen, womit Theophrast des Wohlstandes veraräth. Unter den Jugen, womit Theophrast des Mohlstandes veraräth. Unter den Jugen, womit Theophrast des Schisters, wennersche schlerer, sinden sich auch die, jaaß er schreger, wenner spricht, daß er Schuh trägt, die zu weit sind, und doppelte dicke mit Rägeln befestigte Sohlen haben. Das ist unauständig, aber gegen Miemanden beseibigend.

Der Plumpe, Grobe und Unbafitch a handeln ges gen die Achtung, die fie Andern schuldig sind; der Unbafitache bloß durch Unterlassung bessen, was die Wohlankandigkeitzerfodert; der Grobe burch mirklich unanständige Reden und Handlungen.

Der Grobe unterschelbet fic aber noch baburch von bem. Plumpen, daß er aus Mangel an Achtung und Schonung ges gen Andere beseibigend ist; ber Plumpe hingegen blaß, aus. Mangel an feinem Gefühl für das Anständige, und an Berstanz, be, um das Schickliche zu beurtheilen, und an der Leichigkeit, sich danach zu betragen.

Einem Reisendem, der nach dem Woge fragt, gar nicht antworten, ift unhöflich, ihm antworten: Geh der Rafenach, wurde bloß eine plumpe Untwort, fem, wenn der Gefragte damit hatte etwas Bigiges sagen wollen; sie wurde groß fen, wenn er den Reisendem nicht werth gehalten hatte, eine boflich ere zu geben.

Der Pleumpe und Baurische kann baber-auch großwerden, wenn er nahmlich beleibigend wird. Das ift der Kallin dem Zuge, den Theophraft, woem Gemahide-besselbenhinzusüge: "Wenn Jemand an die Sausthar Liopfe, so machoner seiber auf, und wenn sein hund den Fremden aufälle, so "liebtofer er ihn, und sagt: bas ift ber treue Wichter meines. "Hofes und Saufes." Mer Andere oft fost ober ihnen auf ben Auf britt, ift plump; wer bas thut, ohne ihnen eine Entschuldigung zu mae den, ift grob.

Ein Menich aus bem niedrigften Stande fann etwas gute gemeintes auf eine plumpe Art thun; und es miffallt, aber befeibigt nicht; der Grobe verachtet entweder Andere, oder falt fich berechtigt, die Zeichen der Achtung gegen sie zu vernache faffigen und sich darum nicht zu betummern, ob sie es übel nehmen oder nicht, und das ist es, mas in seinem Betragen beleisbigt, und daher ift der seinste Hosmann oft gegen die grob, benen er es bieten kann.

Gin plumpes Betragen beidimpft an fic einen Anbern nicht, und tann ihn alfo auch nicht tranten; ber Grobe ift ober oft plump und bann ift er es aus Dummbreiftigleit, aus Geolz und übermuth; bann beschimpft er die Personen, die von seiner Grobbeit seiben, sein Betragen muß fie tranten, und est mutre fchimpflich finn, es gebutbig zu urtragen.

Ein Menich fann grob fenn durch bloges Unterlaffen, pin mp ift er nur durch die ungeschiefte Art, wonit er etwas thut. Wer bem; ber ihn grußt, nicht bantt, ift grob, er unterläßt aus Stoll und Berachtung eine Pflicht ber gemeinsten Stslichteit; wer Jemanden auf eine so ungeschiefte Art grußt, bag er ihm mit feinem Budlingt überwennt, ift auf eine plumpe Art baflic.

Eine Antwort kann in dem Munde eines Menschen! von alledrigem Stande bloß plump seyn, wenn er bloß aus Mangel an einem geblideren Verstande, an Keinheit des Wiges und an Delicatesse und flich ist; es giebt aber einen Bauernstolz, der groß und plump zugleich ist. Isaat Welt, der neueste Meisekeschreiber von Rovdamerika sagt won den Einwohnern der Leichest unter geben Menschen zu vergeben, beuntwortet der niedere Amerikaner ziehen Menschen zu vergeben, beuntwortet der niedere Amerikaner in den vereinigten Provinzen auf des unnarkelichste und größe zielle die auss höslichte an ihn gerichtete Brage, wenn sie von "Einem kommt, welcher das Ausehen eines Mannes von einigemEinem kommt, welcher das Ausehen eines Mannes von einigem-

Der Gieldbeitifich ift jetet, infonderheit ben roben jungen Senten, eine reiche Quelle von Grobbeit, welche alle Unmuth' der Sitten verbannt, die fanfeern Bergnugen ber Gefelligkeit pohrt, und dem gefellichaftlichen Leben feiner anziehendften Grabbe beraubt.

Es glebt wißige Meniden, die einer Grobbeit ting nen einen Anftrich von Soflichteit geben, und fo unwigin ge, daß sie nichts Sofliches ohne Plumpheit sagen ober thun können, so daß feibst das Sofliche ben ihnen zur Grobe heit wird.

Un höflich feit ift gemeiniglich die Kolge eines Maugels an guter Erziehung und gutem Umgange; Grobheit die Folge einer ichlechten Erziehung und eines ichlechten Umganges; Plumpheit entsteht aus Mangel an Geschmad und feinem. Gefühle.

Der hochte Grad ber Grobbeit ift bie Brntalität, für welches fremde Bort wir noch tein gleichgeltenbes huben.

Auf ble angegebener Unterschiede diefer Worter in ihrer unfinnlichen Bedeutung führt auch ihre Etymologie, wonach fie unfprünglich von Körpern gebraucht worden sind. Frisch leitet Tolpel von Dorpel her, weiches im Hollandischen eine Thürschweile bedeutet und aus Dur Pahl, Dur Piler, Thürspfahl, Thurpfeiler entstanden ist. Demnach ist Tolpel ursprünglich ein Körper, der wegen seiner weiten und bieden Wasse ungelent ist; und es ist dem Zierlichen, so fern est tie in ist, entgegen gesett.

3d fürchte biefer große & bl pel, bie Wett wirb ein Bierafichen werben.

21. W. Schlegel. Uebers. Shat.

Plump ift ein Korper megen feiner Maffe, auch in einem Meinern Raume, so fern fie ich wer ift, und mit ftartern Bewicht und Kraft fallt, vermuthlich von dem Schalle, welchen er macht, wenn er in has Baffer fallt.

Grob gebet unpränglich von der Form aus, benn ein Rörper ift grob, so fern er eine robe Materie ift, dem die Aunk eine zwedmäßige Form geben soll. Der Bildhauer arbeiter seinen und Marmor burch die ersten Meißelschläge erst aus dem groben heraus, ehe er ihn der schinnen Form nahern kann, die er in ihm darstellen will. Zu dem Ende muß er aber einen gros hen Theil seiner Materie wegnehmen, er muß die Glieder dunner, und ihre Oberstäche glätter, und so zarter und seiner machen. (G. Delicat. Fein. Zart.)

Go ist also tolpisch bas Dide, Plump das, Schwere, Grob das Robe; Tolpisch, was nicht klein und zierlich, plump, mas nicht leicht und behende, grob, was nicht fein und zart ist. In der Natur sind zwar diese Eigenschaften mit einander verbunden, das hindert aber nicht, daß sie der Berzstand nicht sondern könnte, und das thut er vorzüglich, indem et sie auf das Unstinnliche und Moralische überträgt. Da ist dann das Sipische das Ungesenke in den äußern Bewegungen, das Dlumpe in dem Betragen, so fern es auf andere einem schwerzhaften und beleidigenden Eindruck macht, und das Grosse, so fern es aus einem Mangel an seinem Gefühle und zarter Achtung und Schonung der Nechte und der gegründeten Emispfindlichkeit Auberer entsteht.

Pobelhaft. Gemein. G. Gemein.

Pochen. Alopfen. Schlagen. S. Autlopfen.

#### Pochen. Trogen.

L ilb. Gegen einem Andern harmacig auf feinem Billen befteben.

II. D. Wenn biefes zuverberft mit Larm und Ungeftum geschieht, so ift es Pochen, geschieht es mit dem Muthe, welchen dem Widerstehenden sein vermeyntes Recht und bas wahre ober täuschende Gesühl feiner Krafte giebt, so ist es tropen. Siere nacht außert sich das Pochen nur im Fodern, das Eropen im Berweigern und Widerstehen. Man sagt, bas ein ungebuldiger Gläubiger poche, wenn er fich von seinen Schuldner nicht will abweisen laffen, sonbern immer soutsährt, seine lange vergebens erwartete Bezahlung mit Ungestüm zu fordern. Ein Rind trost seinen Aeltern, wennes den Muth hat und das Recht zu haben glaubt, ihnen seinen Gehorsam zu verweigern und sich ihrem Willen zu widersesen.

Das Pochen har seine Quelle in einer roben Gematite art, welche nur mit Ungestum zu erzwingen, nicht mit Liebe, Sanfemuth und Alugheit zu gewinnen weiß. Das Tropen in-inem Stolze, der sich auf ein wahres aber oft auch ein tau- schendes Gefühl von seinen Araften und seinem Rechte grundet, welches dem Widerspenstigen den Muth glebt, durch verachtende Geberden seinen Muth zum Widerstande anzukundigen.

Bilft bu ben Stols fur alle kenntlich mablen, Bo lag ben Muth ibm aus ben Augen frahlen. Sein Blick fep hobus ein Eron, ber berrifc brobt, Rrumm ibn ben Mund, farb ibm bie Bangen roth.

Profedore.

On wie ber Gleichheiteftolz ben roben Gemuthern eine Quelle ber Grobbeit ift, (O. Plump. Grob. Colpisch) fo hat er auch bey ihnen ein ero genbed Anfehen in Mienen und Geberben hervorgebracht.

Beber bie Rleibung ber jungen Lente und bie Erotgefichter, (vultus truces) mit benen fie ihre Borgefetten anseben, bat ber Bicekangler gu Cambribge, Bilbelm L. Manfell eine gerneube Antritterebe gehalten.

Ben. d. Jett.

Die Etymplogie des Wortes Ero hen führt uns junacht auf Trotten \*), Befehlen, wovon noch im Schwedischen Drottning, die Königin, Trot - saez, der Reicheverweser und uns fer Deutsches Trucksels, eigeneich Tratiels, Vicarius imperil vorhanden ist. Wenn man weiter in der Ableitung jurud geben, wollte, so wurde man vielleicht auf Drohen, Englisch to threathen kommen. Allein die nähere Abstammung von Trotten, beurschen, herrichen, befehren, ift hinreichend, um babaus ben Begriff abs puletren, ben : Erogen bezeichnet. Daß biefer barin jum Grunde liege, beweifen haufige Grellen ber beften Scheiftfteller.

Sang unvermerkt fieht fich bie Sewohnbeit ben uus auf ben Singa ber hertichaft, bat fie aber mit hulfe ber Beit biefen fanften und nuvermerkten Anfang gewonnen: To zeigt fie uus ein tropiges und thranntiches Geficht:

Bode.

Groß und berubigend ift ber Bebante, baß gegen die tro Bis gen Aumaagungen ber Furfteugewalt noch eine Sulfe porhanden ift.

Schiller.

Schöngelodt um bas Saupt, muthwiliger Eros auf ber Grirne.

Voß. (In ber Beschreibung bes Eros),

Das, wo berrifder Eron buntelte, Licht und gug Und alljegnende Frenheit fiegt.

Æbend.

Die Sebentung von Port en, für Zanken, Streiten, wo, von der gegenwärtige Gebrauch für Erwas ungestüm und farmend, fodern, junächst abstammt, ist schon sehr alt; denn schon Mor ster hat: Wer also mit Gott rechtet, durch baget überset und Ott fried sagt: ane bage, für: ohne Streit, und ausbagen heißt in Pezii Gloss, ad Script, austr. den Streit ausmachen. In dieser Bedeutung nimmt es auch ohne Zweisel Luther z Tim. 3, 3. Sit. 1, 7.

Es foll aber ein Sifcoff unftraflich fepn - nicht pochen - fondern gelinde, nicht haberbaftig.

Indef foliest bleso die weitere Abstammung ber Bebeite ung bes Wortes, Poden, Boden, von dent similihern Wegriffe bes Schlagens und Swiftens nicht aus. Dem auch dies se Bebeutung hat es augenschainisch noch jest, (S. Anpochen. Auflopfen. Auflagen.) und er liegt in den davon abge-

abgeleiteten Worteen: Podwerk, Paude, Bodern, Bod jum Grunde. Die Englander nennen einen larmenden, ungestümen Menschen, der überall Sandel such a Buck, und so nannte man in Deutschland die Goldaten, die 1490 das Heer Maximilians I. verlassen hatten, und auf den Landstraßen die Reisenden anfielen. S. Schottel ausf. Ard. von der d. Hauptspr. S. 432.

Poesse. Dichtkunft. S. Dichtkunft.

Poltergeist Robold. Gespenst. & Robold.

Posierlich. Lächerlich. Belachenswerth. Zomisch. Burlesk. S. Lächerlich.

Pracht. Gepränge. Pomp. Prunk. S. Prunk

# Drahlen. Prangen. Prunken.

I. üb. Man prangt, prunkt und prable file Gesmas, wenn man es zur Schan träge, um burch feine Vortrefticht feig die Aufmerkfamkeit auf fich ju gieben. Dur fo weir haben biefe Wörter einerley Bebeutung.

II. B. Aber and in diefer Bedeutung find fie med Berichies ben. Prangen bebeutet übenhaupt bieb burch winen großen Grad von Schönheit, Gland, finnlicher Größe und Bortreflich, beit in die Augen fallen, und es wird auch von den Bachen feibft gefagt, die durch ihre Borzüge in die Augen fallen.

> Gelbft bie, (Rofen) womit gu gleicher Beit, Beng, Jugend, Unfculb, Bibbichfeib Bie fcmifdren, Tonnten fo nutt praugen.

建bert.

Daher Pracht, am Pracht gebaubn, Genrange: in melt chen Wörtern überall ber Begriff von glangen ber Schönheit und in bie Augen fallender finnlichet Große jum Grunbe liegt. Das ift felbft der Kall bey bem verafteren Worte: Prachten,

bas Leffing in feinem Berterbuche ju Logaus Giungebichten ausgezeichnet bat.

Das wie febr es vor geprachtet, endlich boch auf Aruden , gieng.

Et ift mahricheinlich, baß felbst bas Bort Prangen von Pracht, vermitteist der Einschiebung des n, wie Rante von Recken, und bepdes von Brechen giangen hertemmt. S. 30. Ge. Eccard zu Leibnig 26h. de Origine Frexicum Opp. T. IV. p. II. S. 155.

Prablen heißt noch jest in Riedersachen: laut reben, um babutch andere zu überschreyen und fich Gehör zu verschaffen. Mit etwas prahien bebeutet also: von Vorzügen, die man sich beniegt, ein großes täuschen des Geräusch machen, um basturch Aufmertsamteit, Achtung und Gewunderung zu erregen. Das franz. bableur, ein Prahler, kommt von dem span. hablar, laut reden, her. Die Täuschung, womit sich der Prahler durt der Bewunderung zu bemächtigen sucht, bestehe dars in, das er sich ausbrücklich oder stillschweigend solcher Borzüge auhme, die et nicht besiet, oder ihnen einen Werth beplegt, den sie nicht haben. Dian kann baber mit dem, was man nicht hat, wohl prahlen, aber nicht prangen.

Du armer abertabener Sebaud de Baraillon! prab! immer, benn bu bag nichts.

J. P. Richer.

Allein bas braucht eben nicht mit Worten, sondern kann auch durch Sandlungen geschehen, wodurch eine solche Aufmerksamteit ertegt wird. Es prahlt einer mit seinem Golde, wenn er es in der Absicht zeigt, daß man es seben und ibn für reich halten soll. Der gute Abraham Adams prahlte mit seinem vermeinten Reichthume, indem er in einem Wirthshause eine Guinee hervorzog, damit die Wirthin sehen sollte, daß er zu den Lenen gehöte, benut es nicht an Gribe fehle.

3m weißen Strumpfe prable. Die bide Babe Rrafte

Sacharia,

The ophraft befiniet ben Prabler (adagwe) burch einen Menschen, ber sich Boringe beplegt, bie er nicht befief, und er thut bieses nach seinem Gemablbe auch burch blose hands lungen \*). Wit etwas Prangen fahrt immer ben Nebendegriff von wirklicher Schönheit, Größe und Bortrefflichkeit bep fich, als: mit schonen Rleibern prangen.

Seimlich barg ber Pallaft im innerften bren ber Gemacher Prangend mit Elfenbein und Schilbpatt.

Dog

Mit rothen Korallen Prangt Spiegel und Manb.

Salis.

Benn man also bepte Borter als gleichbebeutend gebraucht, als wenn man fagt: mit seiner Gelehrsamfeit Prahlen und damit Prangen, so will das Lettere sagen: mit seiner wirklit chen Gelehrsamfeit, als etwas Außerordentlichen und Bortrefflichen Bewunderung erregen Prahlen hingegen wegen einer Gelehrsamfeit, die man nicht, oder nicht in so hohen Grade bei sitt, oder der man einen hohern Werth beplegt, als sie verdient, Bepfall und Bewunderung erschleichen wollen.

Geld und Titel haben an sich keinen Werth; wer ihnen also einen eben so hohen Werth beplegt, als wahren Berdiensten und fie jur Schau tragt, ber prahlt bamit; aber bie schonen Schnitern, womit die hentige Romerin so verschwenderisch bor Manneraugen prangt, verbankt fie ber feinbildenden Natur und ber garten Pflege, und es ift zu hart, wenn man, wie G. Forster in f. übersehung von Du Parys Griefen über Italien sagt: bag sie damit prahlen.

D. D. E. A. Teller hat in seinen Bemerkungen über einis ge gleichbebeutende Borter (S. Beyträge zur Deutsch. Sprachkunde Sammi. 1.) Diese beyden Worter etwas anders unterschies ben. Er glaubt, Prablen unterscheibe fich von Prangeit baburch, daß es mit Borten geschehe und man sich badurch lächerlich und verächtlich mache. In dem erstern Unterscheibungss frücke stimmt er mit Irn. Stofc überein, welcher noch hinzufägt;

<sup>&</sup>quot;) Checust, eth, c.24,

fat, bes man zwar gud mit Gaden prablen tome, bag bas Bort aber alebann allemabl in bofer, Bebontung und mehr von geringen Dingen gehraucht werde, womit Jemand grof thue. and fich ein Anlehen ju geben gedenten. Affein aus beit angeführten Beufpielen erhellet icon, baf es nicht nothwendig mit Borten geschehen muffe, obgieich die Bedeutung, worte men Diefes Bort in Dieberfachfen gebraucht, ju einem folchen Gedan. ten Anlag geben tann. Much icheint felbft die Birtung, bag man fich baburch verächtlich mache, nicht nothwendig gu fenn, wenn man andere gute Grunde hat, fich geltend machen ju wole Das mar ber Sall bes guten Abrabam Abams, ber aus Erfahrung wußte, wie ichtecht man in ben englischen Birthe. baufern begegnet wird, wenn man von feinem Gelbvorrathe ben bem Birthe feine gute Meynung erregen tann. Das laderliche aber gemiß auch ruhrende und ehrmurdige beffand barin, bag er mit feiner halben Gainee fich in ben Mugen eines gelbfüchtigen Birthes große Achtung ju verschaffen hoffte. Auch fann bie Grofe und der Berth bes Dinges, momit man prable, ben ber Bestimmung bes Begriffes nicht in Betrachtung tommen; benn biefe ift nach ber Berfchiebenheit bes Daages von Reichthum und Armuth verfchieben. Ein Reicher tann fo gue' mit taufend Guineen als ein armer mit einer halben Guinee srablen.

Bas prangt hat eine wahre Große, einen mahren Glanz, einen innern Berth, und sein außerer Glanz ift ein Zeichen seines innern Berthes; was bloß pruntt, soll burch seinen außern Glanz seinen innern Unwerth verlarben und einen falschen Werth lugen-

Ich kann mich nicht überzeugen, daß Dennit und Druniten in ber ernsthaften Schreibart auch darum wenig Eingang gerfunden habe, weil es ein niederdeutsches Wort ift. Denn ich sinde es von den besten Schriftstellern gebraucht, die es, so wie mehrere andere niederdeutsche Worter, mit Recht in das Gochdeutsche aufgenommen haben. Denn es ist, wie eben dieser Sprachforscher bemerkt, der dieses behauptet, das Intensivum von Pracht und Prangen, und es bezeichnet einen nothwendigen Begriff, den die französische Sprache durch faste ausbruckt, die übertreibung

. bes außern Glanges. Der außere Ging ift aber übertrieben, wenn er tein Zeichen bes innern Berthes ift, wenn er nicht bem Gonnbe, bem Range und Bermsgen bes Prachtigen angemeffen und ver alfo ein Bert ber Eirelfeit und bes Stolges ift.

Die Dracht, womit die Werte unjerer erften Dichter gen bendt worben, entfpricht ihrem innern Berthe, von Gotte foebs und Schon aichs Berten folche toftbare Ausgaben ju veranftalren, marbe ein eitler Prunt feyn.

or. Abelung het Recht, wenn er Parade, ftatt Galla, in ihren Busammensehungen nicht will durch Pruntpferde, Pruntbetten, Pruntfleider u. bergl. überseht miffien; benu et mußte richtiger: Prachtpferde, Prachtbetten, Prachtleider heißen. Parade ift Pracht und Geprange, und Prunt ift bas frangosiese feste.

# Prahlen. Großsprechen. Ausschneiden.

1. 46. Durch feine Reben ble Aufmertfamtelt auf bie Poo-

II. B. Der Prabler und Großfprecher thut basmie feinen eigenen und mie ben Borgügen ber Dinge, die ihn felbft angeben; (S. Prablen. Prangen. Die benben Erftern, um Aufschneiber mit allen Dingen. Die benben Erftern, um Andern eine große Mepnung von ihren eigenen Borgügen benzubringen, ber Aufschneiber bloß um Bewanderung zu erregen.

Der Großsprecher unterscheibet sich aber noch insonberbeit von dem Prahler, bag das Prahlen auch durch Bige handlungen geschehen kann, indem man eine Sache bioß zur Schau trägt, Großsprechen aber immer durch Reden und Bergrößerung, indent der Großsprecher erwas von sich rühmt, das keinen Glauben verbient, und etwas verspricht, das er nicht leisten kann; es sep, daß er es, nach der hohen Megnung, die er, aus Mangel an Selbstemminß von sich hat, sich wirklich zutrauer, ober wider sein bestiere Wissen Andere davon überreden will.

Der Groß Preder fricht von allen Difiger die Bue verficht, er weiß alles beffer als Andere, hat von allen Dingen zuverläftigere Rachtichten, vermift fich Alles auszurichten, was tein Anderer ausrichten kann. Die ihn kennen, trauen en ihm nicht zu, und ber Erfolg bestätigt ihr Urtheil.

Der Aufschneiber übertreibt bas Maaß after Olnge, auch solcher, aus beren Bergrößerung wie Ruhmrathigkeit keinen Bortheil ziehen kann. Denn er will bloß Bewunderung erregen; wollte er durch sein Aufschneiden eine eigenen Vorzüge geltend machen: so würde er ein Großspreche'r seyn. Indes liegt die Reigung zum Aufschneiben augenscheinlich in dem Kreise der Eirelkeit; benn diese Schwachheit wird badurch sehr angenehm geschmeichelt, daß man sich der Ausmerksamkeit eines horchenden Kreises bemachtigt, und dazu ist kein sicherer Weg, als seine Bewunderung zu fesseln.

Wenn-der Auffcneider von einer Schlacht erzählt: fo ift die Anzahl ber Gebliebenen so groß, daß sie allen Glauben aberfeigt. Ik der Inhait seiner Erzählung eine Feuersbrunft: so find alle Saufer abgebrannt, und tein Einwohner hat mefter als sein hemde gerettet. Gellert schildert diesen Charafter in feinem gereiseten Bris, der in den fremden Landern, die er geziehen, hunde angetroffen hatte, die größer waren, als das größte Pferd in seiner heimath.

Preisen. Loben. Ruhmen. — Preis. Lob. Ruhm. S. Loben.

Preis. Cohn. Belohnung. S. Lohn.

Prophet. Weissager. Wahrsager. — Prophes zeinn. Weissagen. Wahrsagen. — Prophes zeinng. Weissagung. Wahrsagung.

1. ub. Ber bas Berborgene mit Gewiffheit weiß, und mit Gewiffheit Andern befannt machen tann.

11. 2. Der Prophet weiß juvorderft bas Runftige, und macht bas Runftige befannt; ber 26 ahrfager auch bas Bers pergens

gangene, bas anbern Menfchen verborgen ift; wer weiffagt macht nicht allein verborgene Begebenheiten, fonbern auch bieber unbefannte Lehren befannt.

Der Bahrfager, den noch jest der abergiaubige Pobel aus allen Standen um Rath fragt, fagt den Fragenden nicht allein ihre kunftigen Schickfale vorher, sondern er entdeckt ihnen auch vergangene und gegenwärtige Dinge, er bezeichnet ihnen den Dieb, der etwas entwendet, und den Ort, wohin er es versfteckt hat. Die Beissag ungen der Bibel enthalten nicht nur Vorhersagungen kunftiger Begebenheiten, sondern auch verkanntet Lehren der Religion und Sittensehre, Bestrafungen herrschendes Lafter und Empfehlungen vergessener Pflichten.

Hiernachst verdankt der Prophet seine größere Erleuch, tung einer unmittelbaren Offenbarung des höchten Besens. In diesem Singe wird es von den Propheten der Bibel gebraucht. Da aber diese unmittelbaren Offenbarungen nach der Lehre des Christenthumes nur den alten Propheten ju Theil wurden: so wird es von diesen auch nur in einem ehrwurdigen, von denen hingegen, die in unsern Zeiten sich mit dem Vorhersagen des vers borgenen Zufünftigen abgeben, in einem verächtlichen Sinne genommen. Denn man urtheilt, wenn die zufällige Zufunft so verborgen ist, daß sie den natürlichen Araften des menschlichen Verstandes unzugänglich bleibt, daß sie entweder nur durch Gott selbst auf eine übernatürliche Beise könne rffenbahrt werden, oder daß ist Vorhersagen Einbildung sey, wenn es nicht Gausteley und Vetrug ist.

Der Bahrfager hingegen glandt ober giebt vor, baß er das Berborgene durch gemisse geheimnisvolle Kunste zu tennen verstehe. Diese Kunste sind von verschiedener Art, je nach, dem der Aberglaube und seine Theorie verschieden ist, auf der sie sich grunden. Bald sind es die Kunste, durch welche der Bahrsager sich die Geister dienstdar macht, die ihn von den verschorgensten Geheimnissen unterrichten mussen, dald sind es die Kemtnisse von der Macht der Gestirne, durch deren Einstüsse alles in der Natur erfolgt. Daher wird Bahrsagen allezeit in obser Bedeutung genommen.

An fich wird Beiffagen nicht immer in bifer Sebeutung gebraucht, sondern es find nur die ichiechten Mittel, beren
Anwendung dem Beiffagen den ausbrücklich bepgelegt wird, welche es verächtlich machen. Wenn man fagt, die Alten weiffagten
aus dem Eingeweiden der Opferthiere, aus dem Geschrey und
bem Fluge der Bögel u. bergl. so deutet man auf das Berächte liche solcher Beiffagungen durch die Erwähnung der abergläubischen Mittel, deren man fich dazu bediente.

Benn baber ben Propheten bes aften Testamentes Beif. fa gungen bengelegt werben, fo ift man überzeugt, bag fie bas Bert einer unmittelbaren Offenbahrung bes h. Geiftes waren.

Es ift noch feine Weiffagung burch menfchichen Billen berporgebracht, fondern bie beiligen Renfchen Gottes baben geredet, getrieben bon bem beiligen Geift.

1 Perti 1, 21.

In der Rindheit der Cultur legt die Gewunderung die hehern Keuntnisse eines großen Mannes der Einwirtung eines gotte
lichen Besens bey. So lehrten die ersten Dichter der Botter, —
benn die begeisterte Dichtersprache war die erste Sprache womit man
zu der Wenge tebete, — und diese hießen ben den Juden Propheten, und ihre Reden Beissagungen. Daber nennt selbst
Paulus nach dem Sprachgebrauche seiner Nation ben griechischen Dichter Kallimachus einen Propheten.

Es bat einer aus ihnen gesagt, ihr eigen Prophet: Die Ereter find immer Lugner, boje Ehlere, und fanle Bauche.

Cit. 1, 12.

Biele Kirchendier, wie Clemens von Alexandrien machten baber teinen Unterfchied zwischen ben griechischen Beisen und ben jubischen Propheten; sie verdankten beyde bie Bahrheit, die fie lehrten, ber Eingebung eines gettlichen Befens.

Benn baber die Beiffagungen ber jubifchen Dro, pheten auch Borberlagungen tunftiger gufälliger Begebenheiten enthielten, fo follen biefe nur ihren Lebren befto mehr Gemicht. achen.

geben. Sie icheinen nahmlich an vielen Stellen ihrer Beiffagungen fich dem hofe und ben Prieftern, als ben Miniftern,
gleichsam als eine Oppositionsparten entgegen gesetz zu haben,
und daher auch, wie die Oppositionsparten in dem englischen Parlemente, die schrecklichen Folgen der schlechten Maagregeln und
der Berderbniß der Minister und des Boltes mit allen glubenden
Farben der poetischen Begeisterung zu schildern.

Wenn biefer lette Theil der Bedeutung des Wortes Weiffagung in dem gegenwärtigen Gebrauche besselben nur noch verzählich übrig geblieben ist: so zeigt es doch nur ein Borbersagen folcher Dinge an, die man nach vernünftigen Gründen im Voraus vermuthen kann, und die alte Bedeutung giebr dem Ausbrucke bald eine ernsthafte bald eine scherzhafte Feyerlichteit.

Ja juleht murbe, wenn ich binein tam, 'mit Fremben ger mettet und ihnen geweiffagt, ber herr mit bem adonis vernalis und Balbrian werbe fich ihnen nabern, und ihnen Fragen uber die Pfangftadt ihrer blubenben Weften fellen.

3. P. Richter.

Die weitere Bebeutung von Beiffagen in feinem altern Gebrauche hat abne Zweifel feinen Grund in ber Abstammung beffelben von weife und fagen, und es wird haber richtiger weiffagen und nicht weißagen geschrieben.

Buther bat in feiner Biselüberfegung bas hauptwort

Die Beiffager aber faffet reben, amen ober brep: bie andern laffet richten.

1 Cor. 14, 29.

Es hat hamit bas Griedifde meeOnrus überfest, mahr, icheinich in der alten Bebeutung beffelben, für einen', ber in poetischer Begeifterung lehret.

Prüfen. " Wrprobenter Gil Coptobene

.....

#### Prunk. Pracht. Geprange. Domp. Prablerey.

I. üb. Bas durch feinen Glang und Bolltommenheit in ble Sinne fallt, und Aufmertsamteit und Bewunderung erregt.

Il B. Pract und Prunt ift wie Prangen und Prunten-verschieben, und bevbe haupiworter unterscheiden fich von Prahleren, wie Diese Zeitworter vom Prahlen. (S Prahlen. Prangen Prunten.)

An Pracht grentt zunächk Pomp; und biefes ift bie Pracht in feyerlichen Aufzügen, von wouwn, Pompa. Ursprünglich erscheint eine öffentliche Person ben feyerlichen Gelegen, heiten in Pomp; ein römischer Feldherr halt seinen Triumph mit großem Pompe; ber römische Kapser zieht an seinem Krönnungstage in dem gewöhnlichen Pompe in die Kirche. Wenn man hernach auch von einer Privatperson sagt, daß sie in großem Pompe erscheine, so ist es wegen der Größe ihres zahlreichen und prachtigen Gefolges. Es ist daher eine Verstärtung des Gegriffes der Pracht, wenn man es außer diesen Källen überhaupt gebraucht; dem man will alsdann eine Pracht anzeigen, die sich bioß für die höchken Personen, bey den seperlichten Gelegenheiten, und unter dem zahlreichsen Gesolge schieft.

Gepränge schließt sich hingegen zunächst an Drunt an. Es bedeutet nahmlich, nach seiner Bilbung aus bem haus senden Ge und Prangen, ursprünglich ein häusiges Prangen. Diese Bermehrung des Prangenden verrath aber die Absicht, sich der Ausmerksamkeit und Bewunderung zu bemächtigen. Die Bescheidenheit verweibet alles Gepränge und eine einfättige und ungeschmäckte Erzählung giebt der Geschichte eine Glaub, würdigkeit, die sie unter bem anmaskenden Boregepränge bes verschönernben Geschichtschreiberd verliehrt. Das Gepränge ist aber nicht immer ohne innern Berth; nur alebany, wenn es eitel und leer, ober ohne allen mahren Berth ift, und den Mangel an wahrem Berthe verbergen soll, ist es Pkunt.

Moch tiefer, als Prunt, fiehet unter Geprange bie Prahleren: mmBewill nit Boulfgen, Aufnetffanteit und Bewunderung erregen, bie fie nicht besitht, ober bie nicht iben

: Werth haben, ben fie ihr and Stols und Ettelfeir beniegt. (S. Prahlen. Prangen. Prunten.) Die Eitelfeit und ber Stolz will nur mit bem Geprange ihrer eignen, bie Prahleren getangen, bie fie fich zweignei, gtangen. Wer mit seinem Wite Geprange treibt, trägt ihn zur Schan, und sucht ben allen Gelegenheiten, auch zur Ungelt, damit zu glanzen, weil er nur einen kleinen Borrath bavon hat, ver man vielleicht, wie seine Eitelfeit besorgt, nicht bemerken mochte. Die Prahleren eines eingebildeten Thoren eignet sich fremben Wit zu, und erzählet frembe wisige Einfalle, wie ihre eignen.

Theophraft glaubt von der Prahleren teinen rich, tigern Begriff geben zu konnen, als indem er fie in das Bestre, ben fest, Borguge zur Schau zu tragen, die man nicht besigt. Das ist indes boch nicht die einzige Art der Prahleren; benn die Prahleren mit seinen Reichthumern kann ben sehr großem Wernbigen statt finden, sie legt aber den Reichthumern einen Werth ben, den sie nicht haben, und maaßt sich, um thrent willen Berbienste an, die sie nicht geben konnen.

Psalm. Gesang. Lied. Arie. Cavare. Ariofd.
S. Gesang.

# Punktlich. Genan:

1. üb. Bas im hochften Grade fo ifft, wie es feyn muß, um recht ju feyn.

II. 23. Zuvörderst fagt man genau üherhaupt von uffem was ist; punttlich nur von dem was geschieht und gethan wird. Wenn alle Theile einer Uhr genau zu einander und zu ihrem gemeinschaftlichen Zwede paffen: so bewegt sich der Zeiger auch punttlich mit der Sonne. Man trifft nicht punttlich au einem gewissen Orte der See ein, so lange dte Seefarten nicht völlig genau sind.

Siernachft ift aber genau von puntelle auch bang woch verfchieben, wennes von bem was gefdiebe, gesagt wird, benn es zeige besonders die Ausschließung des Mehren qu. Gegenau ift nahmlich mit nabe, knapp und abnlichen Wortern verwandt.

verwande, beren Bebeutung bem Weitern, Größern entgegen geseht ist. Ein Kleib paßt und schließt fehr genau an den Leib an, wenn zwischen bemseiben und dem Leibe nicht ber gerringste Zwischenraum ift. Wan behandelt eine Baare sehr gernau, wenn man nicht das geringste mehr dafür bietet, als man glaube, daß sie werth sev; der Sparsame ift genau, so ferner nicht die kleinste aberstäßige Ausgabe macht.

Duntelich ift baher oft in solden Fallen ein Lob, two gen au ein verbedter Tabel ift. Das ein Befehlshaber bie Borschriften bes aberften Felbherrn puntelich befolgt, tann thm nicht anders als jum Auhme gereichen; das er aber weiter nichts thut, und zu thun weiß, als sie bloß gen au zu befolgen, ohne nach den Umftanden bavon abzugehen, oder, wenn er Seilegenheit findet, noch mehr Bortheile zu erringen, als die worauf, ihn seine Borschriften einschränkten, ift ein Beweis, daß er nur zum untergeordneten Bienste brauchbar ift.

Benn ein Feldhere bemfenigen, welchem er die Ausführung einer Unternehmung anvertraue, alles gang genau vorschreiben, und zufrieben seyn muß, wenn er genau seine Borschriften bestiegt, ohne etwas seiner eigenen Beurtheilung zu überlaffen, das kann ihm von den Talenten seines Unvergebenen unmöglich einen großen Begriff geben.

Pünktlich von Punkt, dem Zeichen der Grenze zwischen bem Diffeit und Isnseit, zeigt bloß an, wohin etwas treffen muß, wenn es im böcken Grad recht seyn soll; genau bezieht sich auf dieses Disseit und Jenseit, wovon das Eine zu wenig und das Andere zu viel ist, und schließt beydes aus. Und darum kann Punktlich nur von Handlungen gesagt werden, so fern diese auf den rechten untheilbaren Punkt tressen, Genau auch von Eigenschaften, so fern diese, wenn sie nicht recht sind, oder nicht zu einander oder zu dem Wesen des Dinges passen, so wohl zu viel als zu wenig enthalten können. Go vereinigen sich dann die beyden angegebenen Unterschiede in den ursprünzlichen Bedemdingen beyder Wöster.

Pus. Schmuck. Tierde. Sierath. Verzierung. — Dugen. Schmücken. Jieren.

I. fib. Die Ochonheit einer Sache vermehren, heißt: Pugen, Schmuden, Bieren, und bas, mas fie vermehrt, Dus, Schmud, Bierbe.

II. B. Pugen brudt guverberft urfprünglich bie gerin, gern Grabe biefer Berichonerung aus, Commuden unb Bieren bie bobern.

Dein Cabel wirb fich nicht an bie Gefiebte wegen, Befcmadt und ungefcmudt fie beine Shrtin

Manfe.

Der geringste Grad ber Schönheit, und die unerläßlichfte Bedingung des Gefallens, ift die Reinlichfeit, soer ber Buftand einer Sache, worin fie von allem ben befreyet erscheint, mas um angenehm ift und die Sinnen beleidigt. Man putet die Schub, bas Silbergeschirr, ein Gewehr ze. indem man es reiniger.

Ben ben niedrigern Stånden ist das bie einzige Art ber Werschonerung, die ihnen angemeffen ist; und sie puten fic bes Sountages, indem sie frische Walche und reinlichere Kleiber anlegen, als die, worin sie in den Wochentagen ihre oft schmutzie ge Arbeit verrichten; sie puten ihre Stuben und Kammern, indem sie dieselben aussegen und die Mobeln abständen.

Der Och much verschenert die Sache burch feinen Glang und Roftbarkeit; der Zierath burch feine eigentliche Schöfte heit, die zu der wesentlichen, als erwas Zufälliges und unwesend liches hinzu kommt, und ein Zeichen des Werthes der Sache ift. Der Grautschmuch sind die glanzenden und koftbaren Stücke des Anzuges der Braut, und eine reiche Frau nenut ihre Edelgesteine, ihre feinen Perlen, ihre Ringe, ihr Geschweide, zc. ihren Schmuld,

Roine mit ebein Steinen bes Opbaspes Reine mit Zebernhols gefdmudfte Wohnung, Roch bes Pattolus Strome find vermögenb Und gu beginden.

J. 17. Gos.

Ehiere bekleiben uns; ber Rod bes Bibers Birmt uns bie Seiten; hermelin und Marber Schmuden bas blaue Sammegewand mit einem Prachtigen Aufschlag.

Ebend.

Nachmable blieben bie Sanbalen meift ben Beibetn, beren Schmud vor: Altere in boben Bauptfrangen, Sane balen und Dhrgebangen bestand.

Yog.

Diese größere Bericonerung findet nur ben den hohern Standen und ben außerordentlichen Feverlichkeiten statt, und wird für ein Zeichen davon gehalten. Der beschelbene Brautstrang, ben seihr die Schöferin an ihrem Hochzeitstage trägt, ift an diesem feverlichen Tag ihr Schmud; sie ist mit diesem Kranze nicht gepuge, sondern geschmudt.

Somudet bas Seft mit grunenben Mapen bis an bie Borner bes Altars.

Pjalm 118, 17.

Der schönere Anzug, womit die höhern Stånde außer sierem Sause ben gemöhnlichen Gelegenheiten erscheinen, ist baber Put und fein Schmuck. Put en ift also hiernacht übers haupt so viel als verschönern, Schmuck en durch Glanz und Kostbarteit oder ben Feverlichkeiten. Was in diesen Fällen die Mode als allgemeine Verschönerung vorschreibt, gepudertes, gerkauseites Haar, lange Kleiber und dergl. gehört zum bloßen Put e.

Sie mablt im Bute ftets die Farben, die Geftalten, : Die weil's die Mode will, der Schönfett Reif verleiba. Das Menich gefallt auch ungeputt, 3ch fag es ohne Scheu, Eron mancher, bie in Febern ftunt Sie fop auch wer fie fep.

Bagedorn,

Bieren ift gleichfalls perschönern, aber nicht burch bloße Reinigung, wie das Dugen, sondern durch hinzufügung van Etwas das selbst schön if; deffen Schönheit aber nicht in Glanz und Koftbarteit, sondern in einer vorzüglichen Form besteht. Der Bart ziert ben Mann; der Degen, ein Feberbusch ziert ben Krieger.

Ein Zimmer wird mit Lapeten, Schilberegen, Studiates arbeit geziert, es wird gepust, wenn es zur Aufnahme großer Gefellschaften gereinigt wird, es wird geschmuckt, wenn es ben feyerlichen Gelegenheiten mit glanzendem und tofts baren Gerath, oder mit irgend Etwas, bas ein Zeichen ber Feyerlichfeit ift, perschönert wird.

Stofch hat den Unterschied zwischen Od muden und Pugen ganz übergangen, und Zieren von bepben fo untersschieden, daß es Berschönerungen anzeige, die beständig find, ober wenigstens eine lange Zeit ben der Sache bleiben, "Schmid, "den und Pugen hingegen von solchen Dingen gebraucht "werde, welche eine kurze Zeit mahren und hernach wieder wegen genommen werden."

Allein biefer Unterschied paßt auf die ursprüngliche Bedeut tung dieser Worter nicht, die man nicht vorben gehen darf; sie führt aber auf einen bestimmtern Begriff von dem bleibenden und nicht bleibenden, als der, welchen er angegeben hat; nahmlich baß das Dugen in gewissen Fällen wiederhohlt wird, und das Somul den nur ben severlichen Gelegenheiten statt sindet, das I beren aber durch schone Formen geschieht, welche einem an sich schon schonen Gegenstande hinzugefügt werben.

Bierde, Bierath, Bergierung find bas, womit Etwas geziert wird. Bierbe ift bas Abstractum von der Eigenschaft best Perscheneuns, bie man einem Dinge beplege, Bierathen Bierathen find bie Binge, welchen man biefe Eigenschaften beplegt. Dicht alle Bierathen, welche man an einem Gebaude anbringt, gereichen bemfelben zur wahren Bierbe; benn fie haben nicht immer die Eigenschaft, das Gebaube wirklich zu perschönern.

Benn daher auch Zierath und Zierde nur burch die Korm ber gleichbebeutenden Endfplben de und ath, wie Beime be und Seinath, nach Frischens und Abelungs Urtheilen, verschieden waren, und man also Zierath, nicht Zierrath, sorichen mußte, so hat doch der Gebrauch bereits den festen Unterschied gemacht, daß Zierde in eigentlicher Bedeutung nur bes Abstractum der Eigenschaft, Zierath aber das Concretum, pober bie Seche, worin diese Eigenschaft ift, anzeigt.

Das hindert indes nicht, daß nicht Zierbe auch von den perschonernden Dingen könne gesagt werben.

Die ibr die Bierben Dentichlands beiff.

Rabner.

Benn biefer uneigentliche Gebrauch grundet fic auf bie nähmliche Synechoche, mit welcher man fagt: auf diesem Balle waren alle Schon heiten, b. f. alle schonen Damen ber Stadt versammlet.

Bierathen und Verzierungen sind bepbes die Bindes seifelft; die eine Sache verschönern, und also, als unwesentlis de Schönbeiten zu ber wesentlichen Schönbeit berselben hindu kommen, und wenn sie echt seyn sollen, mit biesen harr monieren muffen. Mein Lierathen sind nur Lleinigkeiten, womit man etwas zu verschönern sucht; denn für die großen Werzichönerungen, und die, welche an großen Werten angebracht werden, gebraucht man liebet das Wort Verzierung. Wan wennt das kleine Blumenwerk an Gesähen, Bechern und anderm Beschirt Lierathen, ein gereinigten Geschmack verwirft die Weinstichen Jierathen der Gothischen Haufunkt. Da also Bierath immer eine geringsügen Rebenibee erwest; so wird wan bie unnachnömischen Moscardne von Gesäter an den

Schluffteinen ber Benfpe in bem innern Sofe bes Zeughaufes von Berlin nicht Zierathen, fondern Bergierungen nennen.

Die neuere Runftprache ber iconen Bautunft, ber bas Wort Bergierung noch nicht ebel und unzwendeutig genug scheint, hat so gar bas fremde Bott: Ornamente eingeführt, weil sie mit biesem noch unentweiheten Borte einen größern Begriff von biesem Theile ber hohern Bautunft m erweiten glaubt, und der seel. Dorit hat eine Theorie der Ornamente ge schrieben.

Pugen. Aufpugen Auspugen, G. Aufpugen.

#### Quackfalber. Markeschreyer. Salbader.

I. üb. Leute, welche, ungeachtet fie die Arzneykunft nicht verfteben, bennoch mit Arzneyen bas Land durchftreichen, und die Einfalt der Unwissenden migbrauchen, indem fie fich ruhmen, solche Geheimnisse zu besigen, mit benen sie alle Arantheiten het, len konnen.

II. B. Der Marttidreper unterscheibet fic baburd von bem Quadfalber, baß er auf öffentlichen Plagen feine Bube aufschägt, und seine Beilmittel mit lauter Stimme aus, schreyet, ber Quadfalber hingegen nur in die Baufer läuft, und seine Arzneyen anpreiset, ober gebruckte Zettel herum schickt, worin er seine Curen rühmt und feine Geschicklichteit durch häusige Zeugnisse der Personen, denen er geholfen zu haben vorgiebt, zu belegen sucht.

Quadfalber bezeichnet also ben Stumper, ber fich für einen Arzt ausgiebt, von ber Seite feiner Unwissenheit, Martt schreger hingegen von ber Seite seiner Prahleren. Man nennt baher ben Gebrauch solcher Mittel, beren Kraft man nicht kennt, und bie höchstens, wenn sie nicht schaben, boch auch nicht helsen, quadfalbern.

Diese Bebeutung von Quadfalber ift jest bie herr, schende; wenn auch dieses Wort von Quaden, Schreven, hertommt, und also ursprünglich in seiner Bedeutung dem Borte Warktschreyer näher senn sollte, so ist doch seine Abstammung nicht mehr so im Raren, als die von Warktschreyer. Wan legt daher diese Benennung auch Andern bey, die mit ihrer Kunst und Wissenschaft in andern Fächern prahlen. Indes bes dienen sich die Quadssalber so gut wie die Warktschreyer

folder truglader Mittel; wodurch sie ben Glauben an ihre Gestemniffe zu verbreiten suchen. Und. bas gludt ihnen nur gar zu. oft ben dem Unwissenden in den hohern so wohl als ben niedrigen Ständen, Denn eben die Unwissenheit, welche ihrem vernunftigen Vertrauen auf einen gelehrten Arzt im Wege steht, macht es dem Quadfalber leicht, ihr Erstaunen für seine Bunder, curen zu erregen.

Durch Saibaber scheine man ben Quadfalber noch auf eine verächtichere Art bezeichnen zu wollen. Denn man mag es von Salben ober Sal, schmutig, subelnd, herleiten, so versieht man immer einen elenden Vader darunter, der alles mit seinen Salben zu heilen verspricht, oder mit diesen Salben an ben Kranten subelt. Ein solcher Pobelarzt pflegt gern, um seine vermennte Wissenschaft zu zeigen, auf eine gezichwäßige und verworrene. Art mit verhunzten Kunstwörtern aus den gelehrten Sprachen die Heilfrafte seiner Wunderarzenepem seiner staunenden Zuhörerschaft zu erklären, und vaher tommb ohne Zweifel die andere Bedentung dieses Wortes, in welcher es einen weitschweisigen, nichtssagenden, verworrenen, auf Berebtsamtelt Anspruch machenden Redner bezeichnet.

# Qual. Pein: Marter. Solter. — Qualen. Peinigen. Martern. Soltern.

I. fib. Gin großer und heftiger Schmerz. Man qualt, peinigt, foltert, martert ben, welchem man einen heftisgen Ochmerz verursacht.

II.B. Der Unterschied, welcher sich zwischen Qual und Pein zuerst darbieter, und ben welchem auch Stofch ift steben geblieben, besteht barin, daß Pein die Größe des Schmerszes von seiner Heftigkeit, Qual von seiner Dauer bezeichnet. Wenn man auch blesen Unterschied will gelten laffen, so mußman boch zugleich bemerken, baß er noch einen weitern Grund zu haben scheint.

Dein nahmtich bezeichner- ben hochften Gattungsbegriff bes befrigften Schmerzes, Qual hingegen die verschiedenen Arreten beffelben, - burch beren Abmechselung die langere Dauer ber 'Qual

Qual emfichet. Biefes erheffer schon baraus, daß Qual ginen Plural hat, Pein aber nicht. Die Qualen ber Liebe und der Elfersucht find so mannigsoltig, daß es bem schmerzhaften Zustande eines unglücklichen und eiferfüchtigen Berliebten nie an Bahrung fehle.

D biefes Bort, an bem ich zweifeln follte, ... Go lang ein Sauch von Glauben in mir lebt, Ja biefes Bort, et gradt fich, wie ein Schluf Des Schlefale noch zulest am ehrnen Rande Der vollgeschriebnen Qualentafel ein.

Boché.

Daran frauft fich ein anberer Unterfdieb gwifden Bein. und Qual, bag nabmiich Qual ben Ochmers von ber Beite feiner Quelle bezeichnet, aus ber er enthefnat, Dein bon ber Beite ber Empfindung felbft; baf ben ben Quaten, bie ber Denfch empfindet, die Sede thatiger gebacht wirb, als ben ber Bir benten und baber unfere eigenen Gebauten , Bunfche, Gorgen, und überhaust alles vernebliche Streben einen unangenehmen Buftund gut endigen, ale Urlachen pon neanniche. faltigen Qualen. Einen Onvochonbrifden qualt bie gurcht por eingebilbeten übeln , einen Ungfilichen quålt bie Ungewiffheit ber Butunft und oft qualt une eine Sache, ber mit une erin. tern wollen, und auf bie wir uns weber befinnen, noch bie wir . une aus ben Gebanten folagen tonnen. Den Dufigen ou alt Die Langeweile, ben Ungebulbigen qualt bas lange Barten, und um ben Qualen ber Schläflofigteit ju entgefen, verlage man bas Bette und fucht Beichaftigung ober Gefelicaft.

Die Ungewißheit, ob bas, was er vorhat, recht und gut febn werbe, qu'alt oft gerabe ben Beften und Gewiffenhafterten, aber nach einer ichlechten That peinigt bes Gewiffen ben Balen.

Diese Unterschiede fceinen schou in der Abstammung bepber Worter zu tiegen, und fie murden noch fichtbarer feyn, wenn die Erymologie derfelben yang im Riaren lage. Go tann man aber nur mit einiger Wahrschinlichteit fagen, bas Qual feinem entferntesten Bramm in Quab, Bofe, habe, durch Quas

del, Anabelig; admichtle die Gefellmesiklung, Angelg qualig.

Breiter ar fit den Ging Dein ift mit bem Griechifden woom ;' bem; Laufiden. pagna und punire verwandt. Co finder fic Dian in aften niederlachfichen Gefeben fur Otrafe und felbft fin Duiboufen. Do tommt auch Deinigen und Deiniger in Buthers Bibelaberfenung por, in ben Stellen: Lagarns der mies getroftet und bu wirft gepeiniget; und übergebeenter ball Deiniger; benn baben liegt ber Begriff bes Strafen icher und bes Bollgiebens ber offentlichen Straffurifelle gum Gentle Erft fpater brachten vermuthlich die Rechtsgelehrten aus ihrer Befanntichaft mit bem romifchen Gefetbuche bie lateinifche form Don in bie beuelde Rechtsfprache. Danach mare benn Dein Die unangenehme Empfindung überhaupt, und Qualen Die verfdiebenen und mannichfaltigen Abel, bie ber gequalte empfinbet.

vende mit Qual und Poin. Mein das konnen fie mur ifter uneigentlichen Bedeutung fenn; indeß ist ihre eigentliche Beteutung noch nicht genug verdunkelt, in welcher Folter bedeutet, weiche man durch eigene Wertzeuge verurtsche, um ein Bekenntniß zu erpressen, und Marter die Quarlen, mit welchen die Grausamkeit der Werfolger gegen die ersten Bekenner des Christenthums wuthete. Man kann aber nur Ausdrücke als sinnverwandt betrachten, deren eigentliche Bedeutung einander ahnlich ist; denn sonst wurde das Feld der Synonys mit keine Grenzen haben.

Qual Plage. — Qualen. Plagen.

" # . 1615-7**X** 

L'ab. Die Urfachen eines unangenehmen Buftanbes fine Qual und Plage.

II. Erofd fest fier wieder den Unterfcied in die Berfchiedenheit der Grade, und erflare Qual biog für ein Bort, welches bas ftarfer ausbruckt, was in Plage angedeus Gberhards Borterb. 5. Th.

pie gelfere Goarte in dem Ausdeund Suftimme es nicher, woher die gedfore Goarte in dem Ausdeund Qual emfleht. Plage withmitch ift zuverderft bloß etwas beschwertiches, Qual ist etwasdifficherzhastes; (S. Qual. Pein. Folcer. Marcer.) Plage unterbriche bloß vinen angenehmen Zustand, Qual versuchte Aufle Schmerzhaste in einem unangenehmen.

Grier Des Glückliche plagt fic ohne Noth mit Gorgen, ben Mattheen, welcher nicht weiß, woher er bas Brode für eine gablouide Bamille nehmen foll, qualen nagende Gorgen. Dem Legenn muß man helfen; bem Erfern kann man entgegen fingen:

Ber wollte fich mit Grillen plagen Bo lang und Leng und Ingend blabn, wie wollt' in feinen Blathentagen wie Die Stirn in finftre Falten ziehn.

doky.

So fehr die schaffere Empfindlichteit, die Laune, die Ungeduld ober auch bloß Affeitation und übertreibung den Ausbruck
des Geschles verfideten und die Wörter, welche verschiedene
Stufen und Arten bestelben ausbrucken, verwechseln mag, so
giebt es doch Fälle, wo das Eine nicht an der Stelle des Anderns
feben kann. Eine Wärterin hat viel Plage mit den Aindern,
dumahl wenn sie krant sind; für eine Wutter aber ift es eine
innere Anal, die sich bey jedem Anblicke ernenert, wenn sie ein
gebrechliches Lind hat, von dem sie vorher sieht, daß es ein fiedes, kummerliches und eiendes Leben subren wird.

Die angeführte Bebentung von Plage läßt fich aus der Abstammung desselben von dem Lateinischen plagu, ein Schlag, ableiten, worin auch die übrigen Bebentungen desselben zusammen stießen. Go hieß es ehemahis, so wie das Französische playe, and eine Bunde; eine Bedeutung, die Frisch aus einer handschriftlichen deutschen Bibel beweiset.

Geiner Plagen Blut fof uf.

z **Zöñ.** 22, 35.

10114113

Da in bem roben Auftande der Ration, worin fich ihre Sprache ju bilden aufangt, die allgemeinen Unglücksfälle berfels ben für gettliche Strafe gehalten werden, so nennt man Rrieg, Hungerenoth, Biehfterben u. bergi. Land plagen. In diesem Ainderglauben nannten die Engländer die Pest plague.

Quaim. Ausdunftung. Dunft. Duft. Dampf. Rauch. S. Ansduntung.

Qualm. Rauch. Schmauch. G. Rand.

#### Quelle. Ursprung.

I. Us. Was vor andern Dingen ift, die aus demfelben ente fanden find.

II. B. Das erfte in der Reihe ans einander entkandener Dinge, oder die erfte Erschelnung, womie eine Sache angefangen hat, bis fic. zu dem Zustande gekommen ist, in dem wir sie wuhrnehmen, ist ihr Ursprung, das, was den Grund ents hätt, daß sie seyn kann, heiße ihre Queile.

Sier wird bas Bort Quelle in uneigentlicher Bedeutung genommen; benn in eigentlicher ift es die erfte Sammlung von Feuchtigteiten, aus weicher ein Fluß sein Wasser erhalt. Ein Fluß muß eine Quelle haben, benn er wurde nicht seyn ton ven, wenn nicht eine erfte Sammlung von Feuchtigfeiten ware, aus der er fein Wasser erhielte; wenn diese nicht ware, so ton net e tein Fluß seyn.

Far das, was den Grund enthalt, das Etwas feyn fann, haben wir den Einen aneigentlichen Ausbruck Quetle; für das, was den Grund enthalt, das Etwas wir tlich ift, haben wir fluar auch den allgemeinen Ausbruck: Urfach, aber die wirtendeit Urfachen erhalten, nach Berschiebenheit der Umftande, verschiebene Genemungen; sie heißen Urheber, Otifter, Schöpfer, Erbauer, je nachdem die Dinge beschuffen find, die sierten, sie nachdem die Dinge beschuffen find, die fie wirten, sie fangt

fangt wirklich zu feyn, ba ift fein Ur fprung, und es bat feinen Urfprung von bem, ber feinen Anfang gemacht bat.

Die Quelle ber Sittenverberbnif ber Romer war ibr übermäßiger Reichthum, und wenn man bis auf ihren Ury fprung gurud geht, fo findet man ibn in ben gfiarifchen Ero. berungen.

Die Quelle aller Berthumer find bie Unwiffenbeit und Die Odranten bes menfolichen Berftanbes; benn ein unendlicher Berftand tonn nicht tren; aber es ift nicht immer möglich, bis auf den Urfprung eines jeden Brrthums binauf au fleigen. Die Quelle ber meiften gelehrten Otreitigfeiten ift bie Biel beutlateit ber Borte, ohne fie waren teine gelehrte Streitigkeften moglich; wie es bann auch in folden Biffenfcaften, morin bie wefentlichen Beichen fatt ber Definitionen bienen, teine giebe Wenn aber bie Biberfpruche ber Gelehrten in und geben tann wiedliche Sereinigfeiten ausbrechen : fo verbanten biefe Streitige Leiten ibren Urfprung oft ben menfolichen Leidenschaften.

Gott ift bie Quelle ber Wefen ber Dinge; benn wenn Leine grenzenlofe Reglitat mare: fo tonnten auch feine bearengten Realitaten feyn, und alles, was wirtlich ift, hat feinen 11 r. fprung von ihm; er hat dem laufe ber Dinge von feinem erften Anfange an fein Dafeyn gegeben.

> Am Anfang, als bie Belt begann, Sab Jupiter ben erften Dann, Bie einfam und voll Ernft, er fann, Bon wem bod bas, was ift, ben Urfprung batte

> > Bleim.

Wenn man bie Geschichte in ben Quellen ftubiere, ober in ben gleichzeitigen Gelchichtfdreibern, ohne welche beine gunen Biffige Gefchichte möglich ift. fo entbedt man ben Urfprung von mancher Rabet.

Da ber Urfprung ber Dinge eine Thatfache ift, fo tame mon ibn ben ben Berten ber Datur und ber menichlichen Runt \$ 764

ante Dicherheit une durch die Erfahrung wiffen. In ihrem Urbfprunge find die Dinge aber so unmerklich, und in diesem Zue fande der Unvolltommenheit sud sie ihrer Bolltommenheit so undhnlich, daß der übergang aus dem Einen in den Andern schwer anzugehen ist; und daher tommt es, daß der Ursprung der Dinge so selten zu erforschen ist; indeh wie manche Qwelle derselben durch Bernunftschusse entdeten tonnen. Der Urssprung der Sprung der Spruche und der bürgerlichen Gefenschaft liegt im Dunteln; denn wir tonnen nur mit schwachen Bermuthungen sogen, wie? und wo? sie angefangen haben; aber wir wissen, daß eine ihrer vornehmsten Quellen das Bedürsniß sich mitzuntheiten und die Brochwendigteit für seine Siederheie zu sorgen, gewesen ist.

Die mythische Philosophie forichte nad bem Urfprunge des moralischen Bolen und glaubte ihn in einer erften Sanbay als 3. B. in dem Effen von einer verbotenen Frucht gefunden zu haben. Eine bescheibenere Biffenschaft begnüge fich die Quelte deffelben in der Blunlichteit und Kehlbarteit des Wentchen zu fuchen.

#### Quengeln. Tanbeln,

1. 26. Bas Rfeinlige in bem Betragen brude man burd, Quengeln und Canbeln aus.

II. B. Man tandelt aber, wenn man fich mit Riefnige teiten beluftigt; man quengelt, wenn man über Riefnigkeiten klagt. Wer mit den Kindern tandelt, der mifcht fic in ihre tleinen Spiele, macht fie fich ju einem Gegenstande eines gedang tenlofen Zeitvertreibes. Wer beftändig tandelt, verrath ein Teichtstuniges und tindisches Gemüth, und wer nur immer mit den Kindern tändelt, verfehlt den Zweck ihrer Erziehung ; über die kleinften übel quengein, ift ein Beweis eines unmannlischen Gemüthe.

Das Daven geln entfieht ben bepben Gefchiechtern aus Beichlichteit und macht bufer verleiclich, ben bem beiblichen oft aus Gefalifabt. Eine eitle Thörin glaube burch thre tiagene ben Tingund Gebarben Incereffe ju erregen, und fie verfehlt

thren 3wed, feibft ben benen, weiche einen wirflichen mit Gebuib, hingebung und Wurde getragenen Comery mit innigem Gefühle theilen. Der angezeigte Arbenbegriff von Quengeln Biegt in feiner mahricheinlichen Abstammung von Quinen, transein, flechen, wovon es bas Frequentativum und Diminutionum durch feine Endfolbe geln ift.

#### Quer. Schräg. Schief.

I. iib. Bas eine von ber geraden Richtung verfchiebene bat.

II. B. Das Gerade wird zwar zunächt bem Krummen entgegen gefest; allein bieweilen nennt man auch eine senkrechte Stellung eine gerade. Allebann liegt die Linie quer über einer andern, fie burchichneibet eine fenkrechte Linie ober Ebene, die fie, und zwar insonderheit unter rechten Winkeln, schweibet. Man wennt den Ballen an einem Krente oder in einem Fachwerte dem Duer ballen, welcher den senkrechten Gallen in der Mitte, abet oben oder unten schneibet. Man nennt eine Gaffe eine Duergaffe, welche eine in der Länge fortlausende Strafe in ihrer Breite durchschneibet.

Wenn die Querlinie die Lange nicht unter rechten Wintein durchichneider, so liegt fie forage. Das Sans, liegt einem andern gerade gegen aber, auf welches von biesem eine Linie gezogen werben tann, die auf der Seite der Strafe sentrecht-liegt. Die andern Sanser an bepben Seiten dieser sentrechten Linie liegen dem Saufe mehr oder weniger forage gegen aber, je weiter oder naber fie der sentrechten Linie sind.

And nicht mable bie Babn butd fanf grab laufenba Garpel

Schlängelnb minbet fich forag' ein breitgebogener Quermeg.

Belder auf drep ber Bonen ben Lauf einschrantenbe

Meibet bes fühlichen Bols und ber norblich fidrmenbete

DOS.

Dier murbe ber Querweg alle finf Gartel unter rechten Mintein burdfoneiben, aber ba er forage gehet und unr brep. 3onen burdfoneibet, fo macht er innerhalb mit ihnen fige Bintel.

Shief if bat, welches eine anbere Midtung bet, ale bie es haben foll. Das Rrumme beift fchief, fo fern et genebe . feyn follte. Dan nennt frumme Beine auch foiefe Beine, weil bie Beine gerabe fenn muffen; man nennt aber ben frummen Schnabal eines Ranbvogels nicht foief; benn biefer foll, feiner Beftimmung nach, nicht gerabe feyn. Eben fo neunt man bad. was die fentrechte Richeung nicht bat, die es haben foll, foie f. Ein Saus fiebt foief, wenn es nicht fentrecht fiebt, fo muß es aber fieben, wenn es feft fleben foll. Dan foreibet foie f. wenn bie Linien nicht auf ben Geiten fenfrecht und unter einander. fo wie bem oberfien und unterften Odnitte bes Daviers, parallel laus fen ; benn bas ift eines ber erften Erforberniffe einer fcbinen Schrift. Ein Lift fiebet faief, wenn er nicht volltommen wagerecht Bebt; benn bas ift bie Stellung, welche feine Beftimmung erfabert; wenn er folef fleht, tann er und bas auf ibm bofablie de umfallen.

Auf blefem Rebenbegriff granbet fic ber uneigentliche Ger Branch von Ochief in ben Rebendarten: Die Gache gebet fichef ober of fiebet fchief mit ihr, ed fichet niche bambt, wie man wanfche, und wie of feyn follte; fie finn umfchagen wher miflingen.

Benn Ochles von dem Griechsten onneuer und dem Latele mischen senerus, Link; abstammt oder damie vorwande ift: so läste of sich bogreisen, wie dem Borne Och ie f der Rebendegriff von dem, was nicht so ist, wie es sum soll, ankleben kann. Denn dand dieses hat die nähmliche unesgentliche Gedeutung. Ein lied Wensch ist ein angeststätze, die sich nicht zu deutstung weiß, wie zich nicht zu

moder tim a least . Casit: Leoso

Beit Ausbrude find atfo nur finnverwandt, fo fern fie von morg-Ufden Befen gefagt werden.

II. B. Quie ift aber berfenige, beffen Frenheit durch kein motifilices hinderniß, fo's, besten Frenheit überhaupt durch kein hinderniß, webet ein physistes noch moralisches, beschränkt wirb. Die moralischen hindernisse, fren zu handeln, find die Berbind. Wenn man jeman, bin etwas schuld ift, so ist man verpflichtet, ihn zu bezahlen, und man ift dieser Schuld nicht eber quit, ober der Berbind. Uchteit zu bezählen entredigt, als bis die Schuld auf die eine ober die undere Weise gerligt ist. So ist man seines Sides in it, wenn die Verbindlichteit, die man mit bemfelben übernome men hat, wushort.

, So aber das Weib die nicht folgen will, fo bift du beines Sie

1 1770f. 24, 8.

Bir find quit fagt man im Spiele, wenn die eine Gould burd bie andere gehoben ift, und nun feiner von beyden dem Andern mehr enbasten Bezüffen hat.

weiette entgegen ist, die Frisch vongezigen und nur navidele angewendet hat, fo if sie boch immer noch die mehrscheinische (G. Quiteung. Schein. Empfangschein). Denk wer einer Bespflichtig gegen einen Indeen, sowier verschaftelist, ist mied, der wird von mürze Desprig eines Angen. gest befreget:

dendeliedung fren von bentimigen fod igefennate, beifen frenes dendeliedung fren vonfliffes Siedemis ifefenante, fiebe man and ben Rebensarren: einer Laft los werben, aus pein Siefonanis, aus bem Werhaft los fommen.

# Quierung. Schein. Empfangschein:

I. üb. Gine ichtiftliche Erflaung, woburch Bemant ble

II. R. In einem Sabein a tonn eine jede Thatfache, von welcher Art fie fenn mog, betannt gemacht werben; in einem Empfang fiche ine ift es der Empfang einer Sache, melden der Aussteller deffeiben befennt, in einer Quittung die Bergablung einer Schuld, mit ber Erklarung der Befreyung des Schuldners von feiner bisherigen Berbindlichteit.

In einem Cauffdeine, Tobtenfdeine ic. wird blog Setannt gemacht, bag ein Menfchi gerauft ober gestorben feb. Benn ein Bote etwas überbringt, so erhalt er einen Empfang, fo ein ober eine schriftliche Ertlarung, worin ber Aussteller bere seiben betennt, bas ihm bas übersapbte richtig abgeliefert sep. Das tann bisweilen selbst eine Quittung fepn, die ihm ein Biaubiger über die Bezahlung einer Schuld zusenbet.

Das führt uns auf die mahre Abstammung bes Worts Quittung, quittiren. Wenn man es mit Bachter und Schilter von Quedan, reden, wovon in dem Englischen I quoth, ich sprach, in dem Niedersächsischen Sobern, Spusten vorhanden sind, ableiten wollte: so wurde eine jede Ertiderung eine Quittung seyn, und dieser Begriff erschöpft doch die Bedeutung von Quittung nicht. Aus eben dem Grunde kann man es nicht von dem Angelsächsischen ewitte, gecydnesse, Zeugnis, Betemtnis, beym Tatian, quitte, wovon noch das Englische witness vorhanden ist, herleiten. Denn alebam wurde man gleichfalls einen jeden Schein eine Quittung nennen. Das erhellet noch deutlicher daraus, daß in der ältern Sprache leien, auch Betenntnis, Offenbarung, so wie beschainen, gescein, offenbaren, bekennen, Rund thun, gescint, offenbaret, kund gemacht, hieß.

Da erkannte wol die weys magt, Dez Er Ir Frawen maynte, Ale fy Im feyt beschainte.

Iwafn.

Ser Bestenbegetff, ben wäh sest mit Quittung versinden, weiset also angenscheinlich auf einen andern Stamm bin,
und der ist wohl tein anderer als quietus, deffen Bedentung in
der spätern Latinität von ruhig, bernhigt, unter der Form von quitus, zu frey, befreyet, andgedehnt wurde. Du Fre's ne er,
klart quietus, quitus, Franzosisch quietet, quietet, durch ablolutus, liber, und er führt ein altes Quittungsformular an, worin quieture, absolvere a debito, aquieture, enitriren, scrifttich lodhrechen, und acquietuntia eine Quittung haift. Indes
fonn D. Abelung doch recht haben, das quittiren von
dem Miederschssischen quiten, sob sagen, frey sprechen hertommen; denn auch dieses kann zu seinem weitern Stamme wieder
das Lateinische quietus, quitus, haben.

nI .

ei. mi

ac i ataņis tarijis i e

M.

#### Rante, List. G. 218.

Rasch. Hurtig. Schnell. Bebende. S. Mugen

# Rafend. Coll. — Raferey. Tollbeit.

I. ib. Diese Wetter werben hier als finnverwandt betrachtet, so fern sie einen Zustand bezeichnen, worin die völlige Berandung des Verstandes ben einem Menschen in handlungen ausdricht. Denn sonst unnut man icon einem hoben Grad des Jornes und anderer Leidenschaften Raseren und Tallheit. Man sagt von jungen Leuten, die in der jugendlichen hise der Leidenzschaften eine Undesonnenheit über die andere begehen, daß sie rasen, daß sie noch nicht ausgeraset haben; man nennt ihre Undesonnenheiten tolle Streiche. Man sagt von dem, dessenschaft in wilde Gebärden und handlungen ausbricht, er werde ganz toll.

Er bob ben florem. Schweif, er prantte feine Maline, Und rief ben Geetprann (ben Malific) mit grafficem

Jum Incyfampf auf. - -

Pfeffel

Ber' aber blog"in einer vochbengehmbet Leibenfchaft fo handete, ift noch tein folcher Gemachetranter, ben man im eigend lichen Sinne einen Rafenden und Lollen nennt, und ihn, als einen folchen einschließt.

II. B. In biefem Zuffande hennen wie ihn Cell und Mafend, wenn sein Wahnfinn ober feine Berrickung in gewald thatians

**63** 

Sandlungen und Reben tein vernanftiger Zusammenhang ift, wenn fie heftig und ungestum und daben ben sichtbarften Zwecken entgegen, und die ungereimtesten, widersprechendendsten Mittel sind. Rafend nennen wir ihn also nur dann, wenn er in diesem Zustaude ber Zerrattung des Verstandes unter ber herrschaft einer heftigen hassenden, gewaltthätigen Leidenschaft ift, wenn er Zorn. und Rache schnaubet.

Man nennt das haus, wo die unglidlichen Seistestranten eingesperrt find, eben darum ein Tollhaus, weildarin Menschen wohnen, die sich wunderlich und ungestüm gebärden, und unzu, sammenhängend handeln und reden. Das nennt man ihre Tollheit und eine genauere Geobachtung kann und erst belehren, 46: ihre Tollheit aus Wahusinn oder Verrückung entsteht. Und so unterscheibet sich die Tollheit von dem Wahn sinnt der Verrückung und den verwandten Geistestrantheiten. (S. Brre. Unfinnig. Sinnlos. Verrückt. Wahnsinnig.

Wenn der Wahnsinnige und Verräckte redet und handelt, so redet und handelt er immer toll, so fern das, was er sagt und thut, unjusammenhängend und ungereimt ift. Bur die Futcht vor der Süchtigung hindert ihn, seine Tollheit immer ungestüm werden zu lassen. Eine innere oder äußere Reihung sett ihn indes upfehlbar in eine regellose und ungestüme Bewegung, und weckrischen Wahnsten zur Tollheit.

Benn efen burch bas Erbittern und Regen wirb bet Babn 'Bonfinn. Daburd aber babe id weber bem Kranten wich mir geholfen; es fep benn, baf ich ihn wirflich toll maden wollte.

Berder.

c) In bei hutebliegen außert fich buher bie Collheit burch vormunftlofe Defigfold; in ben Beben vorzüglich burch tinver Mintiteteit und Mungel an Zufahmenhange.

Drudt ihr Berzweifung aus, fo thut es ja recht boll, der Buppe mentife faar von Scheitel bantevoll.

Eben

Ben biefer Dichten fügt von einen ungerftanbliden philosoffenbifchen Opftem;

Benn bas fcon Collbeit ift, fo bat fie boch Methobe. ... Ebend.

Der Rafende ift von Born; Rade, Blutdurft, Morbe Inft ju Gewaltthatigteiten an unbum und an fich felbft entflammt. Do fliebet Ino ben rafenden Athamas, ber fcon ihren einen Dofin zeifchmettett hatte.

Stein rafenber Gemahl verfolgt mich, ohne Retter 3re' ich umber-

Ramler,

Und Ovib icht ihm blefe Raferen burch bie Furie' Lifiphone-einhauchen.

. - sezmi 1 i

7-Mad weil zagend fie ftebu, ba giest fin bie Reize bes

Bepben binab in bie Bruft, und regt bas innerfte Seng:

Vok.

Rafen ift mit dem Französischen Rage verwandt, welches aud dem Gaud file. Wie Cage aus Caven. (B. Adfig. Bauer.) Rabies, aber ift Wuth ober bet höchftel Grad des Zornes. Die Rebenidee, wodurch fich also Rafen d'won Toll unterscheidet, ist auch der Etymologie nach keine ans bere als die Idee des Zornes, womit der Rafen de wulthet. Daschon ein hestiger Zorn den Menschen in seinem gesunden Gesmuthbzulftande, worin ihm noch der Gebrauch seiner Vernunft zu Gedothe steht, so wild und undändig macht, so ist es begreifezich, daß der Zorn des Wahnstnnigen durch nichts zu bandigen ist. Wenn man daher den Tollen noch durch Eurch im Jaume hatten kann, so biebt nichts übrig, um den Rasenden im sollessen.

A. Doming Biebille. Die e

Only Auft, Rube, Signife.

Rath

Mathiam. Funohilterifth. Wierbifthaftlich. Sparfam. G. Daushiterifd.

Rathichluß. Beichluß. Entschluß. S. Beichluß.

Nauben. Antwenden. Geehlen. Maufen. G.

Ranb. Bente. - Ranben. Erbeuten.

I. Us. Bewegliche Gaden, bie mit Gemaft genommen werben.

II. B. Ranb ift was mit unrechtmäßiger Gewalt genommen wird, Beute auch wie rechtmäßiger, wenigstens mit einer solchen, die nicht für unrechtmäßig gehalten wird. In diefen Berftande kommt das Wort Ranb in den Zusammensetungen, Bergsenraub, Rirchenraub n. vor; so find die bewegelichen Gaden, die der Goldat dem überwundenen Jeinde aben simmt, Beufe.

Im Ariege ift nicht alles Bente, was von ben Solbaten mit Gewalt genommen wird. Das was fie dem friedlichen und unbewalfneten Bürgern nehmen, ift Raub; dem die Grwalt, die fie baju gebrauchen, ift unrechtwäßig, und in einem Greve, worin auf genaue Ordnung und Ariegesjucht gehalten wird, ift es den Goldelen verboten auf Raub auszugehen.

Wenn hingegen bas Lager bes Feinbes eingenommen wird, fo wird alles, was barin an Loftbarkeiten gefunden wird, eine Beute bes Siegers. Als der Prinz Eugen das türtifde, Lager erobert hatte, machten die Soldaten eine erftannliche Beute.

Die Golbaten ranb'en bas Bieb, wenn fie es burch und rudtmäßige Gewalt, es fen in ihrem eigenein, ober in bes Leine bes Lunde, dem friedlichen Laudmanne wegnehmen; fie er ben ben aber viel Bieb, wenn fie die Bebeckung eines Transports, ber dem feindlichen Derer daffitte zuführen foll, in die Flucht follogen, und fich defteten bemächtigen; denn diefes wird zu alle

den rechtmäßigen Meitrein gerechnet, bem Stinte fin Maffen und fic auf feine Untoften Worzheil zu verfchaffen.

Das man zwischen den Wortern Raub und Beute nach und nach diesen Unterschied festgelest hat, darauf ist man ohne Zweisel durch ein dunties Gefühl ihrer Abstammung geleitet worden. Denn in Raub, Rauben, welches mir Raffen vorwandt if, liegt der Begriff der Gewalt, in Boute stoß der Begriff des Boenheils zum Grunde.

Dente wird nahmlich am wahrscheinlichften von Baten bergefeiter, bas im Rieberbeutschen Rügen, Dienlich sein, ber Souter. Mir Bathe heißt: mit Bortheil, nich ju Babe' geben, etwas zum Rugen anderer hergeben, etwas zum Besten geben; bas Gelb, was im Spiele ber Verliehrende zum Vorzehelle ber übrigen Spieler zusetzt.

In einem Senate, wo es an genaner Aufficht über bie Binanzverwaltung fehlt, seben gewiffenlose Einnehmer die Staatse einkurfte als ihre Beute an, sie eignen sich einen Theil davon zu ihrem Bortheile zu, der rechtschaffne Senatsbiener vers abscheuer biesen Gewinn als den strafbarsten Raud. Eine Rauberbande sigt, daß sie, nach einem glücklich ausgeführten Streiche, die Beute, ober den Gewinn nuter sich cheisen; jeper Andere sigt: sie theilen ihren Raub unter sich.

So wird es feibft von Raubthieren gebraucht; was fie feibft fangen und tobren ift ihr Raub, die Leichname ber Erschlagenen find bloß ein Gewinn für fie, und tounen daher ihre Bente genant werden.

Salb werbet ihr im Meer ber Sapen, Em Geftabe ber Caren Bente fepn:

Kamles,

Nancy. Ausdanftung. Dunft. Duft. Dampf. Quaim. S. Ausdanfung.

Rand. Schmandy. Qualm.

l. ilb. Erodene Inftartige Likffigteiten, Die aus brenn-

Dampf, Duft unterfcieben worben. (S. Ausbunftung. Dunft, Duft unterfcieben worben. (S. Ausbunftung. Dunft. Duft. Dampf. Rauch. Qualm.) Allein ihr Unterfcieb felbit, und bas, wodurch fie beyde von Schmauch unterschieden find, verbient noch genauer aus einander gesett zu werben.

ten Brennmaterialien; Rauch und Quaben and uon bem in. Flamme, auflobernden Fener. Frifches und naffes holz glimmt und ich maucht nur, es brennt nicht, der Rauch, der aus, dem Ofen, und Ruchenfeuer entsteht, muß durch Rohren und ben Schornftesn abgeleitet werden, sonft entstehte ein so großer Qualm in den Zimmern und in der Ruch, bas man nicht darin bauren fann.

Stofch unterscheibet Qualm von Rauch nur daburch, best er ein gepher und dider Rauch ift. Allein ba, wo est möglich ift, taun sich der Sprachforscher von der Pflicht nicht enthinden die, Rennzeichen dieser Grade apzugeben, um danach ihre Grenzen genaner zu bestimmen. In diesem Falle ift das aber sehr möglich Wenn nahmlich der Rauch so diet ift, das man daran nicht mehr athmen fann, daß er olfa zu ersticken drohet, so venne man ihn Qualm. Das bestätigt so wohl den Gebrauch der besten Schriftsteller, als die Etymologie. So saget Tellus ben dem allgemeinen Weltbrande in der Fabel Phaetons:

Raum vermag ich ber Reble nur biefes Wort ju entieden!
(Qualm erftidt ihr ben Dunb.) — — Voß.

Der Rauch, ben nicht in Flammen breunende und blosglimmende Materien ausdampfen, oder ber Schmauch ift geuftgette fo häufig und biet, bas er bas Athmen iffinbert, macht wird daher auch Qualm gemunnt.

Als wenn Sint in die Kranter bes Dorghesibst gelegt wirb.
Welche nicht bell aufflammen, boch fanft verglimmen in

egen mietode, arrad

II. Q.

Die Bager fom auchen' ben Buchs aus feinem Loche, indem fie um daffelbe Gestrauche anglimmen, Die einen biden Q u alm geben, in welchem er erftiden mußte, wenn er fich nicht heraus machte.

Diefes Erfiden in dem Qualme und Och mauche ift es eigentlich, was bepbe unangenehm mach; nicht aber, daß fie einen unangenehmen Geruch haben, wie Stofch fagt. Denn ber Rauch von den ausgesuchtesten Spezerepen, von Bey, rauch, Bernstein 2c. wird, trop seines Bohlgeruches, Och mauch und Qualm genannt werden konnen, wenn er so bid ift, daß man darin nicht mehr athmen kann.

Diefer Rebenbeguiff ber Schwierigkeit des Athmens findet fich noch in ben Wortern Dweimen, Bedweimen, beraubt, bes nebelt fenn, von Ewalm, unter weicher Form Qualm auch in bem Riederbeutschen gehört wird, und in dem Englischen Quim, Bersweh, Ohnmacht, übeikeit, ein Zuftand, worin man Brangftie gung von Erschwerung des Athmens empfinder.

Rauben. Entwenden. Stehlen. Mausen. S. Entwenden.

# Raum. Dlag.

I. üb. Gin Ort, wo ein ober mehrere Rorper neben einans ber feyn tonnen.

Il. B. Der Plat ift juborberft bloß in die Lange und Breite ausgebehnt, ber Raum wird nach allen feinen Auss meffungen ausgebehnt betrachtet; er ift nach Dobe, Lange und Breite ausgebehnt.

Ein Riefenfopf flieg aus bem Raden Empor bis ju bem Bolfenfaum, Und hundert aufgebunfne Saden Erfüllten bes Gefichtes Ranm.

Raticoty.

Man ftellt auf einem Plage eine Bilbfaufe auf, und birfer Dlag ift eine Flache.

· Eberhards Worterb. 5. Eb.

Das Bilo des Raumes fullet baber bie Einbitdungs. traft mehr, als das Bild eines Plates. Wenn baber ber Dichter fich die Entfernung, welche ibn von feiner Geliebten trennt, recht groß bentt, so nennt er sie nicht einen Plat, fondern einen Raum.

Sie fliebet fort! Es ift um mich gefcheben E.n weiter Raum trennt Lalagen von mir.

Bleift.

Ein Plat wird in Ansehung seiner Beschaffenheiten bes stimmt gedacht, (S. Ort. Plat. Stelle. Statte.) am Raume betrachtet man nur die Größe seiner Ausbehnung. Benn der Raum daher mit teinem Körper erfüllt, wenn er leer ift, so hat er teine Beschaffenheiten, er iff ein odes Nichts. Ein leerer Plat, oder ein solcher, worauf tein Körper steht, tann ein Rasenplat, ein Ruhtplat, der zum ausruhen bequem ift, ein schattiger Plat, ein schoner Plat z. seyn.

Bepbe Freunde hatten in bem nahmlichen Augenblide ben Bunfch, bier Roufeaus Bufte aufznftellen. Diefer berrliche Plat, fagte Billmann, fep bir geweiht.

Arch. d. Jeit.

Ein Plag, worauf man etwas ftellen will, muß groß genug feyn, bag die Sache barauf Raum habe. Aber für ein geliebtes Bild mahlt man einen Plag, wo es burch einen weiten Raum gesehen werben tann, ber burch seinen Boben und seine Umgebungen so verschänert wird, baß man sich gern baselbkaufhalt, und von bem die bezauberte Phantaste glaubt, baß auch der Geliebte in seinem Bilbe gern ba sey.

Raunen. Sluftern. Wispern. Sischeln. S. giuftern.

## Real. Wahr.

I. lib. Diese Ausbrucke haben als philosophische Kunfts worter mit einander eine Ahnlichkeit in ihrer Bedeutung, die eben so schwer, als ihr Unterschied, allgemein verftandlich anzweiten

geben ift. Denn in ihrer hichften Allgemeinheit muffen fie allen Gegenständen gutommen., fo fern biefen bas allgemeine Sepn und bas Wefen eines Dinges überhaupt und an fich gutomme.

II. B. Das Bahre wird aber bem Falichen und bem Scheine entgegen geseht, bas Reale bem Dichtes und ben Erscheinungen. (S, Schein. Erscheinung.) Wenn des Abends bereits die Sonne unter dem Horizonte ift, wird noch eine Zeite lang ihr Bild am außersten Rande des himmels gesehen, das ift aber nicht die wahre Sonne, es ist nur der Schein von ihr. Indes muß doch eine wahre Sonne vorhanden seyn, welche die Ursach dieses Scheines ist. Der Schein seht also immer etwas Bahres voraus, worin er gegründet ist. Der Schein sift nur das, was von den Sinnen wahrgenommen wird, das Wahre, das dahinter verborgen ist, kann nur die deutliche Erkenntniß entdeken; bisweilen schon die deutlichere Erkenntniß der Sinne, wenigstens von den nächsten Ursachen des Scheines, von den letzten Fründen kann es nur die Vernunft und der Verestand.

Der mahren Tugend ift die Scheintugend, der mahren Frommigfeit die Schoin frommigfeit entgegen gefett. Der Dienich tann berbe mit einander verwechseln, weil er zu turzsichtig ift, um in das Innere des herzens zu dringen. Bor bem Allwiffen. ben verschwindet der Schein, er ertennet von Allem das Bahre.

Eben so tann etwas, bas nicht in einem Dinge ift, in dems selben zu feyn scheinen, es tann zu den Eigenschaften und Realistaten besselben zu gehören icheinen; es ist aber nicht in denselben, es ist teine Eigenschaft und Realitat davon, es ist Nichts in ihm, es ist nur in der Borstellung, und in so fern ist es eine Erscheismung in dem Gegenstande, und nicht etwas Reales.

Bis auf den Cartesius hielt man die Farben und Ione für eiwas, bas zu dem Realen des Körpers gehörte. Er bes mertte zwerft, daß sie nichts Reales, nichts in den Körpern seihft seyn, sondern Erscheinungen, oder undeutliche Worstellungen in der Geele, weiche sie in die Körper aberträgt. Auf diese Gerdanken wurde er durch die Bemertung geführt, daß Farben und Birkungen der Körper Papp,

feun, wenom bie Gefinde in etwas bleibenben und beharrlichen in bem Kovper fenn muffe, und biefes beharrliche war ihm ihre Ausbehnung. Rach feiner Dennung war alfo ber Ton und die Farbe nicht Etwas, nichts Reales in bem Rorper felbft, fo fern fie Odwingungen ber ibn umgebenden Luft und Lichtmaterie find; und fo fern die tiefforschende Bernunft ertennt, bag tieferlie. genben Grunde von ihnen bie Odmingungen ber Luft und ber Lichtmaterie find, find biefe Schwingungen eigentlich bas Babre in benfelben, welches fie felbft nur benen fcheinen, bie nicht au ben entfernten Urfachen ber Dinge einzubringen vermögen. Ber alfo bie Ericheinungen fur etwas Reales balt, ber lagt fic von bem Ocheine irre fubren. Ber aber weiß, bag ein Gegene Rand ber Ginne nur Schein ift, ber wird feiner Urfach nachforfchen, und wer weiß, daß er eine Ericheinung ift, wird wiffen wollen. was bas Reale fen, worin fie gegrundet ift; benn es tann tein Schein ohne Etwas Babres, und feine Erfcheinung ohne Erwas Reales feyn; weil nichts Wirtliches obne Urfac, und überhaurt nichts obne Grund fenn fann.

Recht. Befugnif. S. Befugt.

Recht. Wahr. Echt. S. Edi.

Rechtfertigung. Entschuldigung. Schuprebe.

I. iib. Das, wodurch Jemand Undere von feiner Unfould ju überzeugen fucht.

II. B, Dieses geschieht entweder indem er zu beweisen sucht, daß er etwas Boses, das man ihm Schuld gieht, oder worüber man ihn im Berdacht hat, nicht gethan habe, oder, indem er nicht leugnet, daß er es gethan hat, aber zu beweis sen sucht, daß es nichts Boses sep. Alsbann übernimmt er feine Recht fertigung. Wenn er aber zugesteht, daß er es gethan habe, und daß es unrecht sep: so konn er bioß Gennde anführen, die seine Schuld vermindern, als: übereilung, Leidenschaft, Schwachheit u. s. w. und diese sollen zu seiner Enes schuld ig ung dienen.

Das liegt in ber Ablettung ber bebben BBrter und wirb . burch ihren Sebrauch beftatigt. Dan fagt ber Betheibigen ber Charlotte Corday fucte diefe überfpammte Ochmatmerin nicht zu rechtfertigen, fondern bloß ihre geftanblich uurechte That mit ber überfpannung ju entidulbigen, b.i. bie Straf. barfeit berfelben ju mindern gefucht, bag er behauptere, bag fie fie in foldem Bemuthejuftanbe gerban, worin fie ihrer nicht machtig gewefen. Die mutterliche Bartlichfeit entidulbigt bie Racfict einer Mutter gegen bie Unarten ihrer Rinder, rechtfertigt fie aber nicht. Dan fagt nicht: Leibnis hat Gott in feiner Theodicet wegen bes Bolen in ber Belt entichulbigt; benn bas biefe, baß es in ber Belt mahres übel gebe, und haß Gott ber Urhebet bavon fen; fondern man fagt; er bat ibn baraber gerechte fertigt, indem er bewiefen, bag tein anderes, als parsielles Abel in ber Belt ift, und bag Gott bavon, fo fern es übel,is, nicht ber Urheber fen. Aus Boflichteit nennt man eine Bertheibiqung und Odubrebe immer lieber eine Entichulbigung. Dan will nicht über bas Recht ftreiten, man will unr, bag jemanb glauben folle, man habe ihn nicht gefliffentlich beleibigt, man will fic lieber an feine Großmuth als an feine Gerechtigfeit ju menben fcheinen. Dan bittet um Enticulbigung. Odugrebe eine bloge Entidulbigung enthalt; fo ift fie bod bavon baburd unterfchieben, baf bie & dugrebe immer eine Befduibigung und Antlage vorauffent, - Die Entidulbi. gung aber nicht.

Das Wort Entidutbigung ist bier in engener Bedeusung genommen, und in dieser ift es ber Rechtfertigung
zugeordnet, es wird aber auch in weiterer Bedeutung genommen,
und ba ist ihm Rechtfertigung untergrordnet. In diesem
legtern Balle bebeutet es das Urtheil daß jemand ohne Schuld fey,
ober irgend einen Grund zu diesem Urtheile. Dieser Grund tann
nun entweder sepn, daß man etwas beses nicht gethan habe, oder
daß das, was man gethan hat, nicht bese ser alsdann ist die
Entschuld igung zugleich Rechtfertigung; oder gnolich,
daß man es nicht vorsetzlichnischen wie Erreihum, übereilung,
Zureden u. f. w. gethan habe; alsbann ist es Entschuld is gung in der engern Bedeutung. Außer der angegebenen BeBeutung bee Misbruded :: um Entich ulbigung bitten, tann baber buich Beufelben angezeigt werben : bitten, bag man une für unfaulbig hafte.

# Rechtferrigung. Vertheidigung. Schugrede. Schugschift. Verantwortung.

L. üb. Dasjenige, wodurch man einen Angriff unschablich bu machen fucht. Opfrates hat fich gegen die Angriffe seiner Feinde nachdrucklich verantwortet, Plato hat ihn in seiner berühmten Ochuhrede ober Ochuhschrift dagegen vertheidigt.

II B. Die Bertheibigung ift aber 1. von Schut. tebe baburd verfcbieben, baf fie fich auf jeben Angriff auch einen thatlichen bezieht, und fich thatlicher Mittel bas gegen bedient. Dein Feind griff mich mit dem Degen in ber Rauft an, und ich hatte nichts als einen Stod ju meiner Bertheis bigung. Gine Odugrede bingegen ift, fomobi ber Ablei. tung als bem Bebrauche nach, wur eine Bertheibigung burch eine Rebe, und bezieht fich nur auf einen wortlichen Ungriff. s. Die wertliche Bertheibig ung bezieher fich fowohl auf Debe nungen als auf Sandlungen, und ift baher fowohl gegen Gin, würfe, als gegen Befdulbigungen gerichtet. Die öffente liche Befanntmadung ber Demungen, ift eine freve Sanblung, und wenn biefe Mennungen, ober wenigstens ihre offentliche Betanntmachung, als icadlich vorgestellt wird, fo ift ber Angriff auf diefelben und thren Urheber und Berbreiter eine Beidulbis gung., und bie Bertfeibigung gegen Befdulbigung eine Odu be rebe fur den Urheber und feine Dennungen: indem man feine Unichuld und ihre Unichuld gu beweifen fuct. Gine Odus. forift ift eine geschriebene Schuprebe. 3ch vertheibige mich gegen einen, ber meine Dennungen angreift, er mag fie blof für falfd ober für ich ablid erflaren :- ich vertheibi. ge mich gegen einen jeben, ber mich einer bofen That beschulbiat. Eine Odugrede halte ich aber blog fur bie Unicablichtett einer Meynung und fat Wie Unichentieres Urhebers ober Berbreiters.

Berantwortung sift von Bertheidigung so versschieden, 1. daß sich Berantwortung bloß auf eine Beschuledigung unrechter Handlungen bezieht; 2. daß ich auch fremde Handlungen vertheidige, aber nur die meinigen versantworten, wenn es von Personen gebraucht wird, ein Reciprocum ist. Man sagt bloß: Sich verantworten, aber man kann auch einen Andern verstheidigen.

Abn Schugrebe unterscheibet sich Berantwortung x. baburch, baß man burch eine Schugrebe auch eine frembe Person gegen eine Beschulbigung vertheibigt, burch bie Berantwortung aber nur sich selbst; man antwortet auf bie uns gemachten Beschulbigungen. Daher wenn ich eine frembe Handlung verantworte: so geschieht es immer ins bem ich bavon ble Schuld übernehmen muß, oder frezwillig übersnommen habe. Die Eltern mussen manches verantworten, was ihre Kinder gethan haben. Ich will es verantworten; ich will die Schuld bavon übernehmen. Herodot hätte sich gegen die Beschuldigung, daß er gelogen habe, sehr gut versantworten können, und Henrich Etienne hat wegen dieser Beschuldigung eine Schußtrede sich ihn geschrieben.

2. Eine Handlung, ober sich wegen einer Handlung versantwort en, heißt eigentlich in seiner Antwort auf die Anklage wegen derselben durch Anführung der gehörigen Rechtsgrunde ihre Rechtmäßigkeit beweisen. Wer sich also wegen einer Handlung versantwortet, der sucht bloß zu beweisen, daß sie nichts pflicht, widriges enthalte, ohne sie selbst zu leugnen. Ginen zur Versantwortung ziehen, heißt Rechtsgrunde für die Rechtmäßigsteit seiner Handlungen verlangen. Das habe ich keinem zu versantworten, heißt, ich habe keinem Rechenschaft davon zu geben, oder Rechtsgrunde anzusühren, wodurch ich die Rechtsmüßigkeit desjenigen beweise, was ich gethan habe. In einer Schutzred et kann ich aber auch mich oder einen andern gegen eine Beschüldigung dadurch vertheidigen, daß ich die Khat selbst leugne.

## Rechtfertigung. Vertheidigung. Schunrebe.

I. iib. Diefe Borrer tommen fo fern fie finnverwandt find, in bem hauptbegriffe überein, baf fie fic auf einen Angeklagten beziehen, beffen Unschuld zu beweifen man zur Absicht hat.

II. B. Diefe Absicht felbft ift die Rechtfertigung und bie Mittel baju bie Bertheibigung und bie Odubrete. Diefe Abficht wird aber nicht immer vollig erreicht. Go fagt man: Gabriel Raube bar eine Odugfdrift fur die großen Danner gefdrieben, bie man ber Bauberen befdulbigt bar; allein einige behaupten, bag er nicht alle vollig gerechtfertigt habe. Benn baber mande Odugfdrift Rechtfertie qung genannt wird: fo fundigt man baburd jum voraus an, bas man fic verfichert balte, feinen 3med vollig erreicht zu haben. 3. Die Oou brebe fest einen Angriff und eine Befdulbigung poraus. (S. vorh. Art.) Dan ift aber oft genichigt, einen Angriff, einen Anfprud, ein Begehren an einen anbern gu redtfertigen, ober feine Rechtmaßigfeit ju beweifen. Gine Rechtfertigung fest alfo nicht ellemabl einen Ungriff ober eine Befdulbigung voraus.

Rechtschaffen. Berlich. Bedlich. G. Chriich.

Reden. Debnen, Bieben. Streden. G. Debuen.

Reben. Sprechen. Sagen.

I. üb. Borter bervorbringen.

11. B. Sprechen ift blog ben Laut, ben bie Werter in einer gewissen Sprache erfodern, hervorbringen, Reben, burch Worte seinen Sinn ausbrucken; Sagen beziehet sich auf bos, was gesprochen ober gerebet wirb, es sepen bie blogen Laute; ober ber Inhalt der Rebe.

Bon Papagepen, Staaren und anbern Bogeln, beren unnaturliche Laute Die Menfchen bewundern, tam mas fagen, bag Re fpreden; es warbe eber ungereimt fenn, ju fagen, bafein Papagen lange geredet hat. Denn er ift fich der Bebeutung der Laute nicht bewußt, noch weniger ber Berbindung der Besgriffe, welche fie bezeichnen.

Das Kind fängt im zweyten Jahre seines Lebens an zu fprechen; aber ein junger Mensch, ber sich zum Redner bilden will, muß oft vor zahlreichen Bersammlungen reden, um sich zu gewöhnen, ohne Kurcht und mit der Gegenwart des Geistes zu reden, ohne welche ihm weder sein Gedäcknis noch die Latente zu Gebothe stehen, mit denen er sich seinem Gesühle über, lassen kann. Wer einem andern nach spricht, der ahme bloß seine Laute nach, aber er redet ihm etwas boses nach, so fern das, was er von ihm sagt, ihm zur Schande gereicht. Wer eine gute Aussprache hat, der bringt deutliche und angenehme Worte hervor; ein schlauer Kopf ersindzt leicht eine zusammen, hängende Geschichte, die ihm in einer Verlegenheit zur Aussprede bient.

Eine Oprache ift baber ein Inbegriff zu Bortern articultrer Laute, bie bey einer Nation im Gebrauche find; eine Rebe aber eine Berbindung von Worten, und fie kann aus einer Sprache in die andere übersett werden, benn die Ber griffe, die fie bezeichnet und die ihren Ginn ausmachen, konnen nebst ihrem Zusammenhange burch andere Laute bezeichnet werden.

Das Oprechen von Grechen herkommt, ift von den meisten Sprachforschern erkamt worden, nur haben sie nichte durchgehends die richtige Art der Ableitung gesast. Denn Frisch sest sie darin, das durch das Grechen eine Offnung gemacht werde, und also sprechen die Offnung des Mundes andeute Allein brechen, prachen, pragen ist hier glanzen, in die Augen fallen, wovon Pracht, Prangen, Prunk, herkommt, (S. Prahlen. Prangen.) und ist, wie das so häusig geschieht, von dem Sinne des Gesichtes auf den Sinn des Gehörts übergetragen, oder wahrscheinlich sogleich ursprüngtich gemein gewesen, wie das auch mit Delle der Kall seyn kann. Oprechen, so fern es eine durch den Bischlaut ver-

langerte Form von Drechen ift, heißt alfo: einen bellen Laut von fich geben, mit einem hellen Laute in die Ohren fallen.

Daß Rede die Worte von der Seite ihrer Begriffe und ihres Zusammenhanges bezeichne, und vielleicht mit ratio, reor, Math, Rathen, verwandt ift, erhellet aus der genauen Berbindung der Rede mit der Bernunft, vermöge welcher es auch in der hollandifchen Sprache beydes ausbruckt.

Bie ber Berftand Erfahrung, fo bat bie Bernunft ju ihrer Sphare bas weite Reich menfchlichet Sedanten mittelft bet Rebe.

Letdet.

Daß Sagen auf 'ben Inhalt bes Gesprochenen ober Gerebeten beutet, ethellet baraus, baß Sprechen und Reben
ohne Benfat, Sagen nicht ohne Benfat bessen, was gesagt ift,
kann gebraucht werben. Mancher fpricht viel, ohne etwas zu
fagen.

Ber viel ju fprechen, aber nichts ju fagen, gefchweige recht und gefällig ju fagen weiß, ift ein Ungebilbeter.

Æbend.

Ben Sprechen tonnen bas auch bie blogen Laute fein. Ein Rind, bas anfängt zu fprechen, lernt erft Pappa und Mamema fagen. Ben Reben fegt man ganze zusammenhaugende Sage.

Das murbe auch mit ber Etymologie zusammenhangen, wenn man auf die erfte Burgel von Sagen guruckgeben burfte, welche vermuthlich Saen, Sagen, erzeugen, hervorbringen, barftellen und hernach, burch Borte barftellen; ift.

Redlich. Aufrichtig. S. Aufrichtig.

Reede. Gestade. Ufer. Strand. Auste. S. Gestabe.

Regel. Marime. Gesetz. S. Marime.

# Sid Regen. Sid Bewegen. Sid Ruhnen.

I. üb. Seinen Ort veranbern.

II. 23. Diefen Begriff bruckt fich Bewegen in feiner größten Allgemeinheit aus; ber Körper bewegt fich, er mag einen kleinen ober großen Raum, es fen mit feiner ganzen Maffe ober mit einem ober bem andern Theile durchlaufen.

Regen ift die beginnende Bewegung oder bas erfte Ele, ment derfelben, und bezeichnet baher jede kleine in fehr kleinen Zeiten unterbrochene Bewegung bis auf die kleinste.

Bas sich ruhrt hat eine schwingende und, eine wellenformige Bewegung, und von dieser hat das schwantende Rohr seine Benemung. Wenn man sagt: die Luft ift so stille, das sie tein Blatt ruhrt, so deutet mun auf die schwankende Bewegung der Biatter, wenn man sagt: daß sich kein Blatt regt, auf die kleinste, und: daß sich kein Blatt bewegt, auf die Bewegung überhaupt, und in den bepben lettern Fällen ohne Rudessicht auf die Richtung.

Es scheint als wenn Die besondern Bewegungsworter bon' ber Bewegung bes Baffere infonberheit an feiner Oberflache ausgegangen find, und ba biefe in tleinen Raumen und Beiten ab. gefett ift, bag Regen, welches ju biefer Worter, gamilie gebort, baber feine bestimmte Bedeutung erhalten bat. Dieberbeutiche Rojen, Regen, Rogen, Engl. to row, rudern, Rifen', riseln, bas Griechische geziv, bas Frangofische ruissean, Rinnen, bas Engl. rain, ber Regen, it rains, es regnet, fo wie Rabren, geben alle von biefer Anficht ber Bewegung an ber Oberflache bes Baffers aus. In ben von Rubren ab. geleiteten Bortern Unrubren, Berühren, führt bie Bes beutung auf den Begriff bes Stammwortes Rubren von einer umpittelbaren Ginwirtung und Dabe eines Rorpers an dem ans bern. Bey ben fluffigen Sorpern ift bavon bie ichwingenbe Bewegung eine Folge; und ber Begriff biefer fichtbaren Birtung fceint bie erfte Bedeutung von Ruhren gu feyn.

Die tleinen und in furgen Raumen abgefesten Bewegungen, bie Regen und in veranderten Richtungen, die Rubren ausbruckt. bruckt, find insonderheit die Bewegungen der Korper, benen man ein Leben bevlegt, wie der thierischen; und daher sagt man zunächst von diesen, daß sie sich rub ren und regen, wenn an
ihnen nur irgend eine Thätigkelt des innern Lebensprincips bemerkt wird; wenn sie in größern und merklichen Raumen fortschreiten, oder einen Beg durchlaufen, dann bewegen sie sich.
Man sucht einen schwachen Korper durch gewisse erregende Arznepen zu starten, und dann kann er sich seichter und geschwins ber bewegen.

Auf biefe eigentiichen Bebeutungen grunden fich bie Unterfchiebe zwischen Ruhren und Bewegen in ihrem uneigentlichen Gebrauche. Einen Ruhren heißt nahmlich, bloß bie Empfindung eines sußen Schmerzes in ihm wirten. Go sagt Pygamtion zu seiner noch unbeiebten Bilbfaule:

D! winke mir nur einmabl gu, Weil doch tein Gott bie Junge bir entbindet: Daß bich mein Seufzer rubrt, dein Bufen Lieb' eme pfindet.

Ramler.

Bewegen hingegen, bas im Phyfischen auf jeden Raum, und auf jede Geschwindigkeit, auch die größern dentet, druckt auch im Moralischen mehr als die bloße Empfindung aus, womit bas Begehren und Berabicheuen anfangt, es begreift die ganze Thatigkeit des Willens bis auf ben endlichen Enischluß.

Die Werte ber schinen Kanfte wollen bloß ruhten ober bie angenehmen Empfindungen des Witteids und ber Wehmuth hervorbringen, eine erbauliche Predigt soll die Zuhörer ruhren und bewegen. Denn sie soll nicht bloß durch bie Erregung wehmuthiger Empfindungen dem Zuhörer eine angenehme Unter, haltung verschaffen, sondern fromme Entschliessungen in demsels ben wirten, und zu keinem andern Zweckesoll sie ihn zu rühren suchen. Man kann daher eine bewegliche und rührende Predigt, eine bewegliche und rührende Ermahnung an Jemanden halten; aber man wird ein rührendes Drama vicht ein bewegliches neunes.

Die meisten Sprachforscher haben fich in die doppette Comjugation ber vergangenen Zeiten von Bewegen nicht finden können. Gottsched macht die Anmertung, es habe im moras lischen Sinne bewog und bewogen, und im physischen Sowegte, bewegt. Das ist aber nur halb wahr. Denn man sagt auch: seine Rede bewegte die ganze Versammlung; er hatte Alle bewegt, alle waren außerst bewegt. In diesen Verbindungen bes Mitleids, der Wehmuth, bes süben Schmerzes, verbunden mit dem ihnen entsprechenden Begehren und Verabscheuen ersegen.

Bewegt faßt also biese Borgange in ber Seele von bem erften Moment ber Ruhrung bis auf ben fetzen Ausschlag bes Entichlusses zusammen; bewägen schränkt sich auf biesen tetzen Ausschlag ein. Und bas beutet vielleicht auf ben so ähnlichen Stamm Biegen von bem das Defectivum Bewiegen nur bas Imperfectum und Participium Bewog, bewogen hat, burch ein überwiegendes Gewicht einem Entschlusse den Ausschlag geben. Dieser Unterschled scheint sich, wie so mancher andere, zu Luthers Zeiten noch nicht in der Sprache festgesetzt zu har ben; und baher sindet man noch bey ihm:

Dn aber baft mich beweget, baf ich ihn ohne Urfach vere berbet habe.

siob. 2, 5,

Sich Regen wird nur von den thatigen Begierden und Leidenschaften gesagt, und zwar in ihren ersten Momenten, wann sie nur noch schwache Emotionen sind. Es ist noch Zeit eine Ber gierde, ben Zorn, den Saß, den Neid, den hang zur Bollust zu unterdrucken, wenn sie sich nur erft in unserm Innern regen.

Regieren. Gerrichen. G. Derrichen.

Reich. Staat. Regierung. Adnigreich. Raysers thum. S. Staat.

Reich. Bemittelt. Begutert. Vermögend.

Reichhaltig. Ergiebig. Sruchtbar. S. Ergiebig.

## Reif. Zeitig.

I. Ub. Reif und Zeitig in eigentlicher Bebeutung find Früchte, welche burch ihren Bachethum zu der gehörigen Größe und Gate gelangt find.

II. B. So fern fie zu biefer Größe und Bollfommenheit gelangt find, nennt man fie reif. Bu biefer Reife gehört aber eine gewiffe Zeit, und wenn fie biefe erreicht haben, so nennt man fie zeitig.

Wenn man fagt: die Frucht ift reif, so giebt man zu extennen, daß sie die Volltommenheit habe, die ihr die Naturzu geben psiegt, und die zu ihrem Wohlgeschmack und ihrer gesunden Nahrungstraft erfodert wird. Sagt man: die Frucht ist zeitig, so zeiget man an, daß die vollige Zeit ihres Wachsthums erfüllet sey, oder daß sie die Zeit erreicht habe, worin sie reif zu seyn psiegt.

Ob eine Frucht zeitig fen, bas beurtheilt man nach ber Zeit im Jahre, in welcher fie ihren Bachethum vollendet hat. Es giebt Birnen, die mitten im Sommer, andere die erft fpat im Herbste zeitig sind; aber die Witterung kann ihre Reife bald beschleunigen bald verspäten, so daß sie bald früher bald später reif sind, als sie zeitig zu seyn pflegen.

Benn bie Fruchte reif find, fo werden fie abgepfluckt und eingesammlet, und von biesem Rupfen, Raufen, Raffen, ideint Reif entstanden ju fepn.

> Und im Sarten daran Fangen die Birnen zu reifen an, Die will ich brechen.

Bothe.

Benn fie uberreif'find, und faul werben, fo werden fie unbrauchbar, und fallen von ben Baumen.

Es giebt aber Krüchte, wie z. B. die Mifpeln, welche zeitig finn ohne reif zu fenn. Diese erhalten ihre Reife erft, wenn sie abgepflückt und auf dem Strohe reifen. Daher sagt das franzosische Sprichwort: avec du tems et de la paille les Nesles murissent, mit Zeit und Stroh werden die Mispeln reif, und das englische, von welchem Shakes peare eine so stone Anwendung auf die Unglücklichen macht, die sich durch frühzeitige Laster zu Grunde gerichtet haben: Medlar's are rotten before ripe, die Mispeln persaulen ehe sie reif sind

Ein Rind ift erft im neunten Monathe der Schwangerschaft eine geitige Brucht, vor diesem Zeitpunkte ift es eine ungeistige; es giebt aber Kalle wo es icon im achten Monathe keine unreife Frucht mehr ift, indemauch Binder, die den achten Monathe zur Weit tommen, volltommen genug find, um leben zu konnen.

Jupiter nahm ben Baccous aus bem Leibe ber getobteten Semele, und verfchloß ibn bis jur Beit feiner volligen Beitigung in feine Dufte, fo bag er ibn bernach felbft geboren ju haben fchien.

Ramiler.

In dem uneigentlichen Gebrauche beobachten Schriftfteller, bie fich ber genauesten Eigenthimlichkeit im Ausbrucke besteißisgen, bey diesen Wertern eben ben Unterschied, der hier in ihrem eigentlichen Gebrauche ift jum Grunde gelegt worden. Ein großer Schriftsteller, oessen Schriften auch wegen seines Scharfftnnes so anziehend sind, nennt eine Aufgabe, so fern die Leser zu ihrer Austofung so vorbereitet sind, daß sie sie versteben, nicht verkeitern und misbrauchen werben, eine zeitige, so fern aber in der Wissenschaft die Grunde vorhanden find, wodurch ihre vollkomme Austosung erleichtert wird, eine zur Austosung reife Ausgabe.

Cine Mufgabe, melde ju gegenwartiger Beit auf Ben Capete ift, ift nicht immer eine geitige Anfgabe, b. i. eine folde, die ber gegenwartigen Beit angemeffen, und eben fest gur Entscheibung reif ift.

Leffing.

Luther icheint uns jest in manchen theologischen Unter, fuchungen noch jurud, worüber er richtige Einsichten hatte, beren Mittheilung er aber noch nicht füt zeitig hielt, weil sein Zeitalter noch nicht bazu reif war, in andern waren viel leicht seine eigenen Einsichten noch nicht-reif. Biele Schrifte steingen ihre unreifen Gedanken in das Publicum, ja in ben Untereicht der Anfänger, wo sie immer noch unzeitig And, wenn sie auch reif wären.

#### Reihe. Zeile.

I. iib. Gine Ordnung von Dingen, bie neben einander, es fep von ber Rechten jur Linten ober von Dben nach Unten ftebn.

II. B. Der gebilligte Gebrauch ber hochdeutschen Mundart unterscheibet biese Worter jest so, bas Reibe von allen Pingen, Zeile aber nur von Schriftzeichen, wohin bie Buchta, ben gehören, gebraucht wird. Man sagt: die Soldaten werden in eine Reibe gestellt; die Sauser stehen in einer Reibe nesben einander; ber Beg ist von bepben Seiten mit zwen Reiben Baumen bepflanzt. In allen diesen und ahnlichen Fallen gesbraucht man bas Wort Zeile nicht.

Singegen fagt man von einer Schrift eben fo gut: er hat nur erft eine Reihe und er hat erft eine Beile geschrieben; Die erfte, zweyte, lette Reihe und Beile.

Der Grund dieses Unterschiedes kann noch hoher barin ges sucht werden, daß Reihe auf die Ordnung des Rebeneinanders senns, Zeile hingegen auf die nebeneinandersevenden Dinge seift deutet. Denn man sagt nicht: ich will ein Paar Reihen feindern ein Paar Zeilen an meinen Freund schreiben; da es hi er nicht auf die Ordnung, worin die Wörter stehen, sondern auf. die Renge berselben ankommt.

Daß biefer Begriff ber Ordnung in ber Bedeutung bes Wortes Reihe der herrschende ift, erhellet daraus, daß es in einis gen Berbindungen mit Ordnung kann vertauscht wetden, als: die Reihe ift noch nicht an ihm, bald wird die Reihe an mich kommen, das Glas gieng nach der Reihe, wie wir faßen, herum. Das ist der Fall seibst ben dem Schreiben, der Zeilen. Wenn ein Schreibmeister einen Anfänger zum erften Wahle Worter in Zeilen zusammen segen läße, so zeigt er ihm wohl jedes Wort, das in der Ordnung solgt mit dem Finger, und sagt ihm: nur folgt dieses Wort in der Reihe oder in der Ordnung, damit ger keines übersehe.

Diese Unterschiebe find wohl nicht gleich in ber Rindbeit ber Sprache beobachtet worden. Denn ber gemeine Wann; ber in ber Runftsprache seiner täglichen Geschäfte und der Gegenftande, womit er umgeht, der überlieferung getreu bleibt, hat nach ihn vielen Fällen das Wort Zeile bepbehalten, wo wir jest Reihe sagen wurden. Der Sporenmacher nennt die Reihen des zah, nigen Etfens in den Striegeln Zeilen, er hat Striegel von drev, vier, und mehr Zeilen; der Landmann schlägtiden Mittigen Zeilen; er stecht das Kraut zeilen weise, er nennt die Gerfte, welche zwen Reihen Körner an jeder Seite der Aehre hat, zwenzeilige, die sechse hat, zwenzeilige, die sechse hat seilige, die sechse

Es ist auch wahrscheinlich, daß Zeile und Reihe son Stammwörtern abgeleitet find, deren Bedeutungen eine nahe Wer, wandlichaft haben, Zeile von Ziehen, Reihe von Rethen, beibe von Rethen, beibes fo wie es ben den Geschäften des rohen Wenschen, die zu den ersten Schritten der Cultur gehören, vortommt, den dem Ziehen eines Grabens, einer Auche, wozu bies Erdreich aufgerissen wird, geschehen muß. Roch jest heißt in Frießland ein Graben, ein Wasserlauf eine Ride, Rie, Riet, im Bineburgtschen eine Riege, diese ist mit dem Franz rigole, und dem Celtischm Rhych, eine Furche, ein Wasserlauf, verwandt.

In ber Folge hat, wie bas icon ofter if bemerkt worben, Die Menge ber Gegriffe bas Unitefcheiben ber fcott vorhandenen infeichbedeutenden Beterer jum Beharfiff, und ber machlenbe Goerffenn möglich gemacht. bat ich in 3 Der ich Berbarbs Worterb. 5. Eb.

langerte Form von Prechen ift, hilft alfo: einen hellen Laut von fich geben, mit einem hellen Laute in die Ohren fallen.

Das Rebe bie Borte von der Seite ihrer Begriffe und ihres Zusammenhanges bezeichne, und vielleicht mit ratio, reor, Rath, Rathen, verwandt ift, exhellet aus der genauen Berbindung der Rebe mit der Bernunft, vermöge welcher es auch in der hollandifchen Sprache bepdes ausbruckt.

Ble ber Berftand Erfahrung, fo bat bie Bernunft gu ihrer Sphare bas weite Reich menfchlicher Sebauten mittelft bet Rebe.

Letdet.

Daß Sagen auf 'ben Inhalt bes Gesprochenen ober Gerebeten beutet, erhellet baraus, baß Sprechen und Reben ohne Benfah, Sagen nicht ohne Benfah beffen, was gesagt ift, kann gebraucht werben. Mancher fpricht viel, ohne etwas zu fagen.

Ber viel ju fprechen, aber nichts gu fagen, gefdweige recht und gefallig ju fagen weiß, ift ein Ungebilbeter. Ebend.

Bey Sprechen tonnen bas auch bie blogen Laure fenn. Ein Rind, bas anfängt zu fprechen, lernt erft Pappa und Mamsma fagen. Bey Reben fdgt man ganze zusammenhaugende Sage.

Das murbe auch mit ber Erymologie zusummenhangen, wenn man auf bie erfte Burgel von Sagen zuruckgehen burfte, welche vermuthlich Saen, Sagen, erzeugen, hervorbringen, barftellen und hernach, burch Borte barftellen; ift.

Redlich. Aufrichtig. S. Aufrichtig.

Reede. Gestade. Ufer. Strand. Auste. S. Gestabe.

Regel. Marime. Gefen. S. Maxime.

#### Sid Regen. Sid Bewegen. Sid Rubnen.

I. üb. Seinen Ort veranbern.

II. 23. Diefen Begriff brudt fich Bewegen in feiner größten Allgemeinheit aus; ber Rorper bewegt fich, er mag einen kleinen ober großen Raum, es fen mit feiner ganzen Maffe ober mit einem ober bem andern Theile burchlaufen.

Regen ist die beginnende Bewegung oder das erfte Element derselben, und bezeichnet baher jede kleine in sehr kleinen Zeiten unterbrochene Bewegung bis auf die kleinste.

Bas sich ruhrt hat eine schwingende und, eine wellenformige Bewegung, und von dieser hat das schwantende Rohr seine Benemung. Wenn man sagt: die Luft ift so stille, daß sie kein Blatt ruhrt, so deutet man auf die schwankende Bewegung der Biatter, wenn man sagt: daß sich kein Blatt regt, auf die kieinste, und: daß sich kein Blatt bewegt, auf die Berwegung überhaupt, und in den berden letztern Källen ohne Rucksficht auf die Richtung.

Es scheint als wenn die besondern Bewegungsworter bon' ber Bewegung bes Baffere infonderheit an feiner Oberflache ausgegangen find, und ba biefe in tleinen Raumen und Beiten abgefest ift, baf Regen, welches ju biefer Borter. gamilie gebort, baber feine bestimmte Bedeutung erhalten bat. Mieberdeutsche Rojen, Regen, Rogen, Engl. to row, rubern, Rifen, riseln, bas Griechische gezw, bas Frangofische ruisseau, Rinnen, bas Engl. rain, ber Regen, it rains, es regnet, fo wie Rubren, geben alle von biefer Unficht ber Bewegung an ber Oberfiache bes Baffere aus. In ben von Ruhren ab. aeleiteten Bortern Unrubren, Berühren, führt die Bes beutung auf den Begriff bes Stammwortes Rubren von einer umpittelbaren Ginwirfung und Rahe eines Rorpers an bem ans Ben ben fluffigen Sorpern ift davon die ichwingenbe Bewegung eine Folge; jund ber Begriff biefer fichtbaren Birtung fceint die erfte Bedeutung von Rubren ju feyn.

Die tleinen und in furgen Raumen abgefesten Bewegungen, bie Regen und in veranderten Richtungen, die Rubren aus brudt,

bruckt, find insonderheit die Bewegungen ber Korper, benen man ein Leben bevlegt, wie der thierischen; und daher sagt man zu, nächt von diesen, daß sie sich rub ren und regen, wenn an ihnen nur irgend eine Thatigkeit des innern Lebensprincips besmerkt wird; wenn sie in größern und merklichen Raumen fortsschreiten, oder einen Beg durchlaufen, dann bewegen sie sich. Man sucht einen schwachen Korper durch gewisse erregen be Arzneyen zu statten, und dann kann er sich seichter und geschwins der bewegen.

Auf biefe eigentlichen Bebeutungen grunden fich bie Untersichiede zwischen Rubren und Bewegen in ihrem uneigentslichen Gebrauche. Einen Rubren heißt nahmlich, bloß bie Empfindung eines fußen Schmerzes in ihm wirten. Go fagt Pygamlion zu seiner noch unbelebten Bilbfaule:

D! winfe mir nur einmabl ju, Beil boch teln Gott bie Junge bir entbinbet: Daß bich mein Seufzer rubrt, bein Bufen Lieb' eme pfindet.

Ramler.

Bewegen hingegen, bas im Phyfifchen auf jeden Raum, und auf jede Geschwindigkeit, auch die größern dentet, druckt auch im Moralischen mehr als die blofe Empfindung aus, womit bas Begehren und Berabicheuen anfångt, es begreift die ganze Thatigkeit des Willens bis auf ben endlichen Enischluß.

Die Werte der schonen Kanfte wollen biog rahren oder bie angenehmen Empfindungen des Mitteids und der Wehmuth hervorbringen, eine erbauliche Predigt foll die Zuhörer rahren und bewegen. Denn sie soll nicht bioß durch die Erregung wehmuthiger Empfindungen dem Zuhörer eine angenehme Unterhaltung verschaffen, sondern fromme Entschliessungen in demsels ben wirten, und zu keinem andern Zweckesoll sie ihn zu rahren suchen. Man kann daher eine bewegliche und rahrende Predigt, eine bewegliche und rahrende Ermahnung an Jemanden halten; aber man wird ein rührendes Drama wicht ein bewegliches neunen.

Die meisten Sprachforscher haben fich in die doppeite Conjugation ber vergangenen Zeiten von Bewegen nicht finden können. Gottsched macht die Anmerkung, es habe im moraslischen Sinne bewog und bewogen, und im physischen beswegte, bewegt. Das ist aber nur halb wahr. Denn man sagt auch: seine Rede bewegte die ganze Bersammlung; er hatte Alle bewegt, alle waren außerst bewegt. In diesen Berbindungen bedeutet bewegen die vermischten Empfindungen bes Mitleids, der Behmuth, des suben Schmerzes, verbunden mit dem ihnen entsprechenden Begehren und Verabscheuen ersregen.

Bewegt faßt also diese Borgange in der Seele von dem ersten Moment der Ruhrung bis auf den fetten Ausschlag des Entichlusses zusammen; bewägen schränkt sich auf diesen letten Ausschlag ein. Und das deuter vielleicht auf den so ähnlichen Stamm Biegen von dem das Defectivum Bewiegen nur das Imperfectum und Participium Bewog, bewogen hat, durch ein überwiegendes Gewicht einem Entschlusse den Ausschlag geben. Dieser Unterschled scheint sich, wie so mancher andere, zu Luthers Zeiten noch nicht in der Sprache festgesetzt zu har ben; und daher sindet man noch bey ihm:

Du aber haft mich beweget, baf ich ihn ohne Urfach ver, berbet habe.

\$íob. 2, 5,

Sich Regen wird nur von den thatigen Begierden und Leidenschaften gesagt, und zwar in ihren ersten Momenten, wann sie nur noch schwache Emotionen sind. Es ist noch Zeit eine Bergierde, ben Jorn, den haß, den Neid, den hang zur Bollust zu unterdrucken, wenn sie sich nur erft in unserm Innern, regen.

Regieren. Berrichen. S. Derrichen.

Reich. Staat. Regierung. Konigreich. Rayfersthum. S. Staat.

Reich. Bemittelt. Begutert. Vermögend.

Reichhaltig. Ergiebig. Sruchtbar. S. Ergiebig.

#### Reif. Zeitig.

I. Ub. Reif und Zeitig in eigentlicher Bebeutung finb Früchte, welche burch ihren Bachethum zu ber gehörigen Größe und Gate gelangt finb.

II. B. So fern fie zu biefer Große und Bolltommenheit gelangt find, nennt man fie reif. Bu biefer Reife gehort aber eine gewiffe Zeit, und wenn fie biefe erreicht haben, so nennt man fie zeitig.

Wenn man fagt: ble Frucht ift reif, so giebt man zu erkennen, baß sie die Bollommenheit habe, die ihr die Naturzu geben psiegt, und die zu ihrem Bohlgeschmad und ihrer gefunden Nahrungstraft erfodert wird. Sagt man: die Frucht ift z eitig, so zeiget man an, daß die vollige Zeit ihres Wachsthums erfüllet sep, oder daß sie die Zeit erreicht habe, worin sie reif zu sepn psiegt.

Ob eine Frucht zeitig fen, bas beurtheilt man nach ber Zeit im Jahre, in welcher fie ihren Bachethum vollendet hat. Es giebt Birnen, die mitten im Sommer, andere die erft fpat im Herbste zeitig sind; aber die Witterung kann ihre Reife bald beschleunigen bald verspäten, so daß sie bald früher bald später reif find, als sie zeitig zu sepn pflegen.

Benn bie Früchte reif find, fo werben fie abgepfidct und eingefammlet, und von biefem Rupfen, Raufen, Raffen, icheine Reif entftanden ju fepn.

> Und im Sarten baran Fangen bie Birnen ju reifen an, Die will ich brechen.

Bothe.

Benn fie ub erreif find, und faul werben, fo werden fie unbrauchbar, und fallen von ben Baumen.

Es giebt aber Fruchte, mie 3. B. die Mispeln, welche zeitig find ohne reif zu seyn. Diese erhalten ihre Reife erft, wenn sie abgepfluckt und auf dem Strohe reifen. Daher sagt das franzolische Sprichwort: avec du tems et de la paille les Nestes murissent, mit Zeit und Stroh werden die Mispeln reif, und das englische, von welchem Shatespeare eine so schone Anwendung auf die Unglücklichen macht, die sich durch frühzeitige Laster zu Grunde gerichtet haben: Medlarz are rotten before ripe, die Mispeln versaulen ehe sie reif sind

Ein Rind ift erst im neunten Monathe ber Schwangerschaft eine zeitige Brucht, vor biesem Zeitpuntte ift es eine unzeistige; es giebt aber Falle wo es schon im achten Monathe teine unreife Frucht mehr ift, indem auch Binder, die im achten Monathe zur Welt tommen, volltommen genug sind, um leben zu tonnen.

Jupiter nahm ben Baccous aus bem Leibe ber getobteten Gemele, und verfchloß ibn bis jur Beit feiner volligen Beitigung in feine Dufte, fo bag er ihn bernach felbft geboren ju haben fchien.

Ramler.

In dem uneigentlichen Gebrauche beobachten Schriftfteller, die fich der genauesten Eigenthumlichkeit im Ausbrucke besteißigen, bey diesen Wertern eben den Unterschied, der hier in ihrem eigentlichen Gebrauche ist zum Grunde gelegt worden. Ein großer Schriftsteller, bessen Schriften auch wegen seines Scharfftnes so anziehend sind; nennt eine Aufgabe, so fern die Leser zu ihrer Austofung so vorbereitet sind, daß sie sie versteben, nicht verletzern und misbrauchen werden, eine zeitige, so fern aber in der Wissenschaft die Grunde vorhanden sind, wodurch ihre volltomme Austosung erleichtert wird, eine zur Austosung reise Ausgabe.

Cine Sufgabe, melde ju gegemmartiger Beit auf Em Carpete ift, ift nicht immer eine zeitige Aufgabe, b. i. eine folde, die ber gegenwartigen Beit angemeffen, und eben fest gur Enticheibung reif ift.

Leffing.

Luther icheint uns jest in manchen theologischen Unter, fuchungen noch jurud, worüber er richtige Einsichten hatte, beren Mitthellung er aber noch nicht füt zeitig hielt, weil sein Zeitalter noch nicht bazu reif war, in andern waren viel leicht seine eigenen Einsichten noch nicht-reif. Biele Schrifte steller bringen ihre unreifen Gedanken in bas Publicum, ja in ben Untereicht der Anfänger, wo sie immer noch unzeitig And, wenn sie auch reif wären.

# Reihe. Zeile.

I, üb. Gine Ordnung von Dingen, bie neben einander, es fep von ber Rechten jur Linten ober von Oben nach Unten fiebn.

II. B. Der gebilligte Gebrauch ber hochdeutschen Mundart unterscheidet diese Worter jest so, dus Reihe von allen Pingen, Zeile aber nur von Schriftzeichen, wohin die Buchtasten gehören, gebraucht wird. Man sugt: bie Soldaten werden in eine Reihe gestellt; die Hauser stehen in einer Reihe nesten einander; ber Weg ist von beyden Seiten mit zwen Reihen Ballen gestaucht man bas Wort Zeile nicht.

Singegen fagt man von einer Schrift eben fo gut: er har nur erft eine Reihe und er hat erft eine Beile geschrieben; Die erfte, zweyte, lette Reihe und Beile.

Der Grund dieses Unterschiedes kann noch höher darin ges sucht werden, daß Reihe auf die Ordnung des Rebeneinanderssenns, Zeile hingegen auf die nebeneinandersevenden Dinge seibst deutet. Denn man sagt nicht: ich will ein Paar Reih en seindern ein Paar Zeilen an meinen Freund schreiben; da es bi er nicht auf die Ordnung, worin die Wörter stehen, sondern auf die Renge derselben antommt.

Das biefer Begriff ber Ordnung in ber Bedeutung bes Wore tes Reihe der herrschende ift, erhellet daraus, daß es in einis gen Berbindungen mit Ordnung kann vertausche werden, als: die Reihe ift noch nicht an ihm, bald wird die Reihe an mich kommen, das Glas gieng nach der Reihe, wie wir sußen, herum. Das ift der Fall seibst ben dem Schreiben, der Zeilen. Wenn ein Schreibmeister einen Anfänger jum erften Wahle Worter in Beilen zusammen segen läßt, so zeigt er ihm wohl jedes Worte, das in der Ordnung folgt mit dem Finger, und sagt ihm: nur folgt dieses Wort in der Reihe oder in der Ordnung, damigger keines übersehe.

Diese Unterschiebe find wohl nicht gleich in der Kindbelt, der Sprache beobachtet worden. Denn ber gemeine Mann, der in der Kunstsprache seiner täglichen Geschäfte und der Gegenkande, womit er umgeht, der überlieferung getreu bleibt, bat nach ihn vielen Fällen das Wort Zeile bepbehalten, wo wir jest Reiche sagen wurden. Der Sporenmacher nennt die Reichen des zahnigen Etfens in den Striegeln Zeilen, er hat Striegel von drey, vier, und mehr Zeilen; der Landmann schlägeiden Mittin Zeilen, er steckt das Kraut zeilen weise, er nennt die Gerfte, welche zwen Reichen Körner an jeder Seite der Aehre hat, zwenzeilige, die sechse hat, zwenzeilige, die sechse hat seilige, die sechse

Es ift auch mahrscheinlich, daß Zeile und Reihe von Stammwörtern abgeleitet find, beren Gebeutungen eine nahe Ber, wandschaft haben, Zeile von Ziehen, Reihe von Retfen, beibes so wie es ben den Geschäften des roben Wenschen, die zu der ersten Shritten der Cultur gehören, vorkommt, ben dem Ziehen eines Grabens, einer Aurche, wozu bas Erdwich auf geriffen wird, geschehen muß. Roch jest heißt in Frießland ein Graben, ein Wasserlauf eine Ribe, Rie, Riet, im Bineburgischen eine Riege, dieses ist mit dem Franz. rigole, und dem Celtischen Rhych, eine Furche, ein Masserlauf, verwandt.

In der Folge bat, wie bas icon ofter ift bemerkt worden, die Menge der Gegriffe das Unierlafteren ber foot vorhandenen intelobedeutenden intelobertein, moglich gemacht. 693 ibar 3 in and der wachsende interbards Worterb. 5. 26.

#### Der Reiben. Cans.

I. iib. Eine Reihe an einanderhangender Bewegungen, die Ansbrucke ber Frende find und nach einem gewiffen Zeitmaaße auf einander folgen.

II. B. Der Reihen ift aber nur ein Tang meftrerer Persfonen, es ift also eine gewiffe Art des Canges. In den Balteten kommen Solotange vor, oder folde, die nur von Einer Person getangt werben, und die kann man nicht Reihen nenswen.

Daß Reihen sich an bas Wort Reihe in bem vorigen Attitel anschites, ergiebt fich schon aus ber Ihnlichkeit der Laute. Es ift daher ein Canz, worin sich ganze Reihen zugleich nach einerlen Richtung bewegen. Wenn das der Fall mit unsern jest gen englischen Canz en ware, so konnte man sie Reihen nem wien, da sie aus mehreren Personen in einer Linie bestehen. Die sind aber gewiß kunftlicher als die Reihen, die aus den Festen des Ramemenschen abstammen; in diesen waren sie wohl gleichzeitige Bewegungen nach einerlen Alchtung, wie das Lanzen ver Neweilten um das goldne Katb.

Es ist natürlich, bağ man auch den Sesang oder überhaupt die Musit zu solchen Tanzen Reihen nannte; denn das geschieht wie unsern Tanzen jest ebenfalls. Eine Menuet, eine Polonois de, ein englischer Tanze, ein Walzer find so wohl die Musit zu diesen Tanzen, als die Tanze seicht. In einigen Mundarten heißt aber Reihen eine jede Musit, die aus einem oder ein Baar Sagen besteht, die immer wiederhohlt werden, wodurch sie eine Uhnlichkeit mit der Tanzmusit erhält. So nennen die Alpenhirten das Lied, welches sie auf der Auhweide spielen, den Kuhreihen (Kein des vaches in Roupeaus Diet, de musigne, wo er in Noten geseht ist.)

Der Reifen wird auch oft Reigen gesprochen und geichrieben; benn bas G mirb baufig mit ben S verwechseit, von bem es nur burch eine gings flaffeje Apiratian verschieben ift-

Grofth fugt ging flichtig , bag Bill beiteffer eine Birt bes Langes nur in ber Sprache bes gemeinen Lebens, ich Boldbent.

fifen nicht mehr gebore werbe; benn in ber Sprace ber Bichter tommt es noch vor, und zwar aus guten Gründen. Unfere jes higen Lange felbst die englischen, sind keine eigentlichen Reihens ber Reigentänze mehr; bem Dichter sind aber vorzüglich die Ausbrücke willtommen, welche die Phantaste in das Alterthum, in. die Einfalt der Urzeit versehen.

Und bentt mit fuger Luft on feinen erften Reigen. Sacharia.

Deil! Bater Bacons, bir ! Dir tangen wir in Reiben Du febrieft und juerft bie Runft , uns ju erfreuen.

Rein. Laurer. Sattber. S. Lauter.

Reis. 2ft. Sacken. Zweig &. Aft.

Reig. Anmuch. Zoldseligfeit. Grazie. E. In muh.

Reige. Unnehmlichkeiten. G. Unnehmlichkeiten.

Reizen. Locken. S. Loden.

Reizend. Anmuthig. Zold. Zoldselig. C. In

Reizung. Antrieb. Erfebfeder. G. Anuich.

Religion. Gottesdienst. Gottesverehrung.

1. üb. Die Befchäftigung mit folden Sanblungen welche eine unmittelbare Beziehung auf die Gottheit haben.

II. B. Religion begreift alle biefe Sandlungen, fie missen außere obet innere fenn, und biefe in Nachdenten über Gott und seine Eigenschaften oder in den Empfindungen der Liebe und Ehrfurcht gegen Gott, die aus seiner Erkenntniß entspringen, oder endlich in den tugendhaften Gesinnungen, die sie wirken, bestehen.

Der Gotte bie wft. find die Handlungen, die in der Apkenntniß Gottes und den daraus entspringenden Gwpfindungen gegrundet find. Und von diesen machen diesenigen die Gottes. Gerehrung aus, welche in der Dewunderung und Ehrsurcht wor Gott und ihrem außern Ausbrucke bestehen.

Es giebt eine theoretische Religion, und diese ist die Ertennenis Gottes, sowohl subjectiv als objectiv betrachtet, es giebt eine practische, und zu bieser gehören ber Gottesbien st und die Gottesverehrung, so wie es eine innere und außere Religion, einen innern und außern Gottesbien st, eine innere und außere Gottesverehrung giebt.

In ben-bekannteften Staaten des Atterthums hatte bie offentliche Religion teine Glaubenslehre, fie bestand ganz aus vorgeschriebenen Ceremonien, Opferhandlungen, Aufgügen, Feiften, Wallfahrten, die ganze Religion war Gottesbieust. Das Min-ber christichen Religion anders; sie unterstwider sich nicht bloß durch ihren Gottesbienst, sondern auch durch ihre Lehven von andern Religionen, so wie ihre besondern Parteyen von einander unter sich.

Man hat in den neuern Zeiten Bedenken getragen, den praktischen Theil der Religion Gottesdien ft zu' nennen, und einige haben ftatt diese Wortes lieber Gottesverehrung fugen wohlen. Man hat das Predigen, Singen und Beten nicht mehr einen Theil des Gottesdien stes, sondern der Gottesverehrung der Christen genannt. Man halt es nahmlich für einen schädlichen Irrthum, daß man durch die Handlungen, es sep der einnern oder außern Religion, Gott dienen könne.

Benn man unter bien en versteht; nublich sein, fo ift es allerdings richtig, daß der Mensch, durch teine seiner Sandlungen Gott dien en tonne. (S. Amt. Dienst. Bedien ung. Stelle. — Bedienter, Diener.) Dieser Bahn ift noch verderblicher, wemm man ben ganzen Gottesdienst in blosse angete Ceremonien sest.

Allein Chrifins und die Apostel ertengen Leinen andern Gote testianst, als die moralischen Sugenden, die aus Bewegungse grunden ber Religion geubt werben.

Ein reiner und unbeflecter Gottesbienft vor Gott bem Bater ift ber: Die Mapfen und Bittwen in ihrem Erubfal besuchen, und fich von ber Welt unbeflect erhalten.

Jak. 1, 27.

Sier werben die moralischen Eugenden in ihren benden Saupttlaffen, ber Maßigfeit und ber Menschenliebe, Gotte & Dien ft genannt.

Dienen hat aber eine hohere und ebtere Bebeutung, wenn es in Beziehung auf die Gottheit gebraucht wird. Denn bier heißt es: sich gefällig machen. Den Menschen, beren Schwachheit Anderer bedarf, macht man sich gefällig, indem man ihnen nublich ist, man dient ihnen durch Mublichseyn; der all genugsamen Gottheit dient der Mensch, indem er durch die Erfüllung der Psichten gegen sich und andere Menschen Pohlseyn verbreitet; benn dadurch macht er sich der Gottheit wohlgefällig. Und auch bieses sagt die Lehre des Christenthums in den Schriften der Apostel ausdrücklich.

Daß ihr enre Leiber begebet jum Opfer, bas ba lebenbig, beilig und Gott wohlgefällig fen, welches fen eure' vernanftiger Gettetbien ft.

Kóm. 12, 1,

# Rennen. Laufen.

I. iib. Sich mit einem größern Grabe ber Gefcwinbigbeter bewegen.

II. 23. Rennen wird juvorderst in eigentlicher Bedentung nur von lebendigen Wefen gebrancht und befeichnet ben diesen nur ben höchten Grad der Sefamindigkeit, Laufen bezeichnet auch einen geringern und wird don lebtofen sowohl als lebendigen gest finge. Die Brit läuf't geschweit vorben, der Schweiß dem Arn beitenden in der Someifite ohn diese Britenden der Berglad ausgelaufen if, muß man es unwenden.

Dem .

Dem finnlichen Scheine nach la uft bie Sonne in vier und zwanzig Stunden um bie Erde, obgleich ihre Bewegung nicht sehr schnell scheint.

Der Bettlauf ber Pferbe wird bas Pferberennen genanht; benn ihr geschwindestes Laufen wird Rennen genannt. Der Dichter sagt von den Pferden bes Aides:

Rein! auch über bie Soben burchfdnieten fie rennenb bie Lufte.

Higge Beidwindigkeit, jumahl wenn man die Mube anzeigen will, die man sich daben gegeben bat. Man sagt: ein Bote kann in zwep Stunden eine farte Meile laufen, ungeachtet er nur einen guten Schritt gebet. Ich habe ben ganzen Tag viel gestaufen, ob man gleich nur ftart gegangen ist.

Renten. Ginfunfte, Sinfen. G. 3infe.

# Renzel, Cornister.

I. iib. Ein Reifesad, ben ein Fußganger auf bem Ruden trägt.

II. B. Der Rengel ift von jedem Stoff und wird von jedem Reisenden gebraucht, der Tornifter nur von dem Solobaten, um auf dem Mariche darin seine kleinen Rleidungsstücke und die dahin gehörigen Bedarfniffe zu tragen, und er ift immer von Kellen.

Auf diesen Unterschied führt sowohl der tägliche Spraidzes brauch, als die Etymologie. Denn Tornister kommt von Torne her, das nach Du Fresne sowohl ein Kampfiniel, ein Tournier, nis ein antlitices Gesecht, ein Scharmubel, bedeutzt. Die Endigung istrum ist ebenfalls sateinisch. Tare nift er ist alse, dieser Abseltung unch, eine Kriegestafte, ein ebener Gad, dessen fich der Soldat im Kelde bedeins, mann betreit Batten.

Da Rengel eigentlich bas Diminutin von Rangen ift, fo mußte es richtiger Rangel. geschrieben werben, und bieft Am au schreiben hat auch S. Abelung vorgezogen. Allein ber gemeine Gebrauch scheint ber nieberfachlichen Form Rentsel, Ren, gel, und bem Hollanbifchen Rentier gefolgt gu feyn.

Indem man alles Rengel nennt, worin etwas, als in einen Sack, hinein gestopft wird, so heißt auch der menschliche Leib, wegen dieser Ihntichteit mit einem solchen Sacke, in versächlichem und niedrigem Sinne ein Rengel. Er hat seinen Ranzen oder Rengel voll, sagt der Pobel von Einem, ber viel gegessen hat.

Retten. Befreyen, Erlofen. G. Befregen.

Revier. Rreis. Umtreis. Bezirt. G. Rreis.

Richten. Urtheilen. Beurtheilen. E. Urtheilen.

Ringen, Rampfen. Sechten. Streiten. B. Er, ringen.

Rinnen. Gließen. Stromen. G. Bließen.

# Rif. Rige Spake.

I. ub. Gine Trennung des Statigen in einem Korper.

II. B. Ein Riß ist biese Trennung somphiben weichen und dunnen, als ben harten und bickern Körpern; eine Rise auch ben weichern aber dickern, und Spatte nur ber harten. Eine Dams hekommt einen Riß in ihr Rield, wenn ihr beim Tanz Jemand auf die Schleppe tritt. Wehn ein gaß Miten hat: so fließe das darin enthaltene Wasser burch.

Spiakten And zwischung größer und weiter, als Isch est. Burch eine Grate im ver Afte damingen zuechkeitelle in der Anter der der geht eine Grafe in bein bazür. Hiernächt geht eine Grafe indicht und barch, wine Word kielendt auch blok auf der Ober fläche eines weichern aben aben aben Korpensen Man, right, fich mit der eines weichern aben aben aben korpensen Man, right, fich mit der

1:5

ria i

der Mabel bie Haut, und es entfleht eine Rige ober wie man in Rieberfachsen fagt; eine Schramme.

Roß. Pferd. Gaul. & Pferd.

Rothen. Brrothen. Roth werden. S. Errothen.

Rothwälsch. Rauderwälsch. Unverständlich.
S. Kauderwälsch.

Rotte. Jaction. Partey. S. Rotte.

Rotte. Meuterey. Complot. S. Meuterey.

Ruchloser. Gottloser. "Sünder. Bose baster. Tuckischer. Verruchter. G. Gottloser.

Rube. Raft. — Ruben. Raften.

I. üb. Der Zustand, worin ein Ding fich nicht bewegt.

II. B. Rube ift überhaupt der Zustand, worin man sich nicht bewegt, Raft, worin eine beschwerliche Bewegung aufhort. Daber sagt man

- 1. Raft von Dingen, die Leben und Empfindung haben; benn nur diese fühlen bie Beschwerlichteiten ber Bewegung und bas Bedignif, fich pan der Bewegung zu erhohlen. Rube hingegen gebraucht man von allen Körpern, den leblosen so wohl lieb beh lebendifen.
- 2. Raft folgt auf Bewegung, um sie wieder fortzusein; Mahe kann por aller Bewegung porbergeben und timmer forte faneem; ja ein Korper tann ewig ruben ohne fich je zu bewegen. Wer auf einer Reife begriffen ist, muß bisweiten einen Rasttag machen, weil er das beständige Reifen niche alleshätten Basttag meinen weil er das beständige Reifen niche alleshätten Britis Er nicht einer Machen Beise mit engeuerten Araften wieden jauppfepen Machen beine Antonie fagt bie prosphilite Gestände vor einer Anstrongung, und feine Bastische war erhäuse fechnickt von einer Anstrongung, und feine Bastische war erhäuse fechnickt von einer Anstrongung, und feine

Stig find bie Codten bie in bem herrn fterben. Ja ber Beit fpricht, bag fie ruben pon ibrer Arbeit; benn ibe re Berte folgen ibnen nach.

Off. Joh. 14, 13.

Dach dem Profemaischen Planetenspfteme rubet bie Esbe in ber Mitte deffelben; benn fie hat fich nie bewegt und wird fich nie ber wegen.

Sichtbarer ift noch ein anderer Unterschied zwischen Ruhe und Rast, der darin besteht, daß man nur nach körperlichen Be, wegungen raster, daß es aber auch eine innere Ruhe, eine Ruhe der Seele und des Gemuthes giebt. Diese ist der Zustand, worin die Seele weder Luft uoch Unsust empfindet, und das Gemuth nichts heftige begehre und verabscheuer. So wie man nahmelich bieses heftige Begehren und Verabscheuen, das aus starter sinnlicher Lust und Unsust entstehet, Bewegungen, Gemuchsberwegungen, genannt hat, so nennt man im uneigentlichen Sinne nun auch das Gegentheil bavon Ruhe.

Wenn man baber bepbes Ruhe und Raft, mit einander verbindet, so verstehet man unter Ruhe den Zustand, worin man von heftigen Leidenschaften befreyet ist, und unter Rast ben Zustand, worin man sich von heftigen torperlichen Bemes gungen erhohlt. Die Gewissensbiffe lassen dem Bofen teine Ruhe und Rast; Reue, Burcht und Verzweislung zerreißen sein Innexes und treiben ihn won einem Oree zum andern-

Ein Ehrgeisiger har keine Rube, heiße: Die Leidenschaft bes Chrgeises tobt unaufforlich in feinem Junern; er hat keine Ruft, heißt: fie treibt ihn ju immer neuen Unternehmungen. So versteht bas Bart Rube ein großer Dichere von bem 300 thern.

Rubelos frebend vergebre fich in eigenen Stammen ber Jungling.

Schiller-

de Bus Mast die Aubennach einer ermüdenben Bepeggige scheiten beite Bereichte durch die Absteinen dieses Wertes hekatigt, die inwicker und Ertschung bieses wie bereich wie bereich beite bereich beite bereich bereicht bei bereicht ber bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht bestellt

bepftimmen, angegeben haben. Danach foll Raft aus Reifete zusammen gezogen seyn, und ursprünglich ein Maaß im Reisen bebeuten. Rasta hieß baber auch ben ben alten Deutschen, ehe bas ben ben Sachen gemeine mila burchgehends aufgenommen wurde, eine Deile.

Nam et Latini mille passus vocant, et Galli Leucas, Perfae Parafangas, et Raatas universa Germania.

Hieron. in Joëlem.

Ulphilas übersest in der bekannten Stelle: "So did "jemand nöthiget, eine Meile, so gehe mit ihm zwo," rasta aina, und Ihre erklärt in f. Dist. de Nom. Subst. et Adject. Moelogoth. Rasta durch Stadium.

#### Rube. Griede.

I ub. In uneigentlicher Bebeutung, worin biefe Borter finnverwandt find, tommen fie barin überein, daß fie einen Gesmuthezustand ohne Leibenschaft bezeichnen.

11. B. Diefer Zuftand heißt Rube, wenn bak Gemuth von gar teiner Leibenschaft, weber von einer angenehmen, noch unangenehmen, Friebe, wenn es nur nicht von unangenehmen bewegt wird,

Freude, Hoffnung, feibenfchaftithe Liebe fibre sowohl die Auche des Gemuche, ale Jorn, Sas, Neid, Eifersuche; icon darum, weil fie nie ohne Gehnsuche nach ihrer Befriedgung, und seine ohne Nerbruß über ihre Unterbrechung aber Fehischlemung sind. Die Quietiften, welche diese, Stude dur weine lichen Bebingung aller Giückseligkeit machten, verbammten alle Luft sowohl als Unluft, weil sie nichts weber begehren noch ver, abscheuen wollten.

Da ber außere Frtebe bem Kriege entgegen gefeht ift, unter bessen übein ber Angegriffene leibet: so ist es natürlich, daß unter Bem ihnetent Frieden vin Buttand weiffanden weise Andrin das Best von unbitigenehnten Labenfauften fren ift. Angen fidem Reue', Genessensbiffe, Werfuch, Ennufinduckte unfamiliunum Arieden, Seteben, und wir tonnen ihn gegen diefe Feinbfeligfelt nur burch Bachfamteie über uns felbft fichern.

Rue burd freuge Bachfamteit auf mich fethft bewahre id meinen innern Frieden.

Agn. v. Lilien.

Eben fo fehr wird biefer innere Kriede burch Berdruf über liebinfe Urtheile, über Ungerechtigkeiten und faliche Beschuldisgungen ber Menschen, burch Gram, Rummer und Schwerz gestöret, und gegen diefe Feinde tomen wir ihn nur durch Beischeit, Genügsamteit, und die hoffnung einer beffern Zutung socie.

Das neme Derg hiewichen, Bon manchem Sturm bewegt, Find't feinen wahren Frieden Als wo es nicht mehr folige

Calis.

#### Ruhm. Ehre. S. Ehre.

Rühmen. Loben, Preisen. G. Loben.

Aubrig. Gelehrig. Anstellig. Auerichtig.

- 1. fib. Bu Arbeiten und Gefcaften im habern Grade tuchtig.
- II. B. Gelahrig und Anktellig ift ber Tachtige nur ben folden Arbeiten, wogn die geschickte und fereige Anwendung besonderer Aunstregein gehöret; Rubrig und Ausrichtig ift er ben allen Arten ber Arbeit und Geschäfte, auch ben solden, woben nichts weiter als schnelle Bewegung und ununterbrochene Thatigkeit erfodert wird.
- Gelehrig behauptet feine Simverwandtschaft mit An, fellig nur von der Seite des schuellen Faffens und Behaltens der Aunstregeln ben der Art von Arbeit und Berrichtung, die man unternimmt; deun sonft begreift es auch bas feichte Faffen und Behalten von theoretischen Reuntniffen.

Bep ben pratificen Renntniffen und ben Runftregeln untersicheibet es fic von Anftellig baburch, baß es bas ichnelle Bee greifen, Faffen, und Behalten, Anftellig hingegen bas Leichte and balb jur Fertigfeit gebeihenbe Ausüben berfelbeit bezeichnet.

So fehr biefes Bort bisher aus ber Bucherfprache versichwunden ichien, so daß es auch h. Abelung in feinem Bortera buche nicht aufgeführt hat, so muß es doch ehemahls in detfelben gewesen seyn; benn Schottel in feiner ausführlichen Arsbeit über die deutsche hauptsprache stellt es neben andere noch jest gebrauchliche Beywörter. Auch fängt es jest an von den besten Schrisselfeleiern wieder hervor gezogen zu werden.

Daben ward Philipp außer ber Schulzeit zu allerband fleinen Dienften im Saufe gebraucht, woben er fich febr ans ftellig zeigte.

Micolai.

Rubzig ift, wer Krafte und Willen zu einer ichnellen anhal, tenden und ununterbrochenen Thatigteit hat; Ausrichtig, wer diese zur schnellen Beendigung einer Arbeit eines Wertes oder Geschäftes anwendet. Dazu gehört, daß er sich ungesäumt, und ohne Zaudern daran macht, munter und junverdroffen darin fortsfahrt, und nicht eber davon abläßt, als bis er es so geschwind, als möglich zu Ende gebracht hat; es ist das Französisch expeditif,

Bey bem Rubrigen tommt es auf bie Rrafte an, bey bem Ausrichtigen auf ben Billen, die Entschloffenheit und bie Munterteit. Der schwache Greis ift nicht mehr fo rub, rig als er in feiner Jugend war; aber ber traat, saumselige, jaudernde, verbroffene Sungling ift nicht ausrichtig.

Es ift bem Borte Ausrichtig wie bem Borte Unftels lig ergangen; es hat fich fo wie biefes, in ber Bucherfprache felten gemacht, ob es gleich D. Abelung in feinem Borterbuche aufgeführt hat. Luther gebraucht es in feiner Sibels überfegung.

สหรับเมนาวง ร

Und Jerobgam mar aus rich tig.

1 Bon. 13, 23.

Es ift zu munichen, bas man es nicht ungergeben laffe; benn es bruckt einen richtigen und bestimmten Beguiff treffend aus, und die Eigenthumlichkeit des Ausbrucks, die zu ben erften und wesentlichten Schönheiten des Vertrages gehört, fann nicht statt finden, wenn der Sprachschaft nicht den nothigen Vorrath vaffenber Worter zu ben vorhandenen Begriffen darbietet.

Ruinen. Trummer. Scheiter. Wrack.

1. üb. Die überrefte von einem zerftorten Berfe.

II. 23. Ruinen find zuvörderst überreste von großen festen und unbeweglichen Werten, von Gebauden, Sausern, Triumphbosgen, Bruckenze. Erummer von großen und kleinen beweglichen wied unbeweglichen Wonn Gebner fagt: "Er ist zerbrochen, zer schon Krug, ba liegen die Scherben umber:" so konnte er eben h gut sagen, die Trummer, denn diese Scherben sind die Trummer bieses schönen Kruges.

Aber auch die überrefte unbeweglicher Berte find auch Erum mer.

Und follen wieder eure Cempel und Erophaen Beruhmte Erummer fenn-

Zamler.

Eine Ruine ift hiernachft das Ganze eines zerfiorten Wertes, 'das zwar noch da fieht, aber durch die Zeit oder durch Berwüftung so ift beschädigt worden, daß es seine ursprüngliche Schönheit versoren har, und zu seiner ursprünglichen Bestimmung unbrauchar geworden ift. Eine solche Ruine ist das ehemahls so prächtige Colysaum und mehrere andere Groaude, die das alte Rom perherrlichten.

3br Gotter! prachtig and Aninen Erhebt fich ener Pantheon.

"Ramler.

Gilpin giebt bem Mahler die gegründete Lehre, die Rutenen nicht gang gerfidtt darzustellen, damit sie noch Spuren ih, ter ehemahligen Größe und Schönheit zeigen, aber quch nicht zu wenig, damit man sie nicht für ein bloß ichlechtes und ver, nachläffigtes Prachtgebaude halten konne. Ruinen find ihm also gange aber zerftorze Gebaube.

Das fifte noch mehr in die Augen, wenn Ruine in feis them uneigentlichen Gebrauche von andern Werfen es fen ber Kunft ; wher der Ratur gebraucht wird, 3. B. von einem ichonen Blusmenfelbe, das burch die Zeit ober das Wetter gelitten hat.

Und als meiner Seele biefe Eben i Ruine und hermine und die Sonne als Bergangenheit, Gegenwart und Bustunft mit gleichem Lichte neben einander traten, fo fam mir das teben — plottich entziffert, entschieben bell und leicht und wie eine bammernbe erfrischende blumige Soms mer, nachmitternacht vor.

Joh. Paul Richter.

Da Ruine von dem Lateinischen ruere, gerfallen, her, tommt, Erümmer aber von Trumm, ein turges Stud von einem Ganzen, wie ein Trumm chen Licht, ein Stumpfchen; so ist auch nach der Etymologie eine Ruine ein zerfallendes Ganzes, und Trummer die von dem Zerfidren übrig gebile, benen Theile.

Bep Erummer entsteht bie Frage, ob es ber Plural von Erumm fen, wie Gr. Abelung behauptet, ober ob es auch einen Singular Erummer gebe. Im lettern Falle fragt es fich weiter; ob man ber ober bie Erummer fagen solle. Der gemeine Sprachgebrauch scheint für die Erummer zu entscheiden, und erklart fich baber auch für den Plural: die Erummern. Er hat aber große Autoritäten gegen sich. Denn Ramier sagt in der oben angeführten Stelle im Plural: die Erummer und Zacharia

Rann ich fie nicht auf biefem Erammer retten Go ferb ich wenigftens mit ibr.

Bollte man alfo im Singular bie Trummer fagen: fo mußte der Plural: die Erummern heißen, wie: die Ochwefier, die Ochwestern, die Feder, die Ader, die Abern ze. Indeß ist der Plur die Erummer von dem Singular: die Erummer nicht ohne alle Unalogie; denn man fagt: die Rutter, die Matter. Brad ift bas Gange von einem zerfieren und untauge lich gewordenen Schiff, Och eiter sowohl bas Ganze als jeder Theil, und zwar sowohl von einem Schiffe, als von jedem ans bern beweglichen hölzernen Werte. Dr. Abelung sugt, Brad sep nur im Niedersächsischen gebräuchlich aber es findet sich bereits auch in der Buchersprache und selbst in der Sprache der Dichter. So sagt einer unter den Klassischen von dem Basgen des Phaecous:

Dorthin fallen die Baum' und bott, von ber Beichfel ge, riffen,

Lieger die Ar', und bort die Gpeichen gerbrochener Raber, Weit aus fonellt in die Runde ber Wrad bes getrums merten Bagens.

Vog.

Das Ocheiter in ber angegebenen Bedeutung burch ben guten Sprachgebrauch gebilligt tep, tounte zwar zweifelhaft fceinen, und or Abelung hat es in feinem Worterbuche noch nicht aufgenommen. Indeg hat es eine große Autorität für fic.

> Lein Schiff wird erobert und feine, ju belaget Bon ber biuranfchenden Boge, verfinft, Reine flammt in bie bob' und treibet, Scheiter, umber uber gefunfenen Leichen.

> > Blopfod.

Benn der Lexicograph über den Sprachschas aus den Riafficen Schriftstellern Register führen muß: so konnte dieses Bort in dieser Sinnverwandschaft nicht übergangen werden. Der Dich, ter gebraucht es übrigens im Singular; es ist aber ungewiß, in welchem Geschlechte und mie welchem Plural. Sollte er im Singular die Scheiter und im Plural die Scheiter, nicht die Scheiter in sagen: so würde es die Anatogie für die Trämmer im Singular und Plural vermehren.

и. ч из .....

#### Ertennen. Zennen.

(Ractrag ju Ebeil 2. Scite 186.)

Die angegebenen Unterschlebe biefer benben Borter laffen fich beutlicher machen, wenn man fie auf folgende allgemeine Bestriffe jurud fuhrt.

Rennen heißt mit ben Mertmahlen und Rennzeichen einer Sache befannt feyn und fie im Gebachtniß haben; Ertennen fie an diefen Mertmahlen und Rennzeichen und vermittelft berfeb ben von andern unterscheiben.

Es giebt ein Kennen und Erfennen des Berftandes, es giebt aber auch ein bloges sinnliches Rennen und Erfennen, und dieses fehlt auch den Thieren nicht. Ein hund erstennt seinen herrn, bas ift, er unterscheidet ihn und findet ihn aus vielen andern Menschen heraus, benn er ist mit den Rennzeischen, wodurch er sich von andern unterscheidet, bekannt, mit seinem Geruche, mit seiner Gestalt, mit seiner Stimme, die er riecht, sieht und hort.

Ein Dofe tennet feinen Beren und ein Efel bie Rrippe feines Beren.

Jef. 1, 3.

Man tennt einen Menfchen, wenn man mit felnen Gefichtstügen, feinen Mienen und Gebarben, feiner Stimme u. f. w. betannt ift, und diefe Rennzeichen im Gedachtniß hat, und man ertennt ihn baran, wenn man ihn fieht und fprechen hort.

Bu bem Rennen und Ertennen burch ben Verstand wird erfodert, bagiman sich bewußt feyeigu welcher Art und Gatiung ein Ding gehört. Man maßt alfpimit den Merkmahlen dieser Art, und Gattung bekannt seyn; und fie im Gedachtnis barben, ober man muß se' ten'nen, und man muß se an dem einzelnen Dinge unterscheiben und wahrnehmen, wenn man es ertennen will.

Der Botaniter tennt eine Pflanze, wenn er mit ben Rennzeichen ber Art und Gaetung, wozu sie gehört, bekannt ift,

und ertaunt fie j. B. für eine spiren, wenn er bie Rennzeis den biefer Gattung an ihr mahrnimmt und unterfcheibet.

Ans ben Mertmahlen ber Dinge werden die Begriffe von bemfelben zusammen geseht. Wer also einen beutlichen Begriff von einem Dinge hat, der kennt es; und wenn er fich der Mertmable dieses Begriffes an demselben bewußt wird, so erstennt er es.

Ber einen beutlichen Begriff von einer Sache hat, der tam auch über dieseibe urtheilen; und so heißt Etwas fur ein gewisses Ding extennen, urtheilen, baß ihm die Eigenschaften seiner Art und Gattung zukommen, ober, wenn es ein einzelnes Ding, eine einzelne Person ift, die wir kennen, urtheilen, daß sie diese Person sep Merope kannte ihren Sohn nicht, sie erkannte ihn baher auch nicht, als er unter einem fremden Nahmen vor ihr geführt wurde. Ereusa, in einem andern Trauerspiele des Euripides kannte die Rieidung des Jon, und als er in derselben vor ihr erschien, erkannte sie ihn an biesen Merkmahlen für ihren Sohn.

Wen man babet gar nicht tennt, von wem man nichts weiß, wer uns ganz fremd ift, ben tonnen wir auch nicht für das ertennen, was er ift. Ein Bacer tann daher seinen Pohn nicht harter verwerfen, als wenn er sugt:

36 bein Bater! 36 fenne bich nicht. Gotter.

Das nahmliche gilt von ben Gegenstanden bes reinen Berftandes. Wer von biefen teinen richtigen und deutlichen Begriff hat, wer fie also nicht tennt, der tann fie auch nicht für das ertennen, was fie sind; so wie ber, welcher einen solchen riche tigen deutlichen Begriff hat oder ihn tennt, einen Gegenstand des reinen Berftandes für das ertennen wird, was er ift, und ein jedes anderes Ding, welches dieser Gegenstand nicht ift, auch nicht bafür ertennt.

Bir erkennen den Jupiter nicht für Gott; benn wir tennen ben mabren Gott; ber griechliche Pobel hielt ibn für einen Gott; benn er tannte den wahren Gott oder bas hochfte ... Eberbarde Worterb. 5. Th. Xa Befen

Wefen nicht, er hatte teinen richtigen beutlichen Begriff von bemefelben.

Man erkennt alfo, nach bem beutschen Sprachgebrau, de, unsinnliche Dinge, oder folde, die wir bloß mit dem Berftande kennen oder von denen wir teine Begriffe durch ble. Sinne, sondern blog durch ben reinen Berftand, haben. So sommt das Wort Erkennen haufig in Luthers übersetung der Sibel vor-

Das ift bas emige Leben, bag fle bic, baf bu allein mabrer Gott bift, und ben bu gefandt haft, Icfum Chriftum erfenuen.

Joh. 17, 3.

Es giebt affo nach bem allgemeinen Sprachgebrauche eine Erkennenis des Unfinnlichen. Das diese Erkennenis teine finnliche sey, versteht sich von felbst, und nach Luthers übersetzung erkennt der Mensch das Unfinnliche nicht finnlich.

Der naturliche (finnliche ψυχικος) Renfch vernimmt nichts vom Geifte Gottes (von bem Ueberfinnlichen) es ift ihm eine Rhorheit, und tann es nicht er fennen; benn es muß geiftlich (mit bem Berftande) gerichtet (bei urtheilt) fepn.

1 Cor. 2, 14.

Seine Fehler tennen heißt, wiffen, daß es Fehler find; feine Fehler ertennen, heißt: urtheilen, daß man fle an fich habe, und etwas, das man an fich hat, fur einen Fehler erf tennen, urtheilen, daß es ein Fehler fep oder zu einer gewiffen Art und Gattung von Fehlern gehore.

' Silz. Geitziger. Barger. Zabsüchtiger. Anider. Nachtrag zu Eh. z. G. 55.

Sabfucht brudt das übermaaß im Erwerben und Debmen, Rargheit im Geben, Beig und Filzigtelt in beyden aus. Der Fehler, welcher ber Kargheit entgegen ftehet, ift bie Berschwendung. Das ift auch in dem uneigentlichen Gebrauche dieses Wortes ber Fall. "Der Lehrer, fagt Quin, stiltan, muß das Lob an seine Schiler weber karg noch "verschwenderisch austheilen." (Ink. or. L. II. c. 2. §. 6.)

Der hochfte Grad ber Rargheit ift die Anideren. Der Rnider such in seinen Ausgaben das Unendlichteine zu retten; erift arg bis auf die unbeträchlichste Unterabtheilung einer Sache, die kaum noch einen Werth hat; er spaltet ein Rummels torn, wie Plutarch sagt, und die Griechen nannten den Anider zumvonziens, denn ein ganzes Rummeltorn ist ihm noch zu viel; und davon hat man diesem hohen Grade der Rargheit ohne Zweisel von Aniden den Nahmen der Anider zey gegeben.

Bie fich ber Knider von bem Rargen unterscheibet, so unterscheibet fich ber Filz von bem Geigigen. Der Geigige nabmlich ift ein Filz, so fern ber tleinste Gewinnihm nicht zu flein, und bie geringfte Ersparnif nicht zu gering ift; die Griechen nannten baber die Filzigkeit uneodogia bas Cammeln bes Rleinen. Diese Angstichkeit über Rleinigkeiten, biese Beschäftigung damit und ber Werth, ben sie ihnen bey legt, sind Zeichen einer kleinen Seele, und machen baber ben Knider und ben Filz verächtlich.

Der Fils macht fich aber noch verächtlicher durch die nieberträchtigen Mittel, beren er fich bedient, um ein unendlich Kleines zu gewinnen. Er tennt teine Gesete der Ehre, der Freundschaft, der Gefälligkeit, er ift gleichgultig gegen Achtung und Berachtung, so bald nur ein Drever zu gewinnen oder zu sparen ift. "Der Filz, sagt Theophrast \*), trägt tein Be-" benten, wenn seine Freunde in seinem Sause ein Pikenik ha-" ben, sich eine Kleinigkeit, sey es auch nur eine halbe Obose, " Wiethzins für den Gebrauch des Speisezimmers geben zu salassen."

Der Fil; macht fich also nur verächtlich; benn er begnügt fich mit Rleinigkeiten, und die Mittel, die er gebraucht, find bloß niederträchtig; ber Geitige geht auch auf großen Ges

winnst und große Ersparnis aus, und die Mittel, die er bagu anwendet, können auch ungerechte, graufame seyn. "Benn man, ihm wegen der Geburt eines Kindes Glud wünscht; sagt The o. "phrast, so erwiedert er, das wäre alles recht gut, aber bas "Lind bringt mich um die Hälfte von meinem Bermögen." (Char, oth. c. XIX.)

Roch icanbiider ift ber Geighals in einem alten griedifden Epigramm.

Meberrechnend die Roften bes Lindes, blieb es am Leben, Birft es nach feiner Seburt, Aulus ber Seighals ins Deer.

Anal. vet. poët. graec. T. II. p. 338. Ed. Brunk.

Diefen Glenben einen Filg gu nennen, mare viel zu med nig, et ift ein fcanblicher, verabschenungemurbiger Geig. hals.

Benn ber Gels fligigteit genannt wirb, so fern er bem sittlichen Gefühle eben so widrig ift, als der Schmutz und das Etelhaste den außern Sinnen, und wenn er deswegen ein sch ut ig er Geis, avarice sordide, genannt wird: so konnte man denken, daß das Wort Filz von einem Stammworte konnte bergeleitet werden, von dem sich noch das Englische Filth, Schmutz, erhalten hat. Es kenn aber auch ein uneigentlicher Ausbruck seyn, der in seiner eigentlichen Bedeutung ein grobes, schlechtes Tuch bezeichner, woran sich der Geisige so gleich aus kündigt, als man ihn nur erblickt.

## Berzeichniß

ber in diesem funften Theile vortommenben Worter.

|                   | . 2     | br .              |               |
|-------------------|---------|-------------------|---------------|
|                   | Seite.  | : \               | Geici;        |
| Mas .             | 98      | Munehmlichfeit    | en . 355      |
| Abborgen          | ' 60°   | Anschwärzen       | 25            |
| Abbrennen .       | 95      | Anfiellig         | 363           |
| Mbbruch           | #23     | Antrieb           | 355           |
| Mbermahl .        | 245     | Anmenben          | 259           |
| Abfenern          | 95      | Anjabl            | 154           |
| Abgunft.          | 168     | Anzeige           | 150           |
| Mbgeiden          | 157     | Muzeiden          | 150. 154. 262 |
| Achten            | 157     | <b>A</b> rgliftig | 81            |
| Ader              | 119     | Argwobs           | 176           |
| Adern             | 233     | Arje.             | 315           |
| Mfect.            | 57      | arjofo            | 311           |
| Miberm            | 831     | Artig ;           | 247           |
| Allerlen          | 112     | ar .              | 355           |
| Allgemach         | 213     | Aufgeraumt        | 9\$           |
| <b>A</b> flmáblig | 912     | Aufgewedt .       | 195           |
| <b>X</b> n        | 19      | Aufmaden          | 264           |
| Anbenten          | 154     | Aufrichtig        | 226- 264- 346 |
| Angenehm          | 7:      | Auffdließen       | 264           |
| Anmuth            | 72- 355 | Muffcueiben       | 305           |
| Anmuthig          | 3,55    | Aufschrift        | 43            |
| Manchmen          | 228     | Mufthun           | 264           |

|                    | Geite,   |                  | Seite.     |
|--------------------|----------|------------------|------------|
| Mugenblidlich .    | 298      | Aufrichtig       | 361        |
| Ausbünftung        | 3 1 3    | Musfegen .       | 108. 150   |
| Muslegen           | 57       | Ausspruch        | 195        |
| Aneloiden          | 95       | Murefteben .     | 57         |
| Muslofen           | 97       | Austilgen        | 95         |
| • •••              | 1 2      | <b>3.</b>        |            |
| Baden freich       | 137      | Benadrichtigen . | 150-154    |
| Banbigen           | 131      | Benennen         | 240        |
| Baurisch           | 294      | Bericht          | 150        |
| Bahn               | 271      | Berichten .      | 450        |
| Balb .             | , 293.   |                  | 182        |
| Barmbergig         | 182      | Befching         | 334        |
| Barmberzigkeit     | 181      | Beugen (fic)     | <b>#39</b> |
| Bebenfen           | 212      | Beurtheilen      | 259        |
| Bebenflich         | 172      | Beute            | 334        |
| Bebieuen (fic)     | 259      | Bewegen (fich)   | 347        |
| Bedienter          |          | Bep .            | 235        |
| Bebrangnif         | 57       | Gepleib          | 182        |
| Bedürfen           | 254      | Bepfpiel .       | 188- 203   |
| Befrepen           | 359      | Bezahlen         | 89         |
| Befugnig'          | 340      | Bejahlung        | . 89       |
| Segeben .          | 98       | Bezirk           | 359        |
| Begehren           | 98       | Blatt            | 29         |
| <b>S</b> egierde   | 98       | <b>₹</b> ios     | 255        |
| Begreifen          | 100      | Olof `           | ' 236      |
| Begütert           | 350      | Bbfer            | 360        |
| Bebente            | 292. 331 | Borgen           | 60         |
| Bebergt .          | 205      | Bosbafter .      | 360        |
| Befanntmaden       | 263      | Grauden.         | <b>±54</b> |
| Befanutmadung      | 150      | Grennen          | , 87       |
| Belachenswerth     | 4. 301   | <b>Grud</b>      | 195        |
| <b>B</b> eleibigen | 169      | Giden (fic)      | 239        |
| Beleibigung .      | 169      | Barbe            | , 33       |
| Belohnen           | 19       | Gubier           | 69         |
| Belohnung 88.      | 89 306   | Burles?          | 4. 301     |
| Scmittelt          | . \$50   | • •              | •          |

### Registet.

C

| Eaville:         | 311      | Ceremonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1\$\$    |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                | 3        | <b>).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Dampf            | 923      | Dirne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 162    |
| Darben           | 1116     | Drangfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 757      |
| Debnen           | 344      | Duft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123      |
| Denten           | 164. 212 | Dulben -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57       |
| Derb             | 292      | Dummfopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$22,    |
| Devise           | 43       | Dunft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313      |
| Dichtfung        | F . 301  | Durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179      |
| Diener           | *        | Durchbenfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 312      |
| Dienft           | 69       | Duiften '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16       |
| Dingen           | 164      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
| ı                |          | Ę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        |
| ۇt `             | 340      | Entfagen (fic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98       |
| Cheleiblid       | 48. 232  | Entidlus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334      |
| Chre             | 363      | Entiduteigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ′ `340   |
| Ehrlich .        | 344      | Entfleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118      |
| Eiferfuct        | 168. 239 | Entwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117. 334 |
| Einbildungefraft | 284      | Entzüden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98       |
| Eingehorner      | 1.5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164      |
| Cinheimifdet     | 1 . 15   | Erbeuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334      |
| Cinige           | 711      | Erborgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60       |
| Einffinfte       | 858      | Erbulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 57     |
| Eitel            | 34       | Ergenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98       |
| Clend            | 57       | Ergiebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350      |
| Empfangfchein    | 329      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110      |
| Empfinbung       | 57       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368      |
| Entbebren        | 1 167    | and the second s | 57       |
| En theden        | 262      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97. 369  |
| Enthaltsam       | 127      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262      |
| Enthaltfamfelt   | 127      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309      |
| Entlebnen . *    | 60       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 1      |
| Entrathen        | 167      | Errbthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360      |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ectrages |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| •                   | Ceite,      |                   | Seite.        |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Ertragen            | 57          | Erwähnung         | 153           |
| Ermähnen            | ¥53         | Ctliche           | 111           |
|                     | g           | · ·               | ` '           |
| gabrif '            | 123         | Folter            | 126. 271. 319 |
| Saction             | 971. 360    | Foltern           | 317           |
| Sabriáffig          | \$2· 217    | &reube            | 98            |
| Saffen              | 100. 236    | Freudig           | 9\$           |
| Saul                | 34. 217     | greubigfeit       | 98            |
| ganien.             | 190         |                   | 64. 75        |
| ₹cфten              | 359         | Freundschaft      | 67            |
| Seblen              | .118        | Frevelthat'       | 176           |
| Sebler .            | 118         | Freper            | <b>§</b> .9   |
| Sehlerhaft          | E 1 8       | <b>E</b> rengebig | 165           |
| Seld                | 18          | Frepmuthig        | 826. 264      |
| Scucht .            | 231         | Friede            | 362           |
| Seuer .             | 87.         | Frisch            | 245           |
| Filz                | 379         | Froblic           | , 98          |
| <b>8</b> 6 <b>0</b> | 289         | Froblidfeit       | 98            |
| flamme '            | 87          | Fruchtbar         | 7 359         |
| <b>T</b> latterbaft | 55          | Frugal            | · 129         |
| Blatterbaftigfeit   | 55          | Frugalität        | 129.          |
| Bleischer           | , 158       | Frúbjabr '        | 60            |
| Blieben             | 149         | Frühling.         | 60            |
| Sliegen.            | 359         | Führer            | . 60. 98      |
| Blimmern            | 60          | gurchtfam         | 239           |
| Tlufter u           | 338         | Supfeln           | 60            |
| Flugs               | <b>*9</b> * |                   | •             |
|                     | e e         | <b>3.</b> `·      | •             |
| Saftmal             | 105         | Sebrauchen        | 259           |
| Saftgebot           | 105         | Ged               | 10. 231       |
| Gaul `              | 276. 360    | Bebanfen          | 164           |
| Seben '             | 182         | Gefällig          | 216           |
| Geberbe             | 164         | Gefälligfeit      | 69            |
| Gebrechen .         | 118         | Befällig fepn     | 216           |
| Bebraud .           | 188         | Sehirn            | 125           |

Sebulfe

## Stegister.

|                     |              | `               |         |
|---------------------|--------------|-----------------|---------|
| •                   | Seite,       | ,               | Eeil    |
| Gebülfe             | 181          | Gemahrmerben    | . 15    |
| Beiflider .         | 271          | Sewalt          | 10      |
| <b>Belbiger</b>     | . 370        | Bewohnheit 🧀    | 18      |
| Delag               | 105          | Bewohnheit fenn | 27      |
| Gelb                | 196          | Glangen         | 6       |
| Geleprig            | 363          | Glauben         | 16      |
| <b>B</b> eliebter   | 69           | Glimmen.        | 8       |
| Setinde-            | . 60         | <b>छ।14</b>     | 26      |
| Gellen              | 31           | Giåben .        | 8       |
| Betuften laffen (fi | <b>d)</b> 98 | Bottesbienft    | 35      |
| Semach .            | 20. 60       | Bottesverehrung | 35      |
| Demálbe '           | 106          | Sottlofer `     | 36      |
| Semein              | 198          | Brazie          | 75. 35  |
| Semuthebewegung     | 57           | Breifen         | . 83.   |
| Ben.                | . 208        | Grenje          | 12      |
| Senau,              | 311          | Brillenfanger   | . 28    |
| Sepránge            | 301.310      | Stob 1          | 29      |
| Gerúcht             | 918          | Brogfprederep   | 30      |
| Bejang '            | 311          | Brundfag .      | ,13     |
| Gefdwind            | 292          | Sunftling       | , 1     |
| @cle#               | 138. 346     | Out fenn        | ₹`6     |
| Defpenft            | 301          | Ontthátig       | 16      |
| Befade '            | · 3.4.6      | •               |         |
|                     | <b>.</b>     | <b>ე</b> .      |         |
| Saaren (fic)        | 147. 205     | Begen           | . 27    |
| Pablüchtig.         | 37.0         |                 | 34      |
| - Paber             | 40. 98       | Berumfdmarmer   | 1       |
| Páufig              | 264          |                 | . 1     |
| Pauten              | 137. 205     | •               | , 1     |
| Hager               | 102          | •               | 165. 2" |
| Hallen'             | 31           | Bergbaft        | 2(      |
| Hundeln             | 102          | · · ·           | 2(      |
| Hang                | 239          |                 |         |
| Harnisch            | 271          | - ·             | 11      |
| Haus                | 271          | Poffichfeit     | • •     |
| Paushalterifd       | 334          | Dolb            | 3       |
| •                   | - •          | •               |         |

# Regifter.

|                         | •          | •              |          |
|-------------------------|------------|----------------|----------|
|                         | Seite.     |                | Ceile.   |
| Soldfelig               | 355        | Humanitat      | 157      |
| Poldfeligfeit '         | 355        | Hure           | . 157    |
| Pábjo                   |            | Hurtig -       | 292. 331 |
|                         |            | <b>3.</b>      |          |
| Jähling                 | . 192      | Prethum        | 167      |
| Jammet                  | . 57       | Júnger         | 4.6      |
| 3est                    | 255        | Zinu           | `245     |
| Inne werben             | 157        | Jungfer        | . 1 92   |
| Juschrift -             | 43         | Jungfräu       | 102      |
| ÷ 5                     |            | <b>R.</b>      |          |
| <b>L</b> ámpfe <b>a</b> | 359        | Robolb         | 301      |
| Raiferthum              | 349        | Sonigreid      | 349      |
| Rarger                  | 1 370      | Rbrper .       | 48       |
| Raften                  | 10         | <b>L</b> omifc | 4. 301   |
| Rauterwalfc             | 360        | <b>L</b> oth   | 188      |
| Rebrigt                 | . 164      | Rreis          | 359      |
| Rentuen                 | 368        | Rreng          | 57       |
| Rennzeichen             | 157        | Rrappel        | ,13      |
| Rife                    | 10         | Lummerlic      | 254      |
| Riotiden                | 288        | Lúhn           | 205      |
| Rlauben '               | 225        | Kúbuheit       | 205      |
| Rieinmuthig             | <b>±39</b> | Adra <b>s</b>  | . 27 E   |
| Rlopfen                 | <b>298</b> | Rufte .        | 346      |
| Luecht                  | ' 51       | Rundbar        | 3 1      |
| , Snider                | 370        | •              |          |
| •                       |            | <b>{.</b>      |          |
| Laben                   |            | <b>L</b> ahm   | Ĩ2       |
| Lache                   | Í          | Land           | 1,2. 13  |
| 2åderli <b>d</b>        | 4. 301     | Lande          | 13       |
| Ladep                   | 8          | Lander         | 13       |
| Labe                    | 10         | Landesfind     | 15       |
| Laffe                   | 10         | Landlaufer !   | , 16     |
| Lage                    | 10         | Landfreider    | 16       |
| -· <del>-</del>         | •          |                | Langer   |

|                | . Seite.    |                  | Seite,         |
|----------------|-------------|------------------|----------------|
| Langeweile `   | 16          | Leibeigener      | 5 I            |
| Lángs          | ` 19        | Leiblic          | 48. 232        |
| Langfam -      | 20          | Leiche           | 50             |
| Lappen         | 20. 98      | Leidnam .        | 50             |
| Larm.          | 30          | Leichtfertig 5   | 1. 53. 54. 207 |
| Larve          | 21. 126     | Leidtfertigfeit  | . 51           |
| Lists          | 23          | Lei Otfinnig     | 55             |
| Lag            | 134, 195    | Leich:finnigfeit | 55             |
| 2aft -         | 22          | Leid ,           | . 56           |
| Lafter         | 23. 24      | Leiben           | 57             |
| Lafterhafter   | 23          | Leibenfcaft      | .57            |
| Laftern        | 25          | Leiben           | 57. 60         |
| Lafterung .    | 35          | Leife            | 60             |
| Lau            | 28          | Leiten           | 60. 98         |
| Land           | 19          | Lenten           | 60, 98         |
| Laufen         | 357         | Leng             | 60             |
| Laulich .      | *8          | Lernen           | . 100          |
| <b>L</b> auten | 3 I         | Leuchten.        | . 60           |
| Lautbar        | 3 I         | Leugnen          | 61             |
| Lautet `       | 32. 34. 355 | Leute            | 6a. 157. 271   |
| Lauter#        | 33          | Leutfelig        | 64. 75         |
| Lebend .       | 34          | Lieben           | 64             |
| Lebenbig       | 34          | Liebe            | 65, 67         |
| Leben fart     | 35          | Liebesbien ft    | 69             |
| Lebhaft        | 195         | L ebhaber        | 69.            |
| Leblos         | 35          | Liebfofen        | 71             |
| Lechien        | 36          | Lieblic          | 72             |
| Ledig          | . 36        | Liebling         | 72. 74         |
| Leer           | 36. 39. 262 | Liebster         | 69             |
| Leere          | 40          | Liebreich        | 64. 75         |
| Lefge          | 78          | Liebreis         | 75             |
| Legen          | 41          | Lieb             | 310            |
| Legenbe `      | 43          | Linbern          | 77. 165        |
| Lebuca.        | 43          | Lippe            | 78             |
| Lebren         | 44          | Lift             | 79.331         |
| Lehrling.      | 46          | Liftig           | 81             |
| Zeib -         | 48          | Lipree           | 81. 195        |
| •              |             | · ·              | Loben          |
|                |             |                  | 2000           |

| -             |             | ••               |              |
|---------------|-------------|------------------|--------------|
|               | Seite,      |                  | Seite.       |
| Żов           | 83. 306     | Lofen            | 95. 97       |
| Loben         | 83.306.363  | Losmaden         | 95           |
| Loden         | 86. 355     | Losfagen (fic)   | 9 \$         |
| Lobern        | 87          | Luber            | ' 98         |
| Lobe          | 87          | Lúde             | 40           |
| 2obn          | 88. 89. 306 | Lumpen           | 10. 98       |
| Lobnen        | 89          | Laft             | ^ 9 <b>8</b> |
| Loos          | 91, 92 266  | Luft haben       | 98           |
| 208           | 94. 328     | Lufte            | 98           |
| Losbrennen    | 95          | Luftern fepn     | 98           |
| Lose          | 54. 95      | Luftig           | 98 195       |
| Losfenern     | 95          | Luftigfeit .     | 98           |
| Lofden        | 95          |                  | ŕ            |
|               | *           | n.               | • •          |
|               | · 2         | μ.               |              |
| Maal .        | . 102       | Mannhaft ,       | 121. 12j     |
| Maden         | 101         | Männlich         | 121. 123     |
| Macht .       | 102         | Mannichfaltig    | 122          |
| Mabden .      | 102         | Mannebild        | 120, 123     |
| Magb          | . 102       | Manneperfo#      | 120 123      |
| Mager         | 102         | Manufaktur       | 1 2 3        |
| Mahl          | 105         | Mark (vie)       | I 24         |
| Mablen        | . 105       | Mark (das)       | 125          |
| Mableren      | 106         | Marfischreper    | 318          |
| Mahnen        | 110         | Marid (bie)      | 195          |
| Matein        | 108. 150    | Marter 1'26.     | 271. 319     |
| Manche        | 111         | Marter#          | .319         |
| Manderlep     | 112         | Macke            | 21 - 126     |
| Mangel        | 118         | Maffe            | 126          |
| Dangel baben  | 116         | Missig 127. 119. | 131. 132     |
| Mangelhaft    | 118         | Mafigen          | 141. 134.    |
| Mangel leiben | 116         | Mág:gfeit        | 127. 129     |
| Mangela       | 116. 118    | Mağigung         | 133          |
| Manier        | ii4         | <b>R</b> aterie  | . 126        |
| Manieren      | 112         | Diett            | 134 195      |
| Mant .        | 118         | Maul             | 135. 194     |
| Rans          | 120. 123    | Bauffdelle       | 137          |
|               |             |                  | Maur         |
|               |             |                  |              |

#### Steatfte f.

| , ·:                 | , Seite.                              |                 | · Seite.                 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Maur                 | :194                                  | Difgunst        | 168, 239.                |
| Maufen               | 837- 334                              | Diffanbeln'     | 169                      |
| Mauftern:            | 137. 205                              | Mighandlung     | 169                      |
|                      | 137. 138. 346                         | Digbelligfeit   | 176                      |
| Meet                 | 140                                   | Diffennen       | 171                      |
| Debr                 | 147                                   | Mifflang        | 14 1172                  |
| Meiben '             | 149. 150                              | Miffaut.        | P 278                    |
| Meifteris .          | 108, 150                              | Miflid .        | 172                      |
| Melben .             | 150. 153. 154                         | De flingen      | 174                      |
| Melbung              | 150- 153                              | Mifmuth         | 174                      |
| Menge '              | 154                                   | Mifrathen       | 174                      |
| Rengen               | . 195                                 | Miftranen       | 276                      |
| Menfaku              | 62. 157. 271                          | Migvergnügen    | 167. 176                 |
| Menfcheit            | " 157                                 | Migverstand     | 178                      |
| Menschlickeit        | 1 1257                                | Migeerftán buif | · 278                    |
| Rerfen               | 257                                   | Misserfteben    | 178?                     |
| <b>Rerfmahl</b>      | . 157                                 | Wit .           | 179. 186                 |
| De ge                | 357                                   | Mitarbelter     | 181                      |
| Metger               | 155                                   | Mitleiben .     | 1857                     |
| Mendelmorb           | . 160-1195                            | Mitleibig .     | 182                      |
| Meuterep             | <b>™#6</b> s                          | Mitmachen       | 183. 112.                |
| Meynen               | 164. 405                              | <b>Mittel</b>   | 184 186                  |
| Mennna               | 164. 205                              | Mittheilen      | 1.8 %                    |
| Miene                | 9                                     | Mobe _          | 188;                     |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Model           | 138. 203                 |
| Miethe               | 169                                   | Boper           | 188. 189                 |
| Milde                | 131. 132.                             | Mobern          | 190'                     |
| Milbern              |                                       | Mobern (ben Cor |                          |
| Mildthätig           | . 164.                                | · letten Splbe) | 1971. 445.               |
| Mia:                 | 169                                   | Mbgen           | 193                      |
| Mischen              | 1447                                  |                 | 194                      |
| Migbeuten            |                                       | Montur          | 31: 195:                 |
| Miffen               |                                       |                 | 8,189, 195°<br>160, 195° |
| Wiffehat             | 176                                   | Morb ,          |                          |
| Mißfallen            | 167. 276P                             |                 | 197                      |
| Missiaden<br>Missiff | . जा <b>ड्र</b> ाई                    | Mide .          | 134. 195<br>135. 195     |
|                      | . •                                   |                 |                          |
| Sberyards B          | Borterb Th.                           | <b>26</b> \$    | Runbart                  |

### · Reg'iften

|                    | * Seite.   | •• •              | Seite,                |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Mundart.           | 195.       | Migen '           | 198                   |
| Munter             | : 195      | Mitern.           | 137, 205              |
| Rúnie              | •          | Mythig            | 205                   |
| Murbe              | 196        | Muth .            | 105                   |
| Dafter             | 188. 203   | Muthmafen         | 164. 205              |
| Dufe baben         | 197        | <b>Ruthmagung</b> | 205                   |
| Mifig gebn         |            | Muthmille .       | 5 <b>I</b> .          |
| Mußig fepn         | . 197      | Muthwillig        | 51: 107               |
| • .                | :          |                   | r r                   |
| * * * *            | 9          | <b>?.</b>         | ,                     |
| <b>Rad</b>         | , 201      | Rafeweis          | . 229                 |
| Nach undenach      | 212        | Nas               | .r 29 T/              |
| Rachahmen          | 183. 2,12  | · ·               | 231                   |
| Rachbenten         | 212. 214   |                   | 8. 226. 232           |
| Radgeben           | 215. 216   | •                 | , <b>2 3 S</b> .      |
| Nachgiebig         | 215. 216   |                   | 236. 238.             |
| Machgrubeln        | - 214      |                   | 168. 239              |
| Rachfommen         | 217- 223   | Reigen (fic)      | ~~a 39                |
| <b>Rec</b> lassing |            | Reigung.          | € 2 1 <b>3 3 9</b>    |
|                    | 3.212.217  | Rennen .          | . 240                 |
| Nadriot :          | 150 218    | Rets .            | . 241                 |
| Radieben           | 215, 220   | Rettigleit ,      | 841                   |
| Radiesen           | 224        | Bea               | 191. 245              |
| - Machlichtig      | 815. 220   | Reubegierbe       | . 24.2:               |
| Radfinnen          | 214        |                   | : 245:                |
| <b>Rachtbeil</b>   | ,. 323     | Rencs             | 245                   |
| Rechthill          | . 317      | Beuerung.         | ; 245                 |
| Nachwelt.          | \$17. \$13 | Rengier           | & 1. ( <b>3 4/3</b> ) |
| Nact               | 2 2 6      | Rengierig         | 229                   |
| Ragm               | 295        | Neuigleit         | 245:                  |
| Raben .            | 225        | Reutral           | her. 247              |
| Mabern .           |            | Rie:              | .252                  |
| Rais . 236         |            | Niebergefchlagen  | 16 78392              |
| Narbe              |            | Riebertnichtig    | nell#5#d              |
| Natt ' :           |            | Niedia            | 15 E. B. 473          |
| Marrisch           | #3F.       | Niebris           | F: 447.7              |

302

| • •            |        | Seite.     | •              | Beite.   |
|----------------|--------|------------|----------------|----------|
| Riebrig 251.   | 253.   | go         | Môthigen .     | 254      |
| Miemahls       |        | 5'2        | Nun            | 255      |
| Nimmer         | •      | 3 5 2      | Nur            | 255      |
| Roth           | : .    | 57         | Nugbar '       | 3 257    |
| Nothdurftig    |        | 254        | Rugen (ber)    | . 258    |
| Rothwendig     | 253.   | 354        | Nuşen          | 259      |
| Nôthig.        | 253.   | 54         | Nútem `        | 258      |
| Mothig baben   | •      | 54         | Núplic 😭       | 257      |
|                |        | 2          | <b>).</b>      | * ?      |
| Dberflädlich   |        | 60         | Dit            | 265      |
| Dbliegenheit ' | ;      | 79         | Dhne           | 265      |
| Debe           | 39.    | 62         | Dhugefahr      | 266      |
| Definen        | • :    | 64         | Dhrfeige       | : 137    |
| -Derter        | ٠ .    | 70         | Drbentlich     | . 266    |
| Dffenbaren     | 3      | 62         | Drt            | 267      |
| Offenbergig    | 226.   | 64         | Drie           | 270      |
| •              | ,      | g          | <b>).</b>      | ,        |
| Pacten .       | 165.   | 71         | Phentafie .    | 284      |
| #acht          | 1      | 165        | Phentaft       | 287      |
| Palaft '       | 2      | 71         | Phlegmatif     | 28. 217  |
| Pakzer         |        | 71         | Pinfel .       | 288      |
| Parthen        | 271.   | 60         | Plagen         | 321      |
| Pein 126.      | 271.   | 19         | Plage          | 288. 321 |
| Peinigen       | :      | 19         | Plappern       | . 288    |
| Perfonen 62.   | 157. 2 | 71         | <b>Blats</b>   | 259. 282 |
| Pfab           | 2      | 71         | Planbern       | 288      |
| Pfaffe         | :      | 71         | Plat 267.      | 290. 337 |
| Pfand          | · :    | 75         | Ptoglic .      | 292      |
| Pfarrer        | ٠,     | 71         | Plump          | 292. 294 |
| Pferd          | 276.   | 360        | Pobelhaft      | 298      |
| Pflegen        | 2      | 78         | Фофен          | 298      |
| Pfict          | :      | 79         | Poefie         | 301      |
| Pflügen        | 4      | 82         | Poltergeiß . , | 301      |
| Mindl          |        | I          | Pomp           | 301. 314 |
| Pfulcher       |        | 8 2        | Poffierlich    | 4. 30 E  |
| Pführ          | v      | <b>ا</b> ر | Pract          | 301. 310 |
| ı . <b></b> .  |        |            | <b>5</b> 6 2   | Prablen. |

|                  | •                |        |              | -              |
|------------------|------------------|--------|--------------|----------------|
| **               | ′ 4              | Beite; |              | . Seite.       |
| Prablen          | 301.             | 305    | Prophet      | 306            |
| Prablerep        |                  | 310    | Prophezenen  | 306            |
| Prangen          |                  | 301    | Brophezehung | , 308          |
| Prunk            | 301.             | 310    | Prufen       | 309            |
| Prunfen.         | V.               | 301    | Pfalm        | RIE            |
| Prediger         |                  | 2.7 I  | Pünftlich    | 311            |
| Picis ,          | 83.884           | 306    | Puş          | 313            |
| Preifen          | <b>2</b> 3. 306. | 363    | Pugen        | 313/ 317       |
| Priefter         |                  | 271    |              |                |
|                  |                  | Ś      | Á. ´         |                |
| Quadfalber       |                  | 318    | Quengeln     | 915            |
|                  | 271.319.         |        | •            | 316            |
| Qualen           | 319.             |        | Quitt        | 95. 328        |
| Qualm            | 323.             | 335    |              | 329            |
| Quelle           | 3-3              | 343    |              |                |
|                  |                  |        | <b>X.</b>    | <i>(</i> .     |
| Rånfe            |                  |        |              | 044            |
| Majo             | 79.              | 331    | Reben        | 344            |
| Rafend           | 292.             |        | Meebe .      | 346            |
| Raferen          |                  | 33'I   | Regelmäßig   | 138.346<br>266 |
| Raft             | 333              | 331    |              |                |
| Raften           | 2 2 2 2 2 2      | 360    |              | 347            |
| Mathfam          |                  | - ,    | Regierung    | . 349<br>349   |
| <b>Rathiolus</b> |                  | 334    | Neid         |                |
| Ranh :           | 1                | 334    | Reichaltig   | 349350         |
| Manben           |                  | 33.4   | Reif .       | 350            |
| Mand-            | 137.             | 334    | Reibe        | 350<br>352     |
| Raum             | 323.<br>290.     |        | Reiben (ber) | 354            |
| Raunen           | 2 y.v.           | 338    | Rein 32      |                |
| Meal             |                  | 338    | Reinheit     | 241            |
| Recht (bas)      | •                | 340    | Reinigen     | 32             |
| Recht            | 266.             | 340    | Reis (bas)   | 355            |
| Rechtfertigung   |                  |        | Reig         | 3 355          |
| Nechtschaffen    | , y , y          | 344    | Reige /      | 35.5           |
| Recten           |                  | 344    | - ·          | <b>86.</b> 353 |
| Medlic           | 1                | 344    |              | 355            |
|                  |                  | 3 T T  | 'Aga-Aga-    | -73            |

| •                | Cette.         |               | Ceite.        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| .Reitung         | 3.55           | Abthen        | 10            |
| Religion         | . 355          | Roth werben   | 360           |
| Mennen.          | 357            | Rathwällc     | 360           |
| Renten           | 358            |               | \$71. 360     |
| Renzel           | 358            | Ruchbar       | 1 31          |
| Retten           | : 359          | Hu chlofer    | 360           |
| Noue             | - 56           | Rubren (fic)  | 347           |
| Revier .         | 359            | Rube          | 333. 360. 36m |
| Richten          | . 359          | Auben         | 360           |
| Ringen           | 359            | Ruhm          | 83. 306. 363  |
| Rinnen .         | 359            | Aubmen        | 43. 306. 343  |
| Rif              | . : 359        | Aúbrig        | , f 363       |
| Ripe             | 349            | Ruinen        | 365           |
| Nog.             | 276. 360       | Rumpf .       | 50            |
|                  | e              | <b>5.</b>     |               |
| :                |                |               | 1 -           |
| Sachte           | , . <b>6</b> D | Soladter .    | 198           |
| Sagen .          | 9 44           | . Golagen     | 1298          |
| Salbaber         |                | · Schlau      | 8 €           |
| Sammt -          | 180            | Solennig .    | 292           |
| Sanft            | 60             | Solok '       | 271           |
| Sauftmuth        | 133            | Somachten     | 36            |
| Sauber           | 32. 355        | Somarre .     | 2 2 2 9       |
| Saubern          | 3'2            | Schmaud       | \$23 335      |
| Schaben          | 223            | Schmaus .     | 105           |
| <b>Shalfhaft</b> | 25             | Someicheln    | 7,1           |
| Schaffen .       | ş î            | Schmuden      | 313           |
| Scheelfucht      | 168 239        | Samud         | 313           |
| Schein .         | * 359          | Sonell        | 892. 331      |
| Sheinen .        | 60             | Schoosfind    | 73 -          |
| <b>Ch</b> eiter  | \$65           | <b>S</b> drág | 326           |
| Shenten .        | 183            | Soramme .     | 229           |
| Soidfal          | ÿ۱             | Couler        | 46            |
| Spief            | 326            | Chulbigfeit   | 279           |
| Shilbern .       | i-M            | Schutt        | 165           |
| Schilberep .     | 1.: 7446       | 6 dugrebe     | 340-1342- 344 |
| Chimmers         |                | z Sousforift  | 84.7.342      |
|                  |                | •             | Samar:        |

### Regiper.

W.

| 1 1                   | Seite.   | •               | Beite.   |
|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| Babnen                | 164      | Benben          |          |
| <b>B</b> årt <b>s</b> | 208      | Werfjeug        | 186      |
| Babr                  | 338. 340 | Bitermartigfelt | 47       |
| Babrnehmen .          | 157      | Wieber          | 31       |
| Babriagen             | 306      | Birthidaftlid   | 334      |
| Babrfager             |          | Biepern         | 338      |
| Babrfagung .          | 306      | Bifbegierbe .   | 242      |
| Warm                  | 28       | Bobltbåtig.     | 165      |
| <b>W</b> arten        | 278      | Bohnung         | 271      |
| - Bafden              |          | . Wollen        | 192      |
| <b>W</b> eg           | 184, 271 | -Bount          | 98       |
| Weiher                | İ        | <b>Wonne</b>    | 98.      |
| Beiffagen             | 306      | . Wrack         | 365      |
| Beiffager             | 306      | Bunfden         | 98.      |
| Beiffagung.           | 306      | Wúste           | 39. 264. |
| Bett                  | 35       |                 |          |
| •                     | Ç        | <b>3.</b>       | .· .     |
| Baden .               | 355      | Alnifen _       | 358      |
| Bartlichfeit          | 65       | Bifchein        | 338.     |
| Babl ·                | 154.     | Bhgling ?       | 46.      |
| Beiden '              | 102      | 3u              | 408      |
| Beidnen               | 105      | •               | 150,     |
| Beile                 | 352      | Zuftanb         | 10.      |
| Stitig                | 3,50     |                 | 92. 266  |
| Beitung               | 218      |                 | 355      |
| Beiben                | 344      | 3wielpalt       | 170      |
| Bierrath              | 313      |                 | 170      |
| Bierde                | 313      | Zwingen         | 254.     |
| Spion                 | 5,13     | Swiften         | × 118;   |
|                       |          | <b>.</b>        | <br>د.:  |
|                       |          |                 | L1.      |

Sohann August Eberhards ord prof. ber poit, ju batte und Witgs, ber Academie be Biffenich, ju Bestin

Berluch

aligemeinen beutschen

Synonymit

· th

einem fritifch » philosophischen

Wörterbuche

finnbermanbten Werter ber hochbeutiden Munbart.

Sechfter Theil

S \_ 3.

Rebft einem vollftanbigen Regifter über alle feche Thelle.

Salle und beipzig,

gebrudt und im Berlage bei Joh. Gottfr. Ruff.

I 8 0 2

# Regia,

Œ

| •                     | W.                                      | _                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                       | Seite.                                  | Seite.            |
| Babuen                | 164 Benben                              | . 99              |
| <b>W</b> årt <b>s</b> | 208 Werfzeug                            | 186               |
| <b>W</b> ahr          | 338. 340. Witermartig                   | feit . 57         |
| Bahrnehmen `          | 157 Wieber                              | 11                |
| Bahrfagen.            | 306 Wirthschaftli                       |                   |
| <b>Babrfager</b>      | 306, Wiepern                            | 338               |
| Babrfagung .          | 306 Bifbegierbe                         | 242               |
| Warm                  | 28. Bobithatig                          | 165               |
| Barten .              | 278 Bohnung                             | . 271             |
| Bafden                | 288. Bollen                             | 192               |
| Beg                   | 184, 271 - Bolluft                      | 98                |
| Weiher                | i Wonne                                 | 98                |
| Beiffagen             | 306. Brack                              | 365               |
| Beiffager             | 306 Bunfchen                            |                   |
| Beiffagung            | 306 Bufte                               | 39. 264.          |
| Bett                  | 35                                      |                   |
|                       | 3.                                      | 7                 |
| Baden .               | 355 Ainsen                              | 358               |
| Bartlichfeit          | 65 Bifcheln                             | 338-              |
| Babl                  | 154, 3bgling?                           | 46.               |
| Beichen               | 102 Bu                                  | 208               |
| , Beichnen            | 105. Zu wiffen thu                      | # I50,            |
| Beile                 | 352 Buffanb                             | 10.               |
| Stitig                | 350 Bufall                              | 92. 266           |
| Beitung               | 218 Bweig                               |                   |
| Beiben                | 344 Bwiefpalt                           | 170               |
| Bierrath              | 313 Bwietracht                          | 170               |
| Bierbe                | 313 3mingen                             | 854.              |
| Siron                 | 313 Zwifden                             | -) <del>-</del> , |
| •                     | *************************************** |                   |
| •                     |                                         | ¢1                |
|                       |                                         | •                 |

Sohann August Eberharbs
ert. Prof. ber Phic. ju Satie und Mitgh ber Academie be-

Berluch

aligemeinen beutschen

Synonymit

einem fritifch - philosophischen

Wörterbuche

finnbermandten Berter ber hochbeutiden Munbart.

Sechfter Theil

S - 3.

Rebft einem vollftanbigen Register über alle feche Thelie.

Safte und beipzig,

gebrudt und im Berlage bei Joh. Gottfr. Ruff.

I 8 0 2

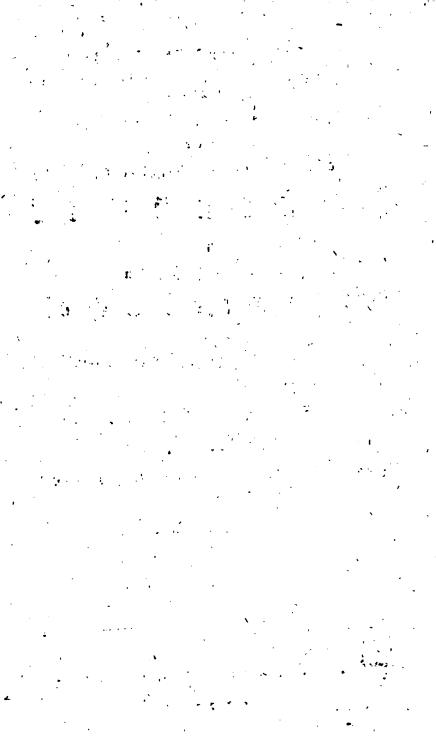

### Borbericht.

Na kann endlich, welches ich kaum gehofft habe, meinen lesern den sechsten Theil des spnonymischen Worsterduckes vorlegen, womit das ganze Werk geschlossen ist. Go sehr ich gestredt habe, das Ideal zu erreischen, welches mir den meiner Arbeit beständig vorsschwebte, so würde es doch vermessen seyn, wenn ich mich schweicheln wollte, daß ich nichts zu wünschen übrig: gelassen hatte. Indeß ist die Erndte der nun bestimmten deutschen Synonymen so groß, daß uns nur die französische Litteratur, welche auf diesem Batter unter allen die reichste ist, allein gleich kömmt.

Denn

17

Denn unser Vorrath steigt bereits bis über zwölfhuns bert Artikel, und mehr enthalten die französischen Synonymiken nicht, wenn man zu bem etwas über Achthundert enthaltenden Girard den Roubaud und selbst die Encyklopadie hinzunimmt. Auch werbe ich mein Wert nicht aus den Augen verliehren, und es wird mir noch immer die liebste Beschäftigung meis ner Nebenstunden senn, an der Verbesserung und Vervollständigung bestelben in einer etwanigen neuen. Ausstage zu arbeiten. Hufe den 25. Sept. 1801.

3. M. Cberharb.

#### Saat. Same:

I. tib. Oo weit biese Worte sinnvermandt find, bedenten fie Korner, welche in die Erbe gebracht werben, bamit fie barin zu Pflanzen machsen.

II. 23. Oam en heißen diese Korner, fofern fie die Theile der Gewächse find, die nach ben Glüthen ericheinen, und wors aus ähnliche Pflanzen wachsen tinnen, sofern fie also bloß die Reime tunfriger Pflanzen enthalten, welche zu der Art gehören, wovon diese Korner die Früchte find; Oa at, sofern fie schon in der Erde find und in bem erften Anfange ihres Hervorteimens.

Sieb voll Soffnung vertrauft bu ber Erbe ben golbenen

And erwartest im Leng froblic bie keimende Saat. Schiller.

Der Unterschied, ben Stofc anglebt, laft fic mit nicht rechtfertigen. Er will, "baß unter Saat diejenigen Korner vers, ftanden werden, welche man saet, damit man dergleichen Korner "wieder bekomme, und wovon die Korner die Frucht selbst sind; "Sam e hingegen solche Korner, wovon die Frucht gegeffen wird, "ehe sie solche Korner hervorbringen." Das Getraide soll also aus Saat wachsen; ber Salat, Blumen u. dergl. aus Sam en.

Allein biefem ift fowohl der altere als neuere Gebrauch enwigeiffit. Go fage Enther in feiner Bibelüberfegung :

Et gieng ein Semann aus ju faen feinen Samen.

Er fagt: Senffamen, Corianderfamen, und bem ;, bes wird boch felbft genoffen, und nicht bie Biager, wie beg bem ; Salet.

Eberharbs Borterb: 6. 26.

Same ift augenscheinlich bas lateinische Semen, ber Theil ber Pflanzen, die nach den Bluthen zum Vorschein tommen, Saat, ist das lateinische Seges, der aufgekeimte Same. Saat ift die Miedersächstiche Form eines Nennworts, das von Saen herfommt, wie Maat von Maben, und bedeutet zunächst die Sandlung des Saens, und hiernacht die Zeit dieser Handlung, und endlich ihre Wirkung oder ihr Product, so wie Maat die Sandlung, die Zeit und das Product des Rabens.

Man muß baher freyllch Saatweigen, Gaatroden ze, und nicht Samen weigen und Samenroden ze. fagen; benn bas ift Weizen und Roden, ber jum Saen bestimmt ift, und biefe Loener Weizen, und Noden "Körner find ber Same, ber gefaet wirb.

Sache. Ding. Sing.

Sachte. Gelinde. Sanft. Leise. Gemach.

#### Sachwalter. Anwalt.

I. üb. Mer eines Andern Angelegenheiten por Gericht ber forget.

II. B Bepbe echtbentiche Worter find jest mit Unrecht burch die lateinischen Abvocat, Procurator, Mandata, rius bennahe ganz aus ber Sprache verdrängt worden. Die werden zwar da, wo sie noch gebraucht werden, oft mit einander verwechselt; ein forgfältigerer Sprachgebrauch macht aber folgen, ben Unterschied unter ihnen: ein Sachwalter ist ein jeder, ber die Sache eines Andern führet, seinen Vortheil wahrnimmt, seinen Schaden verhütet, und wenn dieser Andere augeklagt wird, ihn vertheidigt; ein Anwalt ist derjenige, den sein Amt zu allem diesen das Recht giebt, und die Pflicht auslege.

Auf die Etomologie tann fich diefer Unterschied zwar nicht ftuben; temi ber Begriff von Batten, Regieren, Beforgen, ift beyden Wortern gemein. Indes bestätigt ihn ber allgemeine

Gebrauch, und dieser hat den Gegriff eines Sachmalters foon so weit verallgemeinert, daß er einem jeden, der irgend eine Sache in Schut nimmt und vertheidigt, auch wenn fie gar tein Gegenständ gerichtlicher Berhandlungen werden tann, unter fich begreift. Man sagt: Bayle sey der Sachwalter der Mae nichaer, und Gottfried Arnold wurde zu seiner Zeit ein pare tepischer Sachwalter der Reger genannt. Reiner von bepden hieß aber der Anwalt berer, deren Bertheidigung er übernome men hatte; denn sie bedurften nicht dazu durch ein besonderes Amt berechtigt zu werden, sie waren das als freymuspige Gesiehrte.

Sage. Gerücht. überlieferung. S. Gerachte.

Sagen. Reden. Sprechen. G. Reden.

Salbader. Quactfalber. Marktschreyer. S. Quadfalber.

Sammeln. Versammeln. Zusammenkommen. — Sammlung. Versammlung. Zusammenkunft.

I. üb. Mehrere Dinge, bie fich am Ginen Ort bewegen, um bafelbft neben einander zu fenn, fammeln, verfammeln fich und tommen bafelbft zu fammen.

II. 23. Man gebraucht aber Sammeln und Sam melung nur von leblosen Dingen, Berfammeln und Bers fammlung nur von lebendigen, Bufammen fommen und Bufammen funft von bepten. Ber viele feltene Drungen, viele Pflanzen, Mineralien zc. zusammenbringt, der sammelt fie, und seine Sammlung wird immer vollständiger, je mehr er davoe in seiner Kräutersammlung und in feinem Naturaliencabinette zus sammeibringt.

Da Berfammeln nur von lebendigen gebraucht wird: fo verfammelt man fie nur vermittelft eines Naturtriebes, ober um eines gewiffen Zwedes willen. Der angegebene Unterschieb

١.

gilt auch, weim bevde Borter als jurudfehrende Zeitworter (retiproce) gehraucht werden, und alsbann find fie mir Zusammenst om men finnverwandt. Das Baffer sam melt fich in dem Gründen und die Unreinigkeiten sam meln sich auf den Goden eines Gefäßes; aber die Thiere versammeln sich durch einen Naturrieb ba, wo sie ihr Futter finden. Wenschen versammeln sich an einem Orte zu einem gemeinschaftlichen Iweite. Das Bolt versammelt sich auf offentlichen Plagen, um eine Zeverlichkeit zu sehen. Der Rath versammelt sich, um über die Angelegenheiten der Stadt zu berathschagen, und kurfürstliche Gesandste um einen Kayser zu wählen.

Bu Euthers Beiten war bie Sprache noch nicht gebilbet genug, um biefen Unterfchied zu beobachten; er gebraucht noch Sammeln ba, wo wir jest richtiger Berfammeln fagen

mårben

Sammelt end, ifr Rinber Benjamin.

Jerem. 6, 1.

Sammelt zuch alle und boret.

Jef. 48, 14.

Be ein Mas ift, ba fammeln fic bie Abler.
27atth 24, 28.

In ber nahmlichen Berbindung gebraucht er auch Bers fammeln.

, Batob berief feine Gobne und iprach: verfammelt ench.

1 **Moj. 49, 1.** 

Wenn bas Wert Bufammentommen von lebendigen Geschöpfen gebraucht wird, so bedeutet es wie, sich versammeln, ens einem Waturtriebe, voer um eines Zweckes willen sich nach Einem Orte bewegen. Wan sagt: der Rath ist zusammen getommen, und er hat sich versammelt, um zu bevatschlasgen; wenn auf den Gebürgen viel Ochnes gesallen ist, so psiegen bie Weise. In versammeln und zusammen zu tommen. Dach ist da zwischen noch folgenden Unterschied.

n. Besfammeln wird nur von Wielen gefagt, gu fame men tommen tann auch fon Zwepen gefagt werben. Man tann nicht fagen: ich habe mid vor einigen Boden mit meinem Freunde verfammelt, ober eine Berfammlung mit ibm gehabt, fondern ich bin mit ibm gufammen getommen, habe eine Bufammen tunft mit ibm gehabt.

2. In fammen tommen kann auch von leblosen Dins gen gesagt werden, wenn fie eine Kraft haben, fich gegen einander zu bewegen, oder diese Bewegung ihnen wenigstens in Gebanten beigelegt wird. Zwey Lilfe, die sich mit einander vereinigen, ver sammeln sich nicht, aber man kann sagen, daß sie mit eine ander zu sammen kommen. Eben so sagt man: Zwey Linien kommen in einem Puntte zu sammen, und man denkt sich alsbann ihr Entsiehen, durch die Bewegung eines Punttes.

Die Sauptworter: Cammlung, Berfammlung, Bufammentunft, folgen in ihren Unterfchieben ben Beitwote tern, von benen fie gebilbet finb.

Camminng wird von leblofen Dingen gefogt.

Die Samminng der Waffer neuvete er Meer.'

Rersammlung von Wenschen und Thieren. Bepbe aber unterscheiben fich noch von Jusammenkunft baburch, bag bieses die Bewegung an den Ort ausdrückt, wo vieles neben einander seyn wird, Sammlung aber und Wersammlung bieses Biele seibst, weiches fich in dem Jusande des Rebeneinanz bersepns besindet. Die spanischen und tranzösischen Winister versabredeten, eine Jusammenkunft auf einer Insel des Flusses Bedas, wo sie den pprendischen Brieden schoffen, und ihre Gesolge waren so zahlreich, daß sie, wenn sie bepfammen waren, eine ansehnliche Bersammlung answachten.

Sammt. Mit. S. Mit.

Sanfe. Gelinde, Sachte. Leise. Gemach. S. Gelinde.

#### Sanfemuth. Mäßigung. C. Mäßigung.

Sauber. Cauter. Rein. S. Lauter.

#### Sauer. Zerbe. Bitter.

- I. üb. Im uneigentlichen Sinne, in welchem biefe Wörter mit einander verwandt find, basjenige in gewissen Dingen, was eine Urfach unangenehmer Empfindungen ift, sofern sie eine Aehnlichteit mit Geschmacksempfindungen haben.
- II. B. Den niedrigften Grad dieses Unangenehmen brude fan er aus, die hobern berbe und bitter. Daß sauer eine metonymische Bedeutung hat, und die fichtbare Birtung des fauren Geschmackes anzeigt, als ein saures Gesicht, eine saure Mene, gehort nicht hieher. Sier tommt nur eine metaphorische Bedeutung in Betrachtung, in welcher es einer Sache beygelegt wird, die einem Eindruck auf uns macht, welcher in eben dem Grade unangenehm ift, als der, den wir van etwas Saurem erhalten, wenn es auf unsere Geschmackwertzeuge wirtt.
  - Sauer nennen wir alebann bas, mas uns blog bie unangenehme Empfindung der Beschwerlichkeit giebt. Und so nennt man eine Arbeit sauer, man nennt die Mühe sauer, die uns etwas toftet; man sagt, daß wir uns einen Bortheil mit unserm fauern Schweiße erworben haben, und wir wollen damit anz zeigen, daß alles bieses mit großen Beschwerlichkeiten verbunden gewesen sep.
  - So ift bann bas fauer, mas in bem niedrigften Grabe unangenehm ift, bas ift aber bas Beichwerliche. Auf diese Art war fein Grab genau angegeben. Gben so genau last fich ber hohere Grad bes herben und Bittern angeben; es ist bas Schmerzhafte; und zwar ift bas bitter, mas tiefer und langer, somerzt als bas, was blosiberbe ift.

Serbe, ift bas Lateinische acerbus, und bas Franzosische acerbe. Die Bertheibiger bes ehemaligen Schreckensystems in Frankreich glaubten die Grauet deffelben nicht gelinder benennen

ju tonnen, als wenn fie es etwas herbe Formen ber Revolution (des Formes un peu acerbes) nannten. Aber bittere Por, wurfe tranten tief und lange.

Dieser Unterschied in bem uneigentiiden Sinne habe ohne Bwifet ihren Grund in so fern in dem eigentlichen, daß der herbe Geschmack nur ein überhingehendes Zusammenziehen des Mundes verursacht, indeß es eine Bitterkeit, wie z. B. die Bitterkeit der Galle, giebt, die im höchften Grade ekelhaft ift, und wovon der Rachgeschmack lange Zeit nachher empfunden wird.

#### Saufen. Trinken.

I. üb. Ginen fluffigen Rorper als einen Theil feiner Rahe rung in fidf ziehen.

II. B. Saufen ift ben bem Menfchen mit übermaaße trinten. Diefes übermaaß fangt ba an, wo ber Genuß des Gettantes anfangt ber Befundheit ju fchaben, und bes Gebraus des ber Bernunft beraubt. Ein Rennzeichen bavon ift bie wifte, larmenbe Froblichfeit, weiche bie wahte Freude verscheuche.

Bo Scothen und Pralaten faufen, Da wird ber Gott ber Freude fceu.

Gleim.

Diefe Bebeutung grunder fich aber erft auf eine altere; nach welcher Caufen bedeutet, einen fluffigen Korper in großer Menge, und mit einem mertlichen horbaren Geraufch in fich gieben.

Und in biefer allgemeinern Bebeutung wird es auch von benen Thieren gebraucht, welche ihren Trant in großer Menge und mit Geräusch in sich ju ziehen pfiegen. Bon diesem Geräussche ist das Bort selbst ein sinnlich nachahmender Laut, und indem dieser die sinnliche Begierde in dem Genuffe so lebendig ausbrückt, so ftellt es diesen Genuß von seiner etelhaften Seite dar, und schan das, auch abgesehen, von dem Unmoralischen des übermaaßes, stempelt das Bort Sauf en zu einem unedlen und niedrigen; dem alles bioß Thierische ist unedel und niedrig.

Man gebraucht baber auch von solchen Thieren, wie bie Bogel, welche bas zu ihrer Rahrung nothige Wasser nicht in großer Menge und mit Geräusch in sich saugen, sondern, selbst mit einiger Grazie zu sich nehmen, das Wort Trinten. Die Engländer sagen von solchen Thieren, die, wie die hunde die Biassigkeit mit der Zunge einnehmen to lap; sie sagen: the dog laps. Dieses ist das mit einem G verlängerte niederdeutsche Plappen, welches ebenfalls wegen der Nachahmung des Gerzäussches niedrig if.

#### Saumen. Zaudern. Jögern.

I, üb. Gine Sandlung nicht rafd anfangen, ober, wenn fe angefangen ift, beendigen.

II. B. Ber überhaupt eine Sandlung nicht raich anfängt ober endigt, ber faumet, wer ihren Anfang ober ihre Beindigung von einem kleinen Zeittheile jum andern aufschiebt, ber adgert und gaubert, bas liegt in ber frequentativen Form biefer beyden lettern Börter.

Allein außerbem unterscheibet sich 36gern von Saumen und Jaubern, noch burch andere Rebenbegriffe. Wenn man nahmlich sagt, baß Jemand zog ere, so will man bloß anzeigen, baß er eine Sandlung nicht geschwinde anfange, ober beendige, wenn man sagt, baß er zaubere und saume, so bruckt man zugleich die Ursach seines 36gerns aus.

Bogern, bas Frequentativum von Bie ben, bezeichnet bloß bie Langfamteit bes Sanbeins, woburd eine lange Beit verfilest, efte bie Sanblung angefangen, ober vollendet wird. Ein Wenfc ber weggeben foll, und immer noch bleibt, gogert, er faugt nicht an ju geben.

3d bitte bid, toller Luppler Da haft bu Gelb; bod wenn bu langer gog er f. Go giebt es foiechte Zahinng.

w. u. Schlegel, überf. Shak.

Ben bem Faubern ift ber Grund bes 3 6 gern & in ber Unentichloffenbeit. Das ift bem Gebrauche ber beften Schriftfteller gemaß, und auf beren Autoritat muffen wir uns ftuben, ba uns bie Gulfe einer fichen Ableitung ber biefem Borte abgeht.

Der Mann, ber mit ber Welt in weniger Berhindung ftebet, und auf Arbeiten bes Cabinets eingeschränft ift, weiß — baß felbft ein gewiffes Bestreben nach Bollommenbeit im Aleinen ibn zu einet langfamen und zandernben Art zu benfen bringt, die die Bollenbung seiner Arbeiten verzögert.

Garre.

Bober tommt es wohl, daß man fich ungern en tich ließt, über eine Materie, die und geläufig ift, eine jusame menhangende Abbandlung zu fcreiden? Man het alles wohl überlegt, den Stoff fich pergegenmärtigt, ihn, so gut man nur konnte, geordnet, man hat fich aus allen Berftrenungen zurück gezogen, man nimmt die geber in die Sand, und noch zunbert man auzus fangen.

Propplaen.

Gerfules za ubert nicht aber ben Bluf zu fegen; benn er entichlieft fic fonell, ohne lange ben bequemften Ort zu fuden.

And nicht ganbert er lange, nach, wo gornfreper bet Strom fep,

Foriget er lange, fonbern verfcmabt bie Gefalligfeit tragenber Baffer.

Vog.

Aus Unentschlossenheit gaubert Sol, ba er die Gefahr voraus fieht, ber fic der unbesonnene Phaton aussetz, ben Som nenwagen anzuschieren.

Als nun, was er gefonut, Spl ganberte, führt' er ben Jungling,

Sin gu bem hoben Gefdirr, bem pulfanifchen Chrens gefchente.

Yoff.

Der Saumen be zogert aus Soeu, vor ber Muhe, vor ber Arbeit, und aus Mangel an Rraften ober an Anstrengung berseiben mahrend ber Arbeit. Saumen, tommt von Saum, eine Last, die ein Pferb, ober Maulthier trägt, welche baber noch jest in ber Schweiz Saumthiere genannt werben, welches ganz genau bas Französische bêtes de Somme ist. Das Saumthier tann, da es so sehr belastet ist, nur langsam forts schreiten; es fehlt ihm an Kraften, sich rasch zu bewegen.

Allein biswellen will man bie Krafte, die man hat, nicht anstrengen, bann faumt man aus Bequemlichtelt und Faulheit. Leffing flagt fic ber Faulheit zum Brieffchreiben an, und er nennt fich einen Saumfal.

Der Entschlossene zaubert nicht, ber Ruhrige, Muntere faum et nicht, und Beyde gogern nicht, sie greifen ihre Ar, beit an, und fordern fie.

Man zandert aus Bebenklichkeit, man faumet aus Mangel an Kraft, ober aus Trägheit, in bryden Fallen zogert man-

Den Bogernben muß man gureben, wenn er gaubert, ihm feine Luft erleichtern, ober ihn anspornen, wenn er fau met.

# Saufen. Braufen.

- I. Ub. Die horbare Bewegung eines fluffigen Rorpers.
- IL B. Saufen ift aber ein jeber Sall des Bindes, ober ber bewegten Luft, ber in feinen Miniften Graden durch bas Dis minutiv Saufeln ausgedruckt wird.

Der Bind blafet, mo er mill, und bu boreft fein Gaus fen mol.

Job. 3, 8.

Braufen, bas Geraufd welches die Bewegung einer bichtern Ruffigkeit, wie 3. B. bes Maffers, ober ein heftiger Wind verursacht.

Und es gefcab fonell ein Braufen vom Simmel, als eines gewaltigen Binbes.

21p. Gesch. 2, 2.

Das Braufen des Wassers, ober einer ahnlichen Flussige feit kann sowohl aus einer fortschreitenden Bewegung der ganzen Dasse, als aus der innern Bewegung dessehen entstehen. Gin Fluß braufet, wenn er von einer Sohe herab fallt; man bort aber auch das Braufen der See, ober eines siedenden Wassers.

Da man einmahl die heftigen Ausbrucke der thatigen Leis benschaften Gemuths beweg ungen genannt, und diese Aussbrucke insonderheit von den Bewegungen der fiessigen Korper bezeichnet hat, wie z. B. Aufwallungen des Zornes, so ift es tein Bunder, daß man die heftigen unter ihnen Brausen, Aufbrausen nennt. So sagt man von einem Menschen, wels her plohlich in Zorn gerath, daß er aufbrause.

Baturiaute enthalten, wodurch fie icon bie Arten und Grabe bes Geraufdes, bas fie bezeichnen, biplanglich ausbrucken.

Sanung. Befehl. Geboth. Gefen. Verordnung. S. Geboth.

Schaal. Abgeschmackt. S. Abgeschmadt.

Schaden. Nachtheil. Verlust. Abbruch.

#### Schaden. Unbeil.

9/1, 116. 2Bas wit' für ein Ubel anfeben-

11. B. Der Chaben ift das übel, das aus Berminderung bes Guten entsteht, das Unheil ift bas ibel felbft, das fich in dem

dem Raume und in der Beie nach allen Richtungen in unaberfeb' barer Beite ausbreitet.

Benn wir sagen: die Unwissenheit, ber Abergleube und ber Priefterbetrug haben bem Christenthume vielen Schaben gethan, so wollen wir anzeigen, daß sie die Lehren des Christenthumes verdorben, und thre wohlthärigen Wirtungen gehindert haben. Sagen wir aber, sie haben viel Unheil geniftet, so beuten wir auf die vielen unnennbaren übel, die Berfolgungen, Ginferferungen, Scheiterhaufen ze die der Bibbsinn ber Betrogenen und die heucheley der Betrüger in der ganzen driftlichen Belt so viele Jahrhunderte hindurch verbreitet haben.

Ein Och ab en ift haber ein negatives übet, ober ein folg des, wodurch etwas Gutes vermindert, ober bas Emportommen beffelben gehindert wird. (S Rachtheil. Schaben. Berluft Abbruch) Unbeilift alles positive Bose. Eine lange Rrantheit thur einem ftubirenden Jünglinge viel Schaben, indem er durch die Unterbrechung seiner Studien vieles vergifft und gen hindert wird, weitere Fortschritte in den Wissenschaften zu machen.

So fern ber Schaben eine Urfache ift, welche bie Berg mehrung bes Gnten hindert, ift er ferner etwas Besonderes und Bestimmtes; ein Schaben am Fuße, der mich hindert zu gehen, und meine Arbeit zu verrichten, Schaben an ben Belbfrüchen, woraus Theurung der nothwendigsten Lebensmittel entstebet; Unde ist, ist ein übel im allgemeinen, das in Ansehung seiner Art und Gegenstandes unbestimmt ist. Man hat daber das Griechtsche nach baber daber der Griechtsche nach bei baber daber der Griechtsche nach bei baber daber betrebet.

--- Much vielen ber Anbern brofet bas Un heil. Pod.

Diefe afigemeine Bebentung bat Unbeil, fo fern es bas Gegentheil von Deil ift. (O. Deil. Glad.) und barum befaßt es auch alles Bose im Raume und in ber Zeit, was auch in unerreichbarer Ferne aus etwas entstehe, bas, weil men es nicht bestimmt angeb n tain, mit bem allgemeinen Rahmen: Unbeil angebeutet wirb.

### Schaden. Beschädigen. Schaden ihnn.

#### I. üb. Ein Ding unvolltommner machen.

II. B. Das tann geschehen, indem man die Vermehtung seiner Rolltommenheit hindert, denn dadurch bleibt es unvollstommer, als es sonft seyn murde, und dieses druckt man durch Shaden, aus; es tann aber auch geschehen, indem man die Sache unvolltommner macht, als sie vorher gewesen ift, und alsbann beschädigt man sie; Schaden thun wird von bepetem gesagt.

Biele Gartner flagen, bag ber heurige talte Sommer bem Obfte gefcabe thabe, indem fie behaupten, daß es baburch in feinem Wachethume fen gehindert worden. Gine einzige under sonnene Sandlung tann einem unbedachtfamen Junglinge oft fein ganzes Leben hindurch fcaben, indem fie thn an feinem Forttommen, und bem Giucke, bas er fonft hatte machen tonnen, hindert.

Durch Befchabigen wirft man in einem Dinge eine Uns vollommenheit, die vorher nicht gewesen ift. Das liegt in der Borsspile Be, man mag fie nun als eine Verftartung betrachten, ober als ein Zeiden der Einverleibung der Bestimmung, die durch das Stummwort bezeichnet wird. Wenn der schabenfrohe Muchwille die an den heerstraßen gepflanzten Baume beschabigt, so versstummelt er sie so, daß sie ihre wachsende Kraft verliehren und burres holz werden, da sie bisher eine lebendige Pflanze waren. Wenn ein Sagelwetter die Zeidfrüchte bes chab igt, so macht es sie wirklich schlechter und unvolltommner, denn ihr Strot und ihre Kerner sind nun unbrauchbar geworden.

Daß Schaben thun fich baburd von Schaben und Beich abigen unterscheibe, baß feine Bebeutung bie Behriffe van bepben in fich vereinigt, erhellet baraus, bag man es sowohl gebrauche, um eine hinderung bes Bachsthumes in tunfriger Bolldommenheit, als bie Beraubung und Verminderung der bishert, gen anzeigt. Man thut burch vieles Wachen seinem Korper Schaben, ober man ich abet ihm, indem man ihn baburch hindert, an Kraften zuzunehmen, und bas Bohlfeyn, bas man bisher

bither genoffen hat, su erhalten. Der Sagel hat, ben Beibfrichten Schaben gethan; benner hat fie beich a bigt, indem er fie Berichlagen, und baburch unvollommner, und bu ihrem Blugen unbrauchbar gemacht hat.

Bon beschäbigen unterscheibet sich Schaben thun, und Schaben, wenn es von Menschen gebraucht wird, noch badurch, daß man beschädigen von den Unvollfommenheiten an der Person seibst, Schaben thun und Schaben von den dußern Gutern, und zwar das Erstere von denen, wodurch sein Bermögen vermehret, und das lettere, wodurch seine Ehre und sein Gilde befördert wird. Wenn man sich genau ausbrücken will, so sagt man: ein wüthender Ochse hat mehrere Meuschen beschädigt, indem er sie verwundet, und ihre Glieder verstümmelt hat, daß er vielen Schaben gethan, wenn er das Korn zertreten, oder abgefressen, oder die Zäune durchgebrochen hat; ein Meusch hat durch eine entbeckte Betrügerep seiner Ehre, und durch die. Beleidigung eines angesehenen Mannes seinem Glücke geschabet.

Was nahmlich schabet, bas hindert den Wachsthum der Rollfommenheit, Ehre und Glück tann aber immer größer werden; was beichabigt wird, dem wird die Unvollfommenheit, so zu sagen, einverleibt als eine Bestimmung, und eine Wunde oder Verstummeiung ift an dem Körper selbst sichtbar; was das den thut das richtet ein außeres Gut zu Grunde und hindert die Vermehrung des Vermögens, wozu dieses Gut dienen konnte. Denn Schaden thun faßte Beydes in sich, sowohl das Gute verschlimmern und die kunftige Vollkommenheit hindern.

Schadlos. Unbeschädigt. Entschädigt.

I. üb. Bas feinen Schaben leibet.

II. B. Unbeichabigt wird juvorberft von Dachen und Perfonen gefagt, Schablos und Entichabigt nur von Pers a fonen,

Unbefcabigt bleiben Personen, wenn ihnen hatte ein libel widerfahren ift. Sachen Bleiben Bleiben

Sleiben unbefchabigt, wenn fie hatten unvolltommener und une brauchbar werben tonnen und es nicht geworden find.

Mancher brave Soldat ift aus mehrern Schlachten un ber fcha bigt getommen, wo et hatte verwundet werden tonnen, und wicht verwundet worden ift. In einer Feversbrunft bleiben biss weilen Gebaude un beschabigt fiehen, indes alles, was fie umgiebt, ein Raub der Flammen wird-

Rernacht ift bas, bem ber Unbe'fc abigte entgeht, ein wirtliches Uebel, bas feinen Korper betriffe; wer ich ablos bleibt ober entschabigt wird, ber feibet nur einen Berluft an feinem Bermogen.

Entfcabigt wird derfenige, bem diefer Berluft erfest wird, es fep durch Bufall, oder durch ein Aequivalent, das ihm von Andern gegeben wird; der aber mird ich a los gehale ten, dem ein Anderen, es fep feinen wirtiden, oder seinen möglichen Berlust ju erseben verspricht. Ber Schiffbruch gelitten hat, glandt sich oft für den Berlust seiner Gatet hintanglich ent schädigt, wenn er sein Leben und seine Glieber unverlett davon ges bracht hat. Die franzosischen Gestgeber nennen ihre Besoldung eine Schadloshalt ung oder Ent schäd igung, (Inderinite) weil sie ihnen von der Nation versprochen wird, um ihnen die Erstehung des Berlustes an Zeit und Auswande zu versichern.

Schaffen. Erschaffen. D. Erschaffen.

Schale Zulfe. Schelfe. Schote. S. Baise.

#### Schalt. Schelm.

I. üb. Ber auf eine geschickte Art, mit Feinheit und Germandtheit Absichten zu erreichen weiß, die er Ursache hat, zu versbergen, weil ein Anderer ein Interesse hat, sie zu hindern. Da aber Schelm mit Schalk nur in seiner unschuldigen Bedentung sinnvermandt ist, so kann die Absicht, die er verbirgt, nur auf einen unbedeutenden Schaben gehen.

If. B. Die Absiche, welche ber Schalf burd Feinfelt und Gemandtheit zu erreichen sucht, ift eine Lleberraschung, eine Sehleschung, eine Beschichtagung, eine Beschichtagung, eine Beschichtagung, eine Beschichtagung, bie er einem Andern aus unschulbiger Schabenfroude wülficht; der Schelm will auf diese Arsauch eine jede, undere Absicht erreichen. Ein Schalt fügelt sich hermuch, wenn er einen andern so angeführt har, daß die Geleich schaft über ihn lacht; ein loser Schelm lacht ine Raufichen, wenn er sich durch Lift eine unschädliche Erlaubuis erschlichen har, die seine Eltern und Erzieher, weil sie sein Wis und seine Beinheit beluftigen, nicht wieder zurück nehmen.

Beydes kann oft mit einander verbunden seyn, und dann nenne man einen Steich einen Scheim fir eich, womit fich Jes mand durch unschähliche Wirtel aus einer Werlegenheit geholfen, aber Andere betrogen hat, und den einen Schalt, ber bie Sind tergangenen noch hinterhet aussacht. Es war in Schelmftreich, daß Alei bia des seinem Annde den Schwanz abschnitt, um die-Ausmerksamteit der mußigen Gaffer auf dem Martte zu Albeh durch dieses Schanspiel von seinen wichtigern Unternehmungen abs quienten, und er beinftigte fich als ein Schalt über fie, daß er fie seufft hatte.

#### Schalthaft. Rose.

I. üb. Ber aus Scherz fich freuet, einen Andern zu him tergeben-

II, B. Lofe ift er, fo ferit er fich über ben Sachen bes Andern freuet. Denn der Lofe erlaube fich etwas, das nicht recht ift, aber in der gelindern Bedeutung, von welcher hier die Rede ift, nur aus Scherz. (S. Leicht fertig. Lofe.). Der Gafthafte frent'sich-bloß über sein Gika und bie Berlegens helt des hintergangenen; und wenn es auch bie Erreichung einer aubern Absicht ift, die ihm Bergnugen macht, so schreibt er feinen Otreich der Schaltheit zu, er nehmt ihn bloß schalthaft um zu verftehen zu geben, daß er ben Andern nur bloß aus Scherz habe weden wollen. Und, wie ein Reb in junge Cannenbeden, Richt ohne & chatebeit fliebt, Bor ihrem Freunde fcnell fich ju berfteden, Doch fo, Jag er fie fiebt.

3. 27. Gdg.

Schall. Sall. Laut. Alang. Ton. S. Hall.

#### Schall. Anall.

1. iib. Das was bioß überhaupt durch das Gebor empfun, ben wird, ohne alle weitere Abanderung und Bestimmung, berbgleichen ber Laut, Rlang, Lon ift. (S. Sall. Laut. Rlang. Con. Soall.)

II. B. Saatl und Anall kann fic alfo nur durch ben Grab ber Starke und durch ihr Entstehen und Aufhören von eins ander unterscheiden. Alles Hörbare ift ein Schall, es mag fart ober schwach sepn; der Anall heißt nur ein ftarker, heftiger Schall. Der Anall entstehet ploglich mit seiner ganzen heftigkeit, und verschwinder eben so ploglich; auch das leiseste und von dem schwächsten Grade aufschwellende und sich allmählich verziehrende Sobare ift ein Schall.

Man tam bisweilen den Schall einer Stimme, der Trome peten, der Paulen lange horen, aber ber Anall eines Geschä, bes ift gleich vorüber. Der Schall des Donners wird oft erft in der Ferne gehört, tommt immer, und verliehrt sich nach und nach wiederzin der Ferne, aber ein plohlicher und heftiger Donner, der eben so plohlich verschwindet, ift ein Anall. Ein Bellen, der mit Pulper gesprengt wird, harte Körper, die heftig aus einander platen, geben einen Anall, und diesen plohlich entstehenden und plohlich aufhörenden Schall, mahlt das Worte Anall durch seinen Laut.

Man nennt Anallglafer gewiffe glaferne Augeichen, we, pier Waffer ift, und weiche auf einem Anhlutfener, ober wein fie aus Licht gehalten werden, mit einem Analte zeifpringen. Anall, putver, aurum fulminans, ift ein Pulver, welches, wenn Sperhards Wörterb. 6. Th.

man eiwas davon in einen Loffel thut, und über ein Rohlenfeuer bale, mit einem heftigen An alle aufflieget. (St.)

#### Schalten. Walten.

I. iib. Bestimmen, mas ein Ding bleiben, oder werden soft. — oder noch allgemeiner — das Beränderliche in einem Dinge bestimmen.

II. B. Durch Schalten geschieht biefes so wohl jum Bo, fen, jur Berfchlimmerung und Zerftdrung, als jum Guten, jur Berbefferung und Erhaltung; burch Balten nur jur Erhaltung und Berbefferung.

Betroffen lag ich bich, nach beinem Billen icalten, und fuffe ben gebrochnen Stab.

J. 17. Bdg.

Man läßt einen Unmundigen nicht mit seinem Vermögen nach Belieben schalten, weil man beforgt, er werbe, aus Unbersonnenheit und Mangel an Ersahrung, diese Frenheit zur Ber, minberung, und vielleicht zur ganzlichen Verschwendung besielben mißbrauchen. Dieser Unterschied liegt selbst bey der Verbindung beyder Worter zum Grunde, wenn man sagt, daß man einen wit einer Sache schalten und walten lasse. Denn badurch will man anzeigen, daß man ihm die Dieposition einer Sache zu ihrer Erhaltung und Verbesserung überlassen babe.

Doch mehr erhellet es baraus, daß man eigentlich über eine Sache waltet, und mit iht fcaltet; und wenn biefe Conftruction in der fprichwörtlichen Redensart: mit etwas ich ale ten und walten, nicht beobachtet wird, so ift das eine von ben Unregelmäßigkeiten, die sich die gemeine Sprache in mehrern andern Sprüchtwörtern nicht übel nimmt. So fagt man im ges meinen Leben: weder Scham noch Schande haben, für teine Scham und teine Schande Gefühl haben. Uber etwas walten heißt aber, darüber die Aufsicht führen, es beschieben, und forgen, daß es nicht beschäbigt, sondern erhalten, vervolltommnet und nugbarer gemacht werde.

Daraus ergiebt fich ein swepter Unterfcieb, wonad Schabten nur von Sachen, Balten auch von Perfonen gebraucht wirb.

Doch wer mit Waffen nur vermag ju fonten, Birft eilig fich in friegerifche Eract.

Gries.

tiber Perfonen, tann man nur ju ihrem Beften etwas ber fimmen, über Sachen auch ju ihrem Berbrauch; eine Sache tann aber nicht verbraucht werben, ohne baß fie felbft, ober weinigftene bas Eigenthumsrecht über biefelbe untergebe.

Daher ift das Balten ein Theil der herrschaft und Reigierung, berjenige nahmlich, ber sich mie ber Erhaltung ber Be, herrschten, ihrer Rrafte, ihres Bobistandes und ihres Rubens beschäftigt. So wird Balten von der herrschaft Gottes über das Weltall, von der Regierung eines Staates und von der hause sichen herrschaft gebraucht. Die Werter, die davon gemacht sind, sühren auf den nahmlichen Begriff. Der Vermalter eines Landgutes kann darin alles im Nahmen des Eigenthümers versügen, was zur Erhaltung, Nerbesserung und Benuhung dessenschut; ein Anwald, ein Sachwalter thut alles was zum Besten dessenigen gereicht, dessen Angelegenheiten er besorgt. So vereinigt also Balten in sich die Begriffe des Herrschens, des Erhaltens, Nermehrens, Beglückens.

Da fromet herben die unendliche Gabe, Es füllt fich der Speicher mit foftlicher Sabe, Die Raume machfen, es behnt fich das Paus, Und brinnen maltet Die züchtige Sausfran Die Mutter der Linder, Und herrichet weise Im handlichen Rreise.

Schiller.

So beutet es auf die permanbten Begriffe ber Morforge, bes Machens, bes Schugens,

Bie forglid maltete, som Scheine Der beilgen Opferglut vestfart, In gottlich hober Seelenreine Der Jungfraun Chor um Beftas heerb.

Manhisson.

Auf ben angegebenen Unterschied führt auch bie Etymos logie. Denn Balten, bas icon beym Ottfried vortemmt, bieß ursprunglid: herrichen. Go wird es auch icon in uneb gentlicher Bedeutung von einem Dinnefinger gebraucht.

Niemen ficht die Froeiden walten,

Schalten hingegen hat ursprunglich Ochieben, infomberheit ben Ochiffen, bedeutet, baber noch einschleben, intercalere, einschalten, heißt; bis es zu der allgemeinen Bedeutung übergegangen ift: einer Oache ihre Bestimmung geben-

Scham. Scheu. — Dich Schämen. Sich Scheuen.

I. ib. Im allgemeinften Sinne ift Sche u mit Scham finne perwandt, fo fern Beybes bie unangenehme Empfindung'ift, welche bie Babenehmung von Etwas, das ein libel fur uns ift, verurfacte-

11. B Dieses übel ift bey ber Scheu eine jede Gefahr ohne Unterschled, bey ber Scham ift es die Unehre ober die Bersachtung. Denn man fagt, daß sich Jemand vor sich selbst schame, wenn er etwas nicht thun will, dus ihn in seinen eignen Augen verächtlich machen würde.

Man ich amt fic baber nur vor Menichen, benn es ift ihr Urtheil, bas man furchtet, wenn man fich fcaint; aber man ich eu et fich auch vor Sachen, wenn fie gefahrlich werden tonnen. Man ich eu et fich vor bem Waffer, vor bem Feuer, vor bem Zugwinde u. bergi.

Daher ich amt fich nur ber Menich, aber auch unvernünfetige Thiere iche uen fich. Denn bie Urtheile Anderer konnen wir nur in unfern eigenen Urtheilen über Bolltommenheit und Unvolltommenheit vorherseben.

Berachtung und Unehre feben wir aber auch als übel an, und ich euen fie daber, und in diefem besondern Sinne ift Schen mit Son am noch naber finnverwandt. Und alebann ift bendes fo von einander verschieden, daß wir das fcheuen, wofür wir uns ich amen, wenn wir es zugleich zu vernieden fuchen. Wer fich ichenet in das Waffer zu gehen, und fich zu baben, ber tann es thun, weit er fich vor der Gefahr zu ertrinten, fürchtet, und das fann auch ein Thier thun; er tann fich aber auch duvor icheuen, weil er sich ich mit, sich nacht lehen zu laffen, und dieser deu ist nur der Mensch fähig. In bevoen Fällen vers meidet er das Wasser

Ber menfchenichen ift, entfernt fich von bem Umgange, mit Menfchen, und wer fich einer bofen Sandlung, die er begangen hat, ich amt, ber ich euer fich, fie kunftig wieder zu begen ben. Bibbe Kinder ich am en fich leicht in Gefellichaft, und fie ich euen fich bafter barin zu erscheinen.

#### Unmertung.

Stofchat auch Schande mit. Scham vergiichen, allein' nach bem gegenwärtigen Sprachgebrauche find biese Wörter nicht mehr sinnverwandt, weil sie keinen nächsten habern Begriff gemein haben. Schande, ift ein höherer Grad ber Unehre, Scham, bas schwerblafte Gefühl, welches burch die Vorstellung gewirkt wird, daß man verachtet werbe. Die gemeine Redensart: keine Scham noch Schande haben, ist baber sehlerhaft. (S. Schale ten. Malten,)

Schamhaft, Verschämt. G. Bersaamt."

Schamlos. Frech, Unverschämt. S. grech.

Schande, Schimpf. Schmach.

I. Ab. Alles mas ber Ehre eines Menfchen zuwiber ift.

II. 23. Alles was ben Berth eines Menfchen in ben Augen Anderer vermindert, was ihn alfo um feine Achtung bringen, und verächtlich machen kann, ift und macht ihm Schanbe.

Bas einem Menschen ein Zeichen der außern Unehre ift, oder um die Zeichen der Ehre und Achtung bringt, das ift ihm ein Och impf. Das fann schon in der Berweigerung eines gewissen Grades der Adtung bestehen; ber größte Soimpf bestehet aber in einer folden Behandlung, die ein Zeichen ber völligen Ehriofigfeit ober bes Mangels ber gemeinen Chrlichteit ift.

Dieser ift Oom ach, wenn die schimpfliche Behandlung bem Leibenden jugleich schmerzhaft ift, wie Schläge, ober etelbhaft, wie Anspenen.

Ein Schlechtes Semalbe macht einem Künftler, der auf Achtung und Bewunderung Anspruch mache, Schande, und er halt es für einen Schimpf, wenn man ihm ein solches beplegt, indem das ein Zeichen ist, daß man ihn für einen Subler halt, dem man ein solches zutrauen kann, zumahl da das die Folge haben kann, daß ihn auch Andere für einen solchen halten, und ihre Bewunderung entziehen.

Bep ben Morgenlandern ift es eine Schande, einem Mans ne ben Bart abzuscheeren, weil ihrer Meynung nach, badurch bas mannliche Gesicht verunstaltet wird. Bey und ist bas Absichneiden ber Base eine Schandet, weil es das Gesicht wirtlich schandes, und seine Schönheit im höchsten Grade vermindert; es ist der größte Sch impf, weil ein Mensch dadurch für ehrlob erzische wird, indem es ein Beichen ift, daß man einen solchen Menschaft wird, indem es ein Beichen ift, den anch Andere als einen solchen Behandeln können. Es ist eine Sch mach, so fern es zu, allich schundste ist.

Da, wo eine schmerzhafte Behandlung nicht zugleich ein Schimpf feyn foll, if siez wenigkens im rechtlichen Sinne, teine Schmach. So ift fie es nicht bey ben militarischen Strafen, nicht bey ben burgerlichen Strafen, wo fie, wie ber sogenannte Willtommen ber zum Buchthause Berurtheilten, ausbrucklich, ber burgerlichen Ehre unbeschabet, ertannt werden. Bo sie aber zu, gleich ein Schimpf, ober ein Zeichen ber außersten Berachtung fen soll; ba ift fie Schmach.

Im Purpur ift er icon, bes Bolles hobngelacter: Damit er ohne Eroft in feiner Marter fep, Damit bie Comach fein Berg ibm breche.

Ramler,

Es mit Gebulb', bleibt beiter , und bangt ba, Bur Comach erbobt, voll Blut, in Sobtesichmerjen, Am Golgatha, -

Ramiler.

Eine feinere und scarfere Empfindlichteit, jumahl in einem bibern Stande, tann auch eine verächtliche Behandlung, die nur mit innern Schmerzen verfnuft ift, Schmach nennen.

Es follen brenmahl fo viel berviiche Geschenke megen biefer Schmach bereinft Dir werben.

Burger.

Diefe Som ach Beftanb, baf man ben Priefter Raldas, phne Rudfice auf ben Schmerz über bie Anechtschaft feiner ges fangenen Tochter, verächtlich gurud fcicite.

So an de ift das lateinische tuspitudo, und zeigt also den innern Unwersch der Person, ober der Sache an. Man sagt das ber , von allem , was ihre Bolltommenheit und Schönheit vermindets, und ihre Unvolltommenheit, Kehler, Hählichteis wer Etelhaftigkeit vermehre, bakes sie schaft de, indem es ihnen ihre Icheung nimmt, und sie der Berachung und Abschen blok kellt.

Benben fie (Benfalion und Porrha) jest ben Schrift, ben voben bas Dach in bes Moofes

Soonbenbem Bufte verbarg.

DOB:

Alles, wobarch man fein Urtheil fiber ben Unwerth eines Menschen bezeichner, ift ein Ohimpf, eine Beschen, baber bie für ihn, bas tann fowohl mit Borten geschehen, baber bie Och impfwort ver, als auch mit Handlungen. So war bas Tragenteines Hundes bey bem oleen Deutschen ein Och impf und eine beschimpfen be Strafe. Chemals hieß Och impf ein Scherd, Spiel

Spiel, und war bem Einfte entgegen gesete, wie ein Turnier, ein Schimpf, ein Kriegsspiel, im Gegensaße des ernstichen Krieges. In der Folge mögen manche Opiele in Bersporrung, Werhöhnung, bestanden haben, die bann ben einem rohm Botte nicht fein und schonend zu sepn pflegten, und so ift es in die gegenwärtige Bedeutung übergegangen.

Per höchte Grab ber thatlicen Befdimpfung ift bambie Och mach, ober bie Befdimpfung burch schmerzhafte und etelhafte Behanblung. Och mach, ist bas Lateinische Contumelia. Go wirb biefes Bort von ben Froschen gebraucht, bie auf bem Balten, ben ihnen Jupitet jum Könige gegeben hatte, hetumsprangen, und ihn mit ihrem Unrath besubelten.

Quod quum inquinassent omni Contumelia,

Phaedr. L. 1, f. 2.

Rachbem fie ibn mit aller & 6 m a d befnbelt batten.

# Scharf. Scharfsichtig. Scharfsinnig. Jein. Durchoringend.

- I. Ub. Diese Borter find in ihrer uneigeneliden Gebentung: funnerwandt, fofern fie die Fertigtelt bes Berftanbes bedeuten, etwas leicht zu embeden.
- IL B. Ein icarfer Berftand enthedt in ben Gegenftans ben bas, was wegen seiner Unbeträchtlichkeit und Reinheit schwer in ihnen zu bemerten ift; ein scharffichtiger bewertt alles leicht mid ohne Muhe, ein burchbringenber enthedt auch bas Verborgenfte.
- Sharf ift von ber Bolltommenheit einiger Sinne, bes Gefichts, bes Geruches und bes Gehors hergenommen. Diefe heißen fcarf, wenn auch Dinge, bie, es fep wegen ihrer Ente fernung, ober wegen ihrer Lleinheit und Schwäche, einen gerina gen Ginbruck auf bie Siunwertzeuge machen, doch mit ber nothis gen Klarheie empfunden werden. Ein Jagobund hat einen fca re

fen Gertich, weil er bie gabete eines antfrenten Bilbes fiart genug empfindet. Wer weit in die Berna feben, und in der Raber auch das tieinfie unterscheiden tamn, hat ein fcarfes Geficht, so wie der, welcher auch den leiseften, und entferntesten Laut hosem tann, ein scharfes Gehor hat.

Die ber Boarfe bes Berftandes entgegen flehende Unvolltommenheit, wird baber auch Dummbeit genannt, und bagDummenheit, wird baber auch Dummbeit genannt, und bagDumme mit Stumpf im nachften Grede verwandt fep, ift ber
reits bemerke worden. (O. Albern. Dumm. Einfaltig.)
Stumm, bat Englische Dumb, bieß ehemals auch Taub; aufeinen Tauben macht aber ber Schaff keinem Einbruck; und nicht,
felten wird Stumpf mit ber Dummbeit verbunden, um ihren,
hochften Grad anzuzeigen.

Die fumpffte Dummbeit ber Befchmad vertrieb. Gothe.

Der Scharffichtige, welcher bas, was Undern entgeht, ohne Midhe, und auf ben erften Glick bewerkt, braucht teiner großen Anftreigung der Aufwertsamteis, um etwas zu entdecken, et fleht es mit einem Glick. Er macht Beobachtungen mitten in einer geräuschvollen Gesellschaft, indes feine Aufwertsamteit mit undern Gegenständen beschäftige ift, und in den Gegenständen selbst zerftreug nichts seinen Blick von dem, was er bemerten will, und was man ein Interesse hat, ihm zu verbergen.

Der Och arflichtige tann baber nicht leicht bintergangen werden. Denn ber Schein ber Ehrlichteit, ber Bescheibenheit und Demuth hindern ihn nicht, die Falscheit, ben Stolz und Johnuth, ber fich für ihn nicht glücklich genug verfteden, tann, iche zu bemerten.

Der Ocharffinn entbedt in ben Gegenstäuben unserer Sibem auch bie Unterschiebe, bie am schwerften zu bemerten find, er findet baber in ben abnischten Dingen Unterschiebe heraus, die gewöhnlichen Geiftestraften entgeben, weil fie hinter ber größern Menge ber abnischen verborgen liegen.

Die fein heit ves Werftanbes etidette in ben Gegenftand ben bie fleinen und jaten Jage, bie ein finar etdtiger, abernicht feiner Beiftand wegen thret Battheit überfieft:

Der durch dring en de Berftand entdekt, wein er Gegens frande beurtheilt, auch ihre verborgensten, fruchtbarften Bolltoms menheieen and Fehler, und ibenn er nach Bahibeit forste, ihre im tiefften Duntel liegenden fruchebarsten Gründe: Der bildiche Ausbruck durch dring en zeigt nahmlich an, das er nicht: bloch blas bemerk, was auf übetall erleuchteter Oberstäche liege, sondern durch diese die tiefern Gründe verbeckende Oberstäche burchseht, und in eine ganze Reise von Gründen der Erscheinungen, die auf bie lehten hindurch dringte

Ein großer Menfcentenner muß einen burdbringenden Ben Berftanb haben; benn er muß bie verborgenften Sehler, Schwachheiten, Talente und Tugenden der Menfchen zu entbeden wiffen. Deuton entbedte mit feinem burch bringenben ben Berftanbe die mahre Figur ber Erde, die nur durch eine lange Lette ber fcwerften Bernunftichluffe tonnte gefunden merben.

Ein großer Staatsmann muß einen fcarfen Werftenb, haben, um auch bas kleinfte in ben Geschäften, bie burch seine, Sinde geben, zu bemerken, er muß so scharfsichtig sonn, baßibm in ben Tumulte ber thätigsten Aufreitte nichts entgehe, und baß ihm, ohne baß es scheint, ber geringste Blid, die kleinke: Bewegung, ber unbeträchtlichste Umstand, die man ihm verbergenwill, das Wahre verrathe; er muß mit durch dringen dam Berstande in die buntle Zutunft seben, worin ihm die Kolgen seiner eigenen Maaßregeln, so wie die Absichten Anderer, wie gegenwärtig erscheinen.

Ein scharfer Berftand ift zwar zunächft eine gludliche. Maturgabe, die aber durch gunftige Umftande ben dem einen mehr und früher tann entwickelt werden, als bey dem andern. Das Unglud und die Nothwendigkeit ihn zu gebrauchen, scharft ben Berftand. Ein starkes Interesse macht scharfsichtig, und der gewöhnlichste Mensch ist es, wenn der Sigennut seine Aufomerksamteit spannt. Durch übung wird der Berstand durch?

dring ender, aber mehrentheils nur ben ben Gegenftanben, moram er fich geubt hat. Ein Gelehrter, von burch bring ende milber, fande in seinen Biffenschaften, fann vielleicht in ben Geschäften bes Lebens von bem gemeinsten Menschen hintergangen werben, und ber burch bringend fie Verstand in ben Geschäften Laun barum nicht auch einem Neuton in seinen philosophischen und mathematischen Untersuchungen folgen.

# Scharf. Strenge. — Schärfe. Strenge.

I. Ub. Ber Behier ohne Bachficht beurtheilt, ift fcarf und firenge. Bepbes wird von ber Beurtheilung fowohl mor eplifcher, als anderer gehler gefagt.

II. B. Die Soarfe augert fich aber zuvörderft in der Genauigkeit ber Prüfung, und ber Bemertung der Zehler, bil Strenge in dem höhern Grade des Miffallens an denfelden; und des ftartern Tabels, und der harrern Bestrafung derselben. Der Sarfe läst nicht das geringste ungeprüft, nicht den kleimften Fehler undemerkt und unangezeigt, der Strenge bezeigt darüber durch den fireng fien Tadel sein tiefes Miffallen. Er läst fich durch teinen angenehmen Eindruck, durch keine Liebe, durch teine Freundschaft bewegen.

Ein Aunftrichter tritifirt ein Aunftwerk fcarf, wenn et es bis in seinen kleinsten Theilen prüft, um auch die kleinstem Werschen bes Künstiers zu entbeden, er kritifirt es fir en ge, wenn er fic burch keine noch so natürliche und erlaubte Zuneigung abhalten läßt, fein Misfallen, burch ben nachbrücklichsten Tabes bes Werkes und des Künstlers, auszubrucken.

Ein Bater fit in der Erziehung feiner Rinder ich arf, folfern er genau auf ihre Sandlungen Acht glebt, und nicht ben kleinsten Fehler unbemerkt läßt; er ist fir en ge, sofern er, ofine fic durch Britleiben und väterliche Liebe bestechen zu laffen, jedes Bergeben auf das hartoste bestraft.

Ber teinen Behler überfieht, ift fcarf, (S. Radfehin. Aberfeben.) wer mit teinem gehler Radficht hat, ift ftreinge.

Siernachft unterscheibet fich aber icarf von frenge noch baburch, daß firenge die Eigenschaft bes Richters ift, ber in einem höhern Grade sein Missfallen an den bemerkten Unvolltommenheiten ju erkennen giebt, welches beh Bergehen durch Brrufen geschieht; Och ärfe hingegen diese Sigenschaft, und bie Strafen selbst, von der Seite des empfindlichen Schmerzes bezeichnet, der die Wirkung davon ist. In eigentlicher Bedeutung wird nahmlich die Schärfe schneibenden Wertzeugen bepgelegt, welche die feinsten Theile eines Körpers trennen, und tief in deuselben eindringen, und durch dieses Eindringen im lebendigen Körper-einen empfindlichen Schwerz verursachen.

Bon dem erften Theile Diefer Gigenschaft ift die Ocharfe auf Die Binne, den Berftand, und ihre Sandlungen übertragen, wenn man fagt: ein scharfes Gesicht, ein scharfer Berfiand, (S. Ocharf. Scharfichtig. Durchdringend.) eine scharfe Prufung. Bon der andern ift sie auf Benrtheilung, Label, Bestrafung übergetragen, so fern sie in biberm Grade empfublich und schmerzhaft sind.

Ein peinlicher Richter ift ich arf ben ber Unterfuchung eines Werbrechens, wenn er die geringften Rleinigkeiten auffucht, die die Schuld des Berbrechers vergrößern können, er ift fir en ge ben der: Beftra fung, so fern er durch die hartere Strafe, die er dem Berbrecher querkennt, ohne sich durch Mitteiden zur Gelindigkeit bewegen zu lassen, ein größeres Nissfallen an-dem Betbrechen bezeigt, und scharf, so fern er durch diese hartere Strafe dem Berbrecher einen größern Schwerz verursacht.

Streng e hat urspränglich so viel ale otar ? bedeutet, und bes bebeutet bas Englische Strong noch. Die Stärke bes Mem ichen liegt aber in seiner Bernunft, so fern fie sinnliche Reigungen besiegt.

Die angezeigten Rebenbegriffe, woburd fich frenge und ich arf von eingnber unterfdeiben, Aegen auch bey bem noch überfinnlichern Gebrauche biefer Wörter gum Grunde.

Die ftrengen Biffenfchaften befchaftigen'nur den reineft Berfand, und die tiefforfchende Bernunft, und fie find ben fcho,

nen Biffenfchaften entgegen gefest, beren 3meck bas Bergnisgen ift.

Gin Beweis ift icharf, fo fern barin nicht ber geringfte Sag, und die geringfte Folge ift, die nicht im bochten Grabe gewiß mare; er ift firen ge, fo fern er die talte Bernunft befried bigt, ohne nur in dem tleinften Theile irgend einen sinnlichen Scheingrund zuzulaffen-

### Schärfen. Wegen. Schleifen.

I. üb. Ein Bertzeug an feinen Enden fcafer maden. Go weit tonnen diefe Borter ale finnverwandt betrachtet werben.

II. B. Das geschieht burch heftiges Reiben, ober Strei, den, auf einem febr harten Körper; um das Aeugerfte biefer Enden so fein zu machen, als man fur nothig hate. Die Sandlungen, wodurch biefes geschieht, heißen Begen und Schleifen, und die Wirfung bavon, die man bey biefen Sande lungen zur Absicht hat, ift bas Schärfen.

Da scharfen bloß die beabsichtete Wirtung bezeichnet, so tann es auch durch andere Mittel geschehen, wodurch man die Enden eines Wertzeuges bunner und feiner macht. So scharfe man die Sensen durch Klopfen, die Bohrer und die Stollen an dem Hufeisen ber Pferde, durch Feilen, bunner und spiper. Denn man scharft die Hufeisen, wenn sie tiefer in das Eis einschneisden, und den Gang der Pferde sicherer machen sollen. Dan ich arft eine Feder durch Schneiden mit dem Federmeffer, wenn ihre Spige dunn und fein genug sepn soll, um feinere Züge auf. dem Papiere zu machen.

Scharfen unterfcheibet fic baber in ber Absicht und Bir, tung ber Sandlung, von Begen und Schleifen. Dennman ich arft bas, was noch flumpfift, und noch gar nicht schneis bet, man webet bas, was icon ichneibet, aber noch besser fchneis ben soll, und was man ich eifet, bas wird nicht allein ich ar feit; sondern erhalt auch eine ebnere und glanzendere Oberfiache, ob er et gehalt die Agur, die man ihm geben will. Go foleif es

mant Cheigefteine, Marmor und Glas, um fie glanzenber gu maden, und ihnen eine gemiffe Figur gu geben.

Die Berschledenheit in der Absicht macht auch eine Berschiedenheit in den Mitteln nothwendig. Man we get die schnets benden Bertzeuge, als ein Messer, ein Beil, einem Meißel ac. wenn sie besser schneiden sollen, indem man sie auf einem Besteine hin und her streicht. Der Barbler streicht seine Scheermesser auf einem Riemen, der Schlächter sein Messer auf einem Stable bin und her, wehn er es we get, daß es besser schneide. Der Bogel weget feinen Schnabel, wenn er ihn auf einem Steine ober Holge hin und her streicht.

Das Schleifen geschieht auf einem Steine, in ber Korm eines Rades, ber fonell um feine Achse gebrehet wird; und man nennt die, welche fich einer folden Maschine bebienen, Scheerensschiefer, Giasschiefer.

#### Schatten. Schemen.

I. iib. Diefe Borter tonnen fo fern als funvermanht betrachtet werden, als fie die Figur bes menfchlichen Rorpers, aber ohne. Undurchbringlichteit und mertliche Farben, bebeuten. Denn fonft ift chatten überhaupt ein wertlich geringerer Grab bes Lichtes.

II. B. Ein Scatten ist aber biefe Jigur, wenn sie aus bem gehinderten Zusiuß des Lichtes entsteht, welchen der dazwischen kehende Körper verursacht; ein Schemen, wenn man sie für ein sir sich bestehendes Besen halt. So stellten sich jole Griechen die Menschen nach dem Tode in der Unterwelt vor. Die jüdische Philosophie umgiebt die menschliche Seele unmittelbar mit einem seinen Körper, außer dem gröbern, den sie hier auf der Weit hat, und mit diesem seinern Köpper danert die Seele nach dem Tode fort. So bentt sich der Aberglande die Gespenster. Ein dergleischen Bild war es ohne Zweisel, was sich Luther unter Schen men dachte.

Es ift baber eine zu eingefchränkte Bebeutung, welche ein Unbetannter in bem Demburg. gemeinnug. Magaz. 3. 2761.

16, 754. bem Borte Co einen Stygelegt, bag es ben Schate te n. des menschlichen Rorpers auf dem Baffer bezeichne. Er hat diese Bebeutung mahrscheinlich aus einer Grelle in Luthers Bibele überfetzung abgezogen.

Wie ber Och em en im Baffer if gegen bas Angeficht: alfo ift eines Menfchen Berg gegen ben Anbern.

Opr. Gal. 17, 19.

Es ift zuvörderst sein zweiselhaft, ob Luther und Salpe mo hier unter Schemen die Figur, die durch den gehinderten. Bufuß des Lichtes auf dem Wasser entieht, und nicht das durch die Resertan der Lichtsrahlen zurückgespielte Bild in dem Basser verstanden habe. Ja, dieses lettere ift ben weiteme dus wahrscheinlichere. Denn es ist hier die Rede von der Beranderlichteit der Gesinnungen der Wenschen gegen einander, die mit der Beweglichkeit eines Bildes im Wasser verglichen wird. Der Schafter bewegt sich aber nicht mit der Oberstäche des Wassers, wenn sie der Gegenstand nicht selbst bewegt, wohl aber das zurücks gespiesete Bild.

Dagu tommt, bag Buther bas Bort Odemen genan in ber oben angegebenen Bebentung gebraucht.

Sie geben berum, wie ein Schemen.

Pf. 39, 7.

Und hier muß ber Ungenannte Buthern eines Biberfprndes mit fich feibft beschulbigen, ber sogleich megfallt, so balb wir unter Ochemen eine menschliche Gestalt ohne Unburchbringlichkeit und mertliche Farben, und nicht, wie ber Ungenannte will, einen Ochatten auf bem Baffer, verfiehen.

Die angegebene Bedeutung murbe noch baburch bestätiget werden, wenn Schemen, anger seiner Perwandtschaft mit dem griechischen onnen, auch noch mit Schein, Schimmer, und dem Lettischen Kehms, ein Gespenst, verwandt wäre. Und dies serhellet aus einer Stelle Luthers, die H. Abelung angerschirt hat.

Da Rais genoben bar, machte ibm Eva einen beiligin Schem en ober Rrone um ben Ropf, als wenn fle ben Wiffinm gebohren batte.

Luther. :

Sest ift das Wort Ochemen nur noch in ber oberdeutsichen Sprache des gemeinen Lebens gebräuchlich, feitbem es in dem Sochhentigen durch Ocharten ift verdrängt worden. Nachdem mannahmlich das Lateinische Umbrae, das beydes Ocharten und Ochemen bedeutet, häufig durch die Ocharten der Unterwelt übersest, und ihren Aufenthalt das Ocharten reich genanlit hat: so ist Ochemen beynahe ganz aus der Buchersprache versichnunden; boch flehtzu erwarten, daß es ein großer Ochristieller-wieder zurückschlieber werbe.

Der Enfel flebet einft von Einftum Achaia's Schemen fommen, und (In bem Sain Umwebt es fie melobifch) euren Sieg ihm verfanden mit eblem Licheln.

Blopfor.

Schauen. Anschauen. Beschauen. Ansehen. Besen. Besehen. Sunchauen.

Schäßen. Achten. S. Agten.

Schriden. Absondern. Sondern. Trennen.
S. Absondern.

# Scheide. Jutteral.

- I. üb. Die hohle Betleibung anderer Rorper.
- II. B. Buvdeberft unterscheibet fich Scheibe baburch von gutteral, baf jene hindern foll, baf nicht Andere burch ben bamit befleideten Körper, Dieses aber, daß ber damit bekiridete Körper, nicht felbst beschädigt werde. Daber werden schneidende und spisige Körper in Ocheiben gesteckt; alle andern aber mit

Autteralen bebeckt. Damit men fich nicht foneibe obet fteche, werben Degen, Meffer, Gabein, Ouridnabein in Shest ben gesteckt; man versieht aber Bucher, Suthe, Glafer, Inftrumente, Geigen ac. mit Butteralen, bamit sie nicht felbst beschäbigt werben.

Siernächt unterscheiden sich Scheide und Futteral auch burch ihre Form von einander; die Form der Sciden ist länglich, die Form der Futterale kann eine jede andere senn, die hem zu beschützenden Körper angemessen ist. Man neunt daher auch hohle längliche Bekleidungen von Körpern, die nicht scharf und spitig sind, Scheiden, insonderheit wenn sie eine Beschädigung anderer Körper verhüten sollten. So haben die Zugkränge an dem Pferdegeschirre Seilscheiden, oder seberne Bekleidungen, damit sie das Pserd an dem Bauche nicht rei, ben.

Ein Futteral wird auch in einigen Fallen ein Futter genannt, wie 3. B. ein Flasch enfutter. In dieser Form wird es ben deidern von dem Zeuge gebraucht, womit die innere Scite eines Rieidungsstückes versehenist, und ist mit dem Engylischen Fur, Pelz, und dem Französischen Fourrure, Pelz, Feutre, Filz, verwandt; weil man Pelze zum Futter gebraucht, und Bilz dem Pelze ähnlich ist. Dieses Zeug, welches man auch das Unterzeug nennet, verftärket das Oberzeug, um es länger unbeschädigt zu erhalten. Gen so heißt die hölzerne Bekleidung der Fenster, und Ehur, Deffnungen Fenster futter, Thür, futter. Überhaupt heißt bey den Holz, und Metallarbeitern Futter so viel, als dassenige, womit eine Sache zum Theil ausgefüllet, oder gegen Beschädigung in Sicherbeit gesetz wird.

Der allgemeine Begriff, der in den fo weit von einander abweichenden Bedeutungen von Futter, Nahrung der Thiere, und Verstärkung und Ausfüllung zur Verhütung der Beschädbt gung zum Grunde liegt, wate dann die Vergrößerung der Masseeines Körpers, welche bey den Thieren durch Nahrung geschiehet. Und so ware es dann nicht unwahrscheinlich, das der Stamm von Futter im Deutschen und in den verwandten Sprachen Fett Eberhards Wörterb. 6. Ch. ware. Dem auch im Frangbfilden find Fourage, Biehfutter, and Fourrure, Peis jum Sutter ber Rieiber verschwistert.

### Schein. Schimmer. Glanz.

I. üb. Das eigenthumliche Licht eines Körpers.

II. 2. Odein ift ein folder Grad beffelben, welcher nicht allein ben Rorper felbst, sondern auch andere, die in seinem Birstungstreise liegen, hinlanglich sichtbar macht; Och im mer, ein folder, womit weber die ihn umgebenden Körper, noch er felber beutlich genug gesehen werden tann; Glanz, ein so großer Grad bes Lichtes, welcher die Augen biendet.

Die Morgentothe ich immert her, weil die gebrochenen Strahlen, der noch unter bem Borizonte verborgenen Sonne, nicht so viel Licht auf die Erde werfen, als die vollig aufgegangene Sonne selbst. Der Sonnenschein, der Mondschein ift baber ein so startes Licht, daß man die Gegenstände daben beffer unterscheiden kann, und es ist starter als der erste Schimmer der Morgentothe, und das Schimmerlicht der Sterne.

Da einige Korper, wie 3. B. geschliffene Metalle unb Ebelgesteine, bie Lichtfrahlen, welche auf fie fallen, in solder Menge
von fich werfen, wie Korper, die ein eigenthumliches Licht haben,
ober, wie der Mond, nach einem finnlichen Urcheile, zu haben
scheinen, so legen wir ihnen auch einen Ochimmer, Schein
und Glanz bep.

Das licht nimmt nach bem Berhaltniß ber Entfernung ab, baber tann ein Rorber, ber in einer fleinen Entfernung glangt und ich eint, in einer größern nur ich immern. Die Sterne, welche, von unirer Erbe gesehen, nur ich immern, merben in ihren Sonnenspstemen ich einen und glangen; ein Fener, ein Licht, bas in der Rabe ich eint, tann in der Ferne nur ichtmemern. (S. Flimmer. Schumer. Glang.)

# Schein. Ansehen. Aussehen. — Scheinen. Ansehen. Aussehen.

I, üb. Das, was von einem Dinge in bie Sinne fallt.

11. B Das Aussehen ift bloß bas Aeußere felbft, ohne ein Urtheil von ber mahren Beschaffenheit des Innern; Schein und Ansehen ist dieses Aeußere, mit seiner Beziehung auf die innere Beschaffenheit; und zwar ist das Aussehen bloßer Schein, wenn das Aeußere, das in die Sinne fallt, nicht mit dem Innern übereinstimmt, ober diese Uebereinstimmung wenige stens zweifelhaft ift, Ansehen, wenn sie gewiß ist.

Bas wie etwas aus fieht, macht bloß einen gewissen Einbruck auf unfere Sinne; was bloß etwas Icheint, bas ift nicht fo, wie es aussieht; bas, welchem man etwas anfieht, bas ift so wie es aussieht.

Ein gesunder Menfch fann frant ausseben; ba er es aber nicht ift, fcheint er es nur; einem Kranten fieht man aber feine Krantheit an.

### Schein. Erscheinung. - Scheinen. Erscheinen.

I. ub. Bas in bie Sinne fallt, und nicht; deutlich mahigenome men wirb.

II. B. Eine Ericheinung ift aber bas, bem etwas wirt, liches jum Grunde liegt, bas mit bem burch die Sinne empruna benen einige Aehnlichteit hat; bas, weichem bergleichen nicht jum Grunde liegt, ift bloger Schein. Das Wahre ift ehe es er, icheint, ober auf die Sinne wirft, den Sinnen verborgen, bae, dem gar nichts Bahres jum Grunde liegt, ich eint bloß fo. Lachende Erben siellen sich über den Tod ihres reichen Erblasses betrübt; sie vergießen wohl gar Thranen, aber nur zum Schein.

Der Ehranen Glang ift Chein.

Lohenstein.

Die Ericheinung eines Berftorbenen murde ber Beriftorbene felbft fepn, ber fich ben Sinnen barftellt, und dafür wird E 2 bie

bie Erich einung von dem Aberglauben gehalten. Den kann aber durch Runstmittel, & B. durch die Zauberlaterne den Augen die Gestalt eines Berstorbenen darfiellen, welche er nicht felbst ift, das ich eint ber Berstorbene, ift es aber nicht, es ist bloper & ch ein.

Die Philosophen, welche behaupten, daß die Ausbehnung, Bewegung, Farben, und Tone der Körper Erschein ung en find, oder Eiwas, das sich die Sinne an ihnen vorstellen, nehmen an, daß etwas Reales diese Erschein ung en wirte, auch wenn sie gestehen, daß ihnen dieses Reale unbekannt sey. Wenn sie die Wirlichteit dieses Realen leugneten: so würden sie nicht sagen tonen, daß und die ihrem Realen nach verborgenen Körper durch ihre sinnlichen Eigenschaften erschein en, und daß diese Eigenschaften Erschein ung en sind, sie müßten sagen, daß sie bloß so schein en, und daß diese Eigenschaften bloßer Och ein sind. (S. Real. Wahr)

Der Schein ift nicht bas Bahre, die Erfcheinung ift nicht bas Reale felbst, beffen Wirkungen sich den Sinnen barstellen. In der Körperwelt unterscheiben wir durch die Sinne die Körper von einander durch ihre verschiedenen Erscheinungen, oder durch die Art, wie das verborgene Reale auf und wirkt, und wie wir diese Birkungen wahrnehmen. Wenn wir urtheilen, daß diesen Erscheinungen etwas in dem verborgenen Realen ente sprechen muffe, so urtheilen wir richtig; denn sonst mußte das, was wir für Erschein ung en halten, bloger Schein seyn; es mußte ihm außer unserer Vorstellung nichts eutsprechen, und unser Urtheil, daß ihm etwas entspräche, müßte falsch seyn.

Schein. Quittung. Empfangschein. S. Auttung. Scheiter. Ruinen. Trummer. Wrack. S. Ruinen, Schelm. Schalk. S. Shaft. Shelm. Schurke. Spigbube.

I. üb. In ihrer ernfthaften Bebentung tommen diese Borg ber barin Aberein, daß fie einen Menfchen bebeuten, ber wegen Sand, Sandlungen, die der gemeinen Ehre zuwider find, als ehrlos' angesehen wird.

II. B. Jum Schelme wird ein folder Menfc burch Ur, theil und Recht nach ben burgerlichen Gefegen gemacht; für einen Schurken und Spig buben ertiart ihn die öffentliche Mennung, und zwar für einen Spig buben, wegen öffentlicher Bergehungen gegen bas Eigenthum, durch Stehlen, Rauben, für einen Schurken wegen heimlicher und fünstlicher, woben er das Bertrauen ber Menfchen mißbraucht, durch falfches Spiel, falfche Bechlel, falsche Bersprechungen, womit er verdachtlofe ehrliche Leute hintergeht.

Es giebt Falle, daß ein Menich durch die öffentliche Meynung für ebrios gehalten wird, ohne daß ihn die Gefehe dafür ettlaren; es fep, daß die Gefehe von feinem Bergehen schweigen, ober daß man es nicht vor dem surgerlichen Richter beweisen tann, oder diefen Beweis nicht übernehmen will 2c. Unter den hohern Standen ift indeß diefe Chriofigteit für den vornehmen Schurten eine eben so empfindliche Strafe, als die gesehiche für den wiedrigern Schelm.

Der Spigbube macht aus Stehlen und Rauben ein Sandwert, er fliehlt auf den Meffen, und an öffentlichen Orten, wo ihn die Menge der Menschen und ihr Sedrange begunftigt; mehrere thun fich in Spigbubenbanden zusammen, und machen die Wege unficher; wenn sie ergriffen werden, werden fie oft von der Obrigseit für ehrlos erklart, und zu Shelmen gemacht.

Schelten. Beifen. Schmablen. S. Reifen.

Schenken. Geben. Mittheilen. Verehren. Bescheren. S. Geben.

Scherge. Zascher. Zenker.

I. üb. Ein burgerlicher Ausrichter ber effentlichen Gefete und Befehle ber Obrigteit gegen Die Person ber übertreter ber Gefebe. II. B. Der Safder macht über Geobachtung ber Polizeigelebe, und richtet die Befehle ber Polizepobrigkeit aus, der henter vollstreckt die von dem peinlichen Gerichte erkannte Strafen an den Verurtheilten, sie seyn Todesstrafen oder andere schwere Strafen. Schergen heißen bevde noch in der gemeinen Sprache einiger Provinzen. Wegen dieser Allgesmeinheit, verdient es auch in der edlen Sprache des Hochdeutsschein ausbehalten zu werden.

Ein großer Dichter, ber auch wegen ber Schönheit seiner Diction bewundert wird, läßt einen mismuthigen Solbaten von fich felbst, und seinem Stande sagen:

Der frepe Mann, ber machtige allein Geborcht bem iconen menichlichen Gefühl. Bir aber find nur Schergen bet Gefetes, Des Branfamen, Geborfam heißt bie Engenb, Um bie ber Niebre fich bewerben kann.

Schiller.

Roch ju Euthers Zeiten fonnte man bie Amtlente, Wegte und bie Finanzbediente, Die die fürstlichen Gintunfte beytrieben, Ohergen nennen.

Philopator wird in toniglicen Chren figen, wie ein Scherge.

Dan. 11, 20.

Benter von Benten in ber eingeschränkten Bebeutung, an ben Galgen hangen, worin es icon in bem Schwabenspieget vortemmt, unterscheidet sich icon nach ber Etymologie auf die angegebene Art von den beyden andern Wörtern, so wie Safcher burch seine Ableitung von Baschen. Denn es ift die hausigste Berrichtung des Polizepfnechts, zu ergreifen und zur Saft zu bringen, es sey den Uebertreter der Gesetze in Sicherheit und por die Obrigkeit zur Untersuchung, oder zur Strafe ins Gefangeniß zu führen.

Man tonnte glauben, als muffe man Scherge, bas wes gen Aehnlickeit bes Lautes, bas Englische Sherif und bas Franzofische Sergeant scheint, mit diesem Lettern von dem lateinischen Serviens herleiten. Allein wir haben in unserer Sprache selbst Schergen, Schirgen, Schurgen (nebst dem Frequentativo Schurgeln, wovon das gemeine Schurigeln eine verderbte Form ist,) und dieses heißt: hestig hin und her bewegen, schieben, treiben, stoßen-

Da war ich ein Ochfe, bos ich nicht genug ichob unb forgete.

#### Scherz. Spaß.

I. Ub. Bas zu keinem wichtigen Zwecke gethan ober gefagt wirb.

II. D. Der Scherz ift aberhaupt bem Ernfte entgegen gesetzt. (S. Ern ft. Ern ft ich. Ern ft a ft.) und was im Ernfte geschieht, baben stellt man sich einen wichtigen Zweck vor. Ein Spas ist aber, wodurch man Lachen erregen will. Der Scherz ist also eine Art von Spiel. Denn Arbeit übernimmte man nur zu einem Zwecke, den man für wichtig halt. Wenn Scherze unterhaltende Spiele des Wiges und der Laune sind, so sind es geistreiche Scherze. Dieses sind die Scherze, welche die Dichter personisiziern und als kleine Gottheiten handeln lassen.

Ber batt in ibm ben Phanias erfannt, Der furglich noch von Gragien und Schergen Umfattert mar-

Wieland.

Der faß Mathilb. Es eilet ihr jur Seiten Ein fleiner Schwarm verbuhtter Froblichkeiten, Der folane Sort bie fafe Someichelep.

Hagedoru.

Glefm nennt seine Lieber icherzhafte Lieber, er wurs be sie aber nicht spaßhafte genannt wissen wollen, benn fie find geistreiche Ergiestungen einer frohlichen Laune; fie sollen aber nicht Lachen erregen. So charafterisirt er selbst seine Manier in einem sehr keyerlichen Trauergebichte auf ben Tod des General von Stille:

> Die Stilliche, Die meiner erften Jugenb Die Lute gab, fprach: finge nur bie Lugend,. Die Lieb' und etwan einen Scherg.

Ein jeber Opa 8 ift baber ein Odera, und mancher Odera ift auchein Opa 8, benn ber unwichtige Zwed tann bie Erregung bes Lachens fen; aber nicht jeber Ochera ift ein Opa 8; weil es außer ber Erregung bes Lachens noch ans bere unwichtige Zwede geben tann.

Der ernsthafteste Mann tann bisweilen fcherzen, und seibst im Scherze nutilde Bahrheiten fagen; aber schwerlich wird er spaßen ober nubliche Bahrheiten im Spaße sagen. Noch weniger wirb er ein Spaß macher ober ein luftiger Kaut seyn wollen, ber aus bem Spaßen ein handwert! macht, und sich seibst zum Spaße bem Gelächter ber Gesellschaft Preis giebt.

Ein Scherz und ein Svaß wird auch oft für eine Scherz, rebe, ober einen kurzen sinnreichen Einfall (bon mot) gebraucht, welcher Lachen erregt, indem der Big sehr verschiedene Dinge auf eine überraschende Art zusammen ftellt. Alsbann ift der Scherz ein wiziger Einfall, über den auch Personen von einem gebildeten Geschmacke lachen können, ein Spaß hinge, gen kann nur von Menschen ohne Geschmack belacht werden; er ist ohne wahren Big, ober die Ausgeburt des unechten, niedrigssten und oft verächtlichsten Afterwises. Dahin gehören die spaß haften Einfälle, welche die Franzosen, die zu der Zeit ihrer natürlichen Lustigseite deren so viele Arten hatten: Quoblis beid, Calembours, Lazzi, Harletinade, Pasquinas de, Eurlipinade, Coq—a—1'ane ze. nennen. Sie sind elende Opäße, aber keine echten wisigen Scherze.

# Scheu. Scham. G. Scham.

# Schen. Stunge. - Sich Scheuen. Stungen.

I. üb. Pferbe ftugen und ich euen fic vor etwas, bas ihnen ploglich in die Jugen fallt und beffen fie nicht gewohnt find.

II. B. Das Pferd aber, bas bloß vor einer ihm platich aufftogenden Sache ftugt, hat diefen Fehler in einem geringern Grade; bas fich davor icheut, in einem hohern. Das Erflere bleibt bloß davor ftehen; benin Stuten ift ein plogliches Sees henbleiben oder Unterbrechen der Bemegung; das Letztere suche fich ploglich davon zu entfernen. (S. Scham. Scheu.)

Gin ftu giges Pferd erschrickt vor einem ungewohnten Gegenstande, welcher ihm ploglich auffiofit, es glebt aber feinen Ochrecken nur baburch zu erkennen, bag es ben Ropf in bie So. he wirft, die Ohren spigt, stille stehet, ober ein wenig von ber Seite gehet und ben Gegenstand scharf anfiebet.

Ein schenes Pferd erschrickt ebenfalls über einen unbermutheten Gegenstand, der ihm ploglich auffidst; aber sein Schreden ift größer und es giebt ihn burch heftigere Gewegung zu erkennen. Es baumt sich in die Sche oder prallt auf die Seite und sucht sich schnell von der Ursach seines Schreckens au entfernen, so daß es oft wild wird, und den Wagen, vor den es gespannt ift, in Gefahr sett, umzuwerfen, oder seinen Reiter, berunter zu fallen.

Das Stugen kann man baber einem Pferbe leicher ab, gewöhnen, als bas Och euen, indem man es mit den unge, wohnten Gegenständen bekannt und allmählich vertraut moche; manche Pferde find aber von Natur so fcheu, daß sie sich diesen Fehler nie abgewöhnen.

# Schicken. Senden.

I. üb. Machen bas ein Ding an einem andern Orte gegen, wartig werbe.

II. B. Man fest ben Unterschied biefer Berter gewöhnlich barin, baß Schiden in ber gemeinen Sprache, Senden hingegen in der anftanbigern gebraucht wurde. Das ift zwar richtig; allein es tit nicht hinreichend, und überbem will man den Grund bavon wiffen,

Buvorberft beuret Schiden auch schon auf die bloße Entsfernung von sich; Senden bezieht sich aber immer auf eine besondere Bestimmung an einen andern Ort. Man schidt einen laftigen Schwäher fort, indem man ihn bloß von sich entsfernt. Diese Bedeutung hat es noch von der ursprünglichen, wonach Schiden, schalten hieß, und die noch in Geschid, Schidung, Schidsal-vorhanden ist.

Sternacht ift bus Geschäft und ber 3wed, mogu Jemand gefender wird, ein wichtiger, man tann aber Jemanden auch zu einem unwichtigen, gemeinen, ja zu einem lächerlichen 3wed schiden. Man schidt Jemanden aus Scherz April, aber man fendet ihn nicht April. Man sendet Baaren auswärts, um die Bichtigkeit des Geschäftes anzuzeigen, und man untersscheite ein Liebesbriefchen oder einen vertrauten Brief, den man einem Freunde schidt, von einem seperlichen Gendschreisben, weite ben, worin aussuhrliche Belehrungen und Widerlegungen, weite läuftige Abhandlungen wichtiger Maierlen, gelehrte Untersuchungen zu. enthalten sind.

Endlich fen bet man auch wichtige Personen an wichtige. Personen in wichtigen Angelegenheiten, und es murbe zu wenig gesagt senn, wenn man fagen wollte, man schide sie. Die Personen, welche das Paupt des Staats an seines gleichen sen bet, heißen Gesandte, aber man schidt die verworfensten Mewschen in das Lager des Feindes um es auszuspähen.

Stofd führt folgende Stellen an:

Sacob ichte Boten por ibm ber, ju feinem Bruber Efau.

1 1770f. 32, 3.

Sie fanbten Boten ju ben Burgetn Ririath Jage

1 Sam. 6, 21.

Gebul fandte Bothichaft zu Abimelech. Richt. 9, 31.

um zu beweisen, bag Luther von diesen beiben Wortern oft bas eine far bas andere gesett habe. Das icheint aber aus ben angeführten Benfpielen nicht zu erhellen. Denn Brüber tonnen sich wohl einander Boten ich id en, und an eine ganze Stadt und an einen König tann man wohl Boten fenden.

Sid Schicken. Sid Sügen. S. gagen.

Sid Schicken. Sid Geziemen. Sid Gebühren. S. Geziemen.

Schickal. Jügung. Schickung. Geschick. Perhängniß, & Kügung.

Schilderey. Mahlerey. Gemalde. G. Mahlerey.

Schimmern. Leuchten. Flimmern. Glanzen, Sunkeln. S. Alimmern.

Schimmern, Leuchten. Scheinen. 6. Leuchten.

Schimpf. Entehrung. Injurie. — Beschimpfen. Entehren. Injuriren.

I. Ub. Die Behandlung einer Person, wobei Jemand die Absicht hat, dieselbe um ihre Ehre ober das vortheilhafte Urtheil von ihrem sittlichen Berthe zu bringen, sie mag übrigens in Borten ober andern verftandlichen Zeichen oder in handlungen bestehn, die ein nachtheiliges Urtheil über ihren sittlichen Berth vorausseben.

II. B. Eine folde Behandlung beißt ein Ochimpf, ber Beich impfte mag ein volltommnes Recht auf feine Ehre han ben

ben ober nicht; hat er ein volltommnes Recht auf diefelbe, fo ift es eine Injurie. Wenn einer durch Urtheil und Recht für einen Betrüger erklart, ober an ben Pranger gestellt wird, so ist das ein Schimpf aber keine Injurie, weil es gewiß ist, daß er dies sen Werfust verdient und also kein Recht auf seine Ehre hat; wenn man aber einen ehrlichen Mann einen Betrüger nennt, so ist das ein Schimpf und eine Injurie, benn es geschiehet gegen das angebohrne volltommne Recht, was ein jeder auf seine Ehre so lange behålt, als er sie nicht burch eine schlechte Handlung vers wirkt hat.

Bir tonnen des lateinischen Injurie nicht entbehren, so lange wir noch tein deutsches Wort haben, das den damit bezeich, neten Begriff eben so bestimmt ausbruckt. Denn Schimpf, Beschimpfung, bruckt nicht das Unrecht aus, das einem Menischen durch die Beraubung seiner gugern Ehre zugefügt wird; eine rechtmäßige Obrigteit tann einen Berbrecher beschimpfen. ohne ihn zu injurieren.

De burd eine Injurie bas vollfominne Recht eines Menichen auf feine Chre verlett wird : fo muß fie ein falfdes Urthell über ben geringern fittlichen Berth ober ben ganglichen Unwerth einer Perfon unter andern Menfchen ausbruden; eine Befich impfung tann auch ein mahres ausbructen. ift rechtlich falich, fo lang es nicht erwiefen ift, ober wenn fein Beweis aus falfchen Dramiffen befteht. Unter biefen tann balb ber Oberfat, balb ber Unterfat, welcher bie Burechnung ber That, fache enthalt, bald tonnen fie beide falfc fenn. Beun ber Obers fat falfc ift: fo entbindet der Beweis ber Babrheit des Unters fages, ober ber Thatfache, nicht von ber Injurienftrafe, eben fo wenig ein bedingter Oberfat, welcher falfch ift, aufhort eine Injurie ju fenn, wenn die Thatfache oder ber Unterfaß bes Bernunfes foluffes, wozu ber Oberfat gehort, mabr und gemiß ift. Denn es murbe lumer noch eine Injurie bleiben, wenn Jemand ein gefdmachtes grauenzimmer eine Gure genannt batte , gefest baß er auch bewiefe, bag fie ein unehliches Rind geboren bat; bennt ber Oberfat ift falfch: Ein Frauengimmer, bie ein unehlis ches Rind geboren hat, ift eine Bure, ober wenn er fagte: Benn

bu ein unehliches Rind gebaren haß, fo bift du eine Gure, wenn ber Injuriant weiß daß fie ein foldes geboren; benn baraus folgt ber faliche beschimpfende Ochlugiat von felbst. (S. Lafter. Sunde. Berbrechen.)

Ein Menich tann beich impft und in juriter werden, phne baß es ihn entehrt. Denn feine Unschuld, sein Berdienft tann so allgemein anertannt senn, baß teine noch so große Beich ime pfung das Urtheil der Unbefangenen über ihn andere: Bes ich impfungen find nämlich die außern Zeichen von dem Urztheil über den geringen Berth eines Menschen, die Entehe rung aber die Beränderung des vortheilhaften Urtheils über den stellichen Berth eines Menschein in ein nachtheiliges.

Ein Tyrann ober ein aufgebrachter rober Pobel kann einen verdienstvollen Mann beschimpfen, ohne ihn zu entehren; benn alle diese Beschimpfungen werden auf das Urtheil und eingenommener Personen nicht den geringsten Einfluß haben. Wiese unschuldige Opfer der blinden Boltswuth giengen in Frankreich unter tausend Beschimpfungen, aber unentehrt, zum Biutgerüfte, und wenn Aristophanes in seinen Werken den tugendhaften Gokrates beschimpfte, um ihn zu entehr zn, so hat er seinen Zweck versehlt; denn die Verehrung dieses Weisen dauert nach Jahrtausenden noch fort-

Befdimpfen und Entehren ift noch von einer and bern Seite mit Demuthigen, Berabiegen, Berabwurdigen, Ersniedrigen finnverwandt. In diefer Bedeutung ift ihr Unterschied, wodurch fie fich von einander und von diefen Wörtern untetscheiben, oben angegeben worden (S. Beschimpfen. Demuthigen. Entehren. Berabseben. Gerabwurdigen. Erniedrigen.

# Schirmen. Schügen. — Schirm. Schug.

I. üb. Die Annaherung eines Dinges, bas man als bie Urfac eines Uebels betrachtet, baburch abhalten, baß man es

bebedet. Daber auch Befdirmen und Befdugen, bie eben fo finnverwandt und verfchieben find.

II. B. Schirmen ift die Handlung selbst, womit biefes Bebeden geschieht, Schügen ift die Birtung einer solchen Handlung. Ursprünglich mag Schirm eine Bertiefung bedeu, tet haben, worin man sich vor der Annaherung eines Dinges, das uns schaden tonnte, sicher glaubt. In der Folge hat es, wie Schauer, (S. Beben., Zittern. Schauern. Schaubern.) eine jede Fläche, die die Ursach eines Uebels abhalt einen Eindruck auf uns zu machen, bedeutet und bedeutet es noch. Denn solche Dinge sind unsere Feuerschirme, Regenschirme, Sonnen schirme.

Ein fouppidt Pangerhemb umfaßt Den Ruden (bes Drachen) ben es furchtbar ich ir me t-Schiller.

Wir tonnen baber wohl von Schirmen bas Bort Ueberfchirmen, aber nicht von Schügen, Ueberfchus gen machen. Denn Schirm ift bas Ding welches bebecker, Schut ift die Birtung bavon.

Wie aber viele Dinge in der Welt nicht immer ben 3wed erreichen, wozu wir fie gebrauchen, so ist uns auch nicht immer ein Schirm ein guter Schus. Mur Gott ist zugleich Schirm und Schus. Und, das ift ohnd 3weifel der Grund, warum man das Wort Beschirmen, wenn man es von Mach, tigen, insonderheit aber von dem allmächtigen Gott, anstatt Beschüsen gebraucht, für das Edlere halt, weil es auf eine Macht deutet, die ihrer Zweckes nicht versehlen kann, und deren Schirm ein unfehlbarer Schus ist.

## Schlacht. Treffen. Gefecht.

I. üb. Der gegenfeitige Angriff zweyer Beinde auf einan-

II. B. Ein Gefecht kann auch zwischen einzelnen Pere fonen, ja selbst zwischen zwen Thieren, ober zwischen einem Mens schen und einem Thiere Gratt finden; bergleichen sind die hah; nengefechte in England und die Stiergefechte in Spannien. Schlachten und Treffen finden im eigentlichen Bersstande nur zwischen versammelten heeren Statt, und zwar eine Schlacht zwischen beiden ganzen Leeren; ein Treffen wird von großen Theilen beider feindlichen heere geliefert. Wenn die Theile der heere, die sich einander angreifen, nur kleine Theis te des Ganzen sind: so benennt man einen solchen Borfall mit dem allgemeinen Nahmen eines Gefechts; man nennt einen Angriff auf die seindlichen Vorposten, ein Borpostengefecht.

Man fagt: Die Solacht bey Marathon, weil bas gange griechische Beer jum Schlagen tam, und bas Treffen ben Thermopyla, weil es nur zwischen einem Theil bes perfichen Beeres und ben breyhundert Spartanern unter Anführung bes Leonibas vorfiel.

Nach der Etymologie ift ein Treffen ein Gefecht, wei des erfolgt, wenn die Feinde unvermuthet auf einander treffen, und das kann nur von einigen Theilen des Beeres geschehen, wenn nicht das ganze heer in Schlachtordnung gestellt ist. Das ber heißt nach der Reutigen taktischen Sprache ein Theil des ganzen in Schlachtordnung gestellten heeres ein Treffen. Man stellt es in mehrere Treffen, und nennt sie das erste, das zweyste, das Vorder das himer. Treffen.

Das bezieht sich ohne Zweifel auf ben Gebrauch, ber fich mit unserer tieflinnigen Kriegskunft nicht verträgt, bag die feindlichen Feldherren ben Tag und ben Ort mit etnander verabrebeten,
und bann mit ihrem ganzen Beere gegen einander anruckten. Treffen ober Gefechte mit einem Theile bes Heeres tonne ten baber in diesen Zeiten nur erfolgen, wenn einige Theile des Heeres auf einander trafen.

Bejorix, ber Ronig ber Cimbern, tam in bas Lager bes Marius und forderte ihn auf den Lag und ben Ort ber 'Ochlacht zu bestimmen. Marius feste ben britten Lag bagu

an, und ermählte bie Ebenen von Bercelli, die biel zu Nein marren, bas große heer der Cimbern zu fuffen, und machte ihnen bar burch ihre Lebermacht unbrauchbar. In dem Kriege des Ausguftus mit dem jungern Pom pejus, forderte diefer Lettere den Erftern heraus, ihre Streitigkeiten durch eine Schlach t zu entscheiden. Augustus nahm die heraussoberung an, und ber stimmte einen Tag zu bieser entscheidenden Schlacht.

Schlächter. Megger. Sleischer. S. Meger.

#### Schlaf. Schlummer.

I. üb. Der natürliche Zustand worin wir teine klaren Empfindungen haben, worin aber die Lebensbewegungen ungehindert forigehen.

II. B. Diefer Zuftant hat mehrere Grade, deren anfer, fie Abtheilungen die Sprache durch die bepden Wörter Schlaf und Schlummer bezeichnet; so daß Schlummer auf die, jenige beutet, welche dem Bachen am nächsten, und Schlaf die, welche davon am entfernteften ist; so daß man ben Schlummer einen leisen Schlaf nennen kann, ober einen solchen, worin man dem Bachen am nächsten, von welchem der Ueber, gang zum Bachen am leichtesten ist, und aus dem man auch am leichtesten kann geweckt werden.

Der Schlummer ist haber ber Anfang und bas Ende bes Schlafes. Dem da alles in der Seele, wie in ber ganzen Ratur, mit den unwerklichsten Fortschritten aus einem Justande in den andern übergeht, so verdunkelt und erhellet sich der Empfindunastreis nurganz allmäblich. Mansagt von dem Anfange des Schlafes: ich schlief noch nicht völlig, ich schlummerte nur erst, ich war in dem ersten Schlummer, ich war kannetwas eingeschlummert; und vor dem Ende: ich schlief nicht mehr, sondern ich schlummerte nur noch. Wer Mitagsruhe zu halten pflegt, und sich dazu zu rechte seit, der sagt gewähnlich, er wolle nur ein wenig schlummern, um anzuer zeigen,

Beigen , baf man balb wieber munter fenn, und fich beswegen teinem eiefen Ochlafe überlaffen wolle-

Aus seinem Schlummer kann man burch bas leiseste Geräusch geweckt werben, indes man einen Menschen aus einem festen und tiefen Schlafe durch die stärksten Eindrücke auf seines Sinne ermumern muß. Daher hat man auch im tiefen Schlaste keine Traume. Denn diese fangen inimer von Empfindungen an, die zwar nicht start genug sind, um uns zu wecken, aber doch so lebhaft, daß sie die Einbildungskraft in einer Reihe von Bildern fortspinnen kann. Auch haben wir gewöhnlich die meissten Traume kurz nach dem Einschlassen und kurz vor Erwachen zu der erstern erinnern wir uns seiten, und nur die Worgentraume sind frisch in der Seele, um sich ihrer erinnern zu können.

Man fagt: ein sanfter, ein unterbrochener Schlaf und ; ein fanfter, ein unterbrochener Schlummer; aber man tanm nicht sagen ein tiefer, ein fester Schlummer, sondern nur ein tiefer, fester Schlaf.

Die Spuren von biesem Unterschiebe finden sich auch in bem; uneigentlichen Sebrauche dieser Worter. Wegen seiner Aehnliche teit mit dem badurch bezeichneten Zustande nannt man auch den. To d einen Schlummer und einen Schlaf; in bepden Zusiständen nähmlich hat die Seele keine klaren Empsindungen Mannennt aber den Tod einen Schlummer wenn man anzeigen will, daß er sanft gewesen sey, und daß er nur kurz dauren werde. Er ist sanft entschlafen, heißt: er ist ohne Schmerzen und Berzuckungen gestorben, er ist sanft entschlummert, die: Flamme des Ledens ist unmerklich verloschen, und er ist durch den Tod so wenig verändert, daß man zweiseln könnte, ob die Ledensa bewegungen schon aufgehört haben, so wie ein Schlummer ne der einem Wachenden ähnlicher sieht, als ein Mensch im tiesen Schlafe.

Schlagen. Pochen. Alopfen. S. Rlopfen.

Schlamm. Dreck. Roth. S. Dreck.

Eberhards Borterb. 6. 26.

Schlank,

# Echlant Schmächtig. Zager.

I. ub. Ein Menfc, ber lang und jugleich bunne und fcmal ift.

II. B. Ein folder ift folant, wenn er biegfam und gefcmeibig ift, fom achtig, fo fern feine bunne Gestatt ibm ein Anfeben von Schwäche giebt; hager, wenn seine bunne Gestatt que abgefallenem Fleische entsteht, und die Sichtbarteit der Rnochen ihm ein Ansehen von Steifheit giebt.

Das So'lante ift bem Steifen, bas Somachtige bem Starten und Kraftvollen, bas Dagere bem Bidhenben' und Bleifchichten entgegen gefest. (S. Sager. Mager.)

Die Jugend ift folant und fomachtig, bat Alter ift hager. Gin folanter Bucht verfconert ben Jungling, eine fom achtige Geftalt macht ibn intereffant, eine ju große Dagerteis ift hallic.

Da folant von folingen, winden, hertommt; und baher auch von Pfianzen gesagt wird, die fich um einen Korper herum folingen, wie der Weinstock, der amerikanische Gaumtöbter te., oder doch sehr biegsam sind: so enthalt es auch ben dem menschlichen Korper den Rebenbegriff von Giegsamkeit; so wie ich mächtig das von Schmachten, Hunger oder überhaupt Mangel leiden, den Rebenbegriff von Schwache ause druck.

Schlau. Arglistig. Listig. Verschlagen. Vers schmist. S. Arglistig.

Schlecht. Gering. &. Gering.

Schlemmen. Prassen. Schweigen.

I. üb. Die finnlichen Bergnugen im hochften Grabe bes Abermaages genießen:

11. B. Diese fibermaaß bezeichnen biese Worter von brep Seiten. Bon Seiten der bloßen Menge des Effens und Trintens ohne befondere Wahl, bloß zur Befriedigung der groben Sinnlich, teit ift es Schlemmen, von Seiten der Lebhaftigteit des Gernuffes, die aber Leicht zur überladung reigt, ift es Schwelgen, von Seiten der Kosibarteit der Befriedigung seiner finnlichen Bes gierben ift es Prassen.

Der Grobfinnliche folemmt, ber Bolluftige fomelgt, ber reiche Berfchwender praft.

Der Amimann fann bein Sut mit Suren leicht Ders praffen.

Opin.

3d effe Brob und trinte Baffer Bas fchuttet nicht ber reiche Praffer In feinen weiten Bauch bintin.

Bleim.

Daß Schlemmen, die niedrigste Art des sinnlichen Ge, nuffes in dem blogen Effen und Erinten, ohne Wahl nach feinerem Bohlgeschmack, und also eine Uumäßigteit durch die bloge Men, ge bezeichne, erhellet schon aus seiner wahrscheinlichen Abstammung von Schlamm. Denn badurch wird das Etelhafte die, ser Art von Unmäßigteit angedeutet.

In den frühern Zeiten der Cultur, da die Menschen noch teine feinern und hahren Bergnügen kannten, bezeichnete Schwebgen auch keine andern Genüse, als die, welche wir jest zu den gröbern rechnen; denn es ist augenscheinlich mit dem Englisschen to swallow, schlingen, verschlingen, verwandt. Swallow heißt die Gurgel, der Schlund, wie Schwalg im Medersäch, sischen der obere Theil der Schlundröhre bey den Ochsen; und a large Swallowist ein großer Fresser. In der Folge, da man höhete und feinere Bergnügen kennen lernte, erhöhete und verfeisnerte sich auch der Begriff des Schwelgens zu dem lebhafte, sten Genusse der Luft auch in den edelsten Bergnügen. Bers

liebte und Freunde, die lange getrennt gewesen, schweigen in den ersten Stunden in dem Bergnügen des Wiedersehens, und, wie Kontenelle von zwey großen Mathematikern sagt: sie Berauschten sich von dem Bergnügen, sich von den schwersten Aufsgaben der Mathematik unterreden zu können, so könnte man auch sagen: sie schweigten in diesem Bergnügen. Wer das Berschügen, ein angenehmes Buch zu lesen, mit großer Lebhaftigkeit genießt, von dem sagt man oft, er schweige barin.

Prassen geht von der Bedeutung des Larmens aus, die noch in dem Frequentativo Prasseln übrig ist, und weiset alsoauf den sinnlichen Genuß in Gelagen, Schmausen und lustigen Ges
sellschaften, die so wohl wegen der zahlreichen Gesellschaft, als wes
gen der tostbaren Besetzung der Tafel, der begleitenden Lustbarteiten, der prächtigen Dienerschaft und des glänzenden Geräthes
und Geschieres, großen Auswand erfodert, und also nur die Sache des Reichen seyn tann. Wenn ein solcher auch sein Bermögen
auf diese Art durchgebracht hat, so sagt man: er habe es verpraßt.

Schleunig. Angenblicklich. Bald. Geschwind. Unverzüglich. Sluge. Stracke. Ploklich. Jah. ling. Zurtig. Schnell. Behende. Rasch. S. Augenblicklich

Schlichten. Abthun, Beylegen. S. Abthun,

Schließen. Solgern. O. Folgern.

Schlimm. Arg. Bofe. Uebel. S, Arg.

Schlinge. Sallstrick. S. Fallstrick.

Schlingen. Schlucken, — Verschlingen. Vers schlucken.

I, üb. Durch bie Reble in ben Dagen bringen,

IL B. Bas Shluden ift bienatürliche Sandlung, ble hierzu nothig ist; sie wird erst alsbann Shlingen, wenn es heftig und mit einer starten Begierbe geschieft. Ein jeder ber ist, muß bie Spelsen durch die Kehle in ben Magen bringen, er muß sie dis hinunter schluden; ber Gestäßige aber und heißhungrige schlingt sie hinunter.

Berichinden und Berichlingen unterscheibet fich yon den einfachen Wörtern Schluden und Schlingen bloß baburch, daß es die Bollendung dieser handlungen anzeigt. Das liegt in der Borspile ver, welche in einigen Zusammensehungen Bollenden und Aufhören bedeutet; wie im Berzehren, das Zehren vollenden, und damis aufhören, weil nichts mehr zu zeheren vorhanden ift.

Unter sich find biefe jusammengesetten Werter eben so versichieben, wie die einsachen Saluden und Schlingen. Das rin ift noch ber Unterschied gegrundet, daß das ben den Raubthies ren verschlingen genannt wird, was ben den Menschen bloß verschluden heißt. Denn das Raubthier verschlude feinem Raub mit aller heitigkeit ber thierischen Begierbe.

Ber Pillen einnimmt muß tapfer foluden, um fie in ben Magen herab ju bringen, fie bleiben abet oft in der Reble fleden, und er taun fie nicht verschluden. Der Ballfich verschlang den Propheten Jonas. Eranz erzählt in seider Geschichte von Grönland von einer gewissen Art von Ballficen, daß fie die Beerings tonnenweise verschlingen. Der hecht verschlinget die kleinen Fiche.

Diese Unterschiebe finden auch in dem uneigentlichen Gesbrauche dieser Worter Statt. Man verschluckt eine Bes schimpfung, aber die Wellen, das Meer, ein Abgrund vebt schling en alles, was darin geworfen wird. (S. Abgrund. Schlund.) Wer eine Beschimpfung verschluckt (aveler un affront) der thut es gewiß ungern; aber das schnelle Versschwinden in den Wellen, dem Meere, in einem Abgrunde hat eine Ihnlickeit mit dem gierigen und zerschenden Verschlingen, eines Nanbthiers.

Schloß. Zaus. Pallast. Wohnung. S. Haus.

Schlossen. Zagel. S. hagel

Schluchzen. Zeulen. Weinen. Wimmern. S. Heulen.

Schlummer. Schlaf. S. Schlaf.

Schlund. Abgrund. 6 Abgrund.

Schmachten. Dursten. Lechzen. S. Darften.

Schmachtig. Schlank. Zager. S, Schlank.

- Schmackhaft. Wohlschmeckend.
- I. fib. Bas bem Ginne bes Gefchmack angenehm ift.

II. B. Es fann aber auch bem Sinne bes Geschmads man, ches nicht angenehm fepn, bas einen Geschmad haben sollte, und teinen hat; biefes ift nicht fom ach aft; was nicht nur einen Geschmad hat, sondern auch einen angenehmen, bas ift wohls fom edenb.

Das Waffer ift am besten, wenn es weber an sich sch mad. haft noch wohlschmedend ift. Die Speisen aber mussen einen Geschmack haben, und zwar einen angenehmen, sie mussen sch madhaft und wohlschmedend sepn. So weit heißt sch madhaft zuvörderst, was überhaupt einen Geschmack hat, und das ift seine erste Bedeutung, die in der Erymologie gegründet ist; so wie die Zusammensehung von wohlschmedend auf quif einen angenehmen Geschmack führt.

Mun nennen wir aber auch fcm ach aft bas, was einen angenehmen Geschmad hat, und bann tounte es mit wohl sch met, ten b vollig gleichbedeutend icheinen. Allein hier bleibt noch immer ber Unterschied, daß bas Och mach afte einen angenehmen Geschmad hat, und, nach feiner Beftimmung, haben soll-; das

Boblichen eden be hingegen, auch eine andere Bestimmung haben tann. Wir mabien bie gesunden Speisen, womit unser Tisch besetzt ift, nach ihrem Wohlgeschmade, und wir machen sie mit Saize und andern Gewurzen ich machaft und wohl schmedend; benn sonst wurden sie den Sinn des Geschmades gar nicht reizen, sie wurden unschmade haft seyn, mit einer schlechten Zubereitung wurden fie übelsch meden b seyn.

Eine Arzenen aber nehmen wir, auch wenn fie boch unaus genehm schmedt. Wenn baber ber Arzt burch eine Zumifchung ihr einen angenehmen Geschmad gegeben hat: so sagen wir nicht, baß er sie fom ach aft, sondern wohlschme Cend gemacht hat.

Schmalen. Zeifen. Schelten. O. Reifen.

Schmarre. Narbe. Schramme, S. Narbe.

Schmauch. Rauch. Qualm. S. Rauch.

Schmaus. Gastgebot. Gastmahl. Mahl. Gelag. S. Sastgebot.

# Schmeer, Sett.

I. Ub. Co beißen Materien, Die fich nicht mit bem Baffer vermifchen.

II. 23. Sie find Fett, fie mogen fluffig, ober fo bid fenn, baf fie geschmiert werben konnen; nur biefe bickern beiben Schmeer.

Man kann fagen; bas Baumohl ift ein Fett, welches aus bem Oliven, bas Leinohl ein Fett, welches aus bem Leinsamen, bas Mohnohl ein Fett, welches aus bem Mohnsamen gepreßt wird. Singegen nennt man Wagenschmeer, alle bie bietern Fettigkeiten, womit die Achsen ber Wagen geschmieret werden, und vornehmlich bas Theer. In einigen Mundarten, und insonders beit vor Alters sagte man, jur Butter, Ruhschmeer.

Schmeicheln. Zeucheln. Gleißen. Verstellen.

#### Schmeicheln. Liebkofen. S. Liebtofen.

#### Schmeißen. Werfen.

I. iib. Ein Rorper, ber burch ben fregen Luftraum von bem, bas ihn bisher feft hielt, fortgetrieben wird, wird gefchmiffen und geworfen.

II. 23. Die meiften Sprachforider fegen ben Unterfcied Diefer Borer bioß barin, baß Och meiffen in bie gemeine und miedrige Oprache, Werfen aber in bie eblere gehört. Das ift zwar an fich richtig, es ift aber icon mehrmahls bemerkt worden, daß man immer von biefem verschiebenen Gebrauche; einen Grund zu wiffen municht.

Diefer Grund lagt fich nicht in dem weitern Unterschiebe finden, den Stofd zwischen ihnen anführt. Er fagt: Och mei fen geschehe allezeit mit der hand, Werfen tonne auch mit andern Wertzeugen geschehen. So werfe man Bomben und Feuertugeln aus Werfern, und Archimedes habe Waschinen erfunden, womit er Steine von ungeheurer Ochwere habe wers fen tonnen. Allein außer daß andere Oprachlehrer diesen Unserschied nicht anertennen; benn h. Abelung laßt auch einen Baum von dem Sturme in das Wasser schmeißen: so laßt sich darans, wenn es auch mit ihm seine Richtigkeit hatte, der Unterschied bes Niedrigen und Edeln in beyden Wortern nicht begreifen. Wir muffen ihn also in etwas andern suchen.

An bem heftigen Korttreiben eines Korpers, ber von einem Andern fest gehalten wird, gehört zuvörderst die Trennung des Körpers von dem, ber ihn fest halt und die Kraft, womit er tosgeschleubert wird, und hiernachst der Ort, wo seine Bewegung thr Ende findet; auf die erstere deutet Werfen, auf das letztere chm eißen. Bey dem Erstern verläst der Körper das Wertszeig der Bewegung, bey dem Testern kam er noch von demselben bek gehalten werdem

Diefer Unterschieb laßt fich am beffen burch bie hauptnemes wörter Burf und Somis beweifen; benn in biesen ift er am fichtbarften und unbestrittensten. Man thut einen gefährlichen Burf, wenn man Ismanden mit einem Steine auf ben Kopf trifft, man glebt ihm aber einen Schmis mit einer Ruthe auf bie Sanbe, ben Rucken zc. Ein berber Schmis wird start ges fühlt, ein weiter Burf ersordert die Anwendung von viel Kraft. Wenn Sige ein Brett biegt, so sagt man: das Brett habe sich geworfen, und nicht: es habe sich geschmissen; denn vin Theilscheint nicht mehr mit dem übrigen in dem vorlgen Zusams menhang der Richtung nach zu seyn, und das zu wirken, das zu hat eine große Krast gehört; er berührt aber nicht einen ans dern Körver.

Daß Schmeissen auf bas Berühren eines andern Reripers und auf bas Ende ber Bewegung beute, kann man schon aus den mit der niederdeutschen Form smiten verwandten: Besichmigen, Beschmutzen, so wie aus dem Englischen to kair, und, wenn man noch weiter gehen wollte, aus Dit, to meet begegnen, sich vereinigen, wozu das ziehende S die Bewegung bezeichnet.

Someissen bezeichnet also bie nahmliche Erscheinung, bieß nach ihrem Dasen im Raume; Berfen beutet zugleich auf die Kraft die sie wirkt; und ba ber Begriff ber Kraft einem Worte eine eblere Farbe giebt: so laßt sich nun erklaren, wie Werfen ebler seyn konne, als Schmeissen. Wan hat es baber dem niedrigen Gebrauche überlassen, da man in der einen Bedeutung es durch Schlagen, in der andern durch Werfen ersesen kann.

## Schmeden. Roften. S. Roften.

# Schmerz. Weh. Pein.

I. üb. Die unangenehme Empfindung, welche ein übel in einem empfindenden Befen wirft.

II. B. Comery und Dein bezeichnet die Empfindung an fich feibft, fo daß Dein mur ein höherer Grad des Schmergens ift, (S. Qnal. Pein.) Behe bezeichnet fie von ber Seite ihrer Ursach. Gin Beh ift ein übel, so fern es empfuriben wird. Denn so wie ber Schmerz bas Gegentheil von bem Bergnügen ift, so ift bas Beh bas Gegentheil von bem Bobl. (S. Gut. Bohl) Daher tonnte ber Dichter sugen:

Der Stlave rief ibm , als er aus ber Bunbe Das gotone Beb ibm jog-

Raml. Sabellefe.

Denn er verfteht ben goldnen Pfell, die wirtende Urfach bes Schmerzens; er hatte nicht fagen tonnen: ben goldnen Schmerz, benn biefer ift die Empfindung felbft, die nicht golden fenn tann.

Beh! ift urfprunglich eine Interjection, die ber Raturlaut ber Empfindung ben ber Annaherung eines Ungludes iff, und bedeutet, als Substantiv, das Beh, das Unglud felbst, das durch ben Ausruf Beh! Griech, oval ! Lat. Vae! angetundigt wird.

# Schmerg. Traurigfeit. Betrubnig. Leid.

I, lib. Der Zuftand bes Gemuthes, worin es von unangen nehmen Empfindungen beberricht wirb.

Il B. Benn eine unangenehme Empfindung noch neu ift, ift fie Och merg; wenn aber ber erfte Ochmerz einen Theil feiner Defticteit verlohren hat, so läßt er eine milbere Traurigteit und Betrübniß nach. Der Och merg ist daher auch ein Bustand lebhafterer Empfindung, als Traurigteit und Betrübniß, denn alle unsere Empfindungen find in ihrer Meuheit lebhafter. Der Traurige und Betrübte Hagt, aber ber große Ochmerz ist summ. 2. Ber sagen tann, wie sehr er "brennt, ist nur in tleinem Feuer," sagt Petrarca, und bas gilt von dem Och merze, wie von der Liebe.

Diefen Rebenbegriff hat bas Wort Comer; von feiner urfprünglichen Bedeutung, worin es ben terperlichen Schmer; Vezeichner, ber aus ber Trennung bes Statigen an unferm Serper, oder ber Berletzung feiner Theile entfieht. Diefer torperliche Schmerz ift aber ber empfinblichfte, ben der Menfch zuerst tenenen lernt. über ein gegenwärtiges übel empfinden wir Schmerz, über ein abwesendes, und also über ein vergangenes und tunftiges Betrübniß und Traurigteit.

Es ift von mehrern Synonymisten versucht worden, den Unterschied von Eraurigkeit und Betrübnis anzugeben, allein bisher noch mit keinem glücklichen Ersolge. Rach einigen soll die Betrübnis aus der Empfindung eines vergangenen, die Traurigkeit aus der Empfindung eines kunftigen übel ente feben.\*) Rach Andern soll die Betrübnis aus der Vorstellung des Verlustes eines Gutes, die Traurigkeit aus der Vorstellung eines positiven übels entstehen. \*\*) Allein nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche kann man sowohl über ein vergangenes, als über ein kunftiges, und zwar sowohl über ein verlohrnes Gut, als ein positives übel kraurig seyn.

Dem Sprachgebrauche nach, ift berjenige traurig, in bessen Gemuthe überhaupt unangenehme Empfindungen herrschend find, sie mogen außere Ursachen haben, und wir mogen uns ihrer bewußt seyn ober nicht, die Betrübniß entsteht aber immer aus außern Ursachen, beren wir uns, wenn auch in noch so geringem Grade, bewußt sind. Die Traurigteit fam auch dloß in nere Ursachen haben, die Betrübniß hat immer außere. Ein Mensch von melancholischem Temperamente ist traurig ohne alle Beranlassung; er ift über nichts betrübt; denn es ist ihm nichts unangenehmes begegnet.

Leib ift die Betrübnis über solche übel, die von Menschen verursacht werden; insonderheit über ein gethanes Unrecht. Wie tragen Leib über einen geliebten Berstorbenen. Jatob sage, er werde über den Bersuft seiner Kinder mit Leib in die Grube fahren. Ja unser eigenes Unrecht', wodurch wir Andern ober uns selbst geschadet haben, thut uns Leib; und von dieser Geite ift

Deptr. jur crit. Dift, ber b. Spr. St. V. S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Erit. Berf. jur Aufa. ber b. Spr. St. i. G. 69.

ift es mit Reue finnverwandt. (S. Leib. Reue.) Man Tann aber über ven Berluft feines Bermögens, ber bas Wert des Zufalls ift, betrübt feyn.

Das Leib, worunter ein gartliches Berg feufget, ift feine ungluduche Liebe.

Seborcht mir, fanfte Saiten, Und belft mein Leid beftreiten, Doch nein, lagt mir mein Leid Und meine Bartlichfeit.

Jacharia.

So wie baher ber Schmerz dem Bergnügen, fo ift bie Traurigteit ber Frohlichteit, und die Beerubnig ber Freude entgegen gefest. Gefunde Rinder find immer frohlich und nie traurig, fo wie fie fich über Kleinigkeiten freuen, fo berrüben fis fich auch über Rieinigkeiten, aber ihre Betrübeniff ift von teiner Dauer.

Den Ochmers heilt die Zeit, den Traurigen muß man aufmuntern, und den Betrübten muß man troften; der Schmers und die Traurigfeit laffen teinen Troft ju; der, weil er ju heftig ift, und felbft wegen feiner heftigteit uns gefällt; diefe, weil fie bloß subjective Grande haben tann.

Benn ich untröffbar fceine Lieb ich boch meinen Schmerg-

Sacharia.

Diefe Empfindung hat Chaulieu in ben iconen Berfen, wovon das Foigende eine fehr unvolltommene überfegung ift, noch weiter ausgemahlt.

Ber mich ju troften fucht, erreget meinen Born, Die Rube ift ein Gut, bas meine Seele fceuet, Ich liebe meinen Schmerz, und werd ihn ewig lieben, Denn er vertritt ben , ben mein herz vermift.

വ

Da Tranrigfeit von Traper und Tranern, bem äußern Zeichen dieses Gemuthezustandes gebilder, und von da auf diesen innern Gemuchezustand ist übertragen worden, Betrubenis, berrubt, vermittelft der Borsulbe Be auf eine äußere Ursach deutet: so wird der angegebene Unterschied auch durch die, Erymologie bestäugt. Denn das Gemeinschaftliche in ihrer Bedem tung haben bevde Wörter vielleicht von dem gemeinschaftlichen Stamme truwen, Räglich schreyen.

## Schmerzen. Aranken. G. Kranten.

# Schmollen. Maulen.

- I. üb. Geinen Unwillen gegen einen Freund dadurch angele gen, daß man nicht mit ibm freundlich redet.
- II. 3. Es fcheine, als ob es genug fep, biefe Worter blog badurch ju unterscheiben, bag Somolien ebler, Waulen aber unebler ift. Allein es liegt ein Mebenbegriff in ber Bebeutung von Maulen, welcher zugleich die Quelle seiner uneblern Farbe ift.

Wer mault, begnügt sich nahmlich nicht, wie der, weicher schwollt, das Freundiche in seinem Umgange zu unterbrechen, er zeigt seinen Unwillen auch in seinem Mienen, deren Sie insonderheit in dem Munde ift. Das Zusammenziehen und hervortreten der Lippen ist schon an sich eine häsische Grimasse und das durch unedel, sie wird aber dadurch noch unedler, das sie ein Zeichen eines Mangels an Wohlwollen und Selbstbeherrschung ist, der sich nur ben ungebildeten Menschen sindet. Dieser Einbruck wird noch dadurch verstärft das die Vildung des Wortes Maulen von Maul, welches selbst unedei ist (S. Maul. Mund.) einem jeden sühlbar ist.

Man glaubt daher ben Zustand gelinder mit Och mollen zu benennen, der aus einer zu zarten und frankeinden Empfind, lichkeit entsteht, mit welcher der Och mollende, der sich seines Unreches bemußt ift, oftlange vergebens tämpft. Berliebte sch mollen bisweilen mit einander, wenn sie glauben, daß sie sich über einander

emanber zu betlagen haben, es wird ihnen ichwer, ihre vorigen Liebtoftingen fortzuseben, bie ihre Delicatesse nur für eine Erwiesberung wechselseitiger Zartlichteit halr, und weil sie nicht gegen einen Mangel an Ausmertsamteit unempfindlich scheinen wollen.

Da & dmolfen und Maulen so viel Laute gemein fasten, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie von Einem Stamme, Maul, ausgegangen sind. Allein' in Schmollen sind die Spuren dieser Abstammung schon so weit verwischt, daß es teine Nebenbegriffe mehr davon erregt.

Schmuck. Pun Tierde. Tierrath. Verzierung.
— Schmucken. Punen. Tieren. S. Pus.

## Schmug. Unrath. Unflath.

I. 116. Stelhafte Unreinigteiten.

11: 33. In und für fich feibft find fie Unrath und Unsflath; wenn fie aber an einem andern festen Korper haften und ihn unvolltommner machen, heißen fie Ochmus. (O. Beflecken. Befcmusen. Befubeln. Berunreinigen.)

Unrath ift verächtlich und etelhaft, es mag ein fefter ober fluffiger Rorper feyn; Unflath find nur fluffige Rorper und zwar in ihrer hochten Etelhaftigteit. Roth, Moder, Staub, Rehricht find sowohl Unrath als der Abgang von der verdaueren Nahrung der Thiere; dieser lettere heißt aber zugleich Unflath, zumahl wenn er fange in Pfügen gefault bat; alles diese ist aber d muz, wenn es Rieider, Dausgerath, Zimmerzc. verunteinigt.

Die Etymologie von Schmut ift schon oben angegeben worden. (S. Befleden. Beschmuten. Besudeln. Berunreinigen.) Unflath wird am mahrscheinlichsten von Flath, Koth abgeleitet, so daß Un eine Verstärkungssplbe ist. In dem Friesischen heißt Fluys, Koth, und Wiard in seinem attsrießichen Wörterbuche führt eine Stelle aus Schwarzen. bergs Friesischen Placatbuche an, wo es heißt: "Das ist ein rechter Kothwurf (Augs werp) wenn er modeig und naß ist."

Unter biefer Form von flugs falle ber Begriff einet finfligen Unreinigfeit bei Unfigth noch mehr in die Augen.

Unrath tommt von Rath, ein Saufen nuglider Saden ber, und ift vermittelft ber Borfoibe Un bas Gegentheil bavon; alfo unnuge und unter biefen auch etelhafte Sachen.

Schnaken. Schwänke. Schnurren. Possen. — Schnakisch. Schnurrig. Drollig. Posserlich.

I. fib. Gemeine Sandlungen, welche Lachen erregen.

II. 23. Die deutsche Sprace hat die Benennungen der vereschiedenen Arten bes Laderlichen vielleicht mehr gehäuft, als irgend eine andere Sprace, worunter aber die, welche ihr selbst eigens thumlich sind, wie Schnatisch, Schnurrig gemein sind; zum Beweise daß bas Lächerliche, das sie enthalten, dem Geschwacke des Ungebildeten gemäß ist. Die hier angesührten Auss drücke unterscheiben sich zunächt von Lächerlich, Belachense werth, Butlest dadurch, daß sie nur das Lächerliche in den Handlungen bedeuten. (S. Lächerlich. Belachenswerth. Romisch. Possierlich. Burlest.)

Das Romifche ift zwar auch das Lächerliche in ben Sandlungen; allein eine to mische Sandlung tann auch eine an sich eble Sandlung seyn. Die Verlegenheiten, worin ein ebler Wisanthrop durch seine Wahrheitsliebe gerath, tann sehr tomisch seyn, niemand wird sie aber schnatisch, schnurrig ober brollig nennen.

Das Possierliche ift ursprünglich und eigentlich bas Lächerliche in einem Spiele mit Gebarden, und badurch unterscheidet es sich von ben übrigen Wörtern bieses Artikels.

Diese nun von einander zu unterscheiden, ift schon barum nicht leicht, weil der gemeine Main es mit den Ursachen seines Lachens so genau nicht nimmt, zumahl wenn die Erschütterung des Zwerchfelles ihn hindert, darüber nachzubenten. Sollen sie indes durch einen oder den andern Zug verschieden seyn, so kann

er nur entweder von biefen Urfachen ober von einem kleinen Untersichiede in bem Gefühle, bag bas Lächerliche begleitet, herges nommen feyn.

Schnaken find überhaupt alles in einem hoben Grabe Lacerliche in menschlichen Sandlungen, Schnurren und Schwänke in menschlichen Sandlungen, Schnurren und Schwänken Bandlungen, die eine Art von Anoren und Entwickelung haben, und zwar find bie Schwänke darin von den Schnurren unterschieden, daß man babet auf Rosten eines Dritten lacht, sollte es auch nur über seine Berlegenheit oder über eine getäuschte Erwartung sent. Wer den Lopf voll Schnurren hat, der weiß eine Menge lächerlicher Begebenheiten zu erzählen, wer ihn voll Schwänke hat, der tann viel liftige Streiche ersinnen, wodurch er einen Dritten anführt, um ihn den Lachern Preis zu geben.

Darans lagt fid benn leicht herleiten, wie fonatifc von fcnurrig unterfcieden ift. Es ift mertwurdig, bag alle biefe Worter, Sonaten, Sonnrren, Somante von Bortern hertommen , die eine Bemegung bedeuten. Und das ift auch der Fall mit Drollig. Denn die Ableitung beffelben von Drillen, welches von Droben bertommt, icheint immer noch bie natürlichfte. Die Beranberung bes 3 in D tann bier fo. wenig Schwierigkeit machen, als bey Will und Bollen, Mild und Molten. Drollig mare alfo mas ben Schein einer leichten, behenden Bewegung hat; ein brolliger Ginfall, ber und mit ber Auficht nicht leicht ju reimender Dinge aberrafcht; Rinder find brotlig, wenn fie durch'ihre munteen und launichten Bewegungen, fo wie durch ihre tinbifden Ginfalle, womit fie oft gang disparate Dinge jufammen ftellen, ergeben; fonatifd, fo fern fie baburd Lachen erregen, und fonurrig, fo fern fie Sonurren maden, ober burch bie Musfuhrung fleiner uns idulbiger Streiche beluftigen. Odmante find nicht für fie; bagu gebort icon die Entwerfung und gefdicte Ausführung eines Planes, ber uns auf Roften eines Dritten lachen macht.

Schnell. Augenblicklich. Rasch. Zurtig. Beschende. S. Augenblicklich.

Schnöde.

#### Schnode. Gitel. G. Cital.

Sich Schonen. Sich Huten. Sich in Acht nehmen. S. Sich in Acht nehmen.

#### Schonen. Derschonen.

I. üb. In Jemanden ein übel nicht wirtlich werben laffen.

II, B. Wer Etwas schont, der will, daß in ihm ein übel nicht wirklich werde, es sey, daß er es ihm selbst nicht zufügt, oder indem er hindert, daß es ihm nicht von einem andern Dinge zugefügt werde; wer Jemanden verschont, der fügt es ihm nur nicht selbst zu, indem er zugleich glaubt, daß er die Macht und das Recht habe, es ihm zuzusügen. Man schont seine Gesundheit, indem man selbst nichts thut, wodurch sie Schaden leiden könnte.

Der fürchtet feine Gottet Der feines Menfchen fcont.

Zacharia.

Man ichont aber auch feine Rleider, nicht allein, indem man fie nicht abnugt, fondern auch indem man fie in Acht nimmt, bag fie nicht durch Regen, Staub, Schmug zc. verdorben werben.

In ben fruhern Musgaben hatte Ramler ftatt ber Bellen

Sa! wie durchrafet mir ber Geift Des Baffarcus Die Seele, Gnade! Gnade! Ich will ja fingen Gott ber taumelnben Manabe, Bas beine trunfine Buth mich heißt.

#### gefungen :

Da! wie burchrafet mir ber Geift Des Patareus die Geele, Schone! Coone! Ich will fa fingen, Sohn ber gottlichen Latone ic.

Der Gott foll ihn iconen, indem er bloß aufhört fein Inneres auf eine gewaltsame Art zu erschüttern; Bericonen wurde biese heftige Begeisterung als bas Wert einer strafenden Gotthelt vorstellen. So heißt es hingegen in einem bekanmen Rirchenliebe:

Straf mid nicht in Deinem Born,

Hier druck Berichonen, außer dem Begriffe bes Schonens, noch den Mebenbegriff aus, baß Gott die Macht und bas Recht habe, dem Sunder des Strafübel zuzufügen; und das ift auch ber Fall in folgenden Benfpielen.

Um des frommen Loths willen verfconte Gott die Stadt Boar; Gott hatte die Macht und das Recht ihren Untergang zu verhängen.

Alexander hatte beschlossen die Stadt Lampsakus zu zerstichren, und als der Geschichtschreiber Anarimenes für sie hitten wollte, rief er ihm gleich entgegen: Anarimenes! ich schwöre seperlich, daß ich nicht thun will, was du von mit bittest; worauf dieser lächelnd erwiederte: so bitte ich, daß du Lampsakus versbrennest. Dieses gestel dem Alexander so wohl, daß er die Stadt verschonte.

Schopfung. Erschaffung. S.-Erschaffen.

Schope. Zammel. S. Hammel.

Schote. Zulse. Schale. Schelfe. S. Saffe.

Schooffind. Liebling. 6. Liebling.

Schräg. Quer. Schief. S. Quer.

Schramme. Marbe. Schmarre. G. Narbe.

Schranke.

# Schrante. Grenze. C. Grenze.

#### Schreibart. Styl. Diction. Con.

I. Ub. Der Charafter, ju welchem die Theile eines Runft, werks gufammen ftimmen.

II. B. Seyl wird von den Werken einer jeden schönen Runft; Schreibart, Diction und Ton nur von den Berken der redenden Kunfte, der Dichtkunft und Redekunft gestraucht. Ein königliches Schloß muß in einem großen und mas jestätischen Style, ein Garrenhaus in einem leichten und ges fälligen Style aufgesührt seyn. In der Musik unterscheidet man den Kirchenstyl von dem Opernstyle, und Bintels mann theilt die Geschichte der griechischen Mahlerey und Bintels mann theilt die Geschichte des erhabenen und gefälligen Styls. Wan nennt aber auch die Schreibart den Styl, und mehrere Schriftseller, welche über die Regeln derselben geschrieben haben, nennen ihre Werke: Über den Styl.

Der Otyl ber Werte ber rebenden Kunfte wird durch bie Gedanten, bie die Dauptbegriffe begleiten, die Bilber, worin fie getleidet find, und die herrschenden Empfindungen, welche fie ersregen, bestimmt. Die Gedanten und Bilber machen die Ochreibsart aus, die Empfindungen geben den Lon an. Youngs Ochreidart ift duntel und schwerfällig; denn seine Gedanten sind oft schwer zu errathen, sie sind in große nicht leiche verbundene Bilder getleidet, und seine Gedichte erregen melancholische Empfindungen, ihr Lon ist also ein melancholischer.

Das frembe Wort Diction ift feit einiger Zeit den frans gofischen Schriftfellern nachgebraucht worden, da, wo es, scheinen tonne, daß es völlig entbehrlich sey. Indes ist es doch mit Schreibart nicht gang einerley; denn man gebraucht, es nur in concreto von der Schreibart eines einzelnen Schriftsellers und eines einzelnen Wertes, und nicht, wie Schreibart, auch in abstracto von der Einkleidung der Gedanken überhaupt. Man wird sagen; durch alle übungen im Style oder der Schreib,

art wird fich ein Denfc offne Genie nicht zu ber geiftreichen und fraftvollen Diction eines Boltaire und Rouffeau erbeben.

#### Schreiben. Brief. Sendschreiben.

I 116. Gine fdriftliche Unrede an eine oder mehrere abs mefende Derfonen. In biefer Bedeutung werden biefe Worter hier als finnverwandt betrachtet. Dan fagt: einen Brief, ein Ochreiben an Bemanden abgeben laffen; ich habe ihren Brief, ihr Odreiben, ihr Gendichreiben erhalten.

II. B. Gine folde fcriftliche Anrede wird burch bas Wort Brief, von ber Seite ihrer Form, burch Ochreiben von ber Seite ihres Inhaltes, und zwar fo mohl ihres allgemeinen, bag fie gefdrieben ift, als ihres befondern, betrachtet. Gin Gende fcreiben ift ein Ochreiben, bas burd bie Perfonen, an bie es gefendet mirb, burch feinen größern Umfang, burch bie über bas Gemeine erhabene Materie, welche barin abgehandelt wirb, fo wie burch die Ausführlichteit und Grundlichteit der Abhandlung, eine besondere Feyerlichteit erhalt. (O. Odiden. Genden.)

Schon die Abstammung bes Wortes Brief von bem lateinischen Breve zeiget an, bag es eine tleine und turge Schrift fen, und eben badurd beziehet es fich auf die Form. fo wie Ochreiben auf ben Inhalt. Wo alfo auf die Rorm cer feben wird, ba fagt man Brief, wo man auf den Inhalt fie t, . fagt man Odreiben. Dan wedfelt mit Jemanden Briefe, aber, man wechselt teine Schreiben mit ibm; ber Briefe trager tragt die Briefe herum, und nicht, ber Ochreiben: trater tragt bie Odreiben berum, man nennt bie Safche, worin man feine Briefe aufbewahrt, die Brieftafche nicht die Soreibentafde; benn ben Diefen Briefen betrachtet man nicht ihren Inhalt sondern bloß ihre Form.

Benn man bingegen einen Freund in einem Briefe troften will, fo nennt man biefen Brief ein Eroftfdreiben, benn nicht die Borm des Briefes, fondern fein Inhalt foll ihn troften.

Benn

Wenn man einen Grief mit einem schwarzen Siegel erhält, so sagt man: bas ift ein Tranerbrief, wenn man ihn aber gestesen hat, so sagt man; bas ist ein Notificationsschreiben, worin und der Tod unseres Freundes gemeldet wird.

Bem Stofc biefen von bem icharffinnigen Sporon in feinen Danischen Synonymen (S. Censtydige Danske Ords Bemerkelse, 3. S. S. 6'8.) so richtig anfgefaßten Unterschied bes merkt und sich nicht mit dem so unrichtigen und unzulänglichen Unterschiede begnügt batte, daß "Schreiben und unzulänglichen Unterschiede begnügt batte, daß "Schreiben in der zierlichen "und erhabenen Schreibart, Brief aber im gemeinen Umgange "und Reden gebraucht werde:" so wurde er nicht nothig gehabt haben, "die Sprache bey diesen Wortern in den Zusammens "schungen, ben Briefwechsel, Kehdebrief, Brauds "brief, Bettelbrief ic. eines besondern Eigensunes" zu beschuldigen.

Eben daß durch Ochreiben auf den Inhalt gesehen wird, giebt diesem Worte die feverlichere Farbe, indes die Form, weiche durch Brief bezeichnet wird, hier das Unwichtigere ift, das nahmlich, was die Bestimmung des Briefes anzeigt, von einem zu dem andern zu kommen, wie ein Fehdebrief, und von Sand in Sand zu gehen, wie ein Brand brief und ein Betetelbrief.

#### Schreien. Rufen.

I. üb. Einen in boberm Grabe ftarten Laut von fich horen laffen.

II. B. Wer rufet, hat die Absicht, gehört zu werben; man ichreiet aber auch ohne sich bieser Absicht bewußt zu seyn. Es giebt nahmlich Empfindungen, welche sich burch heftiges dreien ausbrucken. Man thut einen heftigen Odrei, wenn man sich erschrickt, und es giebt so unerträgliche Schwerzen, die auch wohl einen gesetzen Mann zu schreien nothigen.

Man rufet aber um Salfe, wenn man bie Abficht hat, ben benen gehöret ju werben, welche uns Sulfe leiften konnen;

man rufet etwas aus, wenn man etwas mit fo ftarfer Stimme bekannt macht, daß man erwarten barf, es werde von vielen gehört werden.

Aus diesem Unterschiede folgen noch die andern, daß has Bufen burch Worte oder abnliche articulirte Laute geschieht, bas Ochreten aber auch in blogen unarticulirten bestehen famm; und daß zu dem Ochreten eine heftige Anstrengung der Stimme erfodert wird. Denn die Empfindung drückt sich durch naturliche Beichen aus, und biese bestehen, wenn es hörbare sind, aus und articulirten Lauten. Die Rinder weinen und schreien, wenn sie Schmerz empfinden, oder wenn ihnen etwas, wonach sie heftig verlangen, versagt wird, und auch die Thiere schreien. Der hund schreiet, wenn er geschlagen wird, aber er ruft nicht; er erhebt seine Stimme mit hestiger Anstrengung, und das ist ber Ausbruck seines Schmerzens.

Diefem find bie Stellen in Luthers Bibelüberfegung nicht entgegen, wo bepbe Worter als gleichbebeutenb scheinen gebraucht zu febn.

Ans ber Liefe rufe ich, herr! ju Dir- Pfalm 130, I.

unb

36 foreie jum herrn mit meiner Stimme. Pfilm 148, 2.

Denn Rufen fann in ber erftern Stelle bie Abficht bee gelchnen, von Gott Gulfe ju erlangen; Goreten in ber lettern jundoft ben Ausbruck feines Schmerzens bebenten.

# Schrift. Wert. Buch.

I. ib. Das, was für bas allgemeine lefende Publicum zu eines jeden eigenem Gebrauche geschrieben wird. In biefer bes sondern spnechochischen Bedeutung werden biefe Borter bier bes trachtet. Denn sonft giebt es auch Berte und Schriften, weiche

welche teine Sücher find, nahmlich foiche Berte, bie nicht geschrieben sind, wie die Berte ber Sandwerter und Kunfter, und solche Schriften, welche nicht für das allgemeine lesende Publicum bestimmt find, wie bie Schriften der Sachwalter in Rechtsftreiten. So wie Schrift überhaupt alles ift, was gesichrieben wird.

II. B. Diefe Worter tonnen aber in einigen Fällen nicht ohne Unterschieb für einander gebraucht werden. Dem ein Such wird zuvörderst ohne Beziehung auf seinen Berfasser und Inhalt, Werk und Schrift in Beziehung auf ihren Inhalt und Berfasser gebraucht. Die Hücher eines Geiehrten können bloß die seyn, die er besigt, seine Schriften und seine Werke sind die Bücher, die er selbst geschrieben hat; ich kann viese von seinen Büchern von ihm leiben, und keine einzige seiner Schriften von fer kann viele Bücher haben, es sind aber teine Schriften von ihm vorhanden: denn er hat selbst keine Bücher geschrieben.

Man sagt: eine Budersammlung, ein Buchladen, ein Bucher, ein Bucherfemer, die Bucherkenntniß, eine Bucherauction, und nicht eine Schriftensammlung, eine Wertesammlung ic. Denn fier wird bas Seschriebene und Gebruckte bloß als eine gemisse Gattung von Dingen betrachtet, die gesammelt, gekannt, wer verkauft werden, abne Rücksicht auf ihren Inhalt aber Newsfasser.

In biefer allgemeinen Bebeutung begreift bann Buch fewohl Soriften und Berte unter fic. In feiner besondern Bebeutung unterscheibet fich ein Buch von einer Sorift burch feine Große. Gin Buch tann aus mehreren Banben bestehen, was nur aus einigen Bogen besteht, nennt man eine Sorift.

Eben fo unterscheibes fich auch in Absiche auf seine Größe eine Schrift von einem Berte; ein Bert hat einen größern Umfang, was einen kleinern Umfang hat, pstegt man eine Schrift zu vennen. Es giebt Berte, bie aus vielen kleinen Schriften bestehen, die unter ber Aufschrift: vermischte Schriften bekannt gemacht werben. Unter ben Berten bes sel. Woses Dendelssohn heißt eines philosophische

Odrife.

Soriften, und es besiehet ans einer Sammlung kurzer Aufe fate, die zum Theil schon in gelehrten Tagebuchern waren gedruckt worden.

Benn folde fleine Soriften Bogen, ober halbe Bogen, weife heraustommen, infonderheit zu gewiffen Tagen, fo heißen fie einzem Blatter, bas Ganze aber eine Boch enforift, und diefe tann mit ber Zeit zu einem beträchtlichen Berte von mehreren Banben anwachfen.

## Schroff. Jahe. Steil.

I. üb. If eine Anbobe, beren Reigung ju ber Grundfla. che fich ber geraben Linie in boberm Grabe nabert.

II. B. Der Unterschied zwischen Jahe und Steil ist bes reits augegeben worden. (S. Jahe. Steil.) Da es dabey auf den Standpunkt ankam, von dem man die Anhöhe betrachtet, und die feil genannt wird, so fern sie schwer zu ersteigen ist, und jahe, so fern man von oben mit größerer Gewalt herabstürzen kann: so zeigt sie hingegen schroff ohne Rucksicht auf Steigen und Fallen, bloß von ihrem beynahe senkrechten Stande an. So nennt Prometheus den Felsen, wo er angefesselt war, den schroffen Felsen; denn es kam bloß darauf an, ihn als in der kythischen Wüsse hervorragend zu mahlen.

Des Uranos Erzeugte feht mich hier Am fcroffen Felfen angefeffelt.

21tt. 233uf.

Schüchtern. Jurchtsam. Blode. & Furchtsam.

Schüler, Lehrling. Jünger. Zögling. S. Lehrling.

#### Schuld. Ursach.

I. üb Diese benben Ausbrude werben bisweilen gleichgulb tig gebraucht, um anzuzeigen, baß etwas ben Grund enthalte, warum etwas anders erfolgt. Man tann eben so gut sagen : bie Sittenverberbniß ber Romer war Sould an dem Untergange ihrer freven Berfaffung, und fie mar bie Urfach Diefes Unterganges.

II. 23. Allein Soulb tann nur alebann gefagt werben, wenn ber Erfolg und bas, was ben Grund bavon enthalt, etwas Bofes ift; Urfach fo wohl wenn bepbes etwas Gutes, ale wenn es etwas Bofes ift.

Man tann baher nicht fagen: Oullys große Berbienfte waren Odulb baran, baß ihn Geinrich ber Bierte fo fehr auszeichnete, man muß fagen: fie waren bie Urfach biefer Anszeichnung. hingegen tann men eben fo wohl fagen: Unvorsichtigkeit ift Odulb an mancher Feuersbrunft, und ift die Urfach bavon.

Wenn man zuweilen hort, daß Ohuld auch von einem guten Erfolge gebraucht wird, so ist es der Strenge nach unrichtig, und tann nur damit entschuldigt werden, daß es im Scherze gesagt ift. Wer sagt: ich bin Ohuld daran, daß du noch bein Gelb erhalten haft, wird es mit lächelndem Munde sagen wuffen, wenn man es nicht für fehlerhaft erklären soll.

#### Schuldlos. Unschuldig.

I. üb. Ber nicht bie Urfac eines übels ift.

II. B. Das Stammwort Sould, welches in blefen bep, ben Borrern jum Grunde liegt, tann von zwen Seiten betrachtet werden. Es enthält nahmlich den Begriff eines Bergehens nebft der Zurechnung beffelben, und eines gestisteten Schadens ober verursachten übels. Dieser lettere Begriff liegt in Unschuldig; der Erstere in Sould los jum Grunde.

So nenne man die Rinder un fouldige Geschöpfe, weil fie nicht fabig find, etwas Bofes zu thun. Bey erwachsenen Personen, die icon ber Zurechnung fabig find, fast zwar die Unschuld die Schuldlosigteit in fich, und biese Lestere fest die Erstere voraus; benn da fie ben Gebrauch ihrer Prephelt has ben: so tann thnen auch das Bose, das sie thun, da fie es unterstaffen tonnten, zugerechnet werden.

Benn man baber gewiffe Bergnügen, Spiele, Scherze zc. unfculbig nennt, fo will man bloß fagen, baß fie umfcablich - finb; fougblofe murben folche feyn, bie ben Gefeben ber Sittlichteifnicht entgegen finb.

So verfreichet bem Landmann ber Morgen in foulblofen Treuben.

Tacharia.

Insonderheit Kicht der angegebene Unterschied hervor, wenn unschuldig von Sachen, und also von Dingen gesagt wird, die teiner Zurechnung sahig sind. So begleitet man oft die Empfehs lung eines Heilmittels mit den Worten: es ist ein ganz unschuls die die Wittel, es wird gewiß nicht schaden, und ein Arzt ist selbst bisweilen genöthigt, ehe er die Krantheit, die er heilen soll, recht kennt, zur Beruhigung des Kranten eine oder die andere unschuld die Arzenen zu verschreiben, d. i. eine solche, die zwar nicht nütt, aber auch nicht schadet.

In allen biefen gallen wurde man nicht fculblos fagen tonnen, benn biefes bruckt immer jugleich die Sittlichfeit aus. Wenn man baber Schulbtos fur einen Ausbruck ber hohern Schreibart halt, fo tann es feine eblere Farbe nur von dem Bes griffe bes Sittlichen haben, ben es in fich fclieft.

Schuldigkeit. Pflicht. Obliegenheit. S. Pflicht.

#### Schulter. Achsel.

I. üb. Die Theile des Rumpfes in dem menfchlichen Rors per, der mit den Armen verbunden ift.

II. B. Bon biefen ift berjenige Theil ber Glace, auf welcher ber hals stehet, und noch ben obern Arm ausmacht, die Achfel, das Bein aber, worin ber Arm eingefuget ist, die Ohulter. Das ist der genaue Unterschied biefer Warter. Da aber beyde Theile einander so nahe sind, und in ihren organischen Berrich, tungen von dem Gefühl nicht unterschieden werden; so werden sie im gemeinen Leben in mehrern Redensarten mit einander verwech,

felt. Dan fagt: ben Mantel auf bepben Ich feln und auf bep. ben Odultern tragen, über bie Achfeln bangen und aber bie Odultern hangen; Jemanden über die Achfetu und über die Och ultern ansehen. Ginige rechnen bieber auch ben Ausbrud: Die Odultern guden; allein bie Achfein juden icheint besmegen richtiger gu fenn, weil ben biefem Beiden ber Berachtung, die Erhebung ber Achfeln bas fichtbarfte ift.

Diefen Unterfchied bestätigt auch bie Abstammung bes Borbes Soulter. Denn Schulter icheint mit Schilb verwandt au fegn, und baber am eigenelichften ben breiten Anochen au be-Beichnen, ber bie hinterften Rippen gleich einem Schilbe bebeckt. Der lette Stamm von benben ift vielleicht bas alte Skyla, wel, des, bededen, bebentete.

Schutt. Mill. Rehrlicht. Unrath. S. Mill.

Schügen, Schirmen. — Schug. Schirm, S. Odirmen.

Schugen. Vertheidigen. G. Bercheibigen.

Schugrede. Rechtfertigung. Entschuldigung. D. Rechtfertigung.

Schunschrift. Schunrede. Rechtfertigung. Ver: theidigung. Verantwortung. O. Rechtfertigung.

Enteraftet, Braftlos. - Schwächen Schwach. Entfraften. O. Entfraften.

Schwanken. Wanken. Wackeln. Taumeln.

I. ijb. Sid von einer Geite gur andern bewegen.

II. 2. Comanten jeigt eine größere Bewegung, Ban. ten eine fleinere, Badeln bie Bewegung folder Dinge, Die feft fteben follen, aber nicht fest genug fteben, und fic burd bie · geringfte geringfie Urfuch von einer Bette jur andern bewegen; bas Ca us meln ift bas unorbentliche hin , und hermanten eines Lebendigen.

Ein Korper fomantt alfo, wenn er fich nach bepben. Seiten burch einen größern Raum bewegt. Man nenut baber lange bunne und biegsome Zweige fowant, weil fie burch eine geringe Kraft burch einen größern Raum tonnen hin und her bewegt werden.

Soch webn bie ich manten Sichten.

Galis.

Und wenn folde Zweige fich bin und her bewegen, fo nene men wir ihre Bewegung fcmanten.

Um fomantenben Reifig Sangt zwitichernb ber Beifig.

Æbend.

Sohe Gebaube find in einem Erdbeben dem Fallen naber, und broben ben Ginfturt, wenn fie fcmanten, als wenn fie biog wanten. In dem erften Falle bewegt fich ihr Gipfel durch einen größern Bogen, und scheint daher mehr aus der Blache zu tommen, worin sein Mittelpunkt der Schwere ift, als in dem lettern. Und wenn wir dieses Reigen, Riden nemnen: so durfte wohl das Lateinische nutare von solchen Bewegungen unser Gowanten, so wie vacillare unser Wanten sepn.

Stant securae domus, nec jam templa nutantis.

Die Saufer fieben ficher und es giebt teine fcmantens den Tempel mehr.

Plin. Pan. c. 52.

Bey bem Badeln entfteht bie Beweglichteit von einer Beite zur anbern aus bem Mangel an Festigkeit. Ein wadeln, ber Tich. Der Tich, auf welchem ber Anabe in ber Fabel fein Kartenhaus bauen will, barf nicht wadeln.

Rifd, fprad er, madle nicht.

Gellert.

Die erften Bahne ber Kinder fangen an zu madeln, menn fie bir Ratur mit neuen mechfeln will . Einem abgelebten Greife wadelt ber Ropf, wenn er ihn nicht mehr fest halten tann. Bir nennen die sinesischen Purpen, mit beweglichen Ropfen, welche auf franzosisch bilbouquets heißen, Badettopfe.

Das Taumeln bezeichnet nur das hin, und herschwanten ber Lebenbigen, insonderheit der Menschen, das aus Betaubung, Schwindel, und Trunkenheit entstehet, und wobep er alle Augenblicke Gefahr lauft. zu fallen. Der Ochse, der von dem Schlächter mit dem Beile vor den Kopf geschlagen wird, tau melt noch in der Betaubung bisweilen einige Schritte fort, ehe er fallt. Im Schwindel, in der Trunkenheit, in dem Zustande zwischen Schlafen und Wachen, in der Betaubung taumelt der Mensch.

In bem uneigentlichen Gebrauche ift Banten fo viel ale nicht gewiß und unverändert fenn, ober anfangen fich zu veränbern. Go wie wir einen Entschluß, ben wir nicht zu andern gebenten, fest nemen, so nennen wir einen solchen, beffen Nemberung wir voraussehen, wanten b.

Wir ich mant en hingegen zwischen zwey Partenen, Meis nungen, Borichlagen bin und ber, wir neigen uns balb nach ber Seire ber Einen, balb nach ber Seite ber Anbern, je nache bem uns balb die Eine, balb die Anbere die beste fceine.

Derjenige tau melt enblich durch bas Leben, beffen Leiben, schaften feine Bernunft fo übertauben, daß er ben geraden Pfad bes Redres und der Tugend nicht finden tann, sondern bald auf ber einen Seite, bald auf der andern zu Fehltriten hingeriffen wird, die ihn in Gefahr feben, sich in das tieffte Clend zu fturgen.

Schwänke. Schnaken. Schnurren. Possen.

Schwarmerey. Enthusiasmus. Begeisterung. — Schwarmer. Enthusiast. Begeisterter. S. Enthusiasmus.

Schwarz

Schwarzkunster. Zere. Zauberer. Trude. S. heren.

Schwagen. Plappern. Rlatschen. Plaudern. Waschen. S. Klatschen.

Schweigen. Verstummen."

L üb. Im eigentlichen Ginne nicht reben.

II. B Ber bloß überhaupt nicht rebet, der fcweigt, wer nicht rebet, weil er nicht reben tann, ber verftummt. ift etwas anderes, einen jum Ochweigen bringen; bas tann auch icon burch einen bloBen Befehl geschehen; wenn man aber macht, bag einer verftummt, fo macht man es ihm unmöglich gu fprechen, wenn er auch wollte. Diefe Unmöglichfeit tann viele und veridiebene Grunde haben, g. B. heftige Gemuthebemegungen. Dan verftummt vor Schreden, Befturgung, Befchamung. meil biefe Gemuthebewegungen bie Beidenertenninis verbuntein. Die gange Seele gerrutten, und bem Werftanbe fo fehr alle Befone nenheit nehmen, bag er teine Borte finden tann, um bas Chaos feiner Gebanten ju entwirren. Daber ift ber ber ftartfte Mus. brud bes hochften Grabes ber Bemuthsbewegung, wenn ber, welcher bavon ergriffen wird, ft um m und bewegungslos ba ftebe. Ein fluger Mann tann hingegen oft aus Befdeibenheit, aus Bors ficht , Befutfamteit und Befonnenheit fc weigen.

Ferner tann man ver ft ummen, wenn man burch Eine wurfe fo in die Enge getrieben wird, daß man nicht antworten tann. Der Verleumber ver ft ummt, wenn alle feine Berleums bungen so widerlegt werden, daß er teine mehr vorbringen tann, ber Argwohnische, wenn ihm alle Gründe jum Argwohne genoms men werden.

Deren Rahmen Man nur ju nennen braucht, um jeben Zweifel, Jeben Argwohn finmm ju machen. Ein Shall, ber nicht mehr ift, ber tann nicht mehr gebort werben, und man tann baber fagen, bag er verftumme.

Morgenbammerung nun das lange Webe bes Weinens Und des Rochelns auf ewig verftummt.

Blopstod.

Schwer. Zart, Empfindlich. S. hart.

Schwere. Gewicht. Wucht. Schwer. Wichtig.

I. üb. Grofe ber Rraft, womit fich ein Rorper gegen eie nen andern ju bewegen ftrebt.

II. B. Die Schwere und das Gewicht ift die Rraft, womit sich ber Körper gegen ben Mittelpunkt eines Planeten zu bewegen frebt; die Bucht die, womit er sich auch gegen einen jeden andern Punkt zu bewegen strebt. Die Schwere und das Gewicht außern sich nicht nur durch Bewegung, sondern auch burch, den Druck auf den Körper, der sich der Bewegung nach ihrem Mittelpunkte entgegen setzt, die Bucht eigentlich allein durch die Gewegung.

Die Kraft eines bewegten Körpers ist gleich seiner Masse multiplicirt burch das Quadrat seiner Geschwindigkeit; je größer also seine Masse und seine Geschwindigkeit ist, desto größer ist seine Bucht. Als der Dactor Glop in Tristram Shandy jun Entbindung der Frau Walther Shandy herbep eilte, rirt er im gestreckten Galopp um eine Ede, wo ihm ein Anderer eben so ftark mugegen galoppirte, daß beyde Pferde mit der größten Wucht so gegen einander praliten, daß der arme Doctor zur Erde fturzte. Hier entstand die Pestigkeit des Stoßes aus dem Producte der Masse des Pserdes in das Quadrat seiner Geschwindigkeit. Im Englischen heißt es: the momens of the horie, und das hat der erste veutsche Uebersetzer dieses eccentrissen Romanes für: Augenblick, angesehen.

Alle Rorper bie fich nach einem Mittelpunfte bewegen. find fomer, und barin beftebt ihre abfolute Comere. Mit biefer fallen fie alle mit gleicher Geschwindigkeit in einen nicht widerftehenden Debio. Da aber alle Theile einer fcweren Materie fdmer find: fo ift ihr Ganges felbft befto fdmerer, je großer fie, ift; und fie ift alfo befto fcwerer, je eine aroffere Daffe fie im Gleichgewicht balt. Die Odwere ift folglich bas Bestreben aller Theile eines Rorpers, ber au fallen Arebt, bas Gewicht ift bie Summe biefer Beftrebungen; und es wird nach einem befannten Rorper, ben es im Gleichges wicht balt, gemeffen ; bagu bebient man fich eines Bertzeuges, meldes die Bage beißt. Man hat lange bie & dwere mit bem Gewicht vermengt; und baber angenommen, bag emige Rotper gefdminder, andere langfamer fallen. Das mar bie Lebe re bes Ariftoteles, bis ber gall einer geber und eines Dus tatens in bem luftleeren Ranme es ben Angen bewies, bag Rorper von noch fo verschiedenem G'e wicht, mit gleicher Gefdwinbigfeit fallen und alfo ben ungleicher fpegififder, gleiche ab. folute Comere baben.

Se mehr fcwere Materie eine Art don Körpern in einem bestimmten Raume enthalt, besto größer ist bas berselben eigens thumliche Gewicht. So hat das Gold mehr eigenthumliches Gewicht, als das Silber, Eisen zc. weil ein Aubikzoll Gold mehr schwere Materie enthalt, als ein Aubiksuß Silber, Eisen zc.

In ber Sprace bes gemeinen Lebens nicht allein, sondern in manchen gallen selbft in ber wissenschaftlichen Sprace wird dwere und Gewicht mit einander verwechselt. So nennt man bas eben erwähnte eigenthumliche Gewicht der Körper ihre specifische Schwere, ba es doch ihr specifisches Gewicht heißen sollte.

In dem angegebenen Unterschiebe dieser Borter ift hiernachft ihr Unterschied in ihrer uneigentlichen Bedeutung gegründet. So giebt es Wahrheiten, die von großem Gewichte sind, ohne daß ihre dwere sonderliche Muhe macht, so wie es auch solche giebt, die ohne alles Gewicht sind, und doch wegen ihrer dwere viel Zeit und Muhe erfodern. So fern nämlich

ber fcmere Körper fallt ober brudt, erforbert es viel Anftrens gung ber Rraft, um ihn aufzuhalten ober zu unterfrugen; burch fein großes Gewicht zieht er aber die Schale ber Bage herab und halt einen fehr fcmeren Körper im Gleichgewicht, er wirkt alfo fehr ftart in andere Körper ein. Wir fagen baber, von ein nem Sate, baß er in einer Biffenschaft von großem Gewicht ift, wenn die Bahrheit, Deutlichteit ober Gewißheit sehr vieler Sate von ihm abhangt.

Damit stimmen die Beywerter Schwer und Bichtig in ihrem Unterschiede überein. Bas Schwer ift, erfodert viel Kraft, was Bichtig ift, wirkt viel, es hat große Folgen. Es ist eine schwere Frage, welche Staatsversassung die beste sen; benn die größten Köpfe haben Dube, sie mit aller Anstrensgung ihres Verstandes ju beantworten, aber es ist wichtig, das die Regierung wohl verwaltet werde: denn davon hangt das Bohl der Unterthanen ab, es hat also die größten Folgen. Gründe sind wichtig, so fern sie entweder in dem Verstande eine starte Ueberzeugung wirten und die Gegengründe überwiegen, oder den Willen in seiner Bahl starter, als alle Gründe zum Gegentheile, bestimmen, sie sind aber schwer voer leicht zu begreis sen, je nachdem eine größere oder geringere Anstrengung dazu ges hort, ihre überzeugunskraft einzusehen.

Schwerfällig. Plump. Unbehülflich. S. Plump.

Schwermuth. Zarm. Gram. Zummer. Zere 3eleid. S. Harm.

Schwierigkeit. Zinderniß. S. hinderniß.

Schwinge. Sittig. Flugel. S. Kinig.

Schwören. Fluchen. S. Flüchen.

#### Schwul. Warm. Zeif.

1. ab. Diefe Borter zeigen bie Empfindung bes entennbes inen Fenerftoffes an-

II. B. Bie Barm von Beig von einander (S. Sie. Fener. Barme.) und von Lau, Laulich, Berefchlagen, verschieben fep, ift bereits angezeigt worben. (S. Lau. Laulich. Berfchlagen. Barm.)

Bon Sowul find aber bepbe noch baburch verschieben,baf fie den Buftand bes entbundenen Feuerstoffes in jedem Rorper, sowul nur in ber uns umgebenden Luft anzeigen. Man fagt: et ift warmes, heißes, sowules Better, ein sowuler Lag, die Luft ift sowul.

Aber felbit alsbann, wenn von ber hise ber Luft bie Res
de ift, unterscheibet fich fcwul von warm und heiß noch
dadurch, baß es eine abmattende und erflickende Sige anzeigt.
Es beutet nämlich auf ben Zustand der atmosphärischen Luft, worrin sich zugleich ihre Febertraft und ihr Vorrath von Lebensluft merklich vermindert hat. Denn diese sind zu der Muskelfraft und zu den Athmen vorzüglich dienlich.

Schwur. Lid. Lidschwur. S. Eid.

Schwur. Fluch. S. Find.

Sclave. Anecht. Leibeigner. G. Anecht.

See. Lache. Pfuhl. Pfüge. Sumpf. Teich., Weiher. S. Lace.

See. Meer. 6. Meers

Beele. Geift. Gemuth. Berg. & Geift.

Segnen.

# Segnen. Einsegnen. Segen geben.

I. ifb. Jemanden etwas Gntes von Gott munischen. — Da in Gott nicht, wie ben den Menschen, ein Wunich ein uns wirksames Wollen ift, indem seine Allmacht alles, was er will, wirklich machen tann: so feanet Gott ober giebt feinen Se gen, indem er das Gute wirklich mittheilt, das der Mensch nicht wüuschen tann.

11. 2. Segnen unterfcheibet fich juverberft von Segen geben baburd, bag es auch ben biogen innern Bund bereus tet, ben Segen geben aber ben Austrud beffelben burch Borste ober anbere Beichen.

Ein jeber Menich tann hiernachft ben andern fegnen, man fagt aber Segen geben nur von bem, ber burch feine bee sonbern Berhältniffe verpflichtet und befugt ift, aubern Gutes zu munichen und von beffen Wunschen ober ihren Zeichen man glaubt, baß fie vorzüglich wirtsum find.

Sin fterbender Bater giebt feinen Kindern feinen legten Segen, aber er fegnet fie nicht allein in diefer feperichen Stunde, sondern in jedem Augenblide seines Lebens, indem er ihnen immer lauter Gutes municht. Die Unterthanen fegnen einen guten König, indem fie ihm alles Gute munichen, aber fie gerben ihm nicht den Segen, indem sie diesen Wulfch nicht durch besondere Zeichen, ale: 'tuich Auslegen ber Sande zc. ausbrucken, auch durch tein besonderes Berhältnis dazu befugt sind.

Gott hatte in dem alten Testamente den Prieftern befohlen, bas Bolt in seinem Rohmen ju fegnen; fie gaben ihnen ba, her ben Segen, denn fie bruckten diesen Bunfch burch besonbere Beiden aus, und waren von Gott ganz besonbers dazu bevollmach, tigt. Auf biefen Glauben grundet fich ursprünglich der Segen, ben der Prediger seiner Gemeinde giebt.

Simon, ber hobepriefter, gab ben Lindern Ifrael ben Gegen bes herrn mit feinem Munde, und muniche te ihnen beil in feinem Rahmen.

Syrach so, 12.

Den Segen ertheilen unterfcheibet fich nur burch feis nen hohten Grab ber Feperlichteit von ben Segen geben. (S. Geben Eatheilen Berleiben)

Einfegnen ift bas Segnen ober bas Geben bes Segens zu einer gemiffen wichtigen Bestimmung burch bengenigen, ber bagu besonders befugt ift, als: ju einer wichtigen Beranderung, einem wichtigen Amte, einem wichtigen Stanbe. Det Prebiger fegnet einen Sterbenben ein; bem ber Tob ift eine wichtige Beranderung; er feanet bie Rinder bey ber Confirma / tion ein, ben fie follen nun als felbftfandige Glieder ber Rits . dengemeinde angesehen werden, und bas ift eine wichtige Bes Die Tranung zweper Cheleute ift bie Ginfege fimmuna. in ung berfelben, benn ber Prediger municht ihnen im Rahmen Gottes gu ihrem neuen wichtigen Stanbe alles Gute, und ein Prediger wird gu feinem wichtigen Umte eingefegnet. angegebene Rebenbegriff lizat in ber Borfplbe: ein, welche anzeigen foll, bag ber Gingefegnete burd bie Ginfegnung in ben widligen Stand verfest werbe.

Der ursprüngliche Begriff, ben ber ungebilbete Menich bey bem Entstehen ber Sprache von Segnen har, legt augensicheinlich ben Zeichen, welche eine Person, die er dazu durch eine höhere Macht bevollmächtigt glaubt, ben dem Segnen macht, eine Kraft ben, die in ihnen, als gewissen Zeichen liegt, als: dem Kreuze machen, dem Handaustegen 2c., und daher ist die Ableitung des Wortes Segnen von signare, signum, sehe natürlich.

Seben. Ansehen. Gaffen Angaffen. Gucken. Schulen. Blinzen.

I. 46. Beine Augen auf einen Gegenstand richten.

II. B. Durch biefe Richtung ber Augen auf einen Gegenstand nimmt man benselben mahr, bas Bild von bemselben
wird der Seele gegenwärtig. Das Erstere ist die Urfach
bas Andere die Birtung. Die Urfach ober die Richtung
ber Augen auf den Gegenstand wird durch anfehen, die
Birtung ober das Wahrnehmen besselben wird durch fehen

ausgebruckt: Ber etwas techt feben will, ber muß es anfe, ben, und wer etwas recht anfieht, ber wird es auch feben.

Daß Ansehen und Sehen so verschieben sen, erheltet schon daraus, daß bendes bisweilen das Eine oder das Andere seyn tann. Man tann nahmlich seine Augen auf einen Gegens ftand ohne die gehörige Aufmertsamteit, in tiefen Gedanken, in der Zerstreuung, oder in einer heftigen Gemuthebewegung, richten, ohne daß das Bild bestelben in unserer Seele gegenwärtig wird, ohne daß man ihn also wahrnimmt, man sieht ihn an und sieht ihn nicht; benn der Mangel an Ausmertsamkeit, die Zerstreuung oder eine Gemuthebewegung hindert die Seele das Bild bestelben wahrzunehmen. "Es giebt Leute," sagt ein franz zössischen Sittenmabler, "welche ansehen ohne zu sehen."

Auf ber andern Seite tonnen wir etwas mahrnehmen, ohne daß wir unfere Augen mit Aufmertfamteit darauf zu richten fcheinen. Benn man in eine graße Gefellichaft tritt, fieht man bismeilen eine gemiffe Derfon, ohne fie befonbers angufebenman eine Perfon feiner Mufmertfamteit warbigt, ift ein Zeichen ber Achtung und baber ift auch Anfeben mit Achtung finne Achtung.) Eben fo ift es ein (S. Anfeben. bermandt. Reichen ber Berachtung, wenn man jemanden nicht murbigt, ibn angufeben; und man fagt baber: er fieht mich nicht an, anftatt: er verachtet mich fo fehr, bag er mich nicht ber gerings ften Aufmertfamteit werth balt. Darauf grundet fich bie beiffens De Antwort, Die ein cauftifcher Frangofe einer Dame gab, auf Die er feine Mugen gerichtet hatte. , Bas feben Ste mich an?" fagte die Dame: "ich febe Gie," antwortete er, "aber ich sehe Sie nicht an." Je Vous vois, mais je ne vous confidère pas.

Diefes Anfehen ohne Aufmertsamkeit ist bas Gaffen und Angaffen. Der Gaffer hat seine Augen weit offen, ohne etwas deutlich zu fehen. Er sieht nahmlich nichts mit der gehörigen Deutlichkeit, weil er in einem empfindungslosen Stauden verlohren ift, (S. Erstaunen. Stauden. Sich Bundern. Sich Bundern. Sich Bundern.

alle feine Geiftestrafte in ftumpfe Bermunderung verfchlungen

Es ift vorzüglich bie Neuheit ber Segenstände, mas ben Gaffer in bas Staunen und die Verwunderung versett, die ihn zwar reigt, feine Augen weit aufzuspecren, aver auch zugleich hindert, sie so wahrzunehmen, daß er sich einen deutlichen Begriff davon machen kann. Man halt aber mit Recht den, für einen Menschen von bisdem und eingeschränttem Verstande, der Alles, als erwas Neues, Unerhörres und Außerordentliches mit Staunen und Verwunderung angaft.

Man benannte ehemahls die mußige Menge ber Parifer, die niemals aus ihrer Sauptstadt herausgetommen waren, les badauds de Paris und man konnte bas vielleicht am besten durch: die Gaffer von Paris, überseten. Denn da sie nichts ander ves kannten, als was sie in ihren Mauern gesehen hatten, so gafften sie nach allem Fremden mit allen Zeichen des Staus nens und der Verwunderung.

Diefe Ueberfegung wird um befto naturlicher icheinen, ba badaud mit Saffer auf einerlen Stammbegriff in ben Borten beer, baier, budgre, affnen, Affen machen, hindeutet-Dem Gaffen, welches im Diederbeutschen: Gapen, Japen, bas Arequentativum jappen, ben Mund oft hinter einander off. nen, um Arbem ju ichopfen, Rapen, lautet, ift mahricheinlich nichts anders als: apen offen, mit ber Borfplbe ge, Angele fachfild geopnian. Gin guter Renner ber Dieberfachfifden Mundart in ber neuen Berlinifden Monatsfdrift hat baber Daulaffe febr naturlich aus bem D. O. Dule Apen, bas Daul affen, ein Denfch, ber etwas mit bums mer Meugier angafft, bergeleitet. Denn die Dhyfiogyomie biefes Gaffers dructe fich burd weitaufgesperrte farre Mugen und einen offnen Dand aus, und zeigt burch biefen lettern Bug bie gangliche Unehatiateit giner in Draunen verschlungenen Seele an. Darum enthalt auch bas Gaffen und Angaffen immer ben Deesenbegriff der Dummbelt und ber Gebankenlofige So libildert ber Dicter feinen Bubibras.

Um recht gu wiffen, was und wie Das fep, gafft er ibn an und forie. Soltan.

Angaffen ift abrigens, vermoge ber Borfpibe Un, von Gaffen fo unterfcbieben, bag es bie Richtung ber Augen auf einen besondern Gegenstand anzeigt, die ben bem bloffen Gaf fen eine unbestimmte Richtung haben.

Guden brudt von Sehen nur ben erften Theil bes Bei griffes aus, ben nahmlich, welcher bie Richtung ber Augen nach bem Gegenstande anzeigt , mit bem Debenbegriffe ber neugierigen Unnaherung bes Ropfes ju bemfelben. Daher wird es auch aberhaupt von bem Bervorfteben feibft lebtofer Dinge gefagt. Ginem Denfden, ber einen gerriffenen Rod an hat, gudt bas Sembe ju ben Löchern beraus. Begen biefer neugierigen Aufmertfamteit auf Gegenftanbe, bie man nicht feben foll, ober bie nicht genan gefohen ju werben verbienen, wie auch wegen ber größern Unnaherung ju bem Gegenstande, Die einen gehler bes Gefiches ju verrathen fcheint, ift es nicht höflich, anftatt feben guden zu fagen, und bas ift wohl bie Urfach, warum Guden ein gemeiner Musbrud ift.

Glupen brudt gleichfalls nur ben erften Theil bes Bee griffes von Oeben aus, mit bem Debenbegriffe, baf ber Glus ponde bie Richtung feiner Augenachfen auf ben Gegenstand, ben er feben will, ju verbergen fucht, und fie baher nach unten richtet, um nur verftoblener Beife nach oben gu feben. bas pur thun fann, weil er fich bewußt ift, bag er etwas ju verbergen bat, es fen eine Schuld ober eine boje Abficht, affo ans Aurcht ober Miltrauen : fo nennt man einen tudifchen und finftern Menfchen einen glupifden.

Am nachften tomme mit Glupen bas Oouten aberein, bas fic nur baburd bavon unterfcheibet, bag ber Och ulenbe ble Richtung feiner Augenachfen verbirgt, indem er ben Gegene ftand, ben er unvermertt feben will, von ber Geist fiebt, indeß fein Ropf vormarts gerichtet ift. Denn ba bas ebenfalls geschieht,

um eine bofe Abficht ju verbergen, so zeigt auch Schulen eine schlechte, insonverheit neibische Gemutheart an. Der angegebene Unterschied wird augenscheinlich durch die Berwandtschaft mit Schielen, Scheel, gerechtfertigt.

Blinzen ist endlich ein Sehen mit beynahe geschlossenen Augen und oft auf und nieder bewegten Augenliedern. Es entsstehet aus berjenigen Schwäche der Augen, wobey das Gesicht durch zu startes Licht geblendet wird, und daher ist es ohne Zweisel von Blind — sen entstanden. Denn die zu große Reiz, barteit der Gesichtswertzeuge macht die Verkleinerung der Öffnung der Augen nothwendig, und die schwerzhaste Empfindung, die das Licht verursacht, die öftere Bewegung der Augenlieder. Im Riedersächsischen lautet es Pinten und dieses ist dem Hochdeutesschen Blinten lautet es Pinten und dieses ist dem Hochdeutesschen Blinten dem Laute nach ähnlich. Das Ginten ist aber ein scharfes kurzbaurendes Glänzen, dergleichen aus dem schnellen. Wiedersach als ein Zeichen des Verfalls und der Ausmunterung zur Augensprache gehört.

Ein neuerer Dichter hat alle biefe Ausbrude, welche bie Behler bes Sehens anzeigen, in wenige Zeilen zusammen zu bringen gewußt.

Er hieng ben Ropf, er glupt und gringt, Bie eine Gule foult und blingt.

Soltan.

Seben. Anschauen. Schauen. Beschauen. Anssehen. Besehen. S. Anschauen.

Sehnen. Verlangen. Begehren. Luft haben. Kustern seyn. Sich Gelüsten lassen. S. Be. gehren.

Seicht. Oberflächlich. S. Oberflächich.

## Seihen. Sieben. Sichten.

- I. üb. Durch ein Gefäß mit tleinen Lochern burchgeben laffen.
- II. B. Man feihet aber fluffige und man fiebet und fichtet trodene Sachen. Da Sethen auch die Form von Seigen hat

Muden feigen und Rameele verschluden. Matth. 23, 24.

und bieses das Factitivum von Stegen ift, wovon wir noch verstegen und das Frequentativum fickern haben: so möchte wohl sein entserntester Stamm das Niedersächsische Sied, niedrig, senn, wovon Sigen, Fallen, Sinken, gemacht ift. (S. Fallen. Sinken. Stürzen) Ein bestimmterer Gebrauch hat es auf das Durchfallen stüssiger Materien eingeschränkt. Man setzet das Wasser durch ein Tuch um es rein zu erhalten, die Wilch in derselben Absicht durch die Seihe, das Bier durch den Seihekorb, damit der Hopfen zurück bleibe, die Habergrütze, damit die Jüssen zurück bleiben zu. aber man sich tet alle diese stüssigen Materien nicht.

Sieben/und Sichten haben zwar einerley Stamm, nahmlich Sieb, bas ben den Alten Spf, Spft, und nach einer gewöhnlichen Vermechfelung bes F und Ch, wie in after und achter, in einigen Mundarten Sicht lautet, und bepdes wird von einigen für völlig gleichbedeutend gehalten. Indes ift doch nicht zu verstennen, baß Sieben das Rütteln bes Gefäßes, als Handlung, Dichten aber biefe Handlung von der Seite ihrer Absicht und Wirkung bezeichne. Man sichtet das Korn, um es von der Spreu zu reinigen, man sichtet das Meht, um es rein zu ers haften ze und man thut dieses nicht allein mit dem Siebe, sondern auch, indem es mit der Wurfschausel geworfen wird, denn auch badurch wird es gereinigt und die Spreu davon gesondert.

Aud wird Sichten in une gentlicher Bedeutung für Reinigen gebraucht. Gine gewiffe Religio,frarthey nernt die Beit,

Belt, mo fie von ihren unechten Gliebern gereinigt murbe, bie Bett ihrer Oichtung.

Selbstliebe. Ligenliebe. G. Cigenliebe.

Selbstlob. Ligenlob. 6. Eigenlob.

Selig. Glucklich. Gluckfelig. S. Glucke.

#### Selten. Seltsam.

I. üb. Bas nicht oft ift oder geschieht.

II. 33. Bas überhaupt nicht oft und hanfig ift, bas ift selten, was beswegen nicht oft und haufig ift, weil es von ben affgemeinen Gesehen abweicht, wornach sich die Menschen ihre gewöhnlichen Begriffe von ber Natur, dem Besen und der Bolle tommenheit eines Dinges bilden, das ift felt sam. (S. Abenteuerlich. Gelt fam.)

Es wird selten unter den Romern einen so einfaltigen Menschen gegeben haben, der im Ernft eine so selt am e Gotte heit, als das Fieber, angebetet hatte, dem eine Krantheit ift zu auffallend den Begriffen entgegen, die man fich von dem Wesen und der Bolltommenheit einer Gottheit macht. — Es ist nicht bloß ein seltener, sondern ein seltsamer Geschmad, wie jene Dame, das lästige Gequate der Frosche dem süßen Gesange der Brachtigall vorzuziehen; denn das geschieht nicht allein nicht häusig, sondern es weicht auch von den allgemeinen Begriffen ab, und ist ein schiechter Geschmad.

Stofch hat ben feiner Unterscheibung bes Seltenen und Geltsamen ben biefem lettern ben Rebenbegriff bes Unvollstommenen überganaen. Er ift aber ein nothwendiger Bestands theil bavon. Es ift nahmlich manches eben barum selten, weil, es nach unfern Begriffen von den allgemeinen Gesehen und ber bekannten Natur eines Dinges abweicht, darum ift es aber bennoch nicht seltsam, wenn wir es für etwas Bolltommnes und Bortrefsiches halten.

Daß ein allgewaltiger Berr ber Belt, wie Auguft, einem Feinde, der ihm nach bem Leben ftellt, verzeibe, ist felten, benn es weicht von dem Gewebnlichen ab und tommt daher nicht oft vor, aber es ist nicht felt am, benn es ift etwas sehr lobens, wurdiges. Es ift eine feltene Großmuth, aber keine felte same. Das Seltene kann gefallen, ja man bewundert es oft; das Seltsame miffallt, wenn es nicht lächerlich ist.

Freund Marius riecht übel aus dem Obr, Dieß, Reftor, fommt dir wunder feltfam vor, Die Schuld ift dein, du plauderft ihm ins Obr. Ramler Uberf, Ware.

Seltsam. Abenteuerlich. G. Abentheuerlich.

Seltsam. Selten. G. Seiten.

Seltsam. Unglaublich. Wunderlich. Wunders-

I. iib. Bas von den allgemeinen Gefegen der Matur ab, weicht, und also den gewöhnlichen Begriffen der Menschen von dem, was ift und seyn muß, entgegen ift. (2. Selten. Selt fam.)

II. B. Seltsam, Bunberlich, Bunbersam, Bunberbam, Bunberbar beziehet sich aber auf ben Segenstand seibst, Ums glaublich bruckt unser Urtheil über seine Möglichkeit und Wirt-lichteit aus. Was von ben allgemeinen und gewöhnlichen Besgriffen, von dem Weien und ber Natur ber Dinge abweicht, und also feltsam ist, das halten wir für unmöglich, und können also der Erzählung von seiner Wirklichkeit nicht beppflichten, es ist uns ung laublich.

Die Nachrichten ber alten Geographen von den felt famen Gestalten fabelhafter Boller, die hundelopfe, nur ein Auge, oder Augen und Qund auf der Bruft hatten, find ung laube lich, weil man diese Sestalten, die so febr von der menschlichen

abweichen, für unmöglich balt. In Lichtwers Erzählung find bie felt famen Meniden folde, beren Beschäftigungen und Bergnügungen von ber Natur bes Menichen, und bem, womit sich die Menichen gewöhnlich beschäftigen und vergnugen, ganz abweichen.

Wunderlich find junachst bloß menschliche Mennungen, Sandlungen, Wünsche, Berlangen, Zumuthungen, kurz alle Außerungen des Erkenntnis, und Begehrungsvermögens, die sich durch keinen vernünftigen Grund rechtfertigen lassen. Sie können daher nur in den besondern Launen, in den Leidenschaften, die einen Menschen beherrschen, in seinem augenblicklichen und immer wechselnden Eigensinue ihren Grund haben. Denn die Urtheile der Bernunft über unsere Handlungen richten sich nach der Natur und Beschaffenheit der Dinge, und sind daher allgemein und und veränderlich.

Wie wunderlich find unfre Erlebe? Lieb' obne Hoffnung bat die heirath erft getraffen, Und was sie leidlich macht, if hoffnung obne Liebe. Wernike.

Ein launifder Menich ift wunderlich, feine Ginfalle, feine Sanblungsweife ift wunderlich. Er urtheilt und handelt nicht fo, wie andere Menichen; benn feine, Sanblungen find nicht vernunftigen Grunden gemäß und muffen baber auch oft unbillig, untrecht und thericht fenn.

Daburch nahert fich bas Bunberliche bem Gelt, famen; bende erschöpfen ben Begriff, ben die Franzosen durch bizarre ausdrucken; es enthalt baber immer ben Nebenbegriff bes Unvolltommnen, Unrechten und Schlechten. Es wird auch burch eine naturliche Metonymie auf die Dinge übertragen, die Birkungen solcher Urtheile und Handlungen sind, und alsdann nahert es sich dem Seitsamen noch mehr, doch so, daß ben dem Seltsamen auf die Beschaffenheit des Dinges seibst, bey der Benennung Bunberlich aber die Quelle, die in dem Vernunfte widrigen des Jandeinden ift, gesehen wird.

Die feltfamen und munberlichen Bergierungen in bem Saale bes Prinzen von Palagania waren allen gewöhnlis den Begriffen entgegen, und fie waren bie wunberlichen Eins falle ber eigenfinnigen Laune eines wunderlichen Reichen.

Bunberfam ift bas, was fic von bem Gewöhnlichen burch feine Große und Borguglichteit unterfcheibet.

Das Gefühl: Du befigeft Nordbeims Liebe, gab mir ein neues mun berfames, fraftigeres Dafenn.

Manes v. Lil.

Sier tann munberfam weber mit feltfam noch mit munberlich vertauscht werben; bein bas Dafeyn, wovon bie Rebe ift, mar ein neues und fraftigeres.

Bunderbar nennt man bas, beffen Möglichkeit man nicht einsieht, und was man baber für unbegreiflich balt. Eigente lich wird es von bem Großen gefagt, bas über bie bekannten Rrafte ber Natur ift, was wenigstens nicht nach bem gewöhnlichen. Maabstabe biefer Krafte kann gemessen werben.

> Ber racht bie Felbberr'n, bie nach Chre burften, Un biefem wunderbaren Furften Der feine Schlachten felbft gewinnt.

Ramlėv.

Es ist dem Menschen aber nur etwas begreislich, wenn er die Krafte kennt, die es wirken konnen, und die Naturgesete, wonach es erfolgen kann. Wer daher die Vorerkenntnisse besitet, welche zu der Hervorbringung und Beurtheilung eines Dinges erfodert werden, dem wird ein solches Ding nicht wunderbar seyn. Dem Unwissenden muß folglich vieles wunderbar scheiden, was dem Unterrichteten nicht so scheint. Die rohe Unwissens heit des heroischen Zeitalters mußte in einer Welt von lauter wunderbaren Begebenheiten leben, und vieles mußte ihr wunderbar und natürlich unbegreistich seyn, was die heutige Physit sehr gut erkären, ja selbst bewerkstelligen kann. Wenn

fie hatten ein Aeroftat in ber Luft foiffen feben, wenn man ihnen gefagt batte, baß, wie La Place bewiesen hat, ein Stern, ber hundert und funfdig Mahl größer ware, als die Sonne, unssichtbar seyn warde: fo wurden fie bas fur wunderbar und unbegreiflich gehalten haben, und sie wurden es fur Wirkungen heberer und übernatürlicher Wesen haben halten muffen.

## Sentrecht. Aufrecht. Gerade.

I. üb. Bas auf bem Sorizonte ftebet.

II. B. Bas an frecht ift, liegt nicht, was nicht gebuckt ift ober teine schlefe Richtung gegen eine andere Blace ober Lule hat, ift gerade, was sich nach teiner Seite neiget, ift fent, recht. Ein Mensch, der auf der Erde liegt, muß sich erst aufrichten, wenn er aufrecht siehen soll; eine Saule und eine Mauer muß sich zu keiner Seite neigen, wenn sie fentrecht Reben soll, die Binkel, die sie mit der Grundsläche hat, muffen also überall gleich seyn; alsdann stehen sie seibst feste und das ift. fest, was sie tragen.

Das Gerade ift eigentlich bem Krummen entgegen gesett; allein man fagt auch von einer Saule, von einer Linie, daß fie gerade stehen, wenn sie einen sentrechten Stand haben und fich nicht gegen die Grundflache neigen; man sagt von einem Sause, daß es einem andern gerade gegenüber sietet, wenn es bemu seiben nicht schräge gegenüber ist. (S. Quer. Schräge Schief.) Diese beyden Sedeutungen begegnen sich indeß in dem Begriffe, daß das, was sentrecht ift, sich in teinem seiner kleinsten Theise gegen die Grundflache neigt.

Seffel. Bank, Schemel. Sig. Stuhl. E. Bank.

Segen. Legen, Stellen. S. Legen.

Seufzen. 2chzen. Stohnen.

I. lib. Den Argem mubfam und hejrig in fich ziehen und wieder heraus flogen.

II. B. Dieses ift ein außeres torperliches Zeichen von einem innern Gefühle ber Seele, und die Worter, die es anzeigen, untere scheiben fich sowohl in Ansehung des Korperlichen als des Gefühles, bas fie ausbrucken.

Das Senfzen besteht so wohl aus bem tiefen Ginathmen, als bem heftigen Ausathmen, bas Stohnen und bas Achzen ift bas heftige Ausathmen mit einem schwerzlichen Laute.

Bo in ben Felfenrigen . Ein Burteltaubden acht.

Balis.

Sod wehn bie fdmeren gichten , Aub fohnen Genfjer laut.

Ebend.

Das Seufzen ift ferner ber naturliche Ausbruck eines geistigen, und in fo fern als er in seinen vergangenen Ursachen ober in seinen traurigen Wirkungen vorgestellt wird, eines torperlichen Ochmerzes, bas Achzen nur eines gegenwärtigen, und bas Stohnen ber erschöpfenden Anftrengung bey ber Ertragung eines körperlichen Ochmerzes und einer entfraftenden Arbeit.

Eine troftlose Butter feufget über ben Berluft eines ge liebten Rindes, die fpate Reue bes Afters beseufget oft die Thorheiten und unglucklichen Berirrungen ihrer Jugend, und ber ftrenge Sittenrichter seufget über das Berderbnifiger Zeiten.

Das Achgen ift ein ftarferes Seufgen, benn, wie auch bie Abstammung von Ach! bem Naturausbruck bes Schmerzes, and zeigt, es ift ein so startes Seufgen, daß es durch lagende Laute horbar wird. Ein Kranter achgt bey bem Gefühle seiner gegen, wartigen heftigen Schmerzen.

Es ift ihr herr, er acht vor großem Schwerze. Gellert.

und er feufit darüber, daß er sie sich felbst durch seine Unvorsflichtigkeit zugezogen hat, so wie über die traurige Aussicht, wenn fle ihn lange außer Stand sett, seinen Unterhalt zu verdienen. Auch im Schlafe hort man einen Menschen sich nen, und schließe, daß etwas ihm des freze Athmen erschwere. Wenn ein voller Wagen die Grusthöhle verengt oder das dicke Geblut nicht mit Leichtigkeit in den Lungen umläuft, wenn eine schwere Last auf ihm zu liegen scheint: so muß der Schlafende mit mehr Ansstrengung athmen, und man hört ihn sich nen.

Eben bas geschieht von einem Menichen, ber eine schwere Laft tragt ober aus allen seinen Rraften zuschlägt; in bem erstern Falle ift seine Bruft zusammen gepreßt, in bem lettern mut er tief einathmen, und also mis besto größerer heftigteit ausathmen.

Das Seufgen, Achgen, Stohnen scheint uns ju erleichtern, und bieses Gefühl ift nicht ungegrundet. Denn das Ausarhmen der Luft, welche uns betlemmt, macht die Bruft auf einen Augenblick freyer, und der holzhauer stoft mit eben der Kruft, womit er zuhaut, auch den Athem heraus. Bey dem Stohnen hat das bioß mechanische Ursachen, ben dem Seufzen und Achzen sind die letten Ursachen in der Seele. Denn ben dem Gefühl des Schmerzes ziehen die Intercostalnerven, weiche Fortsehungen des fünften Nervenpaars sind, das Zwerchs fell zusammen und verengen badurch die Brufthoble. (S. heus len. Weinen, Wimmern. Schluchzen.)

Seyn. Bestehen. Daseyn. Wirklichkeit.
6. Bestehen.

## Sicher. Gewiß. Sest.

- I. üb. Sicher, gewiß und Beft ift bas, wovon man ertennt, bag es nicht anders fenn tann, als man es fic vorftellt-
- II. B. Gewiß ift aber die Ertenntniß an fic, ohne Rudfict auf die Beschaffenheit der Gegenstände, von denen man gewiß ift, fie mogen Bofe oder gut seyn; Sicher beziehet fich

auf die Gegenftande, und unter diesen nur duf die übel und Gefahren. Fest ist, was nicht verändert werden kann. Man weiß
mit Gewißheit, man handelt mit Sicherheit, man will
mit Festigkeit. Man ist von einer Wahrhelt gewiß, wenn
man es durch unleugbare Bernunftgtunde, oder durch wiederhohle
te Erfahrungen, genaue Beobachtungen und Bersuche, oder durch
glaubwurdige Zeugnisse, erkennt, daß sie unmöglich faisch seyn
könne. Der Mensch ist gewiß, daß er eine vernünftige Seele
habe, daß die Luft einstisch sey, und daß Aierander das persische
Reich zerfiert habe.

Gin Weg ift aber ein ficherer Weg, auf welchem teine Gefahr ift, wo man nichts zu beforgen hat. Nichts Bofes thun; ift ein ficheres Wittel ungestraft zu bleiben.

Man kann baher fagen, daß man gewiß fen von etwas, woran uns nichts gelegen ift; man ift aber nur ficher von dem, woran uns gelegen ift, ihm zu entgehen. Es wurde fehr befrem, bend lauten, menn man fagen wollte: Wer von einem Thurme fallt, tann ficher fenn, daß er zu Schaden kömmt; man wird fagen muffen: ber kann gewiß feyn.

Man ift gewiß, baß man eine Erbicaft erhalten werde, wenn man weiß, daß sie und nicht entgeben tonne. Sier tank man nicht sagen: man ist sider, daß man die Erbicaft erhalten werde. Denn die Bereicherung durch eine Erbicaft ist etwas Guses, wohl aber tann man sagen, man sep sicher, daß sie uns nicht entgeben werde; benn einen Zuwachs seines Wermögens, ben man vergebens gehofft hatte, sieht man als ein übel an.

Der angegebene Nebenbegriff von ficher liegt icon in ber Abstammung dieses Bortes. Denn es ift augenscheinlich aus bem Lateinischen securus entstanden. Securus ist sine cura, und cura, das Englische care, Sorge scheint eine Burgel zu haben, bie sich in dem teutschen Kure Bahl, kören mahlen, erhalten hat. Sicher ware also der, welcher nichte zu besorgen hat.

So ift benit auch von einer andern Seite ficher mit geborgen finnverwandt, indem der geborgen ift, ber gegen ein Ubel geschützt ift, und ficher, wer sich auf diesen Schutz ver-Cberharde Worterb. 6 %. laffen kann, und also kein libel zu beforgen hat. Eben so ift auch bas Lateinische Tutus und securus verschieden, das Erstere ift Geborgen, bas Lettere ist sicher. (S. Geborgen. Sicher.) Ein Berbrecher mag noch so geborgen seyn, er ift nie sicher.

Tuta scelera esse possunt, se cura non possunt. Sceleris in scelere supplicium est. Multos Fortuna liberat poena, metu neminem. Proprium est nocentium trepidare.

Geborgen tonnen Berbrecher oft fenn, ficher nie. Denn einen Berbrecher ftraft ein Anderer. Biele entgehen burch einen gludlichen Bufall der Strafe, ber Furcht teiner. Die Bofen muffen zittern.

Seneca Ep. 97.

Sowohl die Abstammung des Wortes ficher, als seine Bermandtschaft mit geborgen beweiset alfo, daß sicher fich badurch von gewiß unterscheibe, daß es die Gewißheit bedeutet, por bem übel geborgen zu seyn.

Fest ist basjenige, was so banerhaft ift, bas es nicht kann geanbert werben. Eine Mauer ift fest, wenn sie bauerhaft ift, und nicht leicht einfallen kann. Gin Bund ist fest, wenn keiner von beyden Theilen abgehen kann; man hat eine feste Entschliessung gefaßt, wenn man alle Grunde von beyden Seiten wohl erwogen hat, und sie nun nicht verändern will.

Benn wir auch biefe brey Prabicate bismeilen berfelbigen Dache beylegen: so geschieht es boch immer mit ben angegebenen Unterschieden. Ein Bersprechen ift gewiß, so fern ber, bem wir es gethan haben, weiß, baß es werbe gehalten werben; es ift sicher, so fern er nicht die Gefahr zu besorgen hat, badurch geduscht zu werben; es ist fest, so fern es eine so verbindliche Kraft hat, baß es nicht geandert werden kann.

Sicher. Geborgen. S. Geborgen. Sichten. Sieben. Seihen. S. Seihen.

Sieben.

## Sieben. Seihen. Sichten. S. Seihm

Siech. Arank. Ungesund. Aranks. Haft. S. Krunk.

#### Siechen. Quinen.

I, üb. Diefe Borter tommen in dem Begriffe einer lange mierigen Rrantlichteit überein.

II. B. Siechen zeigt aber einen solden Mangel an Gesunds heit an, wovon man teine Hoffnung hat, gehellt zu werden, und von dem man besorgen muß, daß er nur mit dem Tode endigen werhe. (S. Krant. Siech. Ungesund. Kräntlich. Kranthaft.) Quinen hinzegen denjenigen Mangel an Kraften und Wohlbesinden, welcher den vollen Genuß der Gessundheit, das Wachsthum und das Gedeihen der Nahrung hinzbert, und der sich durch Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder wenigstens durch die gewöhnlichen Grade von Rangel an Munsterkeit ankündigt.

Ein Menich fiecht beständig, wenn er mit einer folden langwierigen Rrantheit behaftet ift, welche ihn oft bettlägerig macht, und auch bann, wenn er sich noch am besten befindet, nicht ohne bas Gefühl von Kraftlosigkeit und von dem übel läßt, \_ ` bas endlich feinem Leben ein Ende machen wird.

Ein Kind aber quint, wenn ihm teine Rahrung gebeihets wenn es mager bleibt, teine frifche Farben, und nicht die Lebhafe tigfeir und Munterfeit feines Alters hat. Mun fagt auch von Pflanzen, und die Hollander fagen es ganz eigentlich von Blumen, baß fie quinen, nicht aber daß fie fiechen, wenn fie in ihrem Wachsthume zurud bleiben, wenn thre Blatter nicht ihre frifche Farben haben, und bey der besten Wartung nicht gebeihen.

Bisweilen hat dieser Zuftand seinen Grund in dem Mangel an gehöriger Rahrung und Pflege. Die Kinder der Armen quinen oft, weil es ihnen an der nothigen Nahrung und Pflege fehlt, und im Fruhjahre quint oft die Saat auf dem Belde, wenn fie teinen fruchtbaren Goden bat, ober wenn biefer nicht gut bestellt ift, ober wenn es ihr zu ihrem Bachsthum an Warme und Regen fehit.

Dat Bort Quinen bruckt also einen oft vorkommenden Begriff fehr treffend aus, und'es ist im Hollandischen sehr ges brauchtich; ben uns befinder es sich aber nur noch in der nieder tächsischen Mundart, ab es gleich in die hochdeutsche aufgenommen werden verdiente, und auch vielleicht könnte aufgenommen werben, wenn ein klassischen Schriftsteller davon das Bepfpiel gabe. Denn wir vermissen es oft, um das Lateinische languere, und das Kronzosische languere, und das Kronzosische languere, auszudrucken.

Dieser Mangel an Kraften und Gesundheit, deffen Seschst sich durch ein trauriges Neußere, und einen klagenden Son antundigt, ift das wesentliche bey dem Quinen, und diese Bedeutung Des Wortes hut es von seinem ceitischen Stamme: Cwin, Rlage, cwino, klagen, seußen, bey dem Ulphilas whinon, quainon; welches unser Beinen ist. Denn Ihre bemerkt, daß der Gosthische Buchstabe, den wir mit ah bezeichnen, von den Gothen wie wh ausgesprocken wurde. (S. Dist. de Cod. arg. et litterature Morto-gothica in Buschings Saml. S. 207.)

## Sieden. Zochen. S. Roden.

Siegen. Besiegen überwiffen. überwältigen.

I. üb. Die Oberhand über etwas behalten, bas fich uns entgegen fest.

H. B. Bepbem eigentlichen Siegen, Befiegen, übers maltigen, übermannen ift biefes ein Gegner ober übershaupt eine Kraft, welche uns Biberftand leiftet, überwinden tann man von einem jeden hinderniß fagen, fo wie von jeder Schwierigfeit, die der Ausführung einer Absicht entgegen fieht.

In ber Bebeutung bes Bortes Siegen flicht alfo ber Bes griff ber liberlegenheit der Rraft bes Siegenben über bie Rraft Rraft bes Biberftehenden hervor, in überwinden ber Bei Begranmung der hinderniffe, die ber Ausführung einer Absicht im Bege ftanden. Ein heer, das den feind überwund ben hat, ift frob, well ihm nun nichts mehr in der Ausführung seiner Rriegsentwurfe, es sey zur Vertheidigung ober zur Erobes rung, entgegen steht, aber es jauchet, daß es gesiegt hat, weil ihm der Sieg das Gefühl von der überlegenheit seiner Rrafte giebt.

Diefer Begriff liegt in Siegen und befiegen, auch ben bem tuhnften uneigentlichen Gebranche jum Grunde. Der Lieb, haber, ber die Allgewalt bes Amors auf feiner Seite hat, ift fichen gu fiegen.

Mein ift ber Sieg! Agathe liebet mich! Sie ftritt zwar lang und fcon und jungferlich, Allein wie konnte fie gewinnen ? Bep bem Streite Bar Amor fie und ich, Und Amor war auf meiner Seite.

J. 17, Bdg.

In ber Sprache ber Profa murbe bas heißen: Agathens Liebe machte mich ftarter ale ihre jungfraulice Sittsamtett.

Aber den Stoff besieste bie Kunft. -

Vog.

Materiem fu perabat opus. Die Mortrefflichfeit ber Borm verdunfelte die Roftbarteit bes Stoffes.

Siegen, Besiegen und überwinden ftellt allo die.
nahmliche Begebenheit bar; aber die beyben erstern Wörter von der Seite des Gefühls der Rraft, das lettere von der Seite des Ersolges, wenn die hindernisse der überlegenern Rraft gewichen find. Die hindernisse sind uberwunden, sie find nicht mehr da, sie sind besiegt, eine höhere Kraft hat sie vernichtet. Das her ist siegen ein Berbum neutrum und über winden ein Rosetivum, und man siegt über einen Feind, wenn man ihn über windet.

Aus eben biefem Grunde bezeichnet Siegen ben Buffand bes Gefühles ber überlegenheit feiner Rraft, Befiegen aber bie Anwendung berfelben jur Erniedrigung bes Gegners und zur Schwächung bes Wiverftandes; und barin besteht ber Unterschied biefer Wirter.

Bielmehr fuchte ber Gine in biefer, ber Anbere in jener Saffe ben fiegen ben feind zu reigen, ibn eines rubmlichen Lobes fterben ju laffen.

Bode.

Ubermannen und übermaltigen grenzen junachft en Befiegen, unterfcheiben fic aber bavon burch ben Meben, begriff, bag fie auf Die Odwache bes Wierffandes beuten, bie gleich von Anfang bie Bernichtung beffelben leicht machte.

Bepde unterscheiben fich noch baburch von einander, daß überwältigen zugleich noch ausbruckt, daß wer den Wider, stand eines Gegners bestegt hat, ihn auch in seine Gewalt bringt, und ihn nothigt, seinem Willen zu folgen. Die Bernunft des Menschen ist gewöhnlich schwächer als seine Leibenschaften; er kann daher mit Bedauren sagen: ich wurde von meinem Schmerze, meinem Zorne zc. über mannt, und das heißt bloß, ich hatte nicht Kraft denselben zu widerstehen. Sagt man: ich wurde vom Zorne über wältigt, so zeigt man zugleich an, daß man in der Gewalt des Zornes war, und nur seinen Eindrücken folgte.

Da übermannen von Mann hertommt, fo tann es fowohl die Sowade andeuten, welche sowohl der Menge mehrerer Manner, als der Mannhaftigkeit Eines zu widerstehen nicht hinreichend ift.

Diegen hat mahricheinlich zu feiner entferntesten Wurget bas nieberfachsische Sied, niebrig, (S galien. Sinten. Dturg nund bedeutet also ursprünglich, sich erheben baburch bag man ben Andern erniedrigt.

Sinken.

, Sinken. Sallen. Sturgen. S. gallen.

Sinn. Bedeutung. Verstand. O. Bedeutung.

Sinnen. Denken. Grubeln. S. Denken.

Sinnesart. Gesinnung. O. Gefinnung.

Sinngedicht. Inschrift. Epigramm G. Inschrift.

Sinnlos. Jrre. Unsinmig. Verrückt. Wahnsinnig. Wahnwigig. S. Jrre.

Sinnreich. Sinnvoll. Wigig. S. Bisig.

Sinnspruch. Sprüchwort. Denkspruch.
S. Sprüchwort.

Sinnverwandt. Gleichbedeutend. S. Gleichbebeutenb.

Sippschaft. Verwandtschaft. Freundschaft.

I. Ub. Die Berbindung mehrerer Personen bie Gine Bas mille ausmachen, ober Blieder Giner Familie find.

II. B. Won biefen gehören bie zu ber Stppfchaft, welche in aufsteigender oder absteigender Linie mit einander verbunden find, die Stern und Kinder, ihre Worfahren und Machtommen; sie machen also die Stammtasel der Ahnen und ihre Abstämmlinge aus. Sie werden daher auch Blutsverwandte genannt, und sie unterscheiden sich dadurch von den Werwandten übershaupt, das diese auch solche Personen begreisen, welche durch Werschwägerung mit einander verbunden sind, und durch Helrathen in die Kamilie kommen.

Befreundet ift von Bermandt baburd unterfchieten, baf es nur folde Personen bezeichnet, welche burch blofe BerBerfdmagerung zu einander gehören, ba hingegen Bermanber auch folche fenn tonnen, welche burch Abstammung mit einander verbunden find.

Und Salamo befrennbete fic mit Pharae, dem Shanige in Egypten, und nahm Pharae Cochter.

1 Bon. 3, 1.

Du follft bich mit ihnen nicht befreunben: Enre Tochs ter follt ihr nicht geben ihren Gobnen, und ihre Tochs ter follt ihr nicht nehmen euren Gobnen.

\_ 5. Mof. 7, 3.

Wenn im gemeinen Leben Freundschaft und Ber, wandtschaft von Berschwägerten gebraucht wird, so begreift bie Freundschaft blejenigen, welche burch mehrere Zwischem glieder von einander entsernt find, und die Berwandtschaft wird auf die eingeschränft, die sich einander am nächten sind. Und so verschmäht es auch die Dichtersprache nicht.

Ihm folen ein wenig tanb und Bieb Für Frau und Rind ein Segen: Um Fiels und Eugend wählt er fie, Richt reicher Freundichaft wegen.

Yog.

Diese Bebeutung bes Bortes Freundschaft, bas sonft nur Gefinnungen und Empfindungen bezeichnet, (S. Lieben Breundschaft.) welfet auf einen Zustand hin, wo die Geselligsteit noch in ben Grenzen ber Familien eingeschränft war, und wo das herz allen Berbindungen derselben folgte. Deswegen hat sie sich auch wohl noch vorzüglich in dem Kreise der niedrigen Stande erhalten, wo der Ton der großen Belt noch nicht an die Stelle der Wahrheit der Empfindungen getteten ift, und die Empfindungen sich nur in dem kleinern Umfange der Familiengeselbstalt bewegen.

Das Bort Sippschaft war sonft duch in dem gemeinen Gebrauche nicht selten. Man sagte: je naher dem Sipp, je naher dem Erbe, um anzuzeigen, daß Jemand, je naher er in der Blutsfreundschaft mit einem andern verwandt ist, desto mehr Recht habe, von ihm zu erben. Sie sind mit einander gesippt hieß: sie kommen von einerley Stamm her. Die Obersippschaft waren die Blutsverwandten in ausstelgender, die Untersippschaft des Glutsverwandten in abstelgender Linie. Die Sippzahl gehet nach den alten Rechten bis in das siebente Glied. So tommt auch Sippschaft in Luthers Gibelüberse, gung vor.

Hub alle Dorfer, bie um tiefe Stabte ber waren, bis gen Baal, bas ift ibre (ber Nachfommen Simeons) Wohnung und ihre Sippfchaft unter ihnen.

1 Chron. 5, 33.

Best ift es noch vorzüglich in ben Rechten, und zwer bes fonders in dem Lehnrechte gebrauchlich. Indes wird es auch aus fer diesen der gute Schriftseller sich nicht nehmen laffen; denn er kann damit allein das Französische Filiation ausbrucken, und das Enestehen mehrerer Dinge ober Beranderungen aus und nach einandet anzeigen.

In ber erften geht, nach einer furgen Gefcichte ber Baubevilles und ihrer Sippichaft, bas jur Duverture gewählte Stha, quf die Entftehung bes Baubeville gurud bis auf Baffelin. 27. C. Alertur.

Der Ursprung bes Wortes Sippschaft liegt im Dunkeln. Es scheint indes auf eine Wurzel wie se, der Laut des Sonderns, hinzubeuten, die von allen Andern gesonderte, und unter sich uns zerrennliche Dinge bezeichnet, so wie man durch das Sieben. das schlechte trennt, um das Gute zu vereinigen. Und so kömmt sippe noch im vierzehnten Jahrhundert vor.

Die Krafr ist Gott sippe, das sich Gott der Kraft nicht verlagen mag.

Taulerus.

D. i. Die Rraft ift Gott fo mefentlich eigen.

Auch ift es noch in dem Englischen Gollip, Godlip, Pathe Gevatter, vorhanden; so wie das Lateinische prolopia damit verwandt scheint.

Sitte. Gebrauch, Gewohnheit. Mode. Ceremonie S. Gebrauch.

Sitten. Manieren. S. Manieren.

Sittenanmuth. Zöflichkeit. Lebensart. Welt. S. Seflichteit.

Sittlich. Gesittet. Sittsam. S. Gesittet.

Sittsam. Anständig. Bescheiben. Ehrbar. S. Anständig.

Strupel. Linwurf. Zweisel. S. Einwurf.

So. Der. Welcher. S. Der.

Sold. Gehalt. Befoldung. Lohn. Köhmung. E. Gehalt.

Sollen. Mussen. G. Missen.

Sonder. Ohne. S. Ohne.

#### Sondern. Aber.

- I. üb. Wenn biefe Partiteln zwey Sage trennen, und bem lettern vorgefest werben: so zeigen fle an, daß er bas Ges genthell von dem erften enthalte, es fep ausdrucklich ober fills schweigend.
- II. B. Sondern trennt den Nachfat von dem Borberfate, wenn der Erftere bas gante Gegentheil von dem Lettern; Aber, wenn er nur zum Theile das Gegentheil von demfelben ausfagt. Der Borderfat, den Sondern von dem Nachfate trennt.

trennt, muß daher allemahl verneinend seyn; wenn er durch Aber davon getrennt wird, kann er auch bejahend seyn. Aber, wenn es trennt, nahmlich verneint, entweder nur durch den Begriff einer Art, ohne den ganzen Gattungebegriff zu verneinen; er ist zwar kein gelehrter, aber ein sehr erfahrner Mann; oder einen gewissen höhern Grad, ohne den geringen auszuschsteßen, er ist zwar nicht reich, hat aber doch sein Auskommen; oder es verneint um Eines Grundes willen, beiahet aber doch wegen eines andern; er ist zwar nicht eingelaben, er ist aber doch zu mir gerkommen, weil er etwas mit mir zu verabreden hatte; oder endlich verneinet er den Begriff, unter Einem Berbältniß, aber nicht unster allen; er ist heute nicht gekommen, will aber morgen kommen, er will ihn zwar nicht in seinem Hause, aber doch an einem dritzen Orte sprechen.

Es ist baber etwas ganz Anderes, wenn man sagt: ich leugine es nicht, sondern ich zweisle nur baran, und ich leugne es nicht, aber ich zweisle doch daran. In dem erstern Falle vers neint man das Leugnen, weil man den Zweisel als Etwas ansieht, das dem Verwerfen einer Meinung entgegen stehet, in dem letztern verneinet man durch das Zweiseln, das man zugiebt, das Leugnen nur zum Theile, indem man die Annahme der Meinung durch den Zweisel einschränkt.

Ursprünglich hat Aber vermuthlich nichts weiter bedeutet, als das hinzusegen zu etwas Anderm, das vorher geht, das es in Abermahl noch jest bezeichnet, so wie auch über. Diedersschisch Aver und Gothisch Afar beym Usphilas eben die Gedeutung hat. Afar thrins Dagans heißt ben ihm über, nach drey Tagen. Es druckte also bloß die hinzusügung eines Rachsets aus, wodurch der Vordersah nicht ausgehoben, sondern nur auf einen gewissen Theil bestimmt werden soll.

Sonbern hingegen zeigt eine völlige Tremung an, won bas Zeitwort Sonbern, und die Rebenwörter Befonder's 20., noch in der beutschen, alunder im Englischen, und mehrere verwandte Wörter noch in allen nordischen Wundarten vorhanden sind. Die seinem Stamme weiter nachforschen, leiten es von Sand her, bas in dem Angelfachschen die Form Sond hatte.

Sorgen,

## Sorgen. Grillen.

- I. Ab. Beidaftigung ber Gedanfen mit ber Erfindung ber Blittel jur Erreichung folder Zwede, Die man angelegentlich municht, und insonderheit jur Entfernung solder übel, Die man für bevorstehend halt.
- II. B. Sorgen tonnen auch folche Beschäftigungen unserer Gebanten fenn, Die einen vernünftigen Grund haben, Grile len find nur solche, beren Gegenstände Geschöpfe einer ausschweisfenden Phantasie find.

Die Sorgen find bie naturliden Bolgen eines mabren Mangels und mahrer Beburfuiffe, bie ein Menfc vernunftiger Beife vorher feben tann, und ba es hieran nie fehlen tann; fo tann auch ein fluger und vorsichtiger Menfc, ein Menfc, ber Die Butunft nicht gang bem Bufall überlaffen will, nie gang ohne Borgen fepn. Gin Bausvater tann fich ber Gorgen fur bie Einrichtung feiner Saushaltung nicht entziehen; er muß forgen, fic und bie Seinigen auf eine anftanbige Beife burd die Belt gu bringen. In allen Stånden find Dorgen; auch Ronige und fur ften find nicht babon befreyet; fie haben die meiften und großeften. Die Oorgen haben baber, nach Berichiedenheit ihrer Gegenftang be, verfchiebene Benennungen : Regierungeforgen, Amtse forgen, Dausforgen, Dahrungsforgen :c. baber eine vernunftige Sittenlebre bie Gorgen tabelt, fo find es nut ettele und ungegrundere, ober folde gegrundete, die mit einet furchtsamen, traurigen und angftitchen Ausficht in die Bufunft begleitet finb.

Unter Grillen verfiehet men nicht allein diese unruhigeniSorgen, die in angftlichen Borftellungen eingebildeter und unwahrscheinlicher übel bestehen, sondern auch folche Gegenstände, welche uns eine ungezügeite Phantaste als wunschenswerth vorspies gelt. Do nennt der frohliche Dichter alle angstilchen Gorgen wegen eingebildetze übel Grillen. Ber wollte fic mit Griffen plagen, Co lang une Leng und Jugend blubn? Ber wollt in feinen Blutbetagen Die Stirn in finftre Falten giebn !

Solty.

Die lettere Art von Grillen, welche in ben Borftelluns gen einer ausschweifenden Phantasie bestehen, die und schwer zu erreichende, und eitele Dinge als sehr wunschenswerth vormablen, nennen die Franzosen des Fantasies, des Lubies. Es war eine Grille der Mutter des herrn von Canit, welche, wie in den Memoires de Brandebourg erzählt wird, sich in den Ropf gesett hatte, sie musse einen Mann aus Frankreich haben, und sich bestwegen einen von daher verschreiben ließ.

Das Bort Grille hat Bahrscheinlich seinen Ursprung von dem Lateinischen Grillus, und daß man allerley wunderliche Gesdanten und Sorgen Grillen genannt hat, rühret vielleicht dar her, weil man die wanderlichen, seitsamen, lächerlichen gemahlten Figuren Grillos nannte. Nach dem Plinius hatte ein gewißer Maler, Antiphilus eine lächerliche mannliche Ligur gemahlt, der er den scherzhaften Nahmen Gryllus gegeben, wovon hernach solche Gemälde Grylli genannt wurden.

Idem jocoso nomine et Gryllum ridiculi habitus pinxit, unde hoc genus picturae Grylli vocantur.

Plin. H: N. L. 35. c. 37.

Descript, des pierres grav, du Bar, de Stosch. 6. 130. und Lipperte Dattylioth. 21es heft. Tauf. 6. 249. Diefer Lettere macht daben die Anmertung, es fep noch nicht aus gemacht, ob diese Grillen nicht die sogenannte Groteste geweisen, die man noch in einigen alten Mablerepen antrifft.

Sorgfaltig. Beforgt. Sorgsam. O. Beforgt.

Sorgfamkeit. Sorgfalt. Beforgniß. S Beforgniß.

## Spaben. Suchen. Sorschen.

I. üb. Streben, von einer Sache eine flare Ertenntnis ju erhalten.

II. B Diefes Streben enthalt zuvörderst die Absicht etwas zu finden, (S. Antreffen. Finden.) und hiernachst die Answendung ber Mittel, durch welche man es zu finden, wahrzunehe men oder eine klare Erkenntniß davon zu erhalten hoffen kann. Beydes druckt Ouchen aus; das lettere Spahen und Forsichen.

Da aber die Anwendung biefer Mittel immer voraussetz, bag man die Absicht habe, etwas zu wissen und mahrzunehmen: so ist Such en ferner noch von dem Spahen und Forschen dadurch unterschieden, daß das Such en noch den weitern Zweck. hat, die Sache, die man weiß und wahrnimmt, zu benuten. Man such eine Sache, die man verlohren hat, um sie wieder zu haben, man such et einen Menschen, mit dem man sprechen will, und man spahet überall herum, wo man ihn glaubt eine becken zu können, man forsche bey Jedermann, der uns von ihm Nachricht geben kann.

Das Forschen hat so wohl die Möglichkeit als die Birk, lickeit zum Gegenstande; bas Spahen nur die Birklichkeit; und wenn bebbe das Birkliche zu wissen streben, so geschieht das ben dem Spahen nur durch das eigene unmittelbare Bahrneh, wen mit den Augen, das Forschen aber auch durch Befragen Anderer, welche davon Nachricht geben können, durch die Verfolgung der Spuren und Anzeigen, woraus man das Verborges ne schließen kann. Wan spahet, wenn man ausmerksam vor und um sich sieht, man forscht, wenn man einer Sache auf die Spur zu kommen sucht, indem man biejenigen einsabet, die davon erwas wissen können, ihre Aussage erwägt und prüst, ob man daraus erwas schließen könne, das der Entdeckung näher bringt, diejenigen vestragt, die davon Nachricht geben, und Kunde verschassen können.

Der Mann forfchte jo genau nach uns und nuferer Freundschaft.

1 1770f. 43, 7.

Das that Joseph, und er that es badurch, daß er feine Bruber befragte.

Opaben geschieht blog mit ben Augen. Wer im Fruhlinge Beilden fucht, wenn fie noch selten find, fieht genau und mit ber größten Aufmerksamteit unter bem Grafe zu, ob nicht bafelbft einige verborgen find, um fie ausqufpaben.

> Das Schidfal verfagte mir garte Naturverhaltniffe, in bes nen meine Liebe lebendig wirfen fonnte, und barum fpabet mein Auge nach allen holben Bestalten, die in meinen Rreis fommen.

> > Agn. v. Lil.

Denn fellren fie (bie Graften) fic gleich, ben Rauber ausgufpaben,

So gitterten fie bod, aus Burcht, ibn nur gu feben. Gerftenberg.

Das Babre ift, bag bie gurcht mich zu irren und bas Berlangen mich nicht zu irren, ben Bliden, womit ich fie burch und burch zu erfpaben, und nach allen Dimenfionen auszumeffen fcheinen mußte, mir — etwas zu gleicher Zeit — fchuchternes, unverschämtes, gieriges und erstauntes gab.

Wieland.

Wenn man die Handlungen eines Wenschen ausspähen will, so folgt man ihm überall auf bem Zube, um sie selbst zu sehen; wenn man sie aussorschen will, so sammtet man überall Nachrichten bavon auf, und befragt jedermann, der uns davon Kunde geben kann.

Diefer Unterschied wird auch burch bie Etymologie bestätigt. Denn Forschen leitet man von bem alten Niederbeutschen voresken, parladen her, um im Gerichte verhört zu werben. (S. Begreifen. Fassen. Erforschen. Ergründen.)

Spaben hat Bachter von bem alten franklichen Borste fpiohan, sehen, hergeleitet, und bewerkt, daß Spu ben bem Sczehen ein Auge bedeutet. Damit tommt vas latelnische specio, speculor, überein. Aus dieser Grundbedeutung läßt sich bann die Bedeutung von Borber sehen, welche in dem Lateinischen spes zum Grunde liegt und von Schon, wohin das Lateinische species, gehört, in dem Ginne worin es schon fruhzeitig ben Allten vortommt, leicht herleiten.

Spahnen. Entwohnen. S. Entwehnen.

Spalte. Rif. Rige. 6. Rif.

Spalten. Alieben. Spleißen. G. Rlieden.

# Spalten Trennen.

I. üb. In eigentlicher Bebeutung bie Bereinigung ber Theile eines feften Rorpers aufheben.

II. B. Man spaltet zuvörderst nur feste und unbiegsame Körper, man trennt auch stuffige und unter den sesten auch biegsame. Die Bedeutung von Trennen ist also allgesmeiner als von Spalten. Die Meere auf unserer Erdugel sind durch das seste Land getrennt, aber nicht gespalten, Gine große und anhaltende hife hingegen spaltet oft das Erdsteich. Man trennt die Stude, woraus ein Kleid bestehet, von einander, aber man spaltet sie nicht, weil sie zwar seste Reper, aber biegsam sind.

Man fpaltet hiernacht, mas innigft vereinigt war, man treunt, mas, ohne innig vereinigt ju fenn, bioß als Ein Ganges betrachtet wurde, beffen Theile nach ber Eren nung als besondere Gange zu bestehen anfangen. Wenn zwey Eigenthumer einen

einen Garten unter fich theilen, so treunen sie die Theile durch eine Band von einander, so daß nun aus Einem Garten Zwey werden. Man spaltet aber holz von einander; und in die sem Falle tommt bey bem Spalten noch der Nebenbegriff hindu, daß die Treunung weitet geht, als das treunende Wertzeug. Das Spalten kann also nur bey festen elastischen Körpern Statt sinden, deren Kibern oder Platten der Länge nach getrennt werden, da ihre Treunung hingegen nach jeder Rich, tung geschehen kann. Man spattet das holz mit der Art, aber man treunt einen Theil von einem Scheite durch Sägen quer durch.

Endlich bezeichnet in der Beränderung, die durch die Theilung mit einem Ganzen vorgeht, Opalten die Aufhebung der bisherigen Bereinigung der Theile, und Trennen den Umfang ihres Fürsichbestehens als besondere Ganze. Wenn man ein Scheit Holz gespalten hat, so liegen die einzelnen Stude gerrennt umher.

## Spaltung. Trennung.

I. nib. 3m uneigentlichen Sinne bedeuten bepbe Wotter Die Diphelligkeiten, die unter ben Gliedern einer Gesellschaft ent, flehen.

II. B. Diefe Mighelligkeiten bleiben fo large noch bloße Spaltungen, als die Glieber fich von ihrer Berbindung mie ber Gefellichaft nicht losfagen, und eine eigene abgesonderte recht, liche Gefellichaft bilben; so bald dieses geschiehet, erfolgt eine völlige Erennung.

Schon in der erften driftliden Riede gab es in manden Gemeinden mehrere Spaltungen, indem die Glieder derfelben aber einige Lehren und Gebrauche verschiedene Meinungen hegten, und fie mit Sie und Eifer gegen einander behaupteten; aber diese Spaltungen waren teine Erennungen; denn fie blieben in ihrer vorigen Gemeinschaft mit einander, hoben ihre Werbindung nicht auf, um in eigene Gefellschaften zusammen zu treten; Eberbards Worterb. 6. 26.

fie blieben Theile ihrer Semeinde und machten teine besondere Gange aus.

Es find Spattungen unter euch.

1 Cor. 11, 8.

In ber'romifchen Kirche entftand im fiebzehnten Sahrhuns bert durch bie Janseniften eine Spaltung; ba fich aber diese Parten nicht von der Einheit der Rirche lossagte, sondern unge achtet ihrer abweichenden Meinungen fortfuhr, den Papst für thr Oberhaupt zu erkennen, so erfolgte keine Trennung.

Luthers Bestreitung des Ablasses verursachte Anfangs in der romischen Kirche eine bloße Spaltung, und es. wurde, ohne die Fehler des pabstichen Hofes, vielleicht nicht zu einer Eren, nung der protestantischen Kirche von der Latholischen gekommen seyn. Diese wurde endlich durch den Passauer Vertrag und den Augeburger Religionsfrieden in Deutschland völlig zu Stande gestracht, als die protestantische Kirche aufhötte ein Theil der kathoslischen zu seyn und ein eigenes rechtliches Bestehen erhielt.

Diefer Unterschied zwischen Spaleung und Trennung im uneigentlichen Sinne grundet fich auf den britten Unterscheis dungspunkt zwischen Spaleen und Trennen. (S. den vorh. Art.)

Sparsam. Zaushälterisch. Wirthschaftsich. Rathsam. S. Haushälterisch.

Sparfam. Mäßig. Frugal. S. Mäßig.

Speer. Spieß. S. Spieß.

Speise. Rost. G. Rost.

Die Speise, Das Essen. Die Eswaare. S. Essen

Speise.

## Speise. Sutter.

I. U. Alles bas, was ben Thieren gu ihrer Rahrung bies net.

II. B. Speife find die verschiedenen Gattungen von Rot, pern, welche den Thieren vone Unterschied zur Nahrung dienen tonnen; Futter, was einigen Arten unter ihnen, und zwar-gewöhnlich nach einer gewiffen Zubereitung, in einem bestimmten Maaße und zu einer bestimmten Zeit geteicht wird, in der Abssicht, es damit zu nahren.

Man nennt bas, was man gewissen schädlichen Thieren hins wirft, um sie damit zu fangen, eine Lockspeise, weil man baben nicht die Absicht hat, sie damit zu nahren, so wie übershaupt der Raub, womit sich die Thiere nahren, ihre Speise heißt.

Die Spinnen weben eine Art feiner Reget bie Muden verfangen fic batin, und bienen ihnen jur Speife. Wicland.

Man giebt hingegen ben Sausthleren ihr Futter, weil man bie Absicht hat, sie damit aufzuziehen, zu erhalten und fett zu machen.

Die Ableitung des Wortes Futter von Fett, obgleich die Wortforscher noch nicht darauf gefallen sind, scheint mir noch immer die natürlichste: auch deswegen, weil sich auch die andere Bedeutung dieses Wortes, die Betleidung eines Körpers von Ins nen oder von Außen, vielleiche daraus herteiten läßt. Denn ales dann wird Futtern zuvörderst Ausfüllen, Bollstopfen, und hiernächst, durch Bollstopfen flärter machen, anzeigen. Das nach hieße Futter sowohl die Rahrung, wodurch die Thiere ausgestopft, flärfer oder fetter gemacht werden, als die äußere oder innere Besteidung, wodurch auch andere Körper voller, stärz ker und fester gemacht werden. Sutteral.)

Wenn auch die Nahrung anderer Thiere, die teine hand thiere sind, Butter genannt wird, als des Wildes, der Bogel ic. so geschicht es doch immer in der Rucksicht, daß sie dadurch genährt, erhalten und fett gemacht werden. In den Jahren, worin die Lerchen viel Futter sinden, find sie fetter, als in denen, worin ste weniger sinden. In dieser Bedeutung ist dann Butter ursprünglich die Nahrung, wodurch die Thiere fett gemacht werden, durch eine Metonymie der Wirtung für die Utpsach.

Und das kann man vielleicht auch als eine Ursach ansehen, warum Futter nur von den Thieren, Essen und Speise aber nur von den Menschen gebraucht wird. Denn ben dem Futtern der Thiere haben wir nur die Absicht, sie zu erhalten, start und fett zu machen, die Menschen effen, um sich zu erhalten, und verbinden damit höhere Zwecke.

# Speifen. Effen. Sreffen. G. Effen.

# Spezerey. Gewürze.

- I. üb. Korper die in ihre kleinsten Theile aufgeloset einen angenehmen Einbrud auf die Sinne machen.
- II. 20. Diesen Eindruck machen fie bloß auf den Geschmack und den Geruch. Und zwar rechnet man nur zu den Gewürzen zuvörderst diesenigen, die dem Geschmacke, zu den Speczerenen, die auch dem Geruche angenehm sind. Die Weiber bunden den Leichnam Jesu in Tucher mit Spezerenen, Joh. 19, 40. um ihm einen angenehmen Garuch zu geben. Es bei greift daher auch das Rauchwert.

Ihr edlen Mutter apfert Spegerepen,
Die Maraba den Lempeln jolit.

Kamler.

hiernachft heißen nur bie Korper Gewarze, welche burch ihre Scharfe angenehm find, ju ben Spezerepen aber rechnet net man auch die, weiche die Speisen auf andere Art schmachaft machen. So werben in Luthers Bibelübersegung auch die Dehle vom Dehlbaum 2 Mos. 30) 23. mit unter den Spezerenen aufgeführt.

Endlich unterfeiben fich Gewürze und Opezerenen noch baburch, baß Opezerenen bloß Stoffe aus bem Pflamgenreiche find, Gewürze aber auch Stoffe begreifen, die zu bem Steinreich gehören. So fagt man: bas Salz ift bas befte Gewürz.

# Spieß. Speer. Lanze.

I. üb. Angriffsmaffen, welche aus einer holzernen Stange mit einer eifernen Spige bestehen.

II. A. Der Etymologie nach tonnie man diese bepben Borter, wenigstens ursprünglich, für völlig gleichbedeutend halten. Denn was wir Speer nennen, bas nennt Taxitus framen, und diese Genennung hat der Romer nach Einiger Meynung aus dem Deutschen genommen, wo es von Pfriem, so wie Spieß von Spihe kann abgeleitet werden. Allein Speer ist mit Spieß wahrscheinlich einerlen Wort, nur mit einer andern Endung. Denn auch die Engländer nennen das, was ben und die Spike an einem Thurme heißt the spire.

Wenn baber Speer, Spieß, Lanze verschieden gewesen find, so mussen wir die Verschiedenheit in der Form ber außersten Opige suchen. Die Lanze, der man sich auch in den Turniefen bediente, hatte nicht das Anebels oder Queereisen, das an dem Speere und dem Spieße war, und der Speer war vers muthlich bunner und schmäler als der Spieß.

Der Spieß, womit Christus von dem romischen Saups manne in die Seite gestochen wurde, wird in Luthers Bibelüber, sehung ein Speer genannt. Joh. 19, 34. und so nennen ihn noch diejenigen, welche das Gisen von diesem Speere als eine Reliquie zeigen. Bermuthlich hatte also der Speer eine hannere und schmälere Spige, und vielleicht hatten die Spieße

ber Offiziere eine feinere Form. Jest, ba bie Schießgewehre biealten Waffen verbrängt haben, kennt man ihre Unterschiede nicht mehr, Opeer ift aus der gemeinen Oprache verschwunden, und kömmt nur noch in der burch die Farbe des Alterthumes gewinnenden Dichterfprache vor, Spieß wird von allen langen spisis gen Werkzeugen, wie: Gratspieß, Jägerspieß, Nachtmächterspießeic. gebraucht. Nur die Lanze hat sich noch ben einigen leichten Truppen erhalten. Diejenigen Gewehre, weiche mit dem Opeere und Spieße noch die meiste Uhnlichteie haben, haben peuere und zum Theil ausländische Benennungen, als Sponton, Kurzgewehr ze, woburch die ältern sind perdrängt worden.

Spige. Gipfel. Wipfel, S. Gipfel,

Sich Spigen. Zoffen. S. Hoffen.

Spleißen. Alieben. Spalten. 6. Rlieben.

Spott. Zohn. — Spotten. Zöhnen. — Spotte tisch. Zöhnisch. S. Hohn.

Spotten. Aufziehen. Sich Aufhalten.

I. üb. Gein Diffglen an Etwas mertlich machen.

II. 23. Spotten und Sich Aufhalten unterscheibet fich zuvörderst von Aufziehen badurch, daß man nur Personen aufzteht, aber auch über Sachen, handlungen und Meinungen spottet und sich aufhält; ferner, daß, wenn es Personen betrifft, man auch gegen Andere, ja bloß in Gedanken überiste spotten und sich aufhalten, aber nur sie selbst aufziehen kann. Man nennt diejenigen Religion espotter, welche über die Lehren der Religion und der gottesdienstlichen handlungen spotten und sich aufhalten.

Soras fpottet und halt fic auf über bie Aberglaus bifden, welche einen Gott anbeten, ben ein Bilbhauer aus einem Ries.

Riog gemacht hat, aus bem er auch hatte ein Rachtgeschirr machen tonnen. Mancher halt sich für einen Mann von einem überlegenen Geift, wenn er über Personen spottet, die zu einem gewissen verehrten Stande gehören; das braucht nicht gegen sie selbst, es kann auch gegen andere, ja es kann bloß in Gedanten geschehen.

Man gieht aber eine Person auf, wenn man fie in einem lächerligen Lichte zeigt ober sie in den Fall seit, daß sie sich selbst darin zeigen muß. Man zieher einen eitem Menschen mit seinen Anmaagungen auf Berstand, Gelehrsamkeit, Schönheit, Rang 20. auf, indem man ihn damit in einem idcerlichen Lichte erscheinen läst. Das Aufziehn begreift daher auch das, was die Franzosen Persiflage nennen. Wenn ein junger Mensch sich in eine alte Cokette verliebt stellt, und sie so treuberzig macht, daß sie seine Anbetungen für ernstlich hält, so erscheinen ihre Ansmassungen von Jugend und Schönheit in einem lächerlichen Lichte, und man sieht bald, baß et sie bloß aufziehe ober persistire.

Spotten und Aufgieben unterscheibet fich hingegen wieder von Aufhalten baburch; baß bas erftere ihren Gegensftand lächerlich halb, baß man aber fich auch über etwas aufa halt, wenn man feinen Sadel beffelben im Ernfte auf eine verächt. Uche Art zu erkennen giebt. Dan fage, daß sich die Leute über ben übertriebenen Aufwand eines Menschen aufhalten, wenn sie urtheilen, baß er feinem Stande nicht augemessen sep, daß er sein Barmogen übersteige und daß er ihn zu Grunde richten werde.

Bon biefer Seite grenzt Sich Aufhalten an Tabeln, und es unterscheides fich bloß baburch bavon, bag Aufhaften ein holdes Tabein bebeutet, wozu man nicht berechtigt ift. Ein Lehrer kann und muß seine Schüler, wenn sie gefehlt haben, tabeln, man kann aber nicht sagen, baß er fich über sie aufhalte; benn jeder Bernünftige wird ihn dazu berechtigt halten; er muß sie gber vicht bamit aufziehen ober über sie sporten.

Sprechen, Reden. Sagen. S. Reben.

## Sprengen. Sprigen. Streuen.

I. üb. Körper in kleinern Theilen und geringer Daffe über eine Oberfläche werfen,

II. B. Streuen thut bieses mit trocknen, Sprigen mit flussigen Körpern, Oprengen mit beyden. Man streuet Sand in die Stube, auf eine nasse Schrift; man streuet Blumen auf ven Weg. Als Christius in Jerusalem einzog, hieben Etliche Zweige von den Baumen und streueten sie auf den Weg. Judith streuete Asche auf ihr Haupt. Jud. 9, 1. Die Alten hatten die Gewohnheit, wenn sie eine Stadt zerstöret hatten, die nicht wieder aufgebauet werden sollte, daß sie den Ort, wo sie gestanden hatte, mit Salz bestreueten.

Wenn Sprengen von trocknen Körpern gebraucht wird, so unterscheidet es sich von Streuen badurch, daß es in gestingem Maaße, Streuen hingegen reichlich über eine Oberssiäche geworfen wird. Wenn Fleisch, das lange dauern soll, eins gepötelt wird, streuet man Salz darauf, und man thut das mit vollen Sanden, denn es wird eine große Wenge dazu ers sodert. Wenn salz darauf, und man thut es nur mit den Frenget man Salz darauf, und man thut es nur mit den Fingern und in geringerm Waaße.

Mofe und Naron sprengten Auf gen Himmel.
2 Wos. 9, 10.

Diefer Unterschied zwischen Sprengen und Streuen tommt vielleicht baber, baß Streuen von Stroh abstammt, Sprengen aber bas Factitivum von Springen ifft, wovon bas britere, wenn es zum Lager ber Thiere bestimmt ift, auf eine größere, bas lettere hingegen burch bie Zerftreuung in kleinere Theile auf eine geringere Menge beutet.

Benn Sprengen von Streuen auf der einen Geite ben trocknen Korpern fich durch bie Menge unterscheibet, so unter

scheibet es fich auf ber.andern von Sprigen burch bie heftige tett, womit der fluffige Rorper feine Bewegung erhalt.

Der Konig Antiodus lief bie Elephanten mit rothem Beine und Maulbeerfafte befpriten, um fie aufgus bringen und zu erzutnen.

I. 177acc. 6, 34.

Benn ber Bein geprest wird, fprist der Saft aus ben Beeren heraus, und ber Wallfich fpriset bas Waffer aus feinen Rafelochern.

Bisweilen bebient man fich ben bem Sprigen eines Wertzenges, um bas Baffer mit Gewalt in die Sohe zu treiben.
Dergleichen find die Oprigen, deren man fich ben Feuers, brunften bediener, um das Waffer in alle Theile zu ergießen, wo man bas Keuer lofchen will.

Springen. Supfen. S. Hupfen.

Spruchwört. Denkspruch. Sinnspruch.

I. iib. Ein turger Sag, der eine Lehre ausbruckt, die man fur wahr und nuglich balt.

II. D. Man faßt eine Lehre in einen kurzen Sat, die man im Gedächniß behalten will, weil man ste täglich brancht, und die Rurze des Sabes schon selbst das Behalten erleichtert. Ein solcher ift ein Denkspruch, nach dem Lateinischen eine Sentenz. Wenn der Inhalt eines Denkspruches eine nühliche und wahre Lebens, regel und seine Einkleidung wibig und sinnreich ift, so ist er ein Sinnspruch; und beyde sind Sprüchwörter, wenn spruchen bekannt und in dem Munde des Volkes sind.

Die Oprudwörter tonnen bloge Dentsprüche feyn, wenn fie teine eigentliche Lebensvegel, sondern irgend eine Bahr, beit enthalten, die man fich aus der Erfahrung abgezogen hat. Dergleichen find die Opruch wörter: "Alter schadet der Thorbeit

heit nicht; ", Bem Gott ein Amt glebt; bem glebt er auch Berftand." Sie konnen auch eine Lebensregel enthalten, aber ohne finnreiche Einkleidung, wie das Spruch wort: "Ehrlich währt am langften." Sie enthalten aber bisweilen eine wahre, nügliche Lebensregel in einer schonen Einkleidung. Dergleichen ift has Spruch wort: "Ein Stein, ber utel gerollt wird, bemooft nicht, d. t. ein Mensch, ber sein Baterland und seine Lebensart oft anbert, kann nicht leicht auf einen grunen Zweig kommen.

Carban (de sapientis) hat richtig hemerkt, daß die Weischeit und Rlugheit eines Volkes in seinen spruch wörtlichen Denksprüchen enthalten ift, und man kann hinzusehen, daß man das Waaß seines Wiges und Geschmackes in seinen sprüch, wörtlichen Sinnsprüchen sindet. Es giebt von bepben Arten gute und schlechte. Sie sind nahmlichschlecht, wenn sie Vinen falschen, unmoralischen Sinn enthalten, und auf eine niesdrige, platte und ekelhafte Art eingekleidet sind. Solche pobelhafte prüch wörter sind z. B.: "kurze Gebete, lange Bratz würste." — "Wenn Gott den Teusel todtschlägt, brauchen wir nicht mehr zu beten." Dier ist niedriger Wiß; Ungeschmack und rohe Begriffe von Religion und Sittlichkeit in gleichem Naaße Sepsammen.

Daß fprobe Formatiften ben Gebrauch felbft ber beften Spruch worter gegen ben guten Ton hatten, tomme ohne Zweifel baber, bas fie in bem Munde bes gemeinen Boltes find. Die Spruchworter, sagt ber P. Bouhours, sind bie Dentsprüche bes Bolte, und die Dentsprüche sind bie Oprüchworter der feinen Belt. Allein es giebt Sprüch, worter, die wohl die Dentsprüche der so genannten feinen Belt übertreffen.

Spuren. Sußstapfen. S. Bußstapfen.

Staat. Land. & Land.

Staffel. Stufe. Grad. S. Stufa

Stamm:

# Stamm. Abstammung. Abkunft. Geburt.

- I. üb. Diese Borter find Benennungen der Entftehung vers wandter Personen aus ihren Borfahren.
- II. B. Die Geburt bezeichnet ihre Entftehung aus ihren nachften Altern, der Stamm aus dem erften gemeinschaftlichen Stifter, ble Abftammung die Berbindung mit diesem Stifter vermitteift der Zwischenglieder, und die Abfunft die Berbindung mit irgend einem entferntern Gliede, wenn es auch nicht das ente fernteste ober ber Stifter ber Berwandschaft ift.

So find die französischen Koloniften in Deutschland jest Deutsche von Geburt, benn ihre Water und Mutter find, so wie sie seicht, in Deutschland gebohren; fie find aber von französischer Abbun ft, benn sie haben Boraltern, die in Frankreich gesohren waren. Alle Wenschen haben Abam zu ihrem Stamm ung von ihm nachweisen kann; benn man kann nicht nachweisen, burch welche Zwischenglieder ber ganzen genealogischen Reihe er mit ihm verdunden sey.

Wer erft nach seiner Geburt ein Abelediplom erhalten hat, ist nicht von adlicher Geburt; seine Kinder find zwar von adlicher Geburt, aber nicht von adlicher Abkunft, noch weniger von ablicher Abkammung und von adlichem Stamme. Die Juden gehören alle zu einem von den Stammen, deren erster gemeinschaftlicher Stifter einer von den zwölf Sohnen des Patrisarchen Jatobe ist; es würde ihnen aber schwer werden, ihre Absstammung oder Berbindung mit demselben durch alle Zwischen glieder nachzuweisen. Die in Deutschland gebohren sind, sind von Geburt Deutsche, und die, welche in Pohlen gebohren sind, polnische Juden, und die, deren Borältern schon länger in Deutschland oder Pohlen gewohnt haben, sind von deutscher und polnischer Abkunft.

#### Stammein. Stottern. Lallen.

I. Ab. Im Reben bie Borter unvolltommen aussprechen.

II. B. Ben bem Stottern befteht biefe Unvolltommenbeit in einem Unterbrechen , Anhalten und Bieberhohlen ber Borter und Sylben, bas mit einem peinlichen Gefühl ber Unftrengung bes Stotternden begleitet ift. Es hat balb feinen Grund in einer fehlerhaften Maturanlage, bald in einer ungludlichen Angewoh-Es ift noch nicht gang entichieben, ob bie fehlerhafte Das turanlage blog in ben Oprachwertzeugen bes Rorpers ober in gemiffen mangelhaften Rertigfeiten ber Beele ju fuchen feb. biefen lettern tonnte man eine Art von Unfoluffigfelt rechnen, mit welcher die Seele zwifchen mehrern Ausbruden bin und ber fcmantt, welches burch bas Unffalten angezeigt wird, verbunden mit einer gewaltsamen Entschliefung, Die fich burth bas endliche Berausplaten ju ertennen giebt. Much ift bie Bemerfung biefer Ertiarungsart gunftig, bag manche Derfonen in einem leibenfcaftlichen Buftanbe, und wenn fie nicht mit ber gehörigen Befonnenheit reben, am meiften ju ftottern pflegen; bingegen wenn fle fich in Ruhe feben und über fich machen, biefen Rebler am meiften vermeiben.

Stammeln und Lallen zeigen eine bloft unvollftanbige Oprache an, ohne die übrigen Fehler des Stotterns. So ift der erfte Berfuch der Kinder, wenn ihre Oprache nur halbe. Borter hervorbringt, dimidiata adhuc verba tentuntes, und ihre noch ungeubte Zunge, wie Dinncius Felix (Octav. L. I. c. 2. §. I.) fagt, selbft in diefen Gruchftuden der Rebe so angenehm ift.

Bon biefem Stammeln ift bas Lallen noch ein höherer Grab. Denn es bebeutet Laute, bie mit ber blogen Bewegung ber Junge articulirt find. Die erften Laute, womit ble Kinder zu reben versuchen, sind noch unvernehmlich, es find noch nicht einmahl Bruchstude, woraus man bie Worter, welche sie nachahmen, errathen kann. Eben so sind die Laute eines Erwachsenen in dem hochsten Grade ber Trunkenheit, des Schredens, der Annaberung einer Ohnmacht. Dem Trunkenen gehorchen seine Sprachwertzeuge riche mehr, und das Kind kann ihnen noch nicht gebiethen.

Benn

Wenn man Stammeln mit Stottern für völlig gleich bebeutend halt, und jenes einigen gelehrten Sprachforschern nur ebler scheint, als dieses: so könnnt das wahrscheinlich daher, das man sich oft in der Sprache der feinern Welt durch einen Enphee mismus des Wortes Stammeln anstate Stottern bedient, um einen Fehler durch seinen gelindesten Nahmen zu bezeichnen. Denn an den Lindern ist das erste Stammeln so füß durch die helbe Naivität, worin es gekleidet ist, und so interessant, als der erste Versuch des strebenden Geistes, worin man die Entwicker lung seiner schönsten Bluthen abndet.

Indes führt die Etymologie selbst auf die angezeigten Und terschiebe. Denn Stammein scheint gleich beim erften Blied mit Stummein, Berftummein verwandt, und beuter also angenscheinlich auf eine unvollständige, fragmentarische Aussprache der Wörter; Stottern hingegen als das Frequentativum von dem Niederdeutschen Stoten, auf ein muhsames, unterbrochenes, aufgehaltenes, wiederholtes und gewaltsames Hervorsstoßen der Wörter. Lallen, das aus lauter wiederhohlten Zungenlauten besteht, ift der reine Naturlaut der unarticulirten Sprache.

Die nahmliche Stufenleiter ber Unvollfommenheit, welche Grammein und Lailen in ihren eigentlichen Bedeutungen unterscheibet, unterscheibet sie auch in ihrer uneigentlichen. In bem ersten Zuftande ber beginnenden Auftur tonnen die Kenntniffe und die sittlichen Gefühle einer Nation nur noch fehr unvollständig fepn, und daher mit dem Stammeln der Kinder verglichen werden.

Die fortschritte, welche wir Griechen feit ber Beit, ba Europens Ginwohner noch ft am meln de Batos wenschen und Eroglodyten wareny bis ju ber Stufe, worauf wir bermahlen fteben, gemacht haben, werden andere Menschen, vielleicht gang andere Bolter nach und in ben nachten Jahrtaufenben fortseften.

Wieland.

Eicero fagt von ben Schillern Epiturs, bas fie von bem Befen ber Gotter ftammein (balbutice de natura Deorum), weil ihre Begriffe bavon fo unvolltommen find, als die Begriffe ber Rinder, die fich Gott unter einer menschlichen Gestalt vorsftellen.

In bem'hochften Grabe ber Leibenschaft und ber Begeiftee rung find unfere Ibeen undeutlich und tonnen nicht mitgetheilt werben, fo wie Rebe ein unvernehmliches Lallen.

Sing' ich einmahl, fonft einen ber Sterblichen ober ber Gotter,

Lallenb fodt mir bie Bung' und will nicht tonen, wie vormable.

DOG.

Stand. Lage. Zustand. 6. Lage.

Stand. Stellung. Attitude. S. Stellung.

## Ständer. Säule. Pfeiler.

1. iib. Ein aufrecht fiehender Körpet, ber beträchtlich langer ift als bid.

II. B. Der Pfeiler ift zuvörderft edicht, die Saule rund, der Stander tann edicht und rund feyn, wenn fie insgesammt Theile eines Gebaudes find. Es giebt Wandfaulen, voer solche, die zum Theil eingemauert find, und diese untersschen fich von den Wandpfeilern dadurch, daß fie rund find, biese find edicht, und man nennt auch die viererlichten Mauern zwischen ben Kenstern Pfeiler.

Siernachft ift der Pfeiler immer ein Theil eines Ges baudes, und zwar ein folder, welcher eine auf ihm liegende Laft tragt, ber Stander ein Theil eines andern Ganzen, ber aber nicht immer etwas auf ihm Liegendes tragt, in dem aber etwas befestigt ift; eine Saule tann and frey steben, ohne etwas su tragen oder zur Befestigung zu dienen. Man sagt; eine Bilb faule, eine Salz faule; man nennt die Pyramide eine Spis faule, und man könnte noch besser den Obeliet oder ben Prachtegel so nennen. Ja in der Sibel kömmt die Feuersaule und die Bolken saule vor, in der allgemeinsten Bedeutung des Wortes Saule für jeden aufrecht siehenden Körper, der beträchtlich länger als die ist. In den Stacketen sind am Ende und in der Mitte in angemessener Enrfernung Ständer, oder lange aufrechtsehende Stücken holz, die nichts tragen, worat, aber die Querlatten festgenagest oder eingefugt sind-

Standhaft, Beharrlich. Beständig. S. Beharrlich,

Starte. Braft. Vermögen. S. Rraft.

## Starr. Steif.

I. Ub. Ein Rorper, beffen Theile wegen ihres ftartern 3nd fammenhanges nicht leicht eine andere Lage annehmen.

II. B. Zunacht wird Steif in eigentlicher Bedeutung von festen, Starr von flussigen Körpern gesagt; und da die flussigen Körper, welche unbiegsam geworden sind, zu brechen pflegen, wenn man sie biegen will: so sagt man von dem Wasser, wenn es zu Eise gefroren ist, daß es erstarrt sep, weil das Eis zerbriche, wenn man seinen Theilen eine andere Lage geben will.

Dieser Unterschied wird selbst noch alebann gefühlt, wenn beides Steif und Starr von der nahmlichen Sache gesagt wird. Bas Leinwand wird feif, wenn es gestärkt wird, denn es find die festen Theile-der Starke, die ihm seine Schlaffheit nehmen und es etwas unbiegsamer machen. Die nasse Walche hingegen wird durch Froft starr; denn es ist das zu Eise gefrorne Wasser in demselben, welches sie unbiegsam macht. Man ers ftarre vor Schrecken, weil, wie es scheint, die zum Leben geborige Bewegung der Flussigsteiten unseres Korpers aufgehört hat. Man nenne ein durch den Schlag gelähmtes Glied steif und

Farr; feif wegen der Unblegsamteit der feften Theile beffelben, farr wegen der Vertrocknung der darin enthaltenen Fluffigteiten und der Stockung der Lebensgeister. Ein Rieid ift fteif, wenn es von nicht biegsamem Stoffe ift!, es ift aber ftarr von Golbe, weil das Gold fluffig gemacht werden tann.

Stofch, der diefen Unterschied übersehen hat, nimmt einen gang ungegründeten an, ben er hernach noch dazu selbst burd einen Zusat wieder aufhebt. Er fagt: "Steif wird "fo wohl von solchen Dingen gebraucht, welche entweder ihrer "Natur nach so beschaffen sind, daß sie sich nicht leicht biegen "laffen, oder mit Bleiß so find gemacht worden, als von solchen, "welche diese Eigenschaft auf eine andere Beise bekommen; "Starr hingegen nur allein von solchen, welche durch einen Zus"fall, oder auf eine an dere Beise steif werden."

Wenn ein Ding auch auf eine andere Beife, als mit Fleis tam fieif werden, so tann es auch durch Jufall geschehm; und wenn es auch auf andere Beise als durch Zufall fann ft arr werden: so tann es auch mit Fleiß so gemacht werden. Uebers haupt aber macht hier das Absichtliche und Zufällige keinen Untersichted. Ein Glassluß erstarret, man mag ihn in einen Adhlosen bringen, oder er mag sich selbst überlassen seine Flüssigkeit verlieren.

Boch mehr gewinnt ber angegebene Unterschieb ber Borter Steif und Starr in seiner Anwendung auf ihre uneigentliche Bedeutung an Bahrscheinlicheit; und dahin reicht der Unterschied, auf welchen Stofch verfallen ift, gar nicht. Man sagt nahmlich: man sehe Jemanden ftarran, wenn unsere Augen und Seweglich auf ihn gerichtet find, weil die Augen durch den beweglichen Blanz ihrer Fiussigkeit kristallreinem Baffer ahnlich find, und daher, wenn sie undeweglich sind, starr scheinen. Man schreibr die Umveränderlicheit des Billens in einem Menschen, wenn sie keine bemerkbaren vernünftigen Gründe hat, seinem steifen Sinne oder seinem Starrsinne zu. Man neunt sie aber einen Keifen Sinn, wenn sie in gewissen vorgefaßten Meinungen, in Worurtheilen, kutz in etwas, das der schwache Berstand des

600

Steiffinnigan fir ausgeneder Baffeie bit, gegeinder ift, Otarrfinn aber alebann, menn fie fus bem Inereffe einer Leibenschaft, and Widerwillen, Tude, Bosheit ze. antflebet. Man bricht ben farren Sinn burd Strafen, schmerzhafte Empfindungen, Tutz durch foide Dietel, womle man auf den Billen wirt; wan ien fa den freif au Ginn durch Borftellungen, Bernunfiguinde, kare Mittel, womte man auf seinen Berftand wirth.

Starrtopfig. Ligensinnig. Ligenwillig. Zale. :: flarrig. Scarrfinnig. Sartifactig. Störrig. Widerspenstig. S. Eigensunig.

Statte. Ort. Plag. Stelle. G. Ort.

Staunen. Anftamen. Die Wundern. Sie Vers wundern. Bewundern. S. Erfannen.

Steben (Mit etbat). Burgen. Sic Berburgen. Gnt feyn. Gue fagen. Saften. Gewähren.

Stehlen. Entwenden. Rauben. Maufen.

Steig. Babn. Pfad. Weg. Gtrafe. 6. Sabn.

Seell. Jahe. G. Jahe.

Steil. Jape. Schroff, O. Comf.

Stelle. Ort. Plan. Statte. G. prt.

Stellen, Letten, Gegen, 6, Legen,

Eberharbs Worters. 6, 25.

. Stel

## Greifman Baned. 4 Actionbe.

1. Ab. Die Art und Beife, wie ein Sorper rubet ober ju

ein Porper rubet; nechten beines Korpers ift bloß ber Ort sitte in Porper rubet; nechten debentung was Worten der Bortes Grechele, worth est in Bereit bie ben ift nicht in Bewegung, und er wird durch sein Berhaltuiß zu den ihn umgebenden Korpern bestimme. Wenn man den Standeines Firsternes, gugefiesemill : Kisage man, der wie bleifte erfit einem Sperinbilde von der Berkeiniste wird der der Linken, von abmaber von unten ist.

Stand tft alfo blog ber Ort, wo ber Rorper ju ruben fheint; . Stellung beigt juglieich, bas Berbalenig feiner Sobe und ber Flade, worauf er rubet, ju ber Grundflache, fo wie feines Gefen ju ben wit fon Sigfeld fepenben Dingen ant: Colfie eine fentrechte Stellung, woon er fentrecht barauf ftefer er bat eine folefe Stellung, wenn er fich gegen fie neigt. (O. 20 gen. Deben. Stellen. Der fentrechte Semmo ift bit im thelibaftefte und fconfte Otellung für einen Baum, eine Chule, Auf ben Sinterfaßen ju ruben ift eine befdwere einen Thurm. lide Otellung für ein vierfüßiges Thier. Muf einem Beine au ruben ift fint unbequeme - Ctellung für ben Manfchen Ce alebr retjenbe und widermartige Stellungen, je nachdem ber Rorper baburd eine fcone ober haftige Form erhalt ober bie Oteb lung auf eine icone, leichte nher plumpe. Bemequng beutet.

Eine Attiende ift nur die Scellung eines Menfchen, und zwar eine folche, bie einen gewitten Gemulthezustand beffeiben ausbruck, es fep einen ruhigen ober bewegten und leibenschaftlichen. In dem Buftande bes Bagidentent fieht ober fich ber Menfch in einer finnenden Attleube mit vor fich hingefentem Blide; in der Entzudung in einer hegeisterten Attiebe, mit zurud ger bogenem haubte und ausgebreiseren Armen.

Werhaupt bebeifte Wetirabe in ber frangofficen afas bemifchen Runftfprache eine Steffung, Die eine Sanbe fung Ger Gefinnung ausbrudt, unb im folfern fle

propylam.

Die brobenbe, bie erapige Attitube eines Feindes ift eines anderes als feine fefte, portheilhafte Orellung; er versandert feine Atritube, ift etwas anderes, als er verandert seine Stellung. Benn in bem erstern Jalle zeigt er andere Gestindingen, in bem legtern berandert er seinen Ort oder bie Seite, bie er bisher feinem Gegner zugekehrt bat.

m, , m, 155

# Stelf. Arich. Sters Fintere.

I. 216. Derfenige Theil bes thietifden Rerpert, burch wab den ber unnuge Unrath ber verdaueten Speifen abgeführt wird.

II. B. Diese Ausbrude bezeichnen den nahmlichen Sanper begriff, und unterscheiben sich nur von einender durch eimas mehr ober weniger Anstandigfeit; und sie geben uns ein merkwürdiges Bepfpiel, wie die Sprache bas Unauständige durch die Wahl ber Ansbrude zu verdeden sucht. Sie werden auch hier bioß darum ausgeführt, um einen Anntagiff, den sie dazu gebraucht, ans schaulich zu machen.

Diefer Runftgriff beftebet burin, baß fie bas Unanftanbiae und Eteihafte baburch in ben Schatten fiellt, baß fie Die Sache, vermitteift einer Onterbodie, bioß fach bem hobern Begriffe, au dember gehart , parftellt. Denn alle biefe Ausbrude bezeichnen bie befdriebene Dache bloß als ben hinterften ober unterften Theil bes thierifchen Rorpers; und es ift mertwurdig, bag ber lette unb neuefle ber Sintere gerabe bas anfilmbigfe, mib belaltefe bas unanftanblafte ift. Der Grund bavon liegerbasin; bas bie neuelle noch ein uneigentiider, ber alteite aber nit tangfirn din Mounlider Zustrutt ift. Denn Binter ift noch inder Spraces ae, bas dufferfte Ende einer Bache, bas anie Un vermante ift, hat, fich langit baraus verlobren. Doch bat ficht Anto noch ineber Bei: Dentung Des unterften Theils einer Gaule, womit fie in Die Erbe gefest wieb, ale ein uneigentlicher und aifb anftanbiger Ausbrud erbalten: 🕡 Made.

Brachem bas von Ar abstammende Mort ein eigentischer Ausbruck geworden war, so seste man ohne Zweisel, durch eine neue Synerbache, Steiß und Sterz an seine Stelle, und ends isch, als sich auch non diesem die eigentliche Sedentung verlobren hatte, der hintere. Sterz, niedersächsisch beerrischen Rückgrade, und Steiß, Rt. S. Selits, mahrscheinlich von Stüßen, mit Geläß, der Theil des Leibes, auf den man sist. Nach den Transmerenen der Rabbinen ist in dem Steiße der fleine unzerstörsate Anochen Lux, welcher den Keim enthält, aus dem Gott am Tage der Auferstehung den ganzen unmschlichen Körper wieder berstellen wird. (S. Buxdorf, Lex. Talm, Rabb, Art, Luz.) Daranf wird im Hubls as angespielt.

Die Juben fagen auch, ein Bein Goll in bem Steif bes Menfchen fepn, Bas fic burch nichts gerftoren last, Und felbft im Grube nicht verweften jungften Lage foll dies Bein Ber Keim ber Auferfiebung fepn, Daber es bann mit Jug und Recht Den Ruhmen bes Os laceum trägt.

Solian

# Scenern. Wehren.

I. ifb. Eiwas bas man als ein tibel anfiehet, mit Anwens burg vieler Krafte hindern.

21. 18. Behren, noch feiner ursprünglichen Gebeutung, fich mir Gemait gegen einen Angriff veriheibigen, beutet auf bie wielende Wofen, die dirch ihme Gemait die übel zu verbreiten ftres wernend baher frift ein tibel ift. Otouern, nach Nabelung best Frequentationen von Granen, Geousen, Proben, auf die hinderung und Verminderung der schählichen Wirkungen diefer Gemait.

Wenn bie Deft, bie Wiehfeuche fich ben Grengen eines habe bes nabert, fo fuche men ihr ju wehren, um fie abjuhannet.

wenn fie aber schan im Lande ift, so findt man somobi ihre weites re Barbreitung zw verfindern, ett auch durch alle mögliche Salfo der Birger und der Poliger ihre Bösantgleit zu vermindenn. Dar her wird auch Ete unt mit We be en gewihnlich zwsammen gesetz. Wan sich dim einreisenden Giantverderdriß zu we her en, indem man Anstalten gegen seine wirkenden Ursachen macht, und sie zu fie u enn sindem man die kalen Wirkungen desselben zu vermindern sucht.

Stiefvater. Pflegevater. — Stiefmuiter. Pflegemutter.

I. 118. Die ein Rind, bas fie nicht gezeugt und gebohren baben, ernahren und erzieben.

11. B Diefe Worter, nebft ben ahnlichen; Stieffind, Stieffohn ze. werben allenfalls nur von Fremben tonnen verwech. felt werben, und nur fur diefe hat man den Unterfehled beuilich anzugeben. Die, welche aberhaupt die Auferziehung fremder Kinder abernehmen, sind ihre Pfleg ealtern, Pfleg evater, Pfleg emu rau. Die, welche permitteift der Che die Altern bet herats in einer anhein The gebohrum Kinder ihres Chegaten werten und bahurch die Pfliche ihren Auferziehung übernehmen miffin, find diefer Linder Stief allern. Der Stiefe ater und die Bische bei pflagemu aten und die

cum Phai haseife Denge, sum Theil abentbenerlicher Abletengenden Sules Greiffelde Greiefin bieler Alfaumensetung, und A. Ab er in gen her fie auchflichte Angebeige, und mit leiner gewöhnlichen Gubiblichkeit gewöhnlichen Die einzige wahrscheinlichte findet sich indes noch ben keinem deutschen Sprachforten: In den nieders deutschen Wunddigen lauter: Grate wie dree, Stiede, Stie, welches vor Nater leicht in Griefvarer und von da in die übrigen: Griefmuster Stiecht in Griefvarer und von da in die übrigen: Griefmuster etiekaltern ze die an Grate des leiblichen Waters ir. sind, het übergeben fonnen. Dies Ableistung schein natürlicher, als die, welche horne Toote Vorte dieser geschlichen deutsche Grief mutter, Beop durch eine leichte Berünzusern derung in der Zusenwassensung des Danische Stod, an kare:

fo daß Stepmother, utfirdagith Steilmuther die Chegatitu ware, welche in die Gettle ber Matter getreten ffi Er \*) irret auch darin, daß er Bredfieler, Steilmoder, für bas eigentikhe danfiche Bope hate, das Steilf viven und Stiefmutzet debeutet, da er bod Sullicker und Geilmodut Hift.

## Griege. Etempe. Infenier ...

I. Ub. Ein Gang, worauf man ju einem bobern Orte gelangen tunn.

II B. Man pflegt eine Stiege von einer Treppe fo zu mnterscheiben, daß sie schmal ift, und schmalere Stufen hat, die Treppe hingegen breiter und aus breitern Stufen bestehet. Ein Auftritt bestehet nur aus einigen Stufen, die vor eine Thur gelegt werden, wenn die Schwelle so hoch ist, daß man nicht hingeinteren kann.

Das nieberbentiche Stlege, welches im Deetbeutigen's Steige lautet, tommt von bent Beitworte Ofefden," fo h? Die Bobe bewegen, Ereppe Singegen von Ereten, Etupos pen, und ein Erfte ift etwas erhabneres, worauf man felien Zann. Man burfte alfo, ber Etymologife ga Wolge, fthilffen," Daß Strege einen Sang bebeute; woburt imm Aberhauft to bie Bobe tommen tann , Ereppe abet intelinett einen folden, Det mit Abfahen ober Stufen-veffeben ift, bie fo'bbichoinaf find, Das man barauf bequem fteben lann. Dennide tonnee Bungens ge Die Batting feyn', welche alle feften Bande Begreffe', font? welchen man fteigt; Ereste aber ble, wielung iftan vermietelf? Det Grufen bequemer freigt. "Dan tonnte baffer fagen , bag: eine Stlege fowohl einen folden unbequemen fchildlei Bang, die 3 fomalen Binfen ; dis sine alle Stufen bibentete Gine Rampo. obet einen Gang ohne Griffen ; duf weichen mit Beigt, unb ben't man in bet Runftfprache eine to th an ifde Ereppe nennt, Binne :. . 31: . A. . A. . 19: 44: 2

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

<sup>\*),</sup> Bisant, of Purley, II, Ed. offen Be L. Co. 446 min hein in

<sup>\*\*\*)</sup> C. Sporon Esnst, Danske Orde Bennberkelfe. Andet.:
Bind. S. 282.

ta man in ber gemeinen Sprache oine Bitoge, ober eine flade Stiege uennen.

## Stiel. Stangel.

I. üb. Diefe Borter find nur finnverwandt, fo fern fle ben 3 ben Pflanzen ben aus ber Burgel hervorragenden ingfichen Theil derfeiben bebeuten, ber ben ben Baumen ber Stamm heißt.

II. B. Stofd bestimmt ben Unterschied berfelben so, daß "der unterste Theil, woran die Früchte hangen, und befestigt find, "wenn er nur dunne ift, Stanget, wenn er aber ftarter und "und dider ist, Stiel heißt." Er will daher, daß "man "der Stangel einer Pfiaume, einer Airsche, eined Apseid, einer "Birne 2c. und nicht: der Stiel, sagen soll. Hingegen," sest er hinzu, "von den schwammichten Erdgewächsen, deien unterster "Theil starter und dider fit, gebrauche man mehrentheils das "Wort Stiel. Der Otiel eines Pilzes, eines Reisters, geiner Opihmorchel."

Dlesen Unterschieb hat schon D. Ib ein ng verworfen, und mit Recht. Denn man sagt allerdings, ber Stiel einer Pflaume, etder Mische, seines Apflis, einer Berne ze: und nicht, wie Stu schwiff, ber Grangel, ob et giene nicht in Ibrede styn tamit, bes diese dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht ger maß sein.

Ge giebe, indest einen richtigern Umerschied, und der fceint dieler an sewn: Driel beilet ver fangliche und punne Tuil der Pflanze, wenn er einen dickern aber breitern Scheil über fch hat, in den er einerfugt ift, ofe: eine Erucht, eine Blude, ein Blate, und ben dem dieler appesont werden tann; Stangel, beile er, wenn er einen solchen nicht über fich hat. Dan sege beder ganz recht: der die iner Pflanme, einer Kirsche, eines Ipfele, einer Birne zu und nicht der Stangat. Singegen sagt man eben sorintig: ein Rosmarin ft angel, ein Morth en ft ang al. weil diese Erunen dicken weber breiterm Phallibenfch haben, worln ste einzefugt find, und ben man mit ihnen aufaste.

Dieser Unterschied IR auch in ber Cipmologie gegrählet. Denn Stangelift das Diminutiv von Stange, eines in bie Lange ausgedehnten Korpers; Otiel, von Stehen, fest Greben, Stellen, bedeutet immer etwas, wordn ein diderer und breit terer Körper eingefugt und befestigt ift, und baben angefast wers ben tann; wie der Stiel eines hammers, einer Sarte, eines Befens, einer Arte, eines

Stiften Anlegen. Errichten. O. Inlegen.

Stifter. Instifter. Urheber. 6. Anftifter,

Stillen. Dampfen. 6. Dampfen.

Stohnen. Achzen. Beufzen. Seufzen.

# Stodt. Stab. Steden.

I. 116. Gin langer Theil von bem Stamme eines Banmes, sber einer Stanbe.

Juderberft die Bezeichung des Stabes von feiner Form, und des Stock es von seiner Masseis. Die Konne eines Dieges wied aber nach ihrer Bestimmung gewählt, und sie ift daber auch kinn Beiden dieser Bestimmung, so wie des Standes besjenigen, der sich bestieden bieser Bestimmung, so wie des Standes besjenigen, der sich bestwegen with and die Etab ger wähnlich von demjenigen; der ihn etage; behannt; der Hrrens wähnlich von demjenigen; der ihn etage; behannt; der Hrrens ber Beger ab, der Pfgerftab, der Zuberschaft der Ben der Beiten bei bei Blank an dem Hrrenst alben bir bie Baber Beiten bei bei Blank an dem Hrrenst Bab sich Biefen bei Givolube Alter gebrundt bier Btab die Ditger u. f. mill Bab sowie Bied b, wörduf es sich sat beit darauf zu staben der bediften, nud der Bied b, wörduf es sich sat beiten des Beiten des hochsten, staftlossen Altere.

Auftrige bei bei bei beiterne ber beiten web be beiten.

Herin icheine ber Grund ju flegen, warum Stab ebler ift, Me Crod; bein man tann es, wie schon ift bemerkt worben, (G. Hager.) als eine Reget ansehen, das Wotzer, die ein Ding von ihrer grum bezeichnen, die eblern find. Dazu tommen noch die Robenbegriffe ber Beziehung auf einen mehr von weniger haben ober niedrigein, mehr ober weniger geschrecen, von ber bemisielheim Gennd. So ift der Ritterstad ein Zeichen der Ringerordens, bes Arn mmefind ober ber Bifchofs fach ein Reichen der blichofstem Warde, der Commando fach der Befehebaber. Warde. Dahar heißen die vberfien Befehibaber in einem Geere, der Gena nalftab.

Dagegen hat ber Stock keine zu einer ahnlichen Bestims ming besonbers ermabite gorm. Dan kann mir bem nahmlichen Stocke, ben man von einem Zaune bricht, aber einen Graben fringen, schlagen, ftoben, werfen ze und man sieht es seiner gorm nicht an, daß er eine von ben, besonbern Bestimmungen habe, die der Stab hat. Man bezeichnet baber auch den Stock vorzüglich von seiner Materie, und nennt ihn bald einen Dore nenftock, einen Dafelftock, einen barren, einen grünen, bieden Stock.

Der Des den ift ein kleinen Stock, nud ber Grund bles fer Bertieinerung liegt vielleicht in der Endiplhe en und in dem milden e, wodurch es fich im feinem Lunge von Grock ungerichein bet-

# Storf. Stause. Strauch. Buich.

I. itb. Gewächfe mit fleinen Stammen, welche aber nicht bie Sobe, und ihr angemeffene Dictereiung Banmpummes erreis den.

Al. D. Die Wild's, ber Straud und ber Bufde find hotzaret, und reetsin uibi Othume aire Einet Burgel. Der Straud interfeleidet fic aber von der Stund e dadurch, die er feine vielen tieinen Schume in so mannichfaltigen Richtung nund Arkülterragen treibe; bat fie fild in endander ja verwieden coinen, und da fie also das Auge niche einzeln verfolgen, und

von einander unterfcheiben kann. Wenn ein folder Der and febr ausgebreitet ift, wenn er aus vielen kleinen Stammen besteht, die alle in vielen verworrenen Durchichtingungen aus Einer Wurzel hervorgehen, und wenn er zugleich eine große Menge Slatter hat, so, nennt wan ihn einen Busch.

Went kann die Pflanze, welche Jofannisseeren trägt, eine Johannisseeren trägt, eine Johannisseeren trägt, eine Johannisseeren trägt, eine Johannisseeren fe auch fe an dind einen Johannisseeren fe nacht ben man daven die einzellen kleinen Stamme, die and Einer Wurzel herdor geben, oder die Het verwerene Berwickelung, oder jugleich ihre Menge und die Bakterflus befrachtet, womirfte bebeckt ift. Der Begriff einer Stauches und eines Buscher, womirfte dab der Begriff eines Strauches und eines Buscher, womirfte Baum erhält seine Befrauches und eines Buscher, die fich diber seinem Stamme erhebt. So lange er noch so klein und schwach ist, daß er sich nicht in Zweige ausbreitet, die dine Krone hilben, von der man den Stamm unterscheidet, kann er noch als eine Staude, aber nicht als ein Strauch und Busch ange, sehen werden.

Ein Stod ift ein einzelner Stamm, ber authaid haigane; tig feyn fann; benn man hat Melten ftode, Levtojen ftode fowohl als Nofen fode; fie find aber nicht holgartig.

Stolpern. Straucheln. Gleiten. 6, Strangein.

Stolz. Aufgeblasen. Eingebildet. Seffirtig.

Stols. Sochfinniy. C. Podifunig.

Sidruig. Aigenstinnig Zalostoprig. Aigenweillig. Starrfinnig. Searriopsig. Zarmägig. Widerspanstig. G. Eigenstang.

munt Buafen. Abstrafen. 6. Wergen.

gurgerfreit fabre gieften in Mil

Strafen.

## Strafen. Abnorn. 6 3666m.

Buchtitumt: Strafen. Bufen. Strafe. Bufe. Zuchtigen.

... I. Ab. Das theil bas Jemand wegen ether Sofen That leiben mul.

II. 33. Aus einer jeben blime That eneftebt fur ben, ber fie begangen hat, bie Berpflichtung, Sie ihren übelp Folgen gu unterwerfen, en muß bafur leiben. Diefe Folgen finb bie Bergutung bes Schabens, und bas Leiben eines angemeffenen Schmerges. Diefes Briben ermbert fcou, bie Sommonie, melde bie Bermunft befriedigt, fie tann aber auch einen beffernben und eremplariffer Druben bubda" : Das, wornte ob bur Goaben veraftet, ift plo Su'fe ! alle anbook tibel , welche ber übelebater für fein Bers allen felben under fich bie Straffe : : : H With A way the rest of the

13543 ... Dief Meffeftell'follen, ben Mittun nebmen und nichtigen Eraric und um Biffbett Stheit Billett' Bal fen, round to be un the new to be beine De ...

Charles and the second

Der Ronig in Cgopten boffete bag Land um bunbert ni 51. ... Ceniner Silbers, und einen Centner Golbes. 

建接触品,有工艺的"大大大大",从文化、文化、文化、文化、文化、 Beraffe, me bued bas angethote Abet ber Bonben nicht venedage wird. formes nicht Sta Be, fondern muß Strafe beifen. Man fagenice Lod ags bu fe. fondern La bes ft rafe, benn ber. Tob bes Berbrechers macht ben verurfachen Schaben nicht wieber. 9**\$**\$..., 4

B'd Felf Beiftrand utbringlich De'ffee n, und fein Stamm ift Wit; Beferind bag Sa be m'And' B'effe en andenfachalid sollbande mit eintinder find. Dabet wied and in den Beiten ber Bildhildilabri Gifen ianfink Göffern gebrauche

1998 of Right ord (1998) 267 9 5 5 15 25 15 16 16 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16

No pueste sy im den Unit mach (1994)
Wenn sy nach seiner pete
Ein Vanster ob im austete.

Iwalsi,

Die bob die Nugemocklichteit und fates ibn in einen beffern Juffand. — Singeget fieht Beffern oft für Straffen.

19 1 Bith got geputten dich a manne.

" Ob du mir nu lichtig.

. W Und mich geme friegest

Ebend.

Bote frafe bid wenn bu mid bettelt -

. Strafen, bat mit: Straffen, Steffen, permaph, Mar - hat ar feringlich terpentide Banteren bedrutte inobnech ber Dhate ben bem Beleibigten nicht veraftet wieb. Dan unb nach baben fich. Die Bebeutungen bepber Berter, und zwar burd ben firdiiden and gerichtliden Gebugude, mehr einander genobenter fo bag berperliche Schmerzen tounten Buft wund bed Geth, ober Gelbes Berth , womit fanft ber Schabe gut gemacht wurde, tonaten Otrafen genannt werben. Denn in ber Rirde fabe man eine jebe Gunde für eine Beleibigung Gottes an, und glaubte fie burch Odmergen, Befdwerben und Raftenungen verguten gu tonnen, p wurden die firchlichen Strafen Ballen. Dingegen mußte in dem Mittefaltar ein Berbrecher für die Berbrechen, Die mit Gelbe fonnten gebfifet werben, außer ber Bernfrung bes Chabens, bie ber Beitofigte boer faitt' ibeaten been Begieteit; and boll Rich ter ein Befraelb geben, wowie elnmend tein Gibaben felle igutgemacht werben; bas man aber bod, wegen ber Shilletelt unter Dem erfterny eine Selson'te nannte.

Man hat noch lange nach ber Reformation ber Rirche auch unter ban Proveillengen bio Aireby untuffe begebenden, womit bie Ofine ban Britistellen bio Air bach fie weiden eine fleten, auch perm uleumen. bem badmich eine Schaben auseister worden were ibie benifie fellen. Gerichwohl influ diefei. Sichn bin fellen. Gerichwohl influ diefei. Sichn Benicht feine Genugthung für die Gottheit mehr fenn, die kein Menich

ichen Religion geleiftet hatte. Man machte also ein Mittel der Befferung des Manbers und eine Genugihnung für den Schaden baraus, der aus dem bosen Bevipiele entstehen konnte. So ftellen staus, der aus dem bosen Bevipiele entstehen konnte. So ftellen sich wenigstene steitengen die Geche bor, die sie nach geteinigtern Begriffen erklaren. Indes ift es naturlich, daß in der Sprace woch immer Ausdricke zurück bleiben, die auf ehrmatige chete. Begriffe hinwisten, und und nicht noch von den unbelehrten Haufen nach solchen roben Begriffen verstanden werden. Wenn dieser von einem kranten Wollistling lagt, daß er in seinem Alter für die Sunden seiner Jugend bu ben mulfe, obet von einem verurchellten Missen seiner Jugend bu ben mulfe, obet von einem verurchellten Missenfeichen Falgen ihrer Vergehungen gls eine Benugrhuung in dieser Welt, wodurch er der Strafe in per fünfe tigen Reit entschet.

Der Menich hat ein angebohrnes Gefühl ber Gefechigfeit, wonach er erwarfet, daß dem Guten für eine gute handlung die verdiente Belohnung, und bem Bofen für eine boje handlung die verdiente Strafe zu Theil werde. Man sagt; ein Jeder muß haben, was seine Thaten werth sind; das übel, daß er leipen muß, wenn er Unrecht gerban hat, ist die Strafe, ohne alle Mücksicht auf das Beyspiel, ober die Besserung des Gestraften. So sern aber der Strafende die Absicht hat, den Bestraften zu bessern, so fern ist die Strafe eine Züchtlicht hat, den Bestraften zu bessern, so fern ist die Straft eine Züchtligt ung. Einige Berafen fien konnen zugleich Züchtligt ungen sehn. Strafen sind sie als bloße verdiente und angemessene Volgen eines Bergehens. Züchtligt ungen sind sie Eposis sicht af et kann für dieses Leben keine Züchtligt ung macht sepn; dem sür bieses Leben kann sie nicht mehr bessern.

.Gwacks, Augenblicklich. Bald. Geschwinde.

Strand. Sestade. Reede. Esser." Ribste:

Gerafe. Andre Make Prade Brug. C. wafe

Strafe. Gaffe. & Bon.

Sich Guduben. Sid Wehren. Die Widgesengur Widerstreben. Widerstehen.

I. Ub. Diefe Ausbrucke kommen barin überein, baf fie von einem Dinge gesagt werben, wenn es feine Rraft gegen ein ander res anwendet, um beffen Einwirkung auf fich ja hindern.

II. 18. Gid Strauben, Gid Bebren, Gia Bie berfegen, wird guedtberft biog Bon lebenbigen, 25 foerfteben und Biberfreben auch von leblofen gefagt. Witherfrebeit. bruckt hiernachft, ben angegebenen gemeinschaftlichen Begriff in feiner größten Allgemeinheit aus. Gin Ding wiberftebt, wenn es überhaupt bie Ginwirtung einer andern Rraft bindert, ee fev um etwas nicht ju thun ober nicht ju leiben. Gine Beftung bat bem Beinde lange wiberftanben, wenn ber Befehle haber in berfeiben lange fich nicht übergeben wollen, und wenn bie Starte ihrer Berte lange gehindert bat, baf fie nicht burch bas feindliche Gefcut haben gerftort werben tonnen. Ben bem Ere ftern ift es ein lebenbiges und verminftiges Befen auf beffen Bile. len bie Gewalt und bie Drohungen bes Feindes feinen Ginbruck gemacht haben; ben ben Lettern find es lebloje Dinge, beren Rraft bie Ginwirkungen bes Gefchutes gehindert haben. Menic widerftebet einer Berfuchung, wenn er binbert bag Die Sinnlichteit nicht feinen Billen bestimme.

Das nächte an Allgemeinheit ift: fich Witberfegen ber bem Bebendigen. Es besteht in ber Boftnmeing seiner Atuft gegen die Einwirfung eines Andern, und 26 offenbart fich durch Sandlungen, ben vernünftigen Wesen durch Worte. Das geschieft ber den vernünftigen Affien sowohl seben udraiffe Dals gegen physische Einwirfungen; berrallen andern nur gegen physische. Der verfolgte hiefe kehrt fich in der Werzweislung oft um, wind widerfest fich ben Bunden. Em inigeforfainer Unterthan wide effest fich feiner Oflifftelf, wenn er ertlare, das er Gren Gefehlen nicht gehorchen will, und er bib erfest fich ben Gerichtsbienern, bie thn ins Gefängnth fubren wollen, wemi ber Gnen nicht willig folgt.

Dich Begram unterschiese fic non Wischen, aber badurch, daß sich zuvörden nur lehendige Besen wehren, aber auch lebiose widerstehen, so wie von Widersehen, daß nun gegen die physische Einwirtung wehrt, aber auch der moralischen widersehr; und hiernacht gegen allen Zwang widersehr, widersehne Miger Lucke, aber gegen ein Angrift mehrt. Ein widersehne singer Lucke, widersehr sich seinem Lehrer, indem er ihm ohne Umstäde ertlärt, daß er nicht gehorchen wolle, und wenn der Lehrer ihn beim Arme nimmt und zum Gedorsam zwingen will, der Gewalt Gewalt entgegen sehr; wenn ihn aber der Lehrer zuchätigt und er sich känlich bagegen vertheidigt, so wehrt er zich

In dem gemeinschaftlichen Bezoffe des Gebenüche feiner Kraft gegen physischen Zwang berühren fich Stranben und Wide fir er Beit, ih viele fie fich viellichreich Sech Wild vieln unz spielen. Bebenben wielle find aber durch bie herverfrechenden Rebenben geiffe der gewählschien Bewegungen von Wide em Leifcheben.

Sich Serauben beruckt biefe Bewegungen nurüberhaupt app. Bibarften ben bezeichnet jugleich, vermöge ber Zusams mensegung mit Wiber, die Richtung berseiben, bie der entstaung nefet ift, wohin man sie zwingen will. Da Straue ben augenschinich mit Streben, verwandt ift, so beuter es auf nichts weiter als auf die Bewegung überhaupt, und es wird beher von ber Emporrichtung der haare und gedern gesagt. Der Jahn ftraubt seine Zedern; im Schreden ftrauben

Committe :

Dier Araubte fic ber Det.

rskgedorn.

ansunge, weil man flatt, beifen Bider fie ben gebraucher ansunge, weil man flatt, beifen Bider fie ben gebraucher feine. Allein wenn es bie angezeichten Nebenbegriffe ausbenche, so murbe es ber ause Schriftschen und insonderbeit der Dichten, wenn er ein unentbehrliches Bild treffend parfiellen will, gewis febr vermissen, und man wurde es in folgender, wegen der Araft bes baim entholienen Gemisses ih schlier Stelle, unmöglich filt Widerstelle un vertauffeli konnen.

Gebunben fahrt ber Schmerg and alle buid bas

Banft, wenn wir willig gebn, balt, menn wir wie

J. **3**. भारतिबंधिः

# Straucheln-Stolpern, Bleiten.

I. iib. Durch einen Sehltritt bas Gleichgewicht verliehren und bem Sallen twobe tammen

II. B. Diefen Begeiff beude. Stan uch eine bioß in feines genzen Allgemnivbeit aus. Man gleiter aber auf einem giart und folipfrigen, mas heinere und fi vauchelt auf ofe nem rauben, steinichten, wurzlichten, unebney Poden, indem man die Füße nicht genug aufbebt und so irgendwo anstößt. Auf dem Eife tann man leicht gletten, und es gehört eine seltene Geschicklichteit dazu, nicht gang das Gletchgewiche zu verliehren und zu fallen. Das Stolpern kann man leichter vermeiben? wenn man vor sich siehr, und das, woran man kofen konnte, übersschetet, badutch daß man die Kuße gehörig ausbest.

Stofd fest ben Unterfchieb amiiden Strandeln und Stolpern barin, baß "man bas Erftere unt von ben Mensichen, von ben Thieren aber bepbes fagt, fo wie von ben Meinsichen mit mehrerer Soflicheit Straucheln als Stolpern."
Es ift aber niche abzusehen, warum man nicht von einem Thiere ftraucheln gebranden tonne, benn ber Spruchgebrand ver-

·bletet gewiß nicht gu fagen: mein Pferb hat geftrandett: In Enthers Bibelüberfebung ftebt:

Roffe, bie nicht fraucheln-

Æf. 63, 13.

Daß aber gleiten und ftraucheln boflicher ift, als ftolpern, hat barin feinen naturlichen Grund baf dieses auf eine Urfach beuter, ber fich ber Mente ju schämen pflegt, naoms lich ber Unvorsichtigkeit und Ungeschicklichteit, und in teinem Laute die wiederhoiren lacherlichen Bewegungen nachahmt, die ibn alle Rugenblicke dem Falle nahe bringen. Das Gleiten bingegen hat allein seinen Grund in der Giatte und Schlüpfrigteit des Bobens, auf welchem auch der Worsichtigste und Giethickteste teis neit seiten Tritt hat; Orraucheln aber bedeutet bloß im All, gemeinen, das Gleichgewicht verliegen, ohne daß es weber die daben vortommenden Bewegungen mabst, noch auf die Schuld bes Straucheln ben beutet.

Straucheln ift namlich bas Diminutivum von Strauden, bas noch in Oberdeutschland gebrauchied ift. Es tommt von dem Stammworte: Strauch, ber, eine Bewegung woburch man bas Gielchaenicht verliert. hr. Abefung führt eine Stelle aus dem Theuerdant an, die diese Bedeutung beftangt.

> Das Schwein bieb bas Pferb in ben Bauch Davon es nahm einen wilben Strauch Und tobt nieber fiel ju Erd.

Sier tann Strauch nichts weiter bebeuten, als eine Bewegung, die bas Pferd aus bem Gleichgewicht brachte

Der angegebene Unterschied wird auch durch den uneis gentlichen Gebrauch aller drev Worter bestätigt. Denu Gleis ten und Otraucheln wird nur von den gehlern des Wille i, Stolpern von den gehlern des Berstandes gebraucht Strauscheln foll namiich überhaupt die Gesahr anzeigen, einen Fehler Eberbarbs Worterb. 6. Th. ju begehen; gleiten, daß diese Gefahr aus einem Irthume ober der Einwirtung eines starten sinnlichen Reizes entkanden sey. Man sagt aber von einem Redner, er stolpere über ein Wort, wenn er aus Ungeschiedlichteit daben aufgehalten wird oder wohl gar in seiner Rede steden bleibe, und indem er sich zugleich durch seltsame Anstrengung vergeblich bestrebt die aufgestoßene Schwiedrichteit zu überwinden, lächerlich wird.

Streben. Sich Bemühen. Sich Beeifern. Trache ten. S. Sich Bemühen.

Streit. Zader. Zwist. Wortwechsel. Jank. S. haber.

Streit. Gefecht. Rampf. 6. Erringen.

Strecken. Dehnen. Bieben. Recken. S. Dehnen.

Strenge. Ernft. 6. Ernft.

Strenge. Bart. G. Bart.

Strenge. Scharf. 6. Scharf.

Stromen. Gließen. Rinnen. G. gfießen,

## Strophe. Pers.

I. üb. Berben als sinnverwandt betrachtet, so fern fie merklichere Abtheilungen einer Rebe find.

II. B. Blach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche find guvörderst Berse solche Abtheilungen sowohl in ungedundener als gebundener Rede. Man nennt die Abtheilungen der Kapitel in der Bibel Berse, und man sagt disweilen: daß man sich wohl auf bas Kapitel, aber nicht auf den Bers besinnt, worin eine Stelle vortommt. In eben diesem Sinne nennt man, eine siche Abtheilung in einem Liebe einen Bers. Strophen find nut folde Abtheilungen in gebundener Rebe.

Diernachft find Berfe die kleinsten metrifchen Theile eines Gedichtes, und man nennt baber auch eine Zeile aus einem Ge, dichte einem Bers und fagt: eine Strophe in einem Liede besteht aus so viel Berfen. Man unterscheidet feiner in dies sem Sinne die Berfe nach dem Spisenmaaße, und nennt den Bers, der ein jambisches Spisenmaaß hat, einen jambischen, der ein trochaisches hat, ein trochaischen Bers u. f. w.

Bers ift lateinisch und tommt von vertere her, Otros phe griechisch, von sesow. Bendes bezeichnet um tehren, aber das Lateinische das Umtehren der Sand im Schreiben, das Griechische das Umtehren des Sangers im Tanze. Dieses deus tet also auf einen Zustand der lyrischen Dichttunft, worin ihre Worte noch der unwilltührliche Erguß einer herrschenden Gemulthss bewegung waren und mit Gesang und Tanze begleitet wurden, wo also mehrere Zeilen auf eine Wendung glengen; jenes erhielt seine Bedeutung einer metrischen Zeile, als die Gedichte schon gerschrieben wurden.

# Stube. Rammer. Zimmer. Gemach. Saal.

I. Us. Ein Raum und in einem Sause eine folde Abthete lang, welche jum Aufenthalte von Menschen bestimmt ift.

II. 28. Dach dem gegenwärtigen Oprachgebrauche find Stuben die Abtheilungen des Saufes, worin man fich gewöhntlich und am meisten aufhält, und worin sich in dem nördlichen Gegenden ein Ofen befindet, welcher im Winter geheißt wird, damit sie die nöthige Wärme erhalten. In einer Rammer halt man sich gewöhnlich nicht auf, und sie ist daher auch nicht mit einem Ofen, noch mit dem zur täglichen Wohnung nöthigen Dausgeräth versehen. Dergleichen sind die Schlaftammben, die Aleiderkammern, die Spetiekammern zt. In den prächtigen Saufern der Reichen und Großen werden die schonen und beque men Abtheilungen, weiche zum gewöhnlichen Bewohnen eigerich,

tet find, Zimmer und Gemacher genannt. Diese begreit fen auch die Stuben unter sich, und das, was in einem gesmeinem Bauer ober Burgerhanse eine Stube ist, heißt in den prächtigern Säusern der Reichen und Großen, wenn es zur Wohrnung für die Herrschaft und nicht für das Gesinde bestimmt ist, wie die Gesindestube, ein Zimmer ober Gemach. Da es aber zur Pracht Zierbe und Bequemlichteit gehört, wovon die Reichen und Großen den Auswand best eiten tonnen, mehrere Abeheilungen ihrer Wohnung für iede besondere Bestimmungen zu haben: so giebt es Vorzimmer, Speisezimmer, Schlafzimmer, so diafzemäschet zu.

Daß schönere, bequemere und prächtigere Wohnorter Zims mer und Gemächer genannt werden, hat vielleicht seinen Grund in der ursprünglichen Bedeutung dieser Wörter, die durch ihre Allgemeinheit die gemeinern Nobenileen entferut, welche den Wörtern Stube und Kammer in dem heutigen Gebrauche ankleben, und zugleich die zu einem so verschiedenen Gebrauch bestimmten Abtheisungen der Wohnung unter den Nahmen von Kabinet, Rloset, Boudoir, in sich begreist. Denn alle diese sind Zimmer, so fern sie durch ihre Wände zu besondern Deitern eingefast sind, und Gemächlich besindet. In dieser allgemeisnen Gedeutung wird Gemach auch von einem seden wohlvers wahrten Orte, wo man sich wohl besindet, und der kein Theil eines Hause ist, gebraucht.

D fomude bic, bu grun belaubtes Dad, Du follft bie Anmuthftrublende empfangen, Ihr Zweige baut ein ichatteudes Gemach, Mit holber Nacht fie beimlich ju umfangen.

Schiller.

Ein Saal ift ein geraumiges und weites Zimmer, welches nur ju jahlreichen Berfammlungen bestimmt ift. In großen Stabten, wo der Rand aus gebr vielen Perfonen besteht, findet fich oft auf bem Ratihause ein Sa'al worin die Bersummlung ben folden Gelegenheiten gehalten wird, da ber ganze Rath zus sammen tommen muß. In fürfilichen Pallaften find Sale, wor ein fich der hof ben severlichen Gelegenheiten versammett, die zu Sastmahien. Ballen ze. bestimmt find, Audienzsale, Speie sefale, Lanzsale, Bilberfale.

Der glur ift berjenige Raum, welcher fich in bem Gingange eines haufes zwischen ben Zimmern befindet, und welcher auch bisweilen ber Borfaal genannt wird. Doch pflegt man baben ben Unterschied gu beobachten, baft man biefen Raum in ben geringern Saufern, woer gewöhnlich unr tlein ift, ben glur, in ben größern und prüchtigern hingegen ben Borfaal nennt.

Stid. Gewehr. Waffen. Geschütz. Geschoß. Rustung. S. Waffen.

Stud. Theil. Antheil. 6. Theil.

### Stuck. Zaupt.

I. Ub. Diefe Borter find nur finnvermandt, wenn fle von Ehleren gebraucht und mit einem Bublworte verbunden werbem-

Man fagt: biefer Bauer hat bas Unglud gehabt, baf ihm zwen Otud Bieh, und baf ihm zwen Saupt Bieh umger fallen find.

11. B. Stud mird aber von allen Thieren gefagt; von ben wilden und ben jahmen, und unter biefen von den großen und kleinen; Saupt gehört in die Sprache der Landwirthschaft und bezeichnet darin zuverderfrnur das Rindvieh Es wird nicht von dem kleinen Wieh, als von Schafen, so wie auch nicht unter den großen von dem Zugvieh, als Pferden und Efeln, sondern allein von dem großen Schlachtvieh gebraucht, und das ift das Rindvieh. Man sagt nicht: er hat die Frenheit hundert Haupt Schafe auf die Beide zu treiben, sondern Stück; er hat sechs Saupt Schweine eingeschlachter, sondern seine Stück.

Sternächst wird Saupt nur von ber Gattung bes Rindviehs gesagt ohne Bezeichnung des Geschlechts. So bald der Landwirth das Geschiecht bezeichnet, sagt er nicht mehr Saupt sondern Stüd. Er fagt nicht: ich habe seche Saupt, sonbern seche Stüd Ochsen, nicht: ich habe seche Haupt, sonbern seche Stüd Libe; aber diese machen zusammen zweif Saupt Bieh.

## Stufe. Staffel. Brad.

I. 16. 3m uneigenelichen Sinne: Die Grofe einer Befchaft fenheit. Alexan bez farb, ale er ben bochften Grab, bie bochfte Orufe, die hochte Oraffel bes Gludes erreiche hatte.

II. D. Stufe und Staffel bezlebet fic aber immer auf Sohe ober Tiefe, größere ober kleinere Realität, verdunden mie Kraft und Anstrengung ober ben Mangel derseiben; Grab bezeichnet eine jede Größe irgend eines Dinges, auch ohne Bezie, hung auf seine Realität. So nennt man die Thelle eines Kreises Grabe, und man theilt einen Kreis in Grabe, und nicht in Stufen. Man sagt: ein Ort liege unter einem gewissen Grab der Känge, der sädlichen ober nörblichen Breite, weil man den Ugnator und die Meridiane in Theile abgethellt hat, die man Grabe, aber nicht Stufen und Staffeln nennt. Denn man sieht daben bloß auf die nähere ober weitere Entsernung von einem gewissen Punkte, mit welcher keine größere ober geringere Realität, also keine Kraft und Anstrengung verbunden ist.

Diefer Unterschied fiegt vielleicht schon in ber Etymologie biefer Worter: Grab tommt von bem lateinischen gradior, fores schreiten überhaupt, es sey auf einerley Flace ober aufwarts, ber, Stufe ist aber mit Steigen verwandt. Daber behält Sufe immer ben Rebenbegriff, daß die Größe ber Realität, wohn das Steigende oder Gintende gelangt, durch eine Dandlung oder ihren Mangel forigehe, welches angleich den Nebenbegriff einer Kraft und Anstrengung in sich schließe. Man wird baber

Statu

fagen mussen: Edfar besaß einen so hohen Grab von Ehrgeit, daß er unaushörlich von einer Otufe der Macht zu einer hös hern empor zu kiesen trachtete, bis daß er sich auf der höchsten befand. Man kann nicht umgekehrt sagen: Casar besaß eine so hohe Otufe des Ehrgeites, daß er un einem Grade der Macht zu einem höhern empor zu steigen trachtete.

Stufe und Staffel tommen bon einerlen Stamme, und weichen nur durch ihre gorm in ben verschiedenen Mundarten pon einander as.

Stuhl. Bank. Schemmel. Sig. Seffel. E. Bank.

# Stumm. Sprachioe.

1. ith. Me ein Thier, bas teine vernehmlichen Laute von fich giebt.

IL 23. Stumm ift aber and, was gar teinen Laut von fich giebt; fprachlos, was bloß, wie ber Menich, nicht reben tann.

And frumm und einfam bin ich, wie ein Grab! # 20. Schlegel,

Den Menschen kann eine heftige Leibenschaft, ber Schreiten, das Entseten, die Bestürzung, der Zorn, der Umwille z.c. stumm machen, indem sie nicht allein alle symbolische Errenntnis verdunfelt, sondern auch indem sie ihn der Derrschaft über seine Sprachwertzeuge berandt. Er kunn aber auch durcheinen natürlichen Behler an den Sprachweitzeugen unfählig septe zu reden oder verständliche Worte hervor zu beingen, und eben dieses kann auch die Folge der angebohrnen Taubheir seyn. Int diesem Falle kum er nach unareikulirte Laute-hervor bringen, wo, mit er seine Empfindungen ausdrückt.

Alebann ift er eigentlich nur forachlos und nicht gang fumm. Co fagt Luther in feiner Bibelüberfeigung:

Die Banbon macht er hiembengt bie Gpraclos

Mare. 7, 37.

Eben fo gebraucht auch ein neuer Ochriftfieller bas Bort fprachlos:

Sie, beren Mund nichts fprachlos macht, Sie reben beur als mit Bedacht Berbigblicher, fparfamer, leifer-

Bagedorn.

Demnach follten nicht alle Thiere von Ratur ftumm fonbern nur fprachlos genannt werben. Denn einige, wie bie verschiedenen Sangvögel, laffen fich burch fehr mannichfaltis ge Laute horen und werftumen nur ganglich unter besondern Umftanben.

Stumm entflogen die Bogel des Simmels in tiefere Sayne.

Blopstod.

In diesem Sinne find nur einige Thiere, wie ; B. die Fie foe, sollig ft u m m.

Stumm ift ursprünglich mit Stumpf verwandt, es bezeichnet alles, was teinen Eindrud empfangen und maden, tann; es bedeutere daber in den altern Zeiten auchzugleich tau b, und in feiner eigenen Bedeutung war es einerlep mit dem, was ein neuerer Dichter durch lautlos ausdruckt. Luther neunt, daber den Menschen, ber nicht reden tann, gang richtig sprache 106, das er nach bem Griechischem adados gebildet hat.

Stümper. Juscher. O. Suscher.

Sturgen. Sallen. Sinten. &, gallen.

Stügen.

Stügen. Labeten. .. G. Lehnen.

Styl. Manier. Con. 6. Manier.

Summen. Saufen.

I. üb. Gin bumpfes gifchenbes Geraufch machen.

II. B. Der Bind und die fcnell gertheilte und bewegte Luft, faufet, einige Infelten fummen im Fliegen.

Du boreft bas Caufen bes Bindes mobl. .

Joh. 3, 8,

Das Saufen ift ftarter und gleichformiger, da es durch eine größere Luftmaffe, und ihre Bewegung nach einerled Riche tung entsteht; das Summen ift fcmacher und ungleichforme ger, da es von einem tleinen Thiere, das feine Stimme veram bert und nach allen Richrungen schwärmt, gewirdt wird. Wegen der Ahnlichteit des Schalles, der seine Ursach in dem innern Ohr hat, mit dem Saufen des Windes, nennt man die Empfindung desselben das Saufen in dem Ohre-

Sumpf. Lache. Der See. Pful. Pfünze. Teich. Wether. D. Lache.

Sunde. Lafter. Verbrechen. C. Lafter.

Sünder. Gottloser. Bostafter. Buckleser. Berruchter. & Gottloser.

Sundigen. Sehlen. O. Fehlen.

Mißfallen. Mißbilligung. — Tadeln. Eadel. Mißfallen beseigen. Mißbillitten.

I. üb. Urtheilen, bag ein Ding fehlerhaft und unvollfom. men fep.

II. B. Das Diffallen befteht javorberft in bem bloe Ben Gefabl, wovon wir uns oft weber felbft Rechenschaft geben noch andern bie Grunde mitthellen tomen; was wir tabeln und mifbilligen, beffen Bebler find wir und bentlich bewuge, wir tonnen fie vorzeigen ober glanben es wenigstens au tonnen. Es miffallt uns oft etwas an einem Gegenfanbe, er macht einen wibrigen Ginbrud auf uns, wir wiffen aber nicht, mas wir eigentlich baran tabeln und mißbiligen follen; es ift ein gemilles verborgenes Etwas, ein Ermas bas unfer Sefahl febr Kart beleibiget und wovon wir ein febr lebbaftes Anschauen ba-Ben, bas wir uns aber nicht aus einander feben tonnen.

Biernacht tann fic bas Driffallen auf bas blofe Ge fabl einfdranten und in bem Junern einfoliegen; wenn man tas belt und mifbilligt, fo giebt man fein Urthell ju ertennen, amar and mit anbern verftanblichen Beichen, gewöhnlich aber mit Borten. Ginem weltlingen Danne mißfallt manches an Berfonen, bie er ju foonen ein Intereffe hat, er batet fic aber mobl es au tabein ober ju migbilligen, und fo fein Dig. fallen laut werben zu laffen.

Dem Diffallen ift bem Gefallen, Sabeln bem Loben, Digbilligen bem Billigen entgegen gefett. Mer aber etwas lobt und billigt, ber giebt bie gute Depnung. mung, bie er bavon hat, ju urtemmen. (G. Loben. Ruh. men. Preifen. - Billigen. Gut heißen.)

Endlich mißfallen uns auch vernunftiofe, ja felbft leblofe Dinge und ihre Wirtungen, aber wir tabeln und mißbilligen nur frepe handlungen und ihre Wirtungen. Es
gefätlt uns nicht, es mißfällt uns, das und der Sturmwind eine Ziegel auf den Kopf wirft, aber wir misbilligen
es nicht, benn der Sturmwind wirtt bloß nach physichen Gefeben
und mit einer blinden Kraft, und wir tabeln eben beswegen
weber die Ziegel noch den Sturmwind. Wenn aber ein Mensch
fich von feiner hiße hinreißen läßt, einen unschuldigen ehrlichen
Mann wortlich ober thatlich zu beschimpfen, so mißfällt uns
bas, wir mißbilligen und tabeln es.

Bas uns mißfallt von beffen Fehlerhaftigfeit find wir aberzeugt; bem bas Gefühl und die anichauenden Urtheile haben ben bechten Grad ber Gewißheit; wir tonnen aber gegen unfere Ueberzeugung emoas tabeln und mißbilligen.

Bir mißbilligen nur bie handlung, wir tabeln sber auch bie Birtung und ben Urheber berfeiben. (S. Das Lein. Tabein. Aussehen. Meiftern.) Mande engeherzige Orthodopen haben es gemißbilligt, daß Klopftod ben Abbabonna als einen renigen Tenfel gefchilbert hat, und fie haben diefe schone Dichtung sowohl, als den Dichter felbft, gertabeit.

Tadeln. Mäteln. Meistern. Aussensen.
6. Mäteln.

### Tafel. Tisch.

I. Üb. Ein erhöhtes Blatt ober ebene glade, worauf man etwas feten ober legen, fo wie ftehend ober figend allerhand Gerfchete verrichten tann. Infonderheit werden diefe berden Borr ber als funverwandt betrachtet, fofern man barunter folche Lafeln und Lifde verfieht, an welchen gegeffen wird.

II. B. Die Eafer ift größer und hat mehr tange all Breite; ber Sisch ift kleiner und kann eine jede andere 36 gur, als die eines langlichen Bierecks baben. Man tripte an einem Theetische, Thee, Kaffe, Chotolate, eine zahlreiche Besellichast speiset an einer langen Tafel. Man spielt an einnem Opieltische L'Homber, Bith ze., man spielt auf ber langen Beiltentafel mit eisernen Steinen.

Da es zu bem Aufwande ber Großen und Reichen gehört, jahlreiche Gefellschaften zu bewirthen: so muffen sie auch an großen Tafeln speisen, die, um die Gefellschaft nahe genug gegen einandet über zu bringen, wenig Breite aber desto mehr lange haben muß. Eben das ist der Fall, wo bey seperlichen Gelegen, beiten große Gesellschaften zusammen speisen. Daber enthält der Begriff einer Tafel den Nebenbegriff von etwas Keprlichem und haben. Die Fürsten sigen bey der Cafel, gehen zur Tafel, und begeben sich nach aufgehobener Tafel in ein ander tes Zimmer; Personen vom Mittelstande sigen den Tische

Eine Cafel ift ursprünglich eine Flace ohne beträchtliche Dicke, die mehr lang als breit ift, wie eine Ochreid Tafel, eine Ochreid Tafel, eine Ochreit tafel. Es scheint von dem lateinischen Tahuln ges macht zu feyn, und Frisch leitet es auch davon ab. Allein da es in der dentichen Oprache sehr alt ist, so hat es mit Tabula wahrscheinisch einen gemeinschaftlichen Ursprung, und gehört mit Tapete, Teppich, Daube, Dahle zu einerlen Familie. Es giebt demnach den Begriff einer ausgedehntern Fläche.

Tifch, bas mit dem Englischen Desk, ein Schreibepule, und Dish, ein Teller verwandt ift, bedeutete in dem heroischen Zeitalter, worin einem Jeden, wie in dem Homerischen, sein Effen besonders aufgetragen wurde, das worauf man ist. Bep der Bermehrung der Bequemlickfeiten gieng es dann von der eis nen Seite in Dich, Teller, so wie von der andern in Tisch, die Unterlage, worduf die Teller siehen, über. Daraus erheller dann, wie Lisch den Nebenbegriff des kleinern Umfanges haben konnte

## Talene, Baben. Maturgaben 6. Saben.

#### Talent. Genie, S. Genie,

#### Talent. Bunft.

I. 215. Das, mas erfobert wird, um eine Absicht zu erreischen, wozu mehrere Sandiungen als Mittel geholen.

II. Dieses sind zuvörderst mehrere Regeln, die dem Rankter bekamtt teyn muffen, und hiernachst die Fertigkeit dieser Regeln, es sen mit oder ohne Bawustseyn, schnell und teicht aus zuwenden. Dieses lettere ist eigentlich bas Talent, die Runst begreift beydes. Talent wird also nur dem Subjectiver Bestem es einwohnt; Aunst wird in objectiver und subjectiver Besteutung gebraucht; in ersterer ist es der Indegriff der Regeln, in letterer die Fertigkeit in den Handlungen, die ihnen gemäß sind.

Daher erletnt man eine Runft; benn man made fich mit ihren Regeln vettrant und übt fich in ihrer Anwendung, man ersternt aber kein Talent, man erwirbt es, und es giebt feibst angebohrne Talente, oder Anlagen in der Seeler und in dem Körper, welche gewisse Handlungen erleichtern, aber es giebt keine angebohrne Lunft; denn ihre Regeln kann man nur durch Unterricht von Andern erhalten, oder durch Machdenken und Ersfahrung selbst sinden. Es giebt verschiedene Kunst, ein Anderer sins andere, der Eine besitzt bieses Talent, ein Anderer ein andere, der Eine besitzt dieses Talent, ein Anderer ein anderes, aber in verschiedenem Sinne Denn eine jede Kunst hat andere Regelu, und zu einem jeden Talente gehöten ander Kunst Anlagen und Geschicklichkeiten.

Man hat Beidreibungen von Aunften unter ber Aufischrift: Arts et Moriera. Das find Sammlungen der Regeln bie bei der Verfertigung und der Darstellung eines Wertes mufifen beobachtet werden. Wer uns ein Talent beschreiben wollste, der mufite uns sagen, mit welcher Leichtigkeit und Geschwins digtelt der Virtuose sein Kunstwert zu Stande bringt.

Tans

Tandeln. Quengeln, G. Quengein.

Tang. Der Reihen. & Reihen.

Capfer. Beherzt. Mutbig. Bubn. Gerzhaft.
6. Beherzt.

### Cafchenfpielet. Gantler.

I. lib. Ein Menfc ber andere burd tunftliche Blenbmerte bu taufchen verftebt.

II. B. Der Taschen spieler macht seine Operationen erstlich mit kleinen Dingen und sein Wirkungskreis ist beschränt, ter: ber Gantler auch mit höhern Naturen, und er will bafür angesehen seyn, daß er die Geisterwelt, wie die Adrerwelt, und zwar im Großen wir im Aleinen beherrsche: Der Taschensspieler gebraucht Lügelchen und bringt sie bald unter kieine Becher hin, bald unter then weg, er macht Aartenkusse und zaus bert einem Zuschauer einen Ring vom Finger, den ein anderer in seiner Tasche sindet. Der Gautler verspricht Lingewitter zu erregen und Geister erscheinen zu lassen.

Der Taschenspieler ift zweptens ein Runster; ber Gautler ein Betrüger. Der Erstere will mit seinem Blends werte bloß Bewunderung und Erstaunen über seine Behendigteit und Seschicklichteit etregen; der Lettere will, daß man die Wir, tungen seiner Blendwerte für Realität, Wahrheit und Wirtlich, teit halten soll. Der Tasch enspieler tann baber seine Zusschauer oft sehr angenehm unterhalten, der Gautler, welcher durch seine Blendwerte, ben Personen von blodem Verstande und schwachem Charafter, eigennühige und oft krafbare Absichten erzeichen will, ift dem Wohldentenden verhaße, und dem Einsichtssellen, ben dem er seinen Zweck versehlt, lächerlich.

Demungeachtet verlangte ihn nach biefer Bufammenkunft; theils, weil er begierig war, die Denkungsart eines Sipplas in ein Spftem gebracht zu feben; theils weil er fic von der Beredfamkeit beffelben biejenige Urt von Ergohung verfprach, bie uns'ein gefchicker Gaufler macht, ber uns feben tiff, was wir nicht feben, ohne es barum bep einem flugen Manne fo weir ju bringen, bag er nur einen Augenblich zweifeln follte; ob er bes trogen werbe ober nicht.

Wieland.

In der Zusammensenung des Wortes Tafdenfpieler find die bepben angegebenen Rebenbegriffe vollig dentich angebeutet. Denn ben dem Spiele ift es auf bloge Unterhaltung abgesehen; und diefes Spiel, da es aus der Tafche geschieht, kann keinen großen Wirkungskreis haben.

Gautler ift mit dem Französischen: Jongleur, und dem Englischen: Juggler verwandt, welches diesenigen Betrüger find, die ein robes, unwissendes Voll mit ihren Blendwerken hinters geben, um sich ben ihnen das Ansehen höherer Wesen zu geben. Wenn die Wurzel von Gautler das Wort Jach, geschwinde, ist: so haben die, welche sie so genannt haben, damit anzeigen wollen, daß ihre Blendwerke durch ihre Behendigkeit gewirkt werden.

### Tage. Alaue. Pfote. Lauf. S. Rique.

### Tauchen. Tunten.

I. üb. Daden, baß etwas in einen fiaffigen Rerper bringe.

II. B. Man pflegt biese Worter bloß daderch ju unterssichen, bag man Lauchen für bas eblere und Eunten für bas gemeinere halt. hier tommt aber wieber die Frage por marum ift bas Erstere ebel und bas Lestere gemein?

Buberderft bezeichner Tauden, wovon Taufen (baptizare) nur eine andere Form ift, niche bloß das Eindeingen eines kleinern sondern auch eines größern Körpers, so wie einer nach der Oberstäche und Tiefe größern ficifigen Waffe, ferner ein ganze Liches Sindeingen unter die Oberstäche, so daß er völlig davon ums geben geben wird; Ennken hingegen wird nur von kienen Körpern, die in ein wenig Fluisigkeit und nicht völlig einhringen, gebraucht. Eunken ift ursprünglich das Riedersächsische Ducken, niedrig machen, und bedeutet also bloß einen andern Körper von oben herab berühren. Es wird dader auch von soichen gebraucht, die nicht flussig sind: man tunkt einen Bissen Fleisch in das Salz; oder von einem solchen, der es nur in geringem Grade ist; denn man tunkt ihn auch in Sent, oder in eine Brühe, wodurch man wont das Fleisch wohlschmeckend zu machen sucht, und was daher Tunke beißt.

Du fellft, fo mabr ich fromm und teufch, Anch obne Eunte fcmeden.

Zacharia.

Sunt'e beinen Wiffen in ben Effig.

Ruth 2, 14,

Benn alfo Cauch en ein großes, Tunten hingegen ein Meines Bitd barbierer: fo ift es naturlich, bag bas Erstere jugleich in seiner oberdeurschen Form ebler, und bas lettere in seiner niederdeutiden gemeiner ift. Da, wo Luther sich feperlicher ausbrucken will, sagt er baber tauchen.

Der mit ber Sand mit mir in bie Schuffel taudet, ber mirb mich verrathen.

Matth. 26, 23.

Daber ift es begreiflich, wie Cauchen hiernacht über, haupt von bem Ginbringen in einen fluffigen Rorper, auch eines elaftifchen, wie Luft und Dunfte in ihrer großen Ausbehnung, und zwar nach allen Richtungen, nach Oben, wie nach Unten, nicht aber Tunten, gesagt werden kann.

Bir fcwebten, bie bie Berge westlich In Grau fich tauchten, Dir jum Preis, Der hefatomben Bollen feftlich Um Deine Burg, Befreper Bens.

Manthisson.

.!' Noch din größeres Bild ift es; wenn bas unbegrengte Richts
als bas vorgestellt wird, morin Erwas, eindringt.

if er : And mich fingenter fauchen ... Ine bee katte Dichte.

z. W. Schlegel.

## Caugen. Musen. Gut seyn

I. üb. Bas bie Bolltommenfeiten feiner Art hat.

II. B. Ein Bert ber Manur ober der Annst ist aber zu etwas gut, so fetn in demseiben die Volldommenheiten an sich wahrgenonppen werden, die zu seiner Art und Bestimmung ges horen; es taugt zu etwas, so fern es dadurch im Stande iff, bassenige zu wirten, mas man damit mirten will; es nut et wozu, so fern das, was daustt gewirdt wird, ein Gut ober ein Bortheil ist.

Man sagt: eine geber ift gut dum Schreiben, wenn fie nicht zu hart und nicht zu weich, nicht du lang und nicht zu kurz gespalten, nicht du breit und nicht du siest gut dies abgeschnitten ist; denn das sind die Bolltommenheiten, die zu ihrer Are und Bestimmung gesten, Man sagt aber: sie taugt nicht, wenn man damit teine lestrliche und gut in die Augen fallendert Schriftzuge machen kann, und sie nut t zu nichts, so fern man keinen Bortheil weichen ziehen fann. Berborbenes Getresde ist zu niches mehr wieder; denn es hat isiche mehr die Eigenschaften eines gesunden Avens; es taugt nicht mehr die Eigenschaften eines gesunden Avens; es taugt nicht mehr, es hat keine nahrende Araft mehr, wein weine genosen wird, Gebeihen zu wirken, und es nucht zu wiedes mehr, weit man keinen Bortheil darans ziehen kann.

1) (Das die Mesenvegriff des Wirtens pop genes Gurem dem Emplem gutomme, arheite aus feiner Gerpppetidelt mit til che Trigel Sygend und ifeine nichtenmashuftenfiche Affanmung von Churche (110 in 112 112) in find in fillerin ma eigene wir in

Laus et mil mer me vereingigen.

dudberbarbs Bbrterb. 6. 26.

Taumeln. Schwanken. Wanten Wackeln.
S. Schwanken.

Tauschen. Belisten überlisten. Betriegen. Berücken. Sintergeben. S. Beriegen.

Tauschen. Umsegen, Wechseln. 6. umsegen.

Teich. Lache, See. Pfüne. Sumpf. Weiber.

Tempel. Rirche. S. Kirche.

🤙 🕯 ይመተየ

Termin. Srift. Weile. S. grift, 1977 den

That. Zandlung. E. Handlung.

Charig. Beschäftigt. Geschäftig. S. Beschäftigt.

Charig. Betriebsam. — Charigkeit. Betriebe.

1, üb. Die Fertigkeit, feine Krafte zu ben ihneit unge meffenen Verrichtungen gu gebrauchen. (G. Sefchaftige: Grifchaftig.)

II. B. Die Thattate eine fil biofit Gebrauch feinen Rechten und ohne Rudfick auf einen bestimmen Awac; die Setrteste fund ein beit ist bie Taatigtete, die durch einen gewissem werbessen, und war nur den Awack, seine außern Umfande zu werbessen, im Bendegung gesehribird. Auch Aindes suden hat ig, und lettafte Ainder sind es im haben Grade; denn sie konnen das angenehme Gesuhl ihrer Affer stidt anders alle burch ihre Thatig te it genießell, Word Bister hate ein bereichte eine Beringen teines beit geringen teines Beringen fallt es ihnen ein, erwasichalliszen gewinnen ober sich zu bereichern.

Auch beym Spiele find wir thatig; aber nur der ift befriebfam, ber eifrig und unverdroffen arbeitet; denn die Arbeit
ist an sich nicht immer angenehm, und ihre Beschwerlichkeit muß
dahte duch die Aussicht auf ben Geminn, den sie und verschafft,
versüßt werden. Wer unermüdet in der Erforschung der Wahrheit ist, der ist schon thatig, wer geschäftig ist, mit seinen Kenntnisen seine außern Umstände zu verbestern, der ist betrieb,
sam. Chemais gab es eben so thatige Gelehrte als jest, aber
jest giebt es vielleicht mehr betriebsame. In einer Sandels
stadt, worin vieles umgesest wied, wo man sehr viel Geben,
Lausen, Fahren sieht, ist viel Thatigkeit, und so fern die Einwohner derselben dadurch ihren Wohlstand zu befördern suchen,
viel Betriebsamteit.

> Er (ber S. Morig von Sachfen) begunftigte bie burd bie Betrieb fam teit ber Ginwohner von Leipzig bort aufbiubende Sandlung mit neuen Befrepungen. Wolcmann.

## Theil. Stud. Antheil.

I. lib. Bas ju einem anbern mehr umfaffenben gehört.

II. 20. Ein Theil gehört zu einem Ganzen und ift mit allem Aufgen, was zusammengenommen bab Ganze ausmacht, diefent Banzen gleich; ein Stat fift ein einzelnes Ding, bas zu einem ganiffen habern Dinge gehört, und bepbes ift der Antheil von Jemanden, wenn er ein Recht darauf hat oder ihm ein Recht darauf bat oder ihm ein Recht darauf beftimmt wird.

Der Theil eines Buches, ber erfte, zwepte, ic. gehört zu bem gangen Buche; dem gangen menschlichen Kerper darf beid Theil sehlen. Ein Stück Fleisch, ein Stück Teinwand, ein Stück Gein find einzelne Dinge, die zu der Gartung von Dingen gehören, die wir Fleisch, Leinwand, Geld nennen. Wenn ein solches Stück ober mehrere zu einem Ganzen gehören, so werden sie Theile. Go kann man sagen: diese Stück Leinwand sind der berächtschlichte Theil meines ganzen Vorratha; diese wanzig

meangig Stud Bith, biefe hundert Stud Friedricheb'er find ein Eheil unferes vaterlichen Rachlaffes.

Man hat einen Antheil an einem Landgute, an einer Erbichaft, wenn man auf einen Sheit ober gewiffe Pertinenge: fific devselben ein Necht hat.

Theil. Intheil. Portion. S. Antheil.

Cheilen. Lintheilen. Abtheilen. Bertheilen. - 30 Cheilung. Lintheilung. Abtheilung.

I. ub. Das was zusammen genommen ein größeres Ganges gutmacht in fleinere Sange unverfcheiben.

Allgemeinheit aus, und von ihm, fo wie unter fic, find die übrigen burch die Rebenbegriffe unterschieden, die burch ihre Borfplben ausgebrudt werben.

Bintheilen zuvörderft unterscheldet sich von seinen finne verwandten daburch, baß man das größere Ganze in kieinere von giner bestimmten regelmäßigen Ungahl und Brobe; boer ein hohe res Ding in seine niedrigere unterscheidet. Dieses kam auch bies in Gedanken geschehen; wird dieses Unterscheiden aber zugleich durch außere in die Sinnen fallende Beinden, bemerkbar gemach, so wird es abtheilan

Man hat von je her ben Kreis in 360 Grabe eing es th eiln, biefe Grabe find tleinere. Gange, die man in dem größern des Kreifes in Gedanken unterscheibet wein aber der Schifftes auf einem hölzernen ober metallenen oden Undern Kreife bitfe Einstellung durch fichtbare Striche bemeetbar macht, fo fagt erz daß er ihn in Grade abtheile.

Man the ilt bie Bertrage ein im wohlthatige und iffige. indem man in Gebanten biefe Arten pon Bentragen von einanden unterscheibet. Wenn ein Corifefteller biefe Eineheilung burch besondete

befondere Sauptftude bher Abfchnitfe bemertbar macht: fo fagt er, baf er fein Buch nach biefen Materien abgetheilt habe.

Ein Prediger theilet feine Materie in mehrere Predigen wenn fie für Eine zu reichhaltig ift, indem heute einen Theil berfelben, und zu einer anbern Zeit die übrigen abhandelt. Er theilet fie ein, wenn er nach den Geleten einer vernünftigest Methode in Gedanten die befondern Hauptstüge, die in ober unter bem allgemeinen Grundsage ober seinem Thema enthalten sind, unterschelbet; und er theilt seine Predigt in so viel Theile ab wenn er diese Unterschelbung durch eine besondere Anzeige, purch kleine Pausen oder auf andere Weise bemerkar macht.

Durch diese Mebenbegriffe unterscheibet fich nun Eintheis ten und Abtheilen auch von Bertheilen. Deun bieses bedrutet im eigentlichen Sinne die zusahmen gehörigen Theile eines Ganzen von einander tremen, daß sie alebann als eigene Ganze aber ohne bestimmte und regelmäßige Anzahl und Größe für sich bestehen und leichter können unterschieden werden. Ein Regiment wird in Bataillone, ein Bataillon in Compagnien, eine Compagnie in Buge, ein Bug in Rotten getheilt; jede biefer Abtheilungen haben ihre bestimmte und regelmäßige Anzahl und Größe von Munnschaft. Aber ein zusammen gelaufener Sente des Pobels wird aus einander getrieben und zertheilt sich in mehrere unordentliche Gruppen.

Eben diefer Unterschied liegt and ben bem uneigenulithen Sinns dieses Wortes zum Grunde, wenn man es von unterperslichen Gegenständen gebraucht. So tann man von einem Schrifts steller sagen, er habe seine Materie zu sehr zertheile, wenn er die zusammengehörigen Wahrheiten gegen die Gesetze einer guten Wethode von einander abgesondert, und sie so weit von einander getrenut hat, daß der Leser ihren Zusammenhang nicht wahrsnehmen kann, und ihm auf diese Art die übersicht des Ganzen erschwert wird.

Theilnahme. Interesse. S. Interesse.

#### Thier. Vieb.

I. Ub. Ille lebenbige Geschöpfe, Die feine vernunfzige Seele Saben-

II. B. Diese werden unter dem allgemeinen Rahmen ber Thiere begriffen; ja in einer noch allgemeinern Gedeutung verschere wan alles Lebendige unter Thier, und nennt den Menschen ein vernünftiges Thier. Hier wird aber das Wort Thier nur in seiner Berwandtichaft mit Bieh betrachtet, und da versstehet man dann unter Rieh nur die Jahmen Thiere, welche sich ben Denschen aufhalten und von ihnen zu ihrem Gegerauche ernährt werden.

Man fagt: bie Thiere im Walbe, bie Thiere auf bem Belbe, wilde Thiere, Lafthiere, Raubthiere ic. Auch bie Sifce und Würmer konnen Thiere genannt werben.

Ihr follt nicht eure Seele vernnreinigen an irgend einem frieden ben Ehiere, bas auf Erben ichleicht.

3. Mof. 11, 46.

Wan balt bie Biene für ein Einges, die Ameife für ein feißiges Chier.

Der Menfch halt aber ju feinem Gebrauche Febervleb, Zugvieb, Makvieb, Schlachtvieb, Rinbvieb, Schafvieb ic.

Bu Enthers Zeiten murbe ber Unterfchied zwischen Thie'r und Bieb noch nicht so genau beobachtet, als jest. Denn er nennt manches Thier Bieb, was wir nicht mehr so nennen.

Berflucht fenft bu Schlange vor allem Bieb. 1. 2706 3, 14

Man nannte alfo alles Lebendige Bieh, so wie im Rieders beutschen Quet, Quit, lebendig, auch Aleh, Hornequek, Pornvieh, bedeutet, und im Griechtschen ein Ther Zwan heißt.

Die Ehfene, womit ber Menich im Anfange feiner Cultur, und noch jete ber Landwann, am verrenteften ift, find die, weiche zu feiner Lurwirthihaft geborm, alfo Rind vieh, Schafe nicht, Schafe nicht, Schafe geborm, alfo Rind vieh, Schafe pickt von den Eigenschaften, die einige Anlickeit mie den Bordigen des Menschen haben, wie das muthige elle Streitrof, der mar jestatische Lowe, der präcktige und leichte Hirfa z. Das ift ohne Zweifel die Urfach, warum Bieh verächtlicher ift als Thier, und fie den Ansbrüffen: ein viehisch Wensch, dumm wie ein Bieh, die tieffte Herabultbigung des Menschen bezeichnet.

Das aben Bieh vom Anfange an die landwirthschaftlichen Thiere bezeichnet habe, siehet man baraus, das Bieh auch überhause Eigenehum, quick Folly gengend Foh, bewegliche, und liegend Foh, undewegliche Gater, so wie bezm Ulphilas, Feelur, Reichthamer bedeuter, und das Lateinische Paculium, Permis von Peaus, herkommt. Denn Tacitus sagt, das das Bieh den alten Deutschen der einzige und liebste Reichthum gewwesen sey. "Ich weiß nicht," seht er hinzu, "ob ihnen die "grädbigen oder erzurnten Götter Gold und Silber versagt "haben."

Thor. Ged. Mart. S. Ged.

, Chorige, Albern. Marrisch. S. Albern.

Thrane. Jahre.

I. ub. Die Eropfen, bie aus ben Augen rinnen.

II. B. Nach Bacheer find Thranen bie Tropfen, welche ber Schmerz ausprest, Jahren, die, welche aus jeder andern Ursache, auch aus einer dloß physischen, entstehen. Dieser Untersschied ist aber sowohl dem Sprachgebrauche als der Etymologie schnurstracks entgegen. Denn wir sagen, daß uns von dem Ranche die Thranen, aber nicht die Jahren in die Augen kommen, und Thrane stamme von Rinnen ab, welches nichts von dem Nebenbegriffe des Schmerzes enthält, der sich vielleicht

eher ben 3abre, Engl. Tour, benn Getfeteb Tacher, aus' feiner Berwandtschaft mit bem Gelechischen dazzen harleiten liefe.: Airch gestehe er selbst, daß bieser Unterschied nicht bevoachtee werbe, und baß 3abre auch vom Beinen var Schwerz gebranche werbe. Er meynt aber, baß ze besterfer; thu zu beobachten. Grofe ift nicht so gebietherisch, er fchantt sich auf einen bes scheidenen Wunsch ein.

Serr Abelung begnügt fich gabere von Thrane durch seinen ausschließenden Gebrauch in der höhern Schreibart zu unterscheiden. Allein auch hier scheint der Unterschied in der Würde auf einen höhern Unterschied in den Vegriffen selbst hinzubeuten. Thrane nahmlich bezeichnet einen jeden rinnent ben Tropfen 3 ahre nur den, der aus der Quelle des Schnwiges sließe. Die 3ahre hat atfo immer eine stulliche Ursach, die Thrane tanne auch eine bloß physische heiten. Das abet die Rebenbegriffe des Sietitien den Ausbruck verebeln, ist schon mehrmahl demerkt worden.

Es ift noch ein feinerer Unterfcieb, ben Dageborn in biefe Borter bringt, und wodurch Bahre eine noch eblere Farhe erhalt. Die Bahre fließt nahmlich nur aus ber Quelle bes Wohlwollens, die Thrane ift auch ber Ausbruck bes Schmerzes über eigenes Web.

In einer fcweren, oft fcmerghaften Rrantheit.

Dein Auge fullt fich leicht mit freundichaftlichen 3abren;

Jest flofet mir bir Daner eigner Bein-Die Ebrane ber Betrübniß ein. Die Beisheit wird fie nicht vermehren, Es ift erlaubt, fein eigner Freund an fenn.

Demnad wurde man bann beftimmter und eigenthumlider fagen: Seine Mutter vergoß Frandenthrann bep bem Gegfühl ihrer Gesundheit, und in biefe mifchten fich die Frandene gabren

gå bron üben ble Genefung thied einzigen geliebsen Safnes ven feiner edbelichen Rrantheit.

#### Chranen. Weinen.

I, üb. Tropfen aus den Augen fallen laffen.

II. B. Thranen wird zuwörderft nur von dem Auge gefagt, aus weichem die Tropfen fließen, Weinen auch von der Person, welche Thranen vergießt. Damit hangt hiernächst zusammen, das das Weinen eine Wittung und Ausbruck des Schmerzes ift, das Thranen der Augen kann eine jade andem bloß artich und physisch auf das Auge wirkende Urfach habenvo können Rauch, Dampf, Frost, Schungen, Sichste zu, machen, das die Augen thranen.

Seibft bie gehaltene gadel ergifcht in bethranenbem.

Vog.

Das Weinen ift also ein natürlicher Ausbruck ber Emi pfindung von eigenem und fremdem Beh und ein Theil bes Rlagens und Jammerns.

> Ihr Angen weint, Der Menfchenfrennd Berliebrt fein theures Leben.

t. '

Zamler.

Diefe Bebentung hat das Gothifche quinan, Magen, und bas verwandte Binfeln. Da hingegen Thranen mit Rin, nen verschwistert ift, so bezeichnet es nur die sichtbare Erscheinung ber Tropfen in den Augen.

Es ift daber in ber gemeinen Sprache eine Synechoche, und in ber Poefie eine Perfonification, wenn vernunftlofen und leblofen Dingen bas Weinen beygelegt, und von bem Beinftod's gefagt wird, daß er weine. Chuir. Agandein: Machen. Derricheen. 3.4

Tief. Miedrig. S. Miedrig.

Cilgen. Vertilgen, Scrstoren. Ausrotten.

I. iib. Der Fortbauer eines Dinges ein Enbe machen.

II. B. Man rilge Etwas, fofern man ihm hiernacht feine Rrafte nimmt, so daß es nicht mehr wirten kann, man ver eiligt er, und rottet es aus, fo fern man bem völligen Daswit ein Ende macht, so daß teine Opur mehr davon zurud bleibt wodurch es wirten könnte. Ausrotten unterscheiber sich aben noch von vertilgen dadurch, baß sich die Art nicht mehr fortspflanzen kann, nachdem alle einzeine dazu gehörige Dinge untergegangen sind.

Man zerftort bloß zusammen gefeste Dinge, indem man ihre Theile trennt, man vernichtet sie, wenn auch ihre einfachen und untörperlichen Theile nicht ein Dasenn übrig lassen. Dieses Aushören ist der einzige Begriff, der durch Zerst ören und Vere nichten ausgedruckt wird, und dadurch unterscheiden sich diese Wörter von Tilgen, Vertilgen, Ausrotten. Was man nahmlich berftort, das ist ein durch Aunst oder überhaupt zu einem Zwecke zusammengesetzes Ding, von dem noch die Trümmer oder überhaupt Theile übrig bleiben, die aber ohne Verdindung sind, und zu dem Zwecke des Ganzen nicht mehr dienen tonnen; was man hingegen vernichtet, das sind einsache und untörperliche Dinge, von denen nichts übrig bleibt, und indem diese ihr Dasens verliehren, so hört eben dadurch auch das Sanze auf zu sepn, wovon sie die Theile sind.

Man tilgt ein Feuer, wenn man feine verheerende Rraft hemmt, duß es nicht mehr burch die Berzehrung ter Breunmater etailen wirfen tann. Da bie Arzte bemerkt haben, wie schwer es sep, die Pockenseuche zu tilgen, wenn sie fich einmohiaum gebreitet hat, so haben sie angefangen darauf zu benten, wie man

fte vertilg'e, ober bet Fortbauer biefer Art Krantheit ein gangfiches Enbe macht, fo bag nie ein Podentranter mehr vothanden fenn tonne.

> > Stria.

Der Indeifel meiner fürfilichen Geburt Er ift getilgt, fo bait ich bic vertilge

Ebend.

.De wirft nicht mehr: zu meinem Gooben mirfen, und meine furfliche Beburt zweifelhaft machen tonnen, fo halb bu nicht mehr bift.

Man rottet bie Rinderpocken aus, wenn man macht, bak fie fich nicht fernerhin durch Ansteckung fortpflanzen könne. Dan har in England die Wölfe vertilgt und ausgerottet; benn man hat dem Dasen ihres ganzen Geschlechtes in diesem Lande ein Ende gemacht, so daß kein einziges Individuum mehr davon übrig ist, und keines mehr daselbst senn wird, weil sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Die Wirkungen einer ganzen Art vom Dingen, die mit ihrer Kraft für sich bestehen, können oft nicht anders getilgt werden, als wenn man die ganze Art vertilgt und austottet. Die französsische Regierung würde am besten alle Unruhen, welche die Jacobiner erregen, tilgen, wenn sie das ganze Geschlecht der Anarchisen vertilgen und austots zen könnte.

Da von bem, was vernichtet wird, auch nicht ein einzis ges Element übrig bleibt, fo fonnen eigentlich pur unterperliche Dinge vernichtet werben, fo wie Körper, wenn ihre unterperlichen Giemente aufhören fortzubauern. Man tann fragen, ob etwas im ber Weit vernichtet werbe, ober ob alle fedenbare Wernicht tung nur Besft örnng fry, so daß aus untergegangenen Werten burd neue Bufommenfegungen neue Berte bervorgeben? Die Beit gerft or et. Mies, aber vernichtet fe auch eimas?

Bu ben unförperlichen Dingen gehören auch bie inordischen und rechtichen, als Werträge, Rechte, Berbindlichkeiten. Man vernichtet einen Bererag, wenn man tha für anfällig erflärt, eine Berbindlichteit und ein Necht, indem man ble Geftige aufhebt, worauf fie Sch grunden. Die natürlichen Rechte und Berbindlich, Leisen des Menschen können nicht vernichtet und Berbindlich, Leisen des Menschen können nicht vernichtet werden, weil die Maturgesetz, worauf sie sich grunden, unveränderlich sind. Ein Wertrag kann nicht ohne Einwilligung bepbes Theile, oder Beraleung desselben durch den einen Theil, vernichtet werden. Der Nationalebnvent hat in Frankreich das Königthum vernichtet; vo er ein Recht dazu hatte, bleibt eine staatsrechtliche Frage, die busch den glucklichen Erfolg dieser Unternehmung nicht entschieden

Wenn Wernichten in andern Fallen außer ben angeführten gehrancht wird, so ift es immer eine Spperbel. Es-ift eine Spperbel, wenn man fagt: man fann es nicht ohne Bergungen seben, wenn ein Stolzer, durch den groben übermuth eines noch Stolzern vernichtet da fieht.

Bertilgen ift bas Frangofiche exterminer, Ausrotten, exstimper, — außer bag bas exterminer nur von Les benbigen, Bertilgen aber auch von einigen Lebiofen gefagt wird — Bernichten, ansantir. Tilgen muß bie frangost iche Oprache burch comprimer, arreter, ausbrucken.

Da ber Stamm von Berft bren in dem Angelfächlichen flyran, bewegen, ift, wovon bas Englische noch to Alt, in Bewegung seiner, behalten hat, so fann es fehr wohl den Untergang einer Sache durch gewaltsame Bewegung bedeuten. Eben so liegt der unterscheibende Nebenbegriff von Ausrotten in dem Stammwörte renten, raben, mit der Burgel ausreißen, wovon im Englischen noch Root, die Wurzel, vorhanden ift.

Bon Tilgen, Bertilgen ift die Abftenmung noch im Dunteln, und wenn es auch von bem Gothischen failen, geretheilen,

theilen, mit einiger Sicherheit konnte abgefeitet werden, fo mdebe fich boch fur Die gegenwartige Bedeutung beffelben baraus nichts folgern laffen.

Toben. Wüthen. S. Wathen.

Tadt. Leblas. 6. Leblos.

Todten. Entleiben. Ermorden. Umbringen. Sinrichten. S. Entleiben.

Tedrschlag. Meuchelmard, Mord, S. Weudels

Coll. Rafend, S. Rafend.

Tollfühn. Verwegen. Vermeffen.

1. Ath. Bebenten bas übermaaß in Dath und Rahnheit.

11. M. Bennesse nift berjenige, ben welchem blefes überd maaß aus einem zu großen Begtrauen auf seine Krafte entsteht. Sich Bermesse übermaaß des Muchs. Sich Bermessen effen heiße nach der Stymologie fallch messen, wie sich verrechnen, fallch technen. Dermie eine effenen vertrauer eise einem nurschtigen, fa groß angehommenen Waasse seiner Krafte.

Octis.

Berwegen und Tallfahn ift berienige, ber die Gefahr verachtet, weil er fie ju gering achtet. Die Größe ber Gefahr hange nicht blogemunder Graffe des Aleis b. bun man fich aus fing foudem anch von bem geringen Grade ber Bahricheinlichteis, ball

Ton

het, und beheutet einen folden, der fich einer großen Gefahr aus fest, ber er nicht leicht entgehen fann. Es ift eine Berwegene beit, fich auf die Bruftmehr einer Schanze zu fiellen, auf die geschoffen wird. Die Tolltuhnheit ist ein höherer Grad der Berwegenheit. Das libermaaß bey beyben ist insohderheit dariu gegründet, daß ben Berwegenen teine höuere Psicht dazu verbindet, sich einer so großen Gesahr auszusehen.

Berwegen in ber Luft, und fun in ben Defahren-Wernite.

Dier beftehr bie Berwegenheit barin, bag man feint Leben ohne wichtige Grunde Preis giebt, bioß um einen luftigen Streich auszusühren. Bit ber Zweck wichtig, fo besteht bie Berswegenheit, ben ber Berachtung ber Gefahren in ber Unmöglichteit, fie zu überstehen, und feine Absicht ju erreichen.

Ber bat ein Auge ju niel, wer mag verwegen genus

Leib und Leben zu magen -

und benned am Gibe

Reinefen nicht zu fellett.

Boebe.

Das David fich jum Zwertampfe mit bem Gillath anbot, mußte benen vermeffen icheinen, die feine Gulfsmittel nicht kannten, und fie wurde eine Verwegen heit und Tollen in beit gewesen feyn, wenn er es nicht für feine Pflicht gehalten hatte, burch die Bestegung dieses Riesen sein Baterland ju retten, und wenn er nicht die geringke Hoffnung gehabt hatte, ihn ju bestegen.

Tolpisch. Plump. Baurisch. Unböslich. Grob

### Cornister. Renzel. 6. Renzel.

### Tracht. Anzug.

I. üb. Der Inbegriff aller Belleibung, es fen jur Beba dung ober jum Comud. (O. Rleib. Rleibung. In Leus.

II. R. Angug ift aber bie Rleibung felbft, Eracht die verschiedene Art berfelben nach ihrer Materie und Rorm. Diefe tann nahmlich nach bem Stande, ber Lebensart, ber Bollerichaft. perichteben fenn. Die Reichen haben mehr als einen Unaug. weil fie viele Befellichaften befuden, und überall anders gefleibet ericheinen wollen. Die Eracht ber Bittmen mar ehemals von ber Efudt anberer Frauenzimmer verfcbieben, fo bas man fie: fogleich an ihrer Eracht erteunen fonnte. Ben tann einen Bergmann an feiner Bergmanns, Eracht ertennen, und bie Bauren in ben bentichen ganbern unterfcheiben fich burch ibre Tradt.

Gin neuer Ingug ift nicht immer eine neue Eradt. Die morgenlandische Tract hat fich feit Jahthunderten nicht geane dere, obgleich ein jeber reicher Morgenlander mehr als einen Une and has

- Auch nach ben Zeiten townen fich bie Erachten anbern.

Die Sanbalen waren bochfolige Soube von leichtem Sob 14, Rorf ober farfem Leber, mit vergolbeten und funft. reichen Riemen um den Ruf gewunden, welche Eracht nicht lange por Berres die Grieden von ben Eprrhenern aufnahmen.

Yof.

Die Bemuben. Sie Berifern. Bires Trachten. ben, G, Bemüben.

ge. Saul. Kasig. Sabriasig. Phlegmatisch. Derdroffen. S. Faul. Craffen. 11237...

Tragen. Ertragen. Vertragen. S. Emogen.

Trant. Geerant. Trunt. O. Getrant.

Traurigfeit. Betrübniß. Schmerz. Leid.

Theffen. Schlacht. 6. Souge.

Teeiben. Jagen. 6. Jagen.

Trennen. Absondern. Sondern. Scheiden.

Creppe. Stiege. 6. Sulge.

Trenbergig. Aufrichtig. Offenbergig: Fregunds
thig. Vaiv. S. Aufrichtig.

Treulos. Ungetreu.

"I, ub. Ber einer freywillig eingegangenen Berbinblichtete ohne Bewilligung bes anbern Theils nicht weiter gemäß handelt.

II. B. Neur der ist treulos, ber gegen eine statte freye willig eingegangene Verbindlichkeit mit Vorsat, ungeachtet det bindendsten Verpflichtungsgrunde handelt, und dadurch die Rechte eines Andern auf des empsindlichste krankt. Wir nennen aber schon den ung etreu, der überhaupt von einer freywillig eingegangenen Verdindung abgeht, der Grad seiner Verschuldung mag groß oder klein seyn. Ung etreu wird oft der schon genannt, der seine Art zu denken und zu handeln andert, ohne deswegen unrechtzu thun; er kann zu dieser Anderung gute Gründe haben. Wan wird seinen Meynungen, Gestinnungen, Erwidschen, Men wird seinen ung etreu, auch wenn man die besten Gründe hat, sie zu andern, und also nicht unrecht ihnt. Ereulos ist aber nur der, welcher wider bester Wissen und Gewissen, jum Verderbeit Underer, gegen die Regeln des Rechts handest.

Diefe bren tofe Berbrebung ber BabrBeit ift befonbers in ber (eben beshalb fur fomache Gemuiber fo verfahres rifchen) Erffinifden Schrift fichtbar.

Bent,

The fene ward ber Triadne baburd untreu, daß er ihr fein Werfprechen nicht hielt; es war aber bie fraffarke Ereulog figteit, daß er die, der er fein Leben au verdanten hatte, die mir dem reinsten Bertrauen ihr Schickfal in feine Sande gegeben batte, nach den heiligsten Verficherungen von feiner Liebe, mir der trugvollften Berftellung hintergieng, und auf einer wuften Insel allein ließ, wo sie mit Berweiflung einem gewissen Tode entgegen sehen mußte; dem hier hauften Ungerechtigteit, Berrug, Unsbantharfeit und Grausamteit das Maaß feiner Sugafhertoje.

Die Treulosig teit ift daher nur in einem tief vetberbten herzen; man tann aber auch aus bioßem Leichrstinn und Unbestän, weiffett unereu feyn. Gin lediges Frankenzimmer, weiche das Meem Liebhaber gegebefie Wort wieber jurud nimmt, wird ihm untreu; eine Gatein, die ihren Gatten betrügt, der auf ihre Lagund ein genigenloses Bertranen fest, indes fie in den Armen eines Buhlers die Beiligkeit ihres vhelichen Sundes vergist, ift eine Treulose.

Man fagt foon von einem Menfchen, der fic bieber auf sine Wiffenschaft gelegt hat, fie aber nun verläßt, und zu einer nundenlicht gelegt hat, fie aber nun verläßt, und zu einer nunden gewonden, und es tont bie aus Unbeftenigfeit, ja ger aus guten Grunden gefchenben feyn. Die französische Sprache unterscheiber eben fo ihr insieder, untreu, und perside, treulos.

Trieb. Meigung. Sang. 6. Dang.

Cried, Drang. 6. Brang.

Triebfeber. Amerieb. Reiming. 6. Minis

Trinten. Saufen. 6, Saufen.

Trocken. Durre. G. Dime.

Troden. Bart. S. Sart.

Crodinen. Dorren. Darren. & Diegen.

Cropus. Sigur. — Cropisch. Sigurlich, Uneis gentlich. Sigur.

Eroften. Aufrichten. G. Aufrichten.

Troftios. Untroftlich.

I. Ub. Ber nicht getröffet wird. (S. Anfrichten.

II. B. Ber nicht getröftet wird, weil er nicht getröftet wem ben tann, et fep, baß fein Schwerz zu heftig, ift, poer baßidte Troftgrunde zu schwach find, ift uneroftlich; wer nicht gewöffet wird, es fen baß fein Schwerz zu heftig ift, oder baß ibm gar teine Troftgrunde gegeben werben, ift troftlof.

Ein Mensch wird in seinem Eiende gant troft os gelaffen, wenn et nicht das geringste erhalt, was se nen Somer; nur einigermaaßen milbern konnte; er ist hindegen unt bet ich, went die Empfindung von seinem Unglid so groß; und sein Schnerz so hefeig ift, daß alle die Stoftgrunde, die fich ihm bardieten, inwirtsam bleiben.

Tronen, Pochen. S. Pochen.

Trube. Dunkel. S. Dunkel.

Trubfal. Jammer. Widerwärtigkeit. Elend. Bedrängnis. Drungs. Libth. Unglick Breus. S. Jammer.

d's a densitée, che

Crude. Zere. Zauberin Schwarzkunstler. . . Deren.

Erube. Maften. Bifte. Buffer. Lade. C. Ragen.

Crummer. Ruinen. Scheiter. Wrack.

Trunt. Getrant, Trant. C. Genant.

Crunten. Besoffen. Berausche Betrunken.

Euchtig. Bequem. Beschickt.

I ub. Sind Dinge welche. fo befchaffen find, baf fie bie Beftimmung ihrer Art erfallen tonnen.

II. B. Sie unterscheiden fich juvörderst dadurch von einamber, daß Geschickt nur von lebendigen, Bequem nur von lebiosen Dingen, Tuchtig von benden gesagt wird. Daß Geschickt nur von Menschen und Thieren gebraucht wird hat schon darin seinen Grund, daß die Geschickt ichteit die Beobsachung gewisser Aunstregein bev ihren Sandtungen erfordert. (S. Fabig. Geschielt Ferrig.) In diesem Kalle umterscheidet sich Tuchtig von Geschickt dadurch, daß man das Erstere auch von dem gebraucht, der Kraft oder Fertigleit genug hat, viel auf eine zweitmäßige Art zu verrichten ohne bald zu ermüden.

Ein tå dtiger Schreiber ift ber, welcher nicht allein gut, sondern auch viel und lange ichreiben tann, ein gefchid ter ift ber, welcher loben, beutlich und leferlich ichreibt, die unleierlich, fen Sande lefen tann, und Rennmiffe genug hat, fich in fchwer ren und zweifelhaften gallen zu helfen.

Ben Sachen ift bas Bequem mas bie Bestimmung feis nen Art fo erfüllt, bag es ohne Beschwerbe gebraucht werben De a fann.

tann. Ein bequemer Reifenagen ift ein folder, worin man leicht und ohne Befdwerbe fahrt, ber nicht ftout und gut ausges politert ift; ein tuchtiger ift ein folder, ber fiart genug if, um eine größere Luft zu tragen, ohne zu zerbrechen, und lange auch auf ben beschwerlichften Reisen auszubauren.

Cucke. Gottlosigkeit. Sunde. Bosheit. Ruchlosigkeit. Derruchtheit. S. Sombser.

Cucifch. Zamisch. 6. Samis.

Tuyend. Beiligkeit. S. Beilig.

Tumust. Larm. S. Larm.

after Bit , with heart to be are to

**(3** 

11K 11

in at mit had ing in damble

übel. Arg. Bose, Schlimm, & Arg.

ibeldeuren. Mifdenten: Samtfehinn.

übelklang. Miflaut. Mifklang: übeilaut.

übelverstehen. Misverstehen: Di misonscha.

-21 C .1

überall. Durchgängig. Allenthalben. 6.

überhenken. Machdenken. Durchdenken. C.

überdruß. Langeweile. Siedungewile

:- Libereinkommen... Libereintroffen. Antspreihen.

and at more than the first of the second by Albertannipola.

I. iid. Jemanden Aberhaupt unvermuthet gegenwartig

IV. B. il berrafden unterfdeibet fich burch ben Rebene begriff bei Geschwindigfeit, und es kann auf eine angenehme fowohl ale eine unangenehme Art geschehen. Uberfallen burch ben Rebenbegriff bes Unangenehmen und ber Genbaltsamteit; über zu mpelnt welches junachft an Uberfallen grengt, thut ju ber Bebeutung beffelben ben Debenbegriff bes Larmens und ber Unordnung bingu.

Da ein Bergnugen baburd, bağ es vollig nen, unerware tet und unvorhergesehen ift, an Starte und Lebhaftigleit gewinnt: fo sucht man oft einen Freund damit zu überraschen: man beschleunigt seine Reise zu ibm, um früher anzufommen, als man erwartet wird, und feine Freude über unfern Besuch burch bie Uberraschung zu erhöhen.

Der Feind wird überfallen, wenn er, ohne es vorher gefehen ju habenmuntein berigebften Sibberhett, in feigem Lager ober auf bem Marfche von einer gleich ftarten ober überlegenen Macht augegriffen mittige in in bei ber in beiten.

Des Morgens, wenn die Sonne aufgebet, fo mache

23. d. Rich. 9, 35.

IS reifenglichen ben ber Ra

Ich will David nachiegen, beb ber Racht und will ibn aberfallen, weil er matt und lag ift.

.🕒 នោងបានជ្ញាធរជ្រើ 👉 ក្រស់ធំរង់វី៤ Gam. 🦛 មេហិ

Die Kraft eines fallenben Korpers nimmt in dem Berhate nif der Mafe ind Des Oriedruts ber Befamindigkeit in; und baber tam in überfallen das Stammwort Fallen allerdings der Erdering ffe nerfilmmir und best babuth meurkaten Berfibrens und also allesallengenthum und Beschwerlichen and beuten. Das ift selbst der Fall, wenn es von einer angenehmen übernelicht nur wirden wirdenen dien am Butund in dem andern dem er gewiß angenehm ift, aus Softichteit halb scherzend sigt: Berzeiten Die, das wir Die fo uberfaften haben.

Das Stammwort Rumpeln in überrumgeln abme burch feinen Laut bas Getbfe nach, welches Wagen, Rarren und barauf gelatene Riften ju maden pflegen. Und bas ift pielleiche ber Grund, werum es weniger ebel fie ale ilberfallen, po rin ber Begriff ber Gewalt ber herrichende ift. Indes mahlt es bie Unordnung, den Larmen, ber einen überfall begleiter, mie jebhaften Fachet. Wenn ein Lagen oder eine Seftung, que madi in der Nacht; im tiefen Schlafte, und ohne alle Borbereis, tung auf einen Angriff, überrympalt-mird; so geränd alles, in die größte Unordnung und Berwirrung, niemand ist auf seinem: Plage, und jeder läuft in unregelmäßiger Eile ohne zu wissen wohn? weil nichts einem gemeinschaftlichen Befehle folge. In diese allgemeinen Berwirrung stöste Alles mit seinem Geräth gesgen einander und macht ein betäubendes Getose, weiches die Unserbinung noch vermehrt, indem es Angst und Schrecken verbreiset und es unmöglich macht, das Einer den Andern höre.

"tiberführen. überreben' überweisen. überzeugen.

vi I. iib. Imanden fo viele und flatte Grande vorfiellen daß min Ermas für wahr und gewiß halten muß.

iherreden von überweisen und iberführen badurch, daß man auch fich seinen Enwas übergengen und überfähren badurch, daß man auch fich seinen Andern überweisen und überführen geben, aber wur einen Andern überweisen und überführen ten kann. Man kann aber nur durch grindliche Beweise übers zen gen; überreden kann man auch durch täuschende Scheinsteinde. Wer unsere Lieblingsteibenschaften zu interessiren weiß, der fann uns leicht von Allem, was ihnen schweichelt, überrer Ben; benn die Leidenschaften sind die geschickteften Sophiften. Min überzengt fich von der Wahrheit eines Sages der Gevermerte, wenn man den Beweis bestehen durchdentt; und überzerter sich leicht, daß ein Unternehmen glücken werbe, wenn wir uns davon Bergnägen verspröchen; benn der Leichtgländige höfft immer was er wünscht.

1595 hiernacht fichektenugt und überrebet man Jemans ben und ben und vomalitameinen Bahrheiten und Baturereigniffen; man über weifet und überführt aber nur von Thatfachen, und auch bier nur von solchen, die frepe Handlungen find; und auch bier

fes nur den Urheber derfelben, felbft; man überzeugt und überzebes aber auch Andere.

Enblich abergenge und aberrebet man aud Jemaisven bag er Etwas Gutes gelban habe, man aberweiset unb aberfuhrt aber nur einen Angeschulbigten von bem Bofen, bas er begangen hat.

Dlata fucte feine Buborer ju d! ohne feinen Berftand in ben mathematifchen Biffenichaften geabe an baben, Die Philosophie nicht mit Erfolg ftubiren toune, und Epicur mußte viele ju Aberreden, bag bie Bolluft bas boofte Gut fen. Gin Maturforider abergengt une burd. Berfuche, bag ein Thier in bem luftleeren Raume fterbe, und ein Gefdichtscher, bas Alexander burd bie Erbonung won Alexandrien bas Sandelsvertebr befordert habe. Der romiiche Bobel ließ fic überreben, bag man aus bem Bluge ber 256. gel und aus ben Eingensetom ber Opferthiere bas Butunftige vorberlagen tonne, das waren allgemeine Bahrheiten. . Er tiel fich aber auch von ben Thatfachen uberreben, bag es Blut gerea. net und ein Ochfe gerebet babe; bas waren Thatfachen, aber tel ne fregen Sandlungen. Gben biefen Pobel mußte aber D. Ane tonins in überseben, buf Cafar fich um "bas gemeine Befen verbient gemacht babe, und bag Brutus und feine Bitverfdwornen Betratber febn.

Der Unterschled swifden überweisen und überfüh.
ren ift von Stold ganglich verfehlt; und er ift auch nicht so leicht anzugeben. Wenn wir indes bavon ausgehen, daß es ims mer erwas Boses ift, das derjenige verschuldet hat, den wie überweisen und überführen: so ift es naturlich, daß der Angeschuldiste, wegen der Strafe, die auf seine Berschuldung folge, ein startes Interesse habe, sie zu leugnen. Wet eine Berschuldung wirklich leugnet, der wird überführe, wenn so viele und so farte rechtliche Beweise gegen ihn konnen angesührt were ben, als hiereichen ihn für schuldig zu erthreit dir fagen aber sein, daß er über wie fen ift, wenn er und nicht geteupt niet hat:

Det arme aber friffliche Junglide in Goldsmitige rühe pender und lappiger Fraklung, mand der Armeite die houwelle bavon waren sonrentlarz und ar hatte ein großes Incomiffe gehabt, die Beschulpigung abinlohum, wenn er nicht so ehrlich gewesen ware; wir kennen aber nicht sagen, dust is überküchter Warlim isch til den Sinn gesommen, seine ehrenvolle und Bedermann sichtbare Armund zu Rugften.

diberlaffent Bbiaffent Bibteteten Sie Abiaffent

überlegen. Berrachten. Arwägen. Ge Memachten.

überligen. Behenfen. Denfen. Machbenten.

i Affhechtelekind? Gerochte Bude. G' Benger ...

überlisten Betriegen. Taufchen. Zintergeben.

übermannen: Stegen. überwinden: G. Sigen.

übermäßig. Überfrieben. Ungeheuer.

.... I, lif. Basan groß ift.

II. B. Diefes fie liber in a fig, fo fern es bas Maag feiner Art fiberfihreiter, es fen burch Grutier ober Freyheit; Ab ers bei eben fit biib, beffen übermäßigtete eine Wirtung ber Freyheit ift. Was in einem fo hohen Grabe Ab erm afig und Aberderieben ift, bag es alle unfere Begriffe von einem Dinge feiner Are überfielge, ind baher Schriften Eid Graufen errege, ift ung shaul v.

Ligenfich nicht is beretet elle goog nienken ; benft' eine Rafe ift. ein Mert bet Marur. Allin tunn fie boet at i g'e fe u ex' rend hen, Genfrife To groß IR, bag ibatt bavot uffigelat; weil fie ille untere Begilffe von einem Dinge biefer Art uberfleigt.

Man kann bingegen einem Menfchan zeinen genen fo wohl fib aum his jagen bingegen einem Menfchan zeinen fonn den berechtigt ift, als placen ber urt berechtigt ift, als placen überrriebenen, so fern er eines moralisches ober eine Wirstung, ber Affer ift, puph affen wir efaffer in menn auf in der punt auf ine gurudschreckende Größe erreicht hat.

mennen, so fern er den gewohnlichen und ihrem Berthe ingemes, seinen aller it et en en? fo fern inan ihn als bie Birtung der habsucht bee Bertaufers ansieht, und inen uns geheuern, wenn er so graß ift, daß man bavor erschiedt, weil er and intere Gegriffe und Erwarenngen überfeige, und wir ihn nicht erreichen tonnen.

Bon übermaßig und über i berniftigedie Etymostogie, die auf ihren Unterschied führt, völlig im Alaren, von Unsehrene bie auf ihren Unterschied führt, völlig im Alaren, von Unsehrene ift sie schwieziges. In dem Alberwepper nie dan ger beuer, monstrum, ift der Begriff seiner Abweichung von der Borm und Munner wines Dipges seinen Art, maspeche seine Anblick Schwerken erregt, so hervorstechend, daß er den angegebenen Bes griff des Aebenworres: un gehenet, hallestigfich bestätigt, aber seinen Ahfgempung liege in einem eben so siesest Dunkel. Denn das Stammwors gehauset in seiner Ausgeppungsgung, if ind aus der hachdeutsche Muntelen Dipperse verschwunden, and mird nur die und da noch in der gempinen Prache gehöffen in

<sup>\*\* &</sup>quot;Melpetinglich Up fein ammigen ein vertebeinigegangenes Wort, wood bas dierenfoffice. In der fauffe, befürze nicht weise fünn, befürze nicht weis, war, befürze nicht weis, war, befürze nicht den inder in Webold auf nicht der generalen.

Benten. Ber bei ber noppr men nicht gu aufdreden bat, bee

übermuth. Stols. — übermuthig. Stols.

2. 26. Das übermaaß ber Geibefchafung im bem Umgange mit Andern.

inng von feinen Borgigen eine ju große Achring und Cherbie budg. D. Aufgebeafen. Wengebel Beiffel Groß Doch muthig. Doffarthig.) Er entsteht aus der Gigeff liebe, wird durch Bewunderung und unverdignte Achtung genahre, und außert fich durch Mienes und Geharden. Non-ihm gehen die verwandten Begriffe nach dem Mitter magfe hie jur Antgeblas be herab, und steigen gegen den höchsten Grad bis jur Aufgeblas fenheit, hinauf.

Det Ase ein u th' effettet ains ber Befelebigung aller im feter Buchfie und dem Gelichelt von Atein, wöll will thun, bie und bem Gelichelt von unfern Stäften, Wortechtell und Foberungen verleitet. Der Stolz wird daher durch Ners achtung, der il ber murth durch Fehlschlagen und Ungilitä ges demuthigt.

Weil bu bann wiber mich tobeft, und bein über muth gu meinem Obren bifanf getommen ift: fo will ich bir geinen Ming in Jeine Nafr lanen und ein Sein bein Weul, und will die ben Weg wieber umführen ba bir bergefommen bift.

.8e. cerabbir Sini feben. & richen.

Girte, verftarftengen fofeftigte und vollenbete bie Ret voller

oblition und mie ihr die eigentliche Quelle, aus melder ber Drieg gefoffen war, aus welcher er fortbaurimb feina Rabrung erbielt aus melder ber Sieger ihre Wittel, ihre Erafre, ihren Duth und ibren ii bar-

Der il bermuth zeigt fich burch ben Misterand, ben wir app innfern Kraften und wermeinen Vorzägen merben, indem wir glauben, has que affes erlaube fen, bas fic Affes unfern eigenfinnigsen Einfallen und Lauven fugen, und bas und affes gelingen missen

> Ble war fo fanft, fle wat fo gut, Dod and ber Launen il ber mirth Sate' er geelfert gu erfüllen. Ett Frenbigfeit, um Gotteswillen.

**Eddiler** 

Die Someichele made finig und has Mide abermarthig. Daber giebt es so viel ftolge und ühermathige Emportomplinge, wie Lichtenberg die Parvems nannee. Sie find einfältig und thärigt genug, ben Schweichelepen ihrer Lischfreunde Geste zu geben, und nubesonnan genug, um zu glauben, daß ihre Reichehamer uperfichtelich sein, and baf ihr nen alles zu Gebathe fteben muffe.

überreben. Einreben. Bereben. Jureben.

überreben. überführen. übermesten, überzeugen. C. Werführen.

iberschrift. Inschrift. Zusichrift. Legende. Devise. S. Insprise.

überftben Machfeben. S. überichen.

übersegen. Dolimetsilyen. Etkliken. B. Dolimetsilyen.

# ifberfteigen. übertreffen.

I. fib. Bergleichungsweife einen hobern Grab ber Große bilen, es fen von Bollommenheit oder Unvollommenheit, bes Enten oder bes Bien.

IL B. übertreffen bezeichnet, aber eine Bergleichung nit einer Eigenschaft von berseiben Art, ober von Einem, bas fie leut, mit einem Andern, das sie auch, aber nicht in so hohem Grade, bester; überfteig fu hingegen mit ben Rectten, wodurch etwas soll gewirkt werden, uph welche dazu nicht hinreichen.

Cato übertraf alle feine Mitburger an firenger Eugend, und filme Sugend übertraf bie Tugend aller feiner Mitburger. Der Berth ber Biffenschaft abertrifft ben Berth bes Reich. thums und die Biffenschaft übertrifft ben Reichthum an Bersthe. Die Granfamteit eines Robespierre übertraf noch the Granfamteit bes Nero, und Robespierre übertraf seibst den Rero an Granfamteit. Es ift baber unrichtig gesugt:

Big boch bie Leipziger ben Rachber gibgrfteigen. Guneber.

#### Es mus abertreffen beisen.

" Mille State of the State of the

Man fogt nahmlich: bas fi ber fteigt meine Krafte, mein Bermagen, meine Einsichen. Das Eiend in Frankreich mabrend ber Ochtedenstagierung ab er fteigt alle Vorifellung, man ift nicht vermögend, fich eine Norftellung bavon zu machen, die ihm gleich mare, und es wurde allen Giauben über fteigen, man wurde nicht vermögend seyn, es zu glauben, wenn es nicht durch die zuverläsigsten Berichte benefundet ware.

Wenn man fagt; das einas unfere Erwarting übertreff fe: fo fieht hier Erwartung burch eine gewöhnliche Wetompuns für den erwarteten Gegenstand. Die Kenntniffe eines Raadel übertreffen unfere Erwartung, wenn fie größer find, und hie, welche wir von ihm erwartes haben.

nber-

übertrieben. Übermäßig. Ungeheuer. S. üben maßig.

überwinden. Siegen übermannen. 6. Sieger

Aberzeugen. überführen. überreden. Aberweisen. & überführen.

Ublich. Gebrauchlich. Gewöhnlich. S. Se branklich.

Ufer, Gestade, Strand Reade. Zuste.

Umandern, Abandern. Derandern. Andern.

Umarmen. Umfangen. Umfaffen Umschlingen.

' I. tib. Ginen Rorper don allen Geiten einschließen.

II. B. Den dem Umfangen und Umarmen ger schiebe diese, um sich gletchum imiger mit ihm an veminigen und also mit der ietdenschaftlichen Liebe und Inneigung, die nach kleier Bereinigung freet. Es umfangen und daber Dinge, die eine angenehme Empsindung unt uns machen Und das ift auch der Fall ber allgemeinen und teblosen Dingen, wein fie verschilister werden. Der Schmerz um fäße, die Luft um fänge. Um fassen zeigt bieß die ebeperlicht Handlung selbst an; es wird baher auch ber ieblosen Körperlicht Handlung selbst an; es wird baher auch ber ieblosen Körpern Um fassen, und Umfangen nur ben Menschen gebraucht. Wein man eine Gelbst wegtragen will, so um faße man sie mit henden Armen. Das Gelb ift zu some, als daß man so viel triggen tonnte, als man ju mfasse sien, kun Kenn. Ein Berfosger sucher Gibtsaule er zum faße, in sinen

Die Begriffe von Umfangen und Umarmen fliegen mehr in etnander. Indes fcheint ber Gebrauch ben Unterfchiet gu bemach.

wert Ben . 346 : 11 manme a aundrogeft hen Gingefofoffen en bes anter Battangen aber auf im finder Entfernier und ofine Berahoung einfclieben tunny von dat if .... in a meriden ge The Said to a Land Ble tien in the Colo To den and in i. . Alf mir ber Gaufen Praft; und Giegestagen; Entgegenftieg, bes Roloffeums Berrlichteit Den Glaunenden umfing. mer till in medeem it til en er er Golden it

Commercial State State Section Siernadft tam fic 11 marmen nur auf bie gange Der fon, ohne Bestingingigines befondern Theiles ihres Rorpers ber gieben, Umfangen bingegen auch auf einen besondern Theil. Been Freunde um arinen fic mit allet Inbrunft ber gartliche teit nach langer Abmefenheit beit ifrem effien Biberfeben : Det Bigter um a em te feinen verlohrnen Cobu, als er jeuig ju thm Burud, tehrte. Gin Blebender aber um fangs bie Rnie feimes Sebietirs, um thu ju erweichen.

and the state of the state of the state of The tours, but they're the beginning auf in Bludfeligernbin, ich beprobirgig and in binge gene .... Blidfeliger, wenn, biefen, glatten Raden, blet. weit. . Bein unbefchaltner Urm umfangt. ... tigere. Marine . c. sed has green Conference en Ramiger

Umfolingen wird nur von einem biegfamen Rorper ge fagt, ber fich in mehrern Rrelfen um einen anbern herum blegt. Der Ephen in mifdetingt ben Ulmbaum, inbem er fich in mehe tern Ringen betunt windet.' Er wird baber genauer mit bem Baume vereinigt; Deti'er um folltrige ! We bentet baffer auf eine feftere Bereintaung ben ber Um a'rm'ung. Denii biefe will man angeigen, wenn man von Personen sagt, bag fie fich ich in ren Armen feft him fill ung en hfelten.

Im uneigentlichen Sinne beutet baber Um faffi f bibg aufible. Grain der Anthebrunn. , mante nach unde meter m er auf Liebe und Zuneigung. 22 eu com p m.fa.flagimie, faines Berftande das gange Belgallerinne Laif nie : umfaftenie gwe Sitial.

ber Wiffeilshaften, indem fich bet Erftete aus feinem Gelege walgemeinten Schwere alle Grande und Beweglungen der hime elekterer entwickelte und der Leterer von den willtigften Geguifen und Wahrheiten in den Wiffenschaften eine deutliche Erkennts is hatte. Lasso aber umfing mit ver wärmen Liebe des leutes die schone Idee don feinem bestehten Jethsalem, als fie i seiner Geele hervorgieng.

Umbringen. Entleiben. Ermorden. Codten. Sinrichten. S. Entleiben.

# Umgang. Bekanntschaft

I. üb. Die Berbindung , bie haburd amifden Personen itfebt, baf fie fich eingnher tennen.

II. B. Nach Gottschebs Meinung ift Befantte haft eine nahere Berbindung nuter benfetben, als Umgangiblefer Unterschied ift aber vollig gegen allen Sprachgebrauch, mn es verhalt fich damit gerade umgetehrt. Zu der Betannts haft kann schonzeine sehr geringe und entferntere Berbindung ibft unter Rowesenden binreichen; jum Unigangt gehört eine mauere und zwar zwischen Berfinnen, die bfeer mit einander in Geomauere und swar zwischen Berfinnen, die bfeer mit einander in Geomauere find, und sich gegenseitig aussuchen, um die Bergungen ver Gesellschaft zu genießen.

Perlanen tonnen burch Briefwehlei in Betanntschaft it einander gerathen, und biefe Betanntschaft burch fleie gen Briefwehlel unterhalten; da fie fich aber nie gesehen, nie nander besucht haben, ober souft mit einander in Gesellschaft wefen sud: fo tann man uicht sagen, daß sie mit einander Umgang hat, ber ut auch mit vielen Betanntschaft; es fann aber Jemand it vielen Betanntschaft und doch nur mit wenigen Umsang haben.

e Bon- fann feiner burd-einige gelegenilithe wincerredungen le anele Warfden Bekahiriffcha fri inachen, spine vo je po tein Watgange mit thin Toluthen po laffeth a fine factor

# Umgekehrt. Verkehrt.

- I, üb. überhaupt mas eine von einer andern berichlebene Stellung hat.
- II. 23. Allein Umgetehrt bezieht fich auf die bisherige Stellung, fle mag die rechte feyn oder nicht, vertehrt aber auf diefenige, welche die rechte ift. Wenn ich das Bild eines Menschen so in der Sand halte: daß ber Kopf unten ift: so fagt man mir: Sie muffen es um getehrt halten, soust steht das Bild vertehrt, das heißt: ich muß es umtehren, oder ihm eine der bisherigen entgegengesehre Stellung geben, sonft hat es nicht seine techte Stellung.

Biele glauben ohne Stund, daß fich die Gegenstände auf ber Nethaut verkehrt abbilden, und daß fie die Geele, um fie recht zu sehen, sich umgetehrt vorstelle. Umtehren heißt einem Dinge die eine der bisherigen entgegengesetzt Stellung, verkehren ihm die unrechte Stellung geben. Daher wird auch verkehrt von sittlichen Gegenständen gebrancht, wenn sie nicht recht sind, als verkehrte Pandlung en, die nicht so sie sieher Lugheit und Vernunft nach sen sollten. Wer aber bisher lasterhaft gesedt hat, muß umfehren und den Weg der Tugend betreten.

# Umhang. Vorhang. Gardine.

- I. üb. Gin Grad Beug ober einem Beuge abuliches Ding,
- II. B. Garbinen find bie Umbange um Betten und Borbange vor ben Fenstern. Diese Bedeutung murbe febr begreisich seyn, wenn bieses Wort von seinen sinnverwanden bas aitere ware; benn ber Deutsche wurde an seinen am langften bes tannten Gegenstanben, ben Betten und Fenstern, biese Bequemp lichteit damit benannt haben. Dan leitet es zwar von dem Franschsstellt bamit benannt haben. Dan leitet es zwar von dem Franschsstellt barichen Courtine, Englischen Courtain, und diese von dem bars bunfichen Latein Cortum her. Allein wir haben noch in unserer Geseade Spuren, die anf das Stammwort: Garb, Umges Gerbards Worterb. 6. Th.

bung, Umgannung, hinwelfen, und von blefem leitet es Bache

Nachdem aber die Deutschen mehrere Gegenstände des Lupus tennen lernten: so bildeten sie ohne Zweifel für diese die allgemeis nern Worte: Borhang, Umbang, die aber dach in ihrer Zusammensehung ein bestimmteres Bild darstellten. Go war das Tuch, welches, wenn es herabgelassen wird, vor dem Schauplate in einem Romödienhause hängt, das Tuch, das man vor schone Gemälde hängt, ein Vorhang, das Tuch, das um ein Nogelbauer hängt, um es dunkel zu machen, ein Umbang. Denn ein Worhang ist nach seiner Zusammena sehung das, was vor der Sache hangt, so wie der Umbang das, was vor der Sache hangt, so wie der Umbang das, was sie von allen Seiten umgiebt.

Umklaftern. Umspannen. S. umspannen.

Umtreis. Areis. Bezirt. Revier. S. Areis.

Umringen, Umzingeln. Umgeben. S. umingeln.

Umseigen. Tauschen. Wechseln. — Umsag. Tausch. Wechsel.

I. ifb. Ein Bertrag swifden Perfonen, woburd fie eine Sache gegen eine andere gegenfeitig veraußen.

I. B. Der Lanich ift eine gegenseitige Beraußerung von Sachen jeder Art und unter Personen jeder Art. Umsat ift ber Lausch von solchen Sachen, die eigentliche Baaren, oder Segens stände bes Raufhandels sind, und von einem Raufmanne an den andern veräußert werden. Bech sein ist die Bertauschung von Gelde, wenn eine Mundforte gegen eine andere auch von Personen, die leine Kausteute sud, vertauscht wird.

Ein Gelehrter tanicht mit einem Ouche, bas er enthehren tann, gegen ein anberes, bas ihm nöchiger ift, mit einem anbern Gelehrten. Auf ben Meffen aber fe ben Buchanbler ihre Brestagentitel gegen bie Berlagehader anberer Suchanbler um, und

ibn einem Laufmanne, ber feine Tider nad Schweben foidt, und dafüt Eilen erfalt, fagt man, daß er feine Tider gegen Gifen um gefest habe. Ber aber Bolo gegen Silbergeld oben umgefehrt vertaufcht, der fagt, daß er es gewechfelt habe.

Diese Operazion hat ohne Zweifel die Beranlassung, bag wan folde handscriften, welche ein Kaufmann dem andern zus schieft, daß er eine gewisse Summe Geldes hafür bezahlen foll, Wech sel genannt hat. Ein gelehrter Geschichtsforscher, der herr von Wartens hat überzeugend bewiesen, das die Wech. sel ursprünglich nichts anders waren, als Anweisungen auf solche Gelderen, die danfleute in einem andern Lande, wo fie die Westen besuchten, nothig hatten. Sie tauschten als eine Phintsorte gegen die andere.

Wenn man bisweilen von dem Gelde, welches man wecht felt, fage, daß man es um fete, so ift das nicht gegen den anger gebenen Unterschied. Denn es geschieht nur in von Julien, wo man: das Geld als Waare betrachtet, und das tommt nur bey großen . Summen vor. Man sagt daher; ich habe jehntansend Thaler Gold in Stidermunge umgesett; aber nicht, ich habe einen Dutaven gegen tleine Munge umgesett, sondern verwechselt.

# Umsonst. Unentgeltlich.

L üb Im Allgemeinen für etwas nügliches nicht wieber efwas nügliches erhalten. Jemanben um fonft und unenes gelellich Unterricht geben, heißt für ben Unterricht teine Berlohnung erhalten.

11. 23. 1. Unentgeltlich etwas thun, wird aber besonders von demjenigen gesagt, der teine Belohnung verlangt, um fon ft aber auch von demjenigen, der bloß teine Belohnung erhält, ob et sie gleich verlangt. Einige wünschen, daß die Gerechtigkeit unentgeltlich verwalter murde, b. i. daß Richter und Sath, walter für ihre Arbeiten teine Bezahlung verlangen und erwarten dürften. In Landern, wo teine unentgeltliche Rechtspflege

® •

eingefibre ift, millen bie Dadmaler bade bieweilen um fone arbeiten, wenn fie nahmich die ihneb infommende. Bigablunge nicht erhalten können. 2. Unentgeltlich mirb biof von Arbeitzum fonft auch von Sachen gesagt. Denn um sonft ift so vieb als um nichts, (S. Abelungs Wörterb.) unentgeltlich. ohne Bergeltung ober Belohnung. Ich gebe und thue etwas um sonft, ich thue etwas unentgeltlich. Wenn einem Kaufsmann seine Waare verborben ist, daß sie keiner mehr kaufen will?

# Umsonft. Vergebens.

I. il. Das Allgemeine in ber Bebeutung dieser Borser ift pone Wirtunge

II. B. Bergebons geht aber auf die Wirkung an und für fic, umfonst hingegen bioh auf eine nühliche Wirkung, von eine folden, die der Ruben meiner Bemühung ift. Ganprahab diese Begriffe in folgender Grelle sehr gur unterschieden.

Proximum ab his crit, no aut in supervectie aut ax supervectie alboremus, id ch, ne aut quee non possumus consequi, concupifcamus, aut adapti, cupiditatum venitatem nostrarum sero, post multum pudorem, intelligamus; id ch, ne aut labor irritar fine effects sit, aut effectus labore indigant.

Sen. de tranqu. An. c. 11.

3d habe etwas verlohrenes vergebene gefucht, fo fern mein Ouchen niche bie Birfung gehabt bat, es wieber ju finden.

IR es gleichbiel, wie wir von Gott und feinem Billen benten, fo find alle biefe Dinge um fonft gerebet.
2770sheim.

Bet tann man nicht vergebens fagen; benn es foll ohne Rugen heißen. Ich habe es um fonft gefucht, fo fern melu

Suchen keinen Brugm gehabt hat. Ift der Augen, ben man wünsche, die Wirkung selds: so ift es gleichgültig, welches Wort von beyden ich gebrauche. Es ift einerlen, ob ich sage: ich klage vergebens, oder ich klage um fon ft. Das erstere helft: meine Alagen find ohne die deabsichtete Wirkung, das andere ohne den bewhschaten Buhen, andere zum Mitteld zu bewogen, und mir durch dieses Witteld Huste zu berschaffen. So ist se in fassender Seifle:

Um fong ifte nur, Gilfag baf ich, tiage, Und um, bas Necht ber Schranen eifrig bing.
Um fonift hring ich in Shranen meine Sage.
Und meine Beit mit Weinen bin.

Gemmingen,

Wenn blefer Musen eine Belohnung ift, die ich von einem andern erhalte, für die Bemühung, die ich zu feinem Besten übernammen habe: so nähert sich die Bedeutung des Wortes umfonst bet Bedeutung das Wortes unentgeltlich. (S. Umfonst. Unentgeltlich.)

Umweg. Answeg. Abweg. Unweg. D. Answeg.

Umzingeln. Umgeben. Umringen.

I. Ub. Dinge, melde einen Rreis bilben, umgeben, umgen, umgen, umgen, beigein basjenige, welches in ihrer Mitte ift.

II. B. Dan ift zuvörderft von einer Menge umgeben, auch wenn ber Kreis poch nicht völlig geschloffen ift. Wenn ber Konig in Feverlichkeiten an seinem hofe erscheint, so ift er bolt seinen Postenten umgeben, aber nicht umringt, noch weniget umzingelt; benn fie fteben nur hinter ihm und zu beyden Seiten.

Die Miendicht wird Mmg. ab.e.n and wan einem Areife gefagt, ber aus leblofen Dingen besteht. Die Sonne Undicker Mand find bisweilen dit einem hellen Areife umgeben, den man ihren Hof nennt.

Bon jenem; ben ich finblich oft burchwallt, -

Bas am ringt ift, das ift aber von allen Seiten und in einen völligen Areis eingeschlossen. Man kann also Erwas umstingen, damit es krinen Ausgang, und keiner einen Jugang zu demselben habe. Um in geln ift erwas enger einschließen, um sonn den Ausgang zu verlegen und es in der Rabe angreisen zu können. Das Umringen kann also eben so gut eine wohle wollende als feindselige, das Um zingeln nur eine feindselige Absicht haben. Die Spartaner, welche Leonidas der Theermopplaniedergestanen. Als die Schlacht ben Fontenap für die Frankzosen verlohren schien, so muringte Ludewig den Funfzehnten sein Gesolge, damit sich niemand vom Beinde ihm nahen und geifgangen nehmen könnte.

Emem fleinen Saufen, ber fich von einer überfegenen Macht um bingelt fieht, bleibt nichts übrig, als fich zu ergeben ober zu fterben, wenn es Spartaner find, so werben fle sagen, an flegen ober zu fterben. Denn fie konnen nicht entkommen; und ber Feind ift ihnen von allen Seiten so nabe, bas er fie aberall angreifen tann.

Diefer Unterfoled geht auch in, ben uneigenflichen Gebrauch biefer Borte über. Ben lauter Bergnügen umgeben, wentere bie Spiele ber Frohlichkeit, die Liebkofungen ber Schmeiches leb, nie die Berlegenheiten ber Roth umringen, ber ift febr in Gefahr, übermuthig ju werben.

Blanbft bur, baff in einem folden Leben, wo ans nicht bloß Thorbeiten, fonbern and Schmerzen um jine geln, ber Menich zin buffer Ange bewahren maffe für

. . J. P. Kichter.

Umgingeln icheint urfpringlich aus eingere entstanden au feyn. Daraus ift zuerft gingeln, eine Umgebung zu Schus nach außen und zu Angriff nach innen gemacht; benn Philipp von Zefen nennt die Wälle und Graben, die Amsterdam umgeben, den Bingel, und daher heißen an manchen Orten noch die Gegenden an der Stadtmauer, wo ehemals die Wälle und Graben gewesen find, womtt die Stadt befestigt war, ber Zwinger.

Unabhangig. Frey. S. Frey.

Unbarmherzig. Zart. S. Sart.

#### Unbefangen. Dreift.

I. üb. Ber in feinen Urtheilen und Sandlungen durch teine funtere hinderniffe beschräntt wird, und daher ohne gurudhaltende Budficten urtheile und handelt.

II. B. Diese hindernisse find ben der Dreiftigkeit blof die Furcht und insonderheit die Furcht vor den Urtheilen Anderer. (S. Dreift. Red. — Dreift. Rahn. — Dreift. Frech.) Bep ber Unbefangenheit tonnen es nicht nur auch andere Leidenschaften, als haß, Cifersuche, Jorn und Unwille, sondern auch blofe Urtheile bes Berstandas fenn, so fern fie auf unser Jutrauen oder Mistrauen, unsere Juneigung und Abeweigung wirten.

Ber fic von Jemanden beleidigt glaubt, tann fo wenig von den handlungen und Gestimungen seines Keindes, ale ein eifere schieger Shemann von den handlungen und Gestimungen seiner Krau unbefangen urtheilen. Wer mit Vorurtheilen gegen eine Person eingenommen ist, dem wird man es gewist ansehen, daß er in seinem Umgange mit ihr nicht unbefangen ist.

In den Fallen, wo die Unbefangenheit aus der Ser fupung von der Aurcht entfieht, ift fie hoch ein geringerer Grad der Freyheit im Urtheilen und Handeln, als die Dreiftige

Die Undefangenheit fichtiest nicht nur bie Schückern, heis sondern auch alle Beriegenheit aus, so fern uns Borurthetle und Empfindungen unenschlossen maden. Dieses Alles schließt die Dreiftig teit nicht Mein aus, sondern sest fich auch mit dem Muste, den das Seibstvertrauen glebt, darübet weg. Schon die liebenswärdige Berschämsheit eines Frauenzimmers kann ihren Bewögungen eine gewisse Befangenheit geben, die sie nur noch reigender macht, und ein großer Theil des Zaubers ihrer Person kann dus einem Gemisch von Unbefangenheit ente siehen, die ein soduer weiblicher Ausdruck der Reinheit ihrer Seele ist, und nie in mannliche Dreiftigkeit übergehe, mit der jungstäulichen Befangenheit, worin sich ihre schönen sitte lichen Gefühle abbrucken.

Seibe ben Seift, ber bie Befchauer anzufpreiben icheint, ein wundervolles unbeschreibliches Gemifc von jung fraulicher Befangenbeit und innigem Gelbtbe wußtienn beffen, was fie ift, bat er aus bem ganber gefühle meiner ichnen Freundin berausgeftoblen.

Wieland.

# Uubehaglich. Unangenehm.

I.- Lib. Bas ein Gefühl von Unluft verurfact.

II. Diefes Sezeichnet Unbehaglich zuwörderft biof son ber Seite einer Unluft über wirkliche übel, Unange, Webin auch von ber Seite bes Mangels am Gefühle bes Bobt feyns, bas aus gehlichtagungen und Abwesenheit eines gewunschen Sites und erwarteten Bergnügens entsteht. Es ift uns unangen's him, wenn uns ein Brief ausbleibt, ben wir sehnlicht emwartet, aber nicht unbehaglich. hingegen fagen wir, bag uns eine katte Stude im Winter sehr unbehaglich ift.

Siernachft bezeichnet Unbehaglich ben gangen Buftand, worin wir une befinden, und ber aus einer Menge von einzelein Meinen Empfindungen befteht; Unangenehm bingegen alle biefe einzelnen tieinen Empfindungen eine jede befonders felfic

Eine Bufit, Die unferer gegenwärtigen Gemathoffimmung guwiber ift, nemien wir eine unbehügliche, einzelne Cone uns angenehm.

Damit hangt noch ber Sauptunterfcbieb jufammen, bag Die Un behaglichteit aus einem bunteln Gefühle entfieht, bas wir une fo wenig als feine Urfachen aus einanber fegen tonnen : indef wir und bes Unangenehmen fo wie feiner Urfacen Denn bie Unbehaglichteit entfieht eben Marer bewußt find. aus folden fleinen Empfindungen, bie in eine große Totalempfinbung jufammen fdmelgen, und wegen ihrer Rieinheit und Menge nicht zu einem flaren Bewuftfenn tommen. Die Unbehaaliche feit wird baber auch nur burch ihre Dauer unerträglich, ba bingegen Unangenehm alles, was Unluft verurfact, bis zu bem Samerghaften in feinem höchften Grabe bezeichnet. Gine unbequeme Lage im Bette ift und unbehaglich; wir tonnen oft nicht fagen, woran bas liegt, wir ergeben uns auch anfangs barin, aber auf die Dauer wird fie und endlich hochft unangenehm, und enblich unertraglic. Gin gleichgultiger Befuch, ber uns in einem angelegentlichen Befdaft ftobrt, ift uns un en genebm; und wir find uns ber Urfach biefes Gefühls fehr wohl bewußt; wir fablen in manden Giefellichaften eine gewiffe Unbebaglio. teit, wovon wir uns die Urfacen nicht angeben tonnen.

Die Wörter Behaglich und Undehaglich bezeichnen, wie aus der dieharigen Erdeterung erhellet, ganz bestimmte Beigriffe, und wir wurden sie baher mit Unrecht and der Sprace verftoßen. Diese Begriffe sind auch in einigen andern Gracen genau von einander unterschieden. Die Englander, welche aus meisten auf biesen vorzäglichsen Theil des menschieden Wohlden wirden vorzäglichsen Theil des menschieden Wohlden wirden der jen schieben, das mehr in einem daurenden und gewohnen Gestihle ohne Undequemilickeit und Unannehmischeit, als in einzelnen hernorstechenden angenehmen Empfindungen bekoht, haben so gar Wörter für mehrere Unterartm, valy, wwealy, entinels, unenfinels wir confortable, inconfortable.

Imag, die wir alle froh seyn mitfen, mit unseem Bes ag iich und Und oh ag itch überieben zu tomen. Die besten deutschen Schrifteller haben sich auch nicht alhaien lassen, wiede Bücher, sprace

fprache, and ber-es eine Zeilang verschwunden war, wieber einzuführen; um besto mehr, ba sie bas Zeitwort behagen, bas fie barin vorfanden, zu gebranchen fortfuhren.

> Rube behagt ibm fo gar unter bem rufigen Dach. Ramlet.

Die Meiften laffen fich bie Unwiffenheit, ble Gefcmade lofigfeit ihres Publifams fo wohl behagen.

Engel.

Bermuthlich hat man Behaglich, Unbehaglich, bas in Hug, Jeland. auch Hag, Anmuth, Bergnügen, einen fo febr verbuntelten Stamm hat, gegen bas beutlicher gusammengesete: Angenehm, Unangenehm, vernachlässigt, bis man burch andere Sprachen auf einen Unterschied ber Begriffe aufmertfam wurde, zu beren Bezeichnung beyde brauchbar sind.

Unbehülflich. Plump. Schwerfällig. & Plums

Unbefferlich. Unverbefferlich. B. Unverbefferlich

Unbeständig. Veränderlich.

I. Ab. Bas nicht lange biefelben Bestimmungen bat.

II. B. Beranderlich fann man aber von den Bestime wungen aller Arien von Dingen fagen, Unbeständig nur von den Bestimmungen einer Kraft, sie magleine terperische oder geistige son. Des Berhälmis der Seiten eines Drepecks neunthman versänderlich und nicht unbeständig; und das Berhälmis der Quadrate der Spporthennse in einem rechtwinklichen Drepecke vennt man un veränderlich und nicht verfändig. Das Better hingegen ift unbeständig und versänderlich. Undeständig. is fern der Emph der Braditen ung in der Kraft der Blattestosse der Armeiphäre liegt, versänder ung in der Kraft der Blattestosse der Armeiphäre liegt, versänder in der it ch. form es überhaupt pfe anders wied.

And ba wo Undeftandig und Beranderlich fich in bem gemeinschaftlichen Begriffe ber Kraft berühren, unterscheiben fie fich noch baburch, bag Undeftandig die bioge Abweichung von dem bisherigen, Beranderlich zugleich das Durchlaufen mehrerer auf einander folgender Zustände bezeichnet. Ein Mensch ift undeftandig, wenn er nicht ben seiner Entschließung besharre; er ift veränderlich, so fenn er seicht von einer zu der andern übergeht, und die Gegenftande seiner Wahl, oft andert.

Eine verlassene Geliebte wird ben Liebhaber, ber ihr untreu geworden ift, vielleicht nur unbestandig nennen; in dem Rreise, wo er befannt ift, wird man ihn veranderlich nennen, wenn man weiß, daß er mit seiner Zuneigung oft von einem Gegen, ftande zu dem andern übergegangen ift, und mehr als Gine Gebliebte für eine andere verlassen hat-

Unbeständig. Veränderlich. Wankelmuthig.

I. üb. Ber leicht feine Entichliegungen andert.

II. B. Diese ungindliche Leichtigkeit kann entweder darin ihren Grund haben, daß er einer andern Entschließung keine farten überzeugungen des Berfandes, oder keipe Sestigkeit des Willens entgegen zu sehen hat; wer in dem erstern Falle ift, der ift wantelmuthig, wer in dem letztern ift, der ift undes fandig und veranderlich. Wan ist also wantelmuthig, wenn man oft seine Gedanken, seine Wahl und seine Entschliedungen, ebe es zur Ausführung getommen ist, unbeständig und veranderlich, wenn man oft seine Millen andere, nache dem man-sie angesangen hat auszuführen.

Der Bantelmuthige fann feine Bahl auf feinen Seigenstand mit Bestigkeit richten, ber Unbestandige und Berianberliche bleibt ber Bahl, bie er einmahl getroffen hat, nicht lange gerren; ber Erstere fangt nichts an, ber Lettere bauert bep nichts aus.

Der Wantelmathige made fic lacenta; ben Mabee fanbige und Weranberliche verächtlich und oft verhaft; Tener

jener berathfiliagt, welcher Lebensatt bber Wiffeifchaft er fich wibmen foll, balb zieht er biefe, balb tine andere vor, aber et legt bep teiner die hand an das Wert; diefer fange en, eine zu treiben, verläßt fie aber bald wieder.

Ronnte ich boch meinen Entschiffen mehr Dauer gebent Allein es ift gewiß mehr forperliche Gemache barran Schufb, Leittefinn gewiß nicht, ich es mich getich febr fcmergt, bag bie Belt vermuthlich bas einer Bantelmuthigfeit im Charafret jufcreibt, was boch bloß Rranflichfeit ift.

Lichtenberg.

Wenn fich ber Ban n'el'm it hige vetheirathen will, so giebt balb ein Frauenzimmer feine Aufmerksamteit auf fich, bald findet er an einer Andern mehr Borgüge, ohne daß er seine Werdindung zu Stande dringt. Der Unde fan bige und Were an derliche erkürt seine Biebe: er bewirde sich men eine Person und verbindet sich mit ihr, aber bald gereuet ihm seine Berdindung, und, wenn er kann, so gehet er davon ab. Ein wantels müthiges Frauenzimmer bleibt ben keinem Entschieft eine gier Jungfer; die Underfandige und Beränderlich eine afre Inngfer; die Undeftandige und Beränderlich ertische den Liebhaber wieder; mir dem sie fich eingetassen hatte.

Der Bantelmathige hat teine feften Grundfage, auf benen er beharret, und bie er jedem flüchtigen Gedanten entgegen feben tamm, der Unde ftambige und Beran berliche teine Rraft des Billens, mit dem er den neuen Eindrücken, ben Schwierigfeiten und dem überbruffe wiberftebt.

Un beständig unterscheidet fic badurch von Berander, lich, daß es bloß die Abweichung von dem was man einmacht auszusühren angefangen bat, Beranderlich aber bab überg geben zu mehrern Segenständen, von dem Einen zu dem Andern, bezeichnen ich und estander. Bord ibnutische

. Undentlich Duntel. Derwiert. G. Duntel ...

Unecht. Salsch. Unrecht. Unrichtig. S. Salsch.

Unechtes Kind, Bankart. Bastard, Zurkind, Uneheliches Kind. & Bastart.

Unebrlich. Ebulos. S. Epriss.

Uneigenelich. Signrlich. Tropisch. S. Figur.

Unemigkeit. Mißhelligkeit. Twietracht. Zwiespalt.

Unempfindlich. Zart. S. Hore.

Ungebunden. Frey. Zugellos. S. Breg.

Ungefähr. Loos. Jufall. G. Loos.

Ungehalven. 23dse. Fornig. — Unwillig. Unwille.

1. üb. Wer eine merkliche Unluft darüber empfindet, bas Semand Unrecht thut.

IL B. Den geringsten Grad dieser Unluft brucke Bofe aus, und er macht sich, in seinen bobern Graden, an torperlichen Beichen bemestbar. Wer über etwas bofe ift, der verrach dieses schon durch bigges Stillschweigen, durch Entfernung, durch Wege wenden bes Gesichts zc. Einen höhern Grad bezeichnet Unges halten. Wer über bas Betragen eines Menschen ungehale ten ift, der giebe sein Missallen durch mitbilligende und unruhige Bewegungen, durch Borwürfe und einige Drohungen zu erkennen. Ber dem Fornig en steigt die Unluft zum heftigsen Affeste, den Benfien in bie gewalsseinfte Bewegung int, ihm Bestmung

und Merlegung raudt, und fin gu Gewaltthatigfeiten fostreifte, Die fich oft in Olutvergießen endigen.

Der Unwille ift ein geringerer, nicht fo bervorbrechenbet, oft gang berborgener Affect. Geine Quellen find bie geringern Grabe von Unrecht, ober was wir als foldes mit geringerer Star. te und Lebhaftigtelt empfinden, fo wie bie bes 3 ornes bie bebern Grade bes Unrechts, ober mas wir, als foldes fiarter und lebhaf. ter empfinden. Ein eigenes erliebenes Unrecht, eine eigene Belei. bigung , bie und felbft widerfahrt , empfinden wir flarter als ein Unrecht, bad teine Beieibigung ift, ober bie Beleibigung, die ein Anbrer leibet, ober endlich eine Beleibigung, bie wir ebes mable erfitten haben. Dach ber allgemeinen Ratur bes Memfchen tann ibn baber nur eine Beleidigung, die ibm felbft wiberfabre. und amar nur in bem Augenblide, worin fie ibm , und amar auf eine überrafdende Urt wiberfahrt, in Born fegen. Singegen tann ein jebes Unrecht, auch bas Unbern wibetfabrt, auch wenn es por langen Beiten gefchehen ift, ja alles Unrecht im Allaes meinen , wenn es uns in einzemen gallen anfcaulich wirb, unfern Bir feben bit feige Singebung, womit Un willen erregen. ad bie Romer bom Splia gu Cauferben niebermachen ließen, mie Unmillen an, aber wir tonnen bey einer geringen Digbandluna in Born gerathen. Die tiefe Sittenverberbuif bir Romer erfulle Den Suvenal mit Unwillen, und Diefer eble Unmille machte ihn jum Dichter, facit indignatio verfum.

Rinber werden bofe mit einander, wenn fie nicht mehr mit einander reden, fpielen, umgehen wollen. Die Beweglickeit threr tindischen Seele und bas gegenseitige Bedurfnis, so wie die Uhwesenheit so mancher Ursachen, welche machen, das Erwachsene langer bofe find, als: die Eitelteit, die beleidigte Eigentiebe zc. machen, das sie eben so bald wieder gut werden, als sie bofe geworden sind.

Der gelaffenfte Bater muß endlich ungehalten werben, wenn feine Rachficht von einem ungehorfamen Linde zu immer neuen Bergehungen gemißbraucht wird. Der 3 orn eines higigen-Renfden, zumahl wenn er in einer mismuthigen Stimmung ift.

ober seine Lebensgeister, es sen burch geiftige Gertante, ober dins bere Ursuchen aufgeregt find, und die ruhige Vernunft ihre Herrischaft verlohten hat, muß ploglich in volle Flammen auflobern, so balb er durch das geringfte, was er für eine Beleibigung halt, außer sich gebracht wird.

Man kann fich des Unwillens nicht erwehren, wenn man einen verdienstvollen alten Mann von muthwilligen und überundethigen Jänglingen schimpflich behandelt fieht; wein man fieht, wie: Der leichtstinnige und ruchlofe Pobbei einen Sokrates, einen Aristides, einen Phocion behandelt. Man wird unwillig über die Berläumdungen und Berunglimpfungen, womit ein: Undankbarer die Wohlthaten vergitt, womit wir ihn überhäusd haben; und wenn wit aus Achtung vor uns seibet auch unserm Jorne gebiethen; so wird doch tein billiger Richer unsern gereche ten und tiesen Unwillen über eine solche unwürdige Behandlung todelin.

Ungeneigt, Abgeneigt. S. Abgeneigt.

Ungereimt. Abgeschmackt. S. Abgeschmackt.

Ungern. Unwillig. Unfreywillig.

I. Ub. Was man nicht ohne Kwang thut.

II, B. Man kann fich aber felbst zwingen, und man kann von andern gezwungen werden. Wenn man sich selbst zwingt, so entschließt man sich aus eigener Bewegung, nach vernünstigen Ses wegungsgründen zu Etwas, das uns in hohem Grade unangenehm ist, dieser innere Zwang mag mit dußerem verbunden seyn oder nicht, und man thut es ung ern und un willig; uns frey willig thut man bloß das, wozu man von Andern gezwunden wird.

Wir thun oft etwas freywiflig, was wir bod ungern und numllig thun. Rinder nehmen bie Arjeney nicht freps willig willig ein, die fie ungern und unwillig nehmen, ihre Aitern muffen fie bagu zwingen; aber Erwachfene nehmen fie frepwillig, obgleich ungern und bieweilen felbft unwillig;
benn fie aberwinden ihren Miderwillen dagegen, und Memand
zwingt fie.

Unwillig unterscheidet sich von Ungern baburch, bas wir dasischen ungern thun, was uns im habern Grade unam senehm ist, unwillig hingegen, was wir verabschenen, und mit einem solchen Grade des Verdrusses, den wir auch in unserm angenehm solchen Grade des Verdrusses, den wir das gern thun, was und angenehm, oder doch mehr angenehm als unangenehm ist, und willig, wogegen wir nichts als guten Willen und kein Berrahischen oder Verdruß bezeigen. Wer etwas gern thur, der thut es mir innerer Preudigseit, wer es willig thut, der thut es ohne Murren, Alagen und Verdruß (S. Gern. Willig.). Wer es ung ern thut, dem ist es unangenehm, auch wenn er es sich nicht merken läßt; wer es unwillig thut, der murrt und klagt darüber.

# Ungestum, Zefrig. Wild. — Ungestum. Zefe tigkeit. Wildheit.

I. üb. Ift bas, was mit einem größern Grabe ber Kraft wirft; junachft von ber Bewegung, sobann aber von jeder Bimtung überhaupt.

II. B. Seftig bezeichnet biefen Begriff aberhaupt, Uns geftum ift die Befrigkeit der Bewegung, ober einer jeden Biretung, fo fern fie unangenehm, beschwerlich ift, ober für schällich und verderblich gehalten wird, Bild beit so fern fie fich burch Unordnung und Unregelmäßigkeit außert.

Ein Menich wird burch bas beftige Anhalten feiner Site ten beschwerlich, man beschweret fic baber über feinen Ungeft um. Wer plöglich und mit Larmen in bas Zimmer fturzt, über beffen Ungeft um werben wir ungehalten, weil er burch feine hafrige Mrmende Bewegung, die unangenehme Empfindung des Schreichen verursacht. Wenn in den Psaimen die heftige Bewegung bes Meeres von der Seite seiner zerftorenden Wirkungen geschile bert wird; so best es: das Meer braulet, das von leinem Unge fün die Berge gerfallen. Unsere Wünsche find unge ftum, wenn sie zu befrig find, und durch ihre Heftigkeit beschwerlich und une oder andern schallch werden-

Diefen Febler, ben ibnen entweber thre Unmiffenheit, ober ber Ungeftum ihrer Bunfche eingab, haben fie dmer genug gebufit.

Genz.

Eine Leidenschaft ift heftig, so fern fie überhaupt eine umgewöhnliche Starfe hat, ungeftum, so fern fie durch ihre Sefalgfeit beschwerlich und gefährlich ift, und jum Berderben ges weichenzenn: Sie ift wild, sofern fie die Bernunft überwältigteind bund,alle Schranken der Regeln, der Ordnung und der Geseber Behlanständigkeit, der Mäßigkeit, der Schambaftigkeit, der Gerechtigkeit und Menschlichkeit bricht.

Beb' euch, wenn fie von euren Chaten einft Den Shrenmantel gieht, womit ihr gleißend Die wil be Gluth verftohlner Lufte bedt.

Schiller.

Die haare fliegen wills, wenn fie durch die heftigkeit de Gewegung in Unordnung gerathen, und wir nennen die Wolker. Witde, die noch keine festen Wohnste, so wie keine ordentliche und gesetznäßige burgerliche Verfassung haben, und daher unftat serumirren, und fich in ihren Leidenschaften nicht maßigen.

Der Rebenbegriff von Bild, daß es nach seiner ursprunge fichen Batur wirft; ohne durch die Runft und ihre Regeln vers holltommnet ju sen, ift der Grund, marum man es auch bem durch die Runft vervolltommneten und gebildeten entgegen seht. So nennt man gewiffe Boller auch bespegen Bilde, weil sie Gerhards Worterb. 6. Th. ohne alle Euleur find, und nicht durch bie tunflichen Einrichtigen gen ber burgerlichen Gefellschaft einen hobem Grad ber mensche lichen Bolltommenheie erreicht haben, so wie man bie Pfangen und Früchte wilde nonnt, die nicht burch bie Murtung ber Garte nertunft und bes Ackerbaues vervolltommnet End-

Ungesund. Arant. Siech. Branthaft. G. Rranf.

Ungewiß. Zweifelhaft. Unentschloffen. Verles gen. — Ungewißbeit. Zweifelhaftigkeit. Unentschlossenheit. Verlegenheit.

I. üb. Der Zuftand, worin es fcwer ift, etwas zu bes

FI. B In biefem Zuftanbe tann fich inur ber befinden, ber nichte beschließen will, ohne vorfer alles überlegt, und baraber geborg brrathschlagt ju haben; ber Unbedacksame in neber Uns gewiß noch Zweifelhaft ober Unentschlossen und Legen.

Diefer Zustand entstehet daber, daß es darin an den Granben fehlt, die den Billen bestimmen topnen. Das macht uns
bann ung ewiß, so fern wir nicht missen, pb man etwas begehe
ren soll, und ob es gut oder nöthig sep, etwas ju begehren, 3 we ib
felhaft, so fern man nicht weiß, welches von zweien man bes
gehren soll, weil man fur beyde Seiten gleich viel und gleich starte Grande hat.

Die Unentichloffenheit ift die Schwierigfeit feifest was zu beschließen, so lange man noch durch tein übergewicht ber Grunde bestimmt wird, und biese wird Berlegenheit, wena man etwas beschließen muß, und doch nicht gerne das Eine voer bas Undere beschließen will, oder füglich beschließen tann.

Gen dem Gerathichlagen kömmt es immer auf die zwen Fregen an, ab uns etwas möglich, und welches das Befte fen. Go lange uns noch die überwiegenden Gründe zur Entscheidung der Erstern fehlen, so lange find wir noch ung ewiß, so lange und noch

nach die übermiegenden Grunde gur Enticheibung bes Lettern feb. len, fo lange find wir noch ameifelhaft.

Alexander war bev der Belagerung von Tyrus in Ungewißhele, ob'er diese Stadt werde einnehmen tonnen. Ihm traumte aber, daß er einen Sapr, der ihn lange verspottet, ende lich ergriffen habe. Die Mahrsager machten von diesem Traume durch die Trennung des griechischen Wortes oa rueog die Ausles gung: Tyrus ift bein. Das hob alle seine Ungewißheit über den gludlichen Ausgang seiner Unternehmungen.

Cafar war, nach ber Ergahlung bes Suetonius, lange ameifelhaft, ob er über ben Rubiton gehen sollte. Denn von diesem Schritte hieng sein ganges tunftiges Seil ab. Ploge lich aber ließ sich ein Mann von riesenmäßiger Größe seben, wels cher auf einer Robryseise bließ. Dieser außerorbensliche Anblick gog einen großen Theil von Cafars Goldaten an sich, sie näherten sich ihm. Der Unbekannte entriß einem Trompeter seine Trompeter, blies zum Angriff, und warf sich in den Fing. Das war eine gläckliche Worbedeutung, Cafar blieb nicht langer zweie feihaft, er rief: "saßt uns geben, wohin uns die Götter russfeu," und gab den Geschl zum Ausbruche.

Die Unentschloffenheit tann in gewiffen Fällen eine Wirtung ber Umftanbe feyn. Allein es giebt auch eine gewohnte Unentschloffenheit, die ein Fehler des Charafters ift, und ihre Quelle bald in der Schwäche des Merstandes, bald in einem Mangel an Kraft des Willens, bald in hepden bat. Der Wer, fand fühlt nicht das übergewicht der ftartern Gründe, der Wille erschrickt vor Schwierigkeiten, die seine ganze Thatigkeit auffor, dern.

Die Ungewißheit macht uns talt, die 3 weifelhaf, tigteit unruhig, die Unentschlossenbeit unthänig, die Berlegenheit befummert, beforgt und furchtsam.

Die Ochwierigkeit in ber Bahl macht ungewiß, bie Furcht bas Unrechte ju mabien, sweifelbaft, bas Schwanten swifden ben Grunden, bie uns ju ber einen und ber andern Grite

bestim.

bestimmen, unential'offen, und bie Beforgniß in dem Gebrange ber Umftanbe burd Unthatigfeit in Moth zu tommen, ohne gu wiffen, burch welche Entschließung man ihr entgehe, und fic nicht in eine größere sturge, bringt und in Berlegen beit.

Der Mangel eines nothigen Gutes und die Unentschlofe fenheit über die Bahl der Mittel, welche aus der Besorgnis das unrechte zu mahlen, entsteht, macht und allemahl verlegen, und da diese Verlegenheit immer mit einer beunruhigten Furcht begleitet ist, so vermehrt sie nur unsere Unentschlossen Furcht und sie selbst wird immer größer, wenn wir der Unentschlossen beit nicht durch den ersten den besten Entschluß ein Eude machen. Wan muß also so bald als möglich aus diesem Zustande heraus zu tommen suchen; denn je langer er dauert, je mehr mächt die Furcht, und je mehr nimmt die Furcht alle unsere Gelstesträfte gefangen.

In ihren höchken Graben ift die Berlegen heit eigents- Uche Roth. Timuriang ober Tamerlan ift auf feinen dielen Felds gigen wegen Mangel an Waffer in großer Berlegen heit gewesen; und blese Berlegen heit tonnte man auch wohl Noth nennen. (S. Jammer. Wiberwärtigteit. Elenb. Bebrangeniß. Drangfal. Leiben. Noth. Unglad. Kreuz.)

Es tann abet auch fleine Berlegenheiten geben, die teine eigentliche Both find. Ein Kind taun durch feine naiven Bragen oft erwachsene Personen in Berlegen heit seben. Es fehlt diesen an einer schicklichen Untwort, und da sie boch eine Untwort geben muffen, so finnen sie oft lange nach, ohne die zu finden, welche wohl die schicklichste fepn möchte.

# Ungewiß. Zweifelhaft.

- I. üs. Ift das, von deffen Wahrheit man teine klare Ere tenntniß hat.
- II. 18. Ungewiß fo mohl als zweifelhaft hat eine objective und subjective Bebeutung; es wird von dem Gebachen und von dem Dentenden gebraucht; hier von dem Gebachen.

lind be find bephalkorter fo unterschieben, idas Ung ewois aller eminer und höher ift; wie Iw eifreihaft. Denn fo tange ber iBrhand noch nicht alle gureichenden Grande den Mabrheit, eines Sages ertennt, so lange ift es ihm ung ewis, ob er mahr-fen, so lange ber Berfand noch nicht hinreichende Grande hat, einen Sag su verwerfen, ober für falsch zu halten, so lange ift es uns gewis, ob er falsch ten. Aber nur dann ift ein Sag zweisels haft, wenn die Grande für und wider denselben einender gleich find.

Ein ungewisser Sattann baher mahrscheinlich, zweifele haft und unwahrscheinlich seyn. Es beunruhiget uns, wenn uns eine wichtige Mahrheit zweifelhaft scheint, ober wenn Jemand sine wichtige Mahrheit zweifelhaft scheint, ober wenn Jemand sie uns durch scheinbare Sinwurfe zweifelhaft macht, und wie werden nicht eher beruhigt, als wenn sie uns weuigkens wahrs scheinlich wird. Wir beruhigen uns, wenn uns die Fortbauer unserer Seele nach dem Tode, obgleich nicht mathematisch gewiß, boch in hohem Grade wahrscheinlich ift; denn alsdenn hert sie auf vollig zweifelhaft zu seyn.

Der weiseste und klägste Dann handelt im gemeinen Leben ben seinen Geschäften nach überwiegender Wahrscheinlichkelt; denn wenn er hier auf mathematische Gewißheit warten wollte, so mußte, er fetts die Sande in den Schoof legen; so lange er aber Aber ben Ausgang einer Unternehmung noch vällig zweifelbaft ift, so lange wird er die Ausführung derfelben aufschieben.

Diefe Bebentung liege in ber nicht unwahrscheinlichen Ab. Kammung bes Mortes 3 weifel von 3 mei, wie bes Laceinischen Dabium von dua. Man ift bey bem 3 weifel zwischen 3 weyen Gagen, die fich einander entgegen gefett find, im Gieichgewichte.

#### Ungewitter, Gewitter. Donnerwetter.

- I, iib. Gin Better, bas mit Bligen und Donnern ausbricht.
- II. B. Diefes bezeichnet bas Wort Gemitter bioß als Raturericheinung, Donnerwetter von dem Theile bes Donners

ners, ber baben ben fartfem Enibrud madt, unb it nge witter von ber Seite bes Schrectlichen, gurchtbaren, Schablichen und Berwiftenben, bas bamit verbunden ift, gumahl wenn bas Go witter mit Sturme und Piagregen begleitet wird.

Dem nennt das biofe Waterleuchten eines fernen Gewits ters, beffen Donnet nicht gehört wird, tein Donnerwerter vor Ungewitter; man sagt bloß, wir fonnen wohl noch ein Gewitter befommen, es wetterleuchter schon. Man sagt babet Ungewitter, wenn man das Gewitter von seiner schrecks Ungewitter, wenn man das Gewitter von seiner schrecks lichen und furchtbaren Seite barftellen will.

> Den fag in Ungewittern, Das Sag in Ungewittern, Das Saupt in Sonnenftrablen Go ficht ber Selb aus Ranaan.

Der Sob mag auf ben Bligen eifen, Er mag aus hoblen Bintben benlen, : Er mag ber Erbe Rand gerfplittern, Der Beife fiebt ibn heiter an.

Ramler.

Ster fcilbert ber Dichter bas Gewitter von ber Seite finer fcredlichen und fürchterlichen Birtungen und er nennt es baber mit Recht ein Ungewitter.

Der Landwich betlage ben Schaben und ble Bermaftung, bie ein Ung ewitter unf feinen Felbern angerichter but; ber Blaturforfder ertiart bie bep bem Gewitter vortommenben Erfdeinungen aus ben zu feinen Zeken entbedten Kenntniffen über bie Ratur unferes Dunftfreifes.

Das die Borfpise Un in Ungewitter ben Rebensogriff bes Schabiiden und Unangenehmen andente, ift icon ben bem Worte Unto fien vorgetommen (S. Kofien. Unto fien), mo bemerte ift, bas er bas Banifce Ond, boje, arg, jen.

Ungfiel. Jammer. Widerwärrigkeit Elend. Bedrängnis: Drangfal, Leiden. Moth. Erubfal. Areuz. S. Jammer.

# Ungluck. Unbeil.

.... I. IIS. Usel Die Balgen von gewiffen Begebenheiten finb.

af is It. B. Unbelt ift ber Inbegriff aller Arten von übeln afferhaupt, insonderheit fo fern fie auf Bobiftanb und einen ers wanfchren Zuftanv folgen, und welches von Personen ober von personisisieren physikken Ursachen gewirft wird.

Denn flagliche Berberbnis unter hem welblichen Gei folechte mar, i ibrem Urrheile nach, die mabro und einzige Queffe aftes Un bei le in ber Belt-

Wieland.

Bludwolles Mint, bas mir geworben ift, Die Un beilbrotenb Liftige gu baten.

4.5

Sec. 1

Schiller.

Daß biefe Stifterin bes Unbeils bod. Deftorben ware, ---

Ebend.

Unglud find alle Arten von libet, fo fern fie Urfachen haben, Die man als Bufall anfieht.

Eigentlich und junachft ift Unglud ber Inbegriff folder Hiffeten, die man aicht vorberfeben tonnte, weil fie nicht Wiese tungen ber menschlichen Freiheit sind oder durch freye handlungen gehindert werden tonnten; aber durch eine gewöhnliche Metonymite wird Unglud auch fur die Unglud offalle genommen, die aus solchen Ursachen erfolgen. Beise Manner von ruhigem und uneingenommenem Verstande saben alle das Unbeil vorber, das der Ehrgeih und Kanatismus in der französischen Revoluzion fiiften

stiften murbe, denn es konnte ihnen' niche entgeben; weicher Bu; fand ber Berwirrung und Anarchie auf die Bestorung ber Ord, nung und Rube,, die die Quelle alles Wohlfeyns ist, folgen murbe. Bielleicht haben fie aber alles das ting i di, das aus dem Zusammenfing zufälliger Ursachen, welche die verruchteften Menschen an das Rubet brachten, nicht ahnben konnen.

Die Streitigkeiten und die Berrichnedt ber Gelfillmen haben in der driftlichen Kirche viel Und eil gestiftet, indem fie die Aufo Plarung und die Frenheit zu denken unverdrudt, durch welche fie, bieber allein gebiühet hatte; es war aber ein großes ung i il & ... daß solche ehraeißige Priester auf ben tomischen Stuhl erhoden. wurden, wie Pahft Gregor der Siebente.

Wer ein vom Sageiwetter gerflortes Beib überfleht, ber wirb fagen: was hat ber Sagel für Unheil angetichtet, indem er biefe fegensreiche Min: in ein Felb ber Werwaffung verwandelt, hat, für wie viele Menschen, bie baburch in Armuth gerathen, ift bas ein Unglud!

Unhöstich. Plump. Baurisch. Grob. Tolpisch. S. Plump.

Uniform. Livree. Montur. 6. Libree.

Untoften. Roften. C. Roften.

Unkräftig. Arafilos. Schwach. S. Rrafiles.

Unleugbar. Ausgemacht. Augenscheinlich. Gewis.

Unlust. Misvergnügen. Mißfallen. Verdruß.

Uni

Unmuth. Mismuth. S. Wismuth.

Unpartepisch. Meutral. S. Mentral.

Unrach. Mill. Achricht. Schutt. 6. Will.

Unrecht. Unrichtig. Jalsch. Unecht. 6. Salfd.

Unrecht. Beleidigung. — Unrecht thun. Be-

I. fib. Durch Alles, wodurch etwas gegen Jemfandes Recht gethan wird, baburch wiberfahrt ibm Unrecht und eine Bes leibigung.

II. B. Murecht bezeichnet eine folde handlung pon Seiten ihrer Gefehmibrigkeit, Beleibigung von Seiten bes Schabens, ober überhaupt bes übels, bas bem Beleibigten baburd jugefügt wirb. (S Beleibigen, Beeintrachtigen. — Beleis bigen. Berleben.) Diefen Rebenbegriff hat Beleibigun gon einem Stamme, wovon fich in bem Lateinischen laedere noch sine Spur erhalten bat, und der wahrscheinlich sich in Leid, Rlage und hernacht das ii belei worfter men flage, mibigt. Bes leibigung wurde baber ehemahls auch von leblosen Korpern gesagt, so tern fie burch eine gewaltsame Besinphiung verandert werden.

Der Lein, fagt Plin. XIX. 1, I. 3, wird von neuem im Jaben bearbeitet, ba man ihn baufig auf harrem Gestein aus Waffer klopft; und nach der Behe wird er abermable mit Kolben geklopft und immer burch Beleibigung beffer.

vog.

Unrecht hingegen zeigt nach feiner Bufanimenfestung an, was nicht recht ift; und es wied baber von allen gefestwidrigen Bandinugeni, anch von folchen gefagt, die ben Pflichten gegen uns

uns felbst entgegen sind, ja felbst von Urchelfen des Berstandes, und begreift also alles, was teinen vernünfrigen Grund hat. Dan giebt bemjenigen Unrecht, beffen Mehnung ungegrönder ist; man erkennet sein Unrecht, wenn man sich im Essen und Erinten übernommen has, eben so wohl, als wenn mas einen Andern beleibiger hat.

Unrichtig. Salsch. Unecht. Unrecht. S. Saus.

Unsinnig Jrve. Smilos. Derruckt. Wahn-

Unter. Mant. Swifthen. & Mente, 2012

Unterfangen Unternehmen. Unterfteben. Unter-

Unterhaltung. Aurzweile. Jeitvertreib. 6. Kurge weile.

Uncerlassen. Abkassen. G. Abassek.

Unebelaffen. Einfätigelir. 6. Ermungein.

Unterfangen. Sich Unterstehen. Sich Unterfangen. Sich Unterwinden.

I. Ab. Sich entichließen etwas ju thun, bas wegen ber Ungewißheit feines Erfolgs und ber bamit vertuppfien Sefahr ab, foredenb ift.

II. B. Bas man magt, ift aberhaupt gefährlich; und 28 age bedeutet in den Zeiten der Minnefanger jehe Befahr.

Das beide lip und ere noch hineht An der Wage stat Obe min Wille neit für sich gete

Minnel. Joh.

Det Erfolg von bem , was man gu thun befdlieft, fann alfo guverberft ungemiß fenn, meil er von mehrern Bufallen ale bangt, wovon teiner mit Sichenheit tann berechnet marban; in biefem Balle, megt man; er tann aber auch burd bie Schwie rigteiten, die man pur burd große Apftrengung, burch einen großen Aufwand von Rraften und Roften, und burch lange De harrlichteie überminden tann, ungewiß werben, unb, bann une ternimmt man Ermas; ober burd Schwierigfeiten bie man nicht achtet, und benen man in bem mahren ober fallichen Geführ le feiner Rrafte troper, und bann unterfebet man es fic. Dan unterfångt fich bas, mas unrecht und gegen bie Gefete ift, und wodurch man fich ber Gefahr ausfetz; ben Beleis bigten jum Gebrauche ber Gewalt ju reigen ober eine empfindlie de Strafe au leiben. Unterfangen bat alfo jimmer eine bofe Dan unternimmt auch etwas loblices, man miter fiebt fich, etwas ju leiften, bas, weint es ausheführt wird, großen Blugen baben tann; aber man unterfangt fich, einen Frevel auszuführen-

Dich Unterwinden hatte ehemafis, felbft noch ber Philipp von Zefen teine ftartere Bedeutung, als fic unter, fie ben. Allein ba es in ben neuern Zelten wohl teinem, als aus ber bekannten Stelle, wo Abraham ben Jehova in tiefer Demuth anredet, im Gedächtniß ift:

Ich babe mich unterwunden mit bem herrn zu reben, wiewohl ich Stand, Erde unb Afche bin.

p ift es jese aus ber gemeinen in die allerfeverlichte Sprache ibers gegangen. Da bruckt es bann ein Unternehmen alle, wohn ber größte Duth und die entschlossenste Ruhnheit gehört, ben und das tiefe Gefühl ber Denichlichteit und Gerechtigkeit bep bum eben fo tiefen Gefühlt unferer Ohnmache einflößt. Denn in ber am geführten Stelle wird es ben bem Streite ber Menfchichteit eines Sterblichen mit ber Werechtigfeir bes Allmachtigen gebraucht.

Als Cafar es magte über den Anbicon zu gehen, fo feste er fein Leben auf bas Spiel einer unüberfehbaren Menge von Jufallein. Der ifbergang, ben hantbal unternahm menge von Jufallein. Der ifbergang, ben hantbal unternahm mit ber an hm; hatte Schwierigkeiten, bie unter taufenv Gefahren und Mahfeligfeit ten nur mit ber digeftrengtesten Arbeit und ber ausbaurenbsten Gerbutt tonnten Aberwunden werben. Rachbem Etcero seine Rei be gegen bas agrarifche Geseg gehalten hatte, so trauete sich ber Wolketribun Rullus, ber Licheber bestelben, nicht Arafte genug in, ihn zu wiberlegen, er hatte nicht ben Muth und unters frant sich nicht, die Redrerbühne zu bestelgen, und er untert frant sich nicht sein Geben auszuführen, aus Furcht vor ber Ahnoung ber Geses.

Unterpfand. Pfand. 6. Pfand.

Unterredung. Gespräch. Dialog.

I. Ub. Die wechfelfeitige Mittheilung ber Webanten mehrer rer Personen unter einanber.

II. B. Unterredung bezeichnet biefe Mittheilung bioß von Beiten ber handlung, Gefprach auch von Beiten bes Inhalts; Dialog von Seiten ber Jorm. Die Dialogen bes Plato find Aunstwerte, benen ber philosophische Dichterbie Form von Gesprachen gegeben hat, beren Inhalt philosophisch ift, und bie bafter du ben philosophischen Gesprächen gehören, weil die Unterredung intereffantellntersuchungen aus der Beltweisheit zu ihrem Gegenstande hat.

Joschim Lange und Corberius haben furze Schulge fpr as che für Anaben gefdrieben, bie man aber schwerlich Dialogen neunen wieb. Seitbem Plato in feine Dialogen einen fe fonnen bramatischen Plan gebracht und fie bem Berftande, ber Phantafte und und bem Bergen in so hohem Grabe intereffant ger macht hat, und seitbem infonderheit die bramatischen Dichter bas Gemeis

Gemeine in ihren Werten zu einem Runftwerte bericonert haben, bat der Dialog feine eigenen Aunftgefete erhalten, woburd er fich von dem Gefpache ber gemeinen Birtlichteit unterscheibet, nub ein eigenes Runftwert ausmacht, dem man den Rahmen bes Dialog en beygelegt hat. Man sagt der Dialog des Plato übertrifft den Dialog der Goule des Ariftoteles, den Cicero nachgeahmt hat, an Runftschönheit unendlich.

Unterrichten. Abrichten. S. Abrichten.

Unterrichten. Lehren. Unterweisen, G. un-

Untersagen. Verbieten. S. Berbieten.

- Sich Unterstehen. Sich Erfühnen. Sich Erdreis sten. Unterwinden. S. Sich Ertühnen.
- Sich Unterstehen. Unterwerfen. Wagen. Untersfangen. Unterwinden. S. Unternehmen.

Untersuchen. Prufen. — Untersuchung.

I, üb. Sich beftreben, bas in einem Dinge verborgene flat ju ertennen.

II. B. Ber untersucht, ber richtet feine Aufmerkfams feit auf einen Gegenstand, ber ihm noch nicht bekannt genug ift, um barüber ein richtiges und sicheres Urtheil fällen zu tonnen; er zerlegt ihn in seine Theile; betrachtet ihn von allen Seiten; ift es eine Bernunftmahrheit, so zergliebert er alle ihre Begriffe, ift es eine Thatsace, so erwägt er alle Umstände.

Wer einen Gegenstand pruft, ber sucht zu entbeden, wels der von zwer entgegen gesetten Prabitaten, und in welchem Grasbe, ihm zukomme, ob mahr ober falsch, recht ober unrecht, echt ober unrecht, schr ober unrecht, fon ober hablich, redlich ober unredlich. Wenn man einen Candibaten zu einem Amte pruft, so will man ereforschen, ab er bazu geschieft sep ober nicht.

Ein Alchter, weicher etwas unterfuchen ober fic bee von eine genaue Renntnis verschaffen muß, um barauf ein rechtsbeständiges Urtheil zu grunden, ber pruft jeden Zeugen, um sich zu versichern, ob er ehrlich sey ober nicht, er pruft jede Aussage, um gewiß zu seyn, ob sie wahr ober fallch, zuverläßig ober unzuverläffig und wie fern sie eines von beyden sey.

Untersuchen. Sorfchen. S. Forfchen.

Unterweisen. Lehren. Unterrichten. S. Lehren.

Sid Unterwerfen. Sid Unterziehen.

I, us. Sich bemjenigen, was man als nothwendig ober nuglich anfleht, nicht entziehen.

II, B. Diese Worter werden hie und da von unsorgfalti, gen Schriftstellern ohne Unterschied gebraucht. Sie laffen sich aber nach einem tichtigen Sprachgebrauche beutlich geung von vin ander unterschiehen. Ich habe irgendwo gelesen, vaß., die Einwohner eines großen Landes anfangs gegen manche neue Berord, nummen marren, sich ihnen doch hernach willig un terziehen." hier muß es augenscheinlich unterwerfen heißen.

Man unterwirft fic nahmlich zwoorberft, indem man etwas leidet, man unterzieht fich, indem man etwas thut. Man unterwirft fich dem Willen, dem Befehle, der Gewalt eines Andern, indem man es leidet, daß diefer Wille, diefer Berfehl, diefe Gewalt unfern Willen bestimmt; man unterzieht sich aber einer Arbeit, einem Geschäfte, indem man die dazu ger hörigen hendlungen verrichtet.

Das, wozu uns ein fremder Wille nöthigt, wenn wir uns ihm unterwerfen, seben wir immer als etwas Unangenehmes ober Beschwerliches, turz als ein Ubel, an; man unterziehet sich et sich aber auch einem angenehmen Geschäft, einer angenehmen Arbeit; und wir sagen, daß wir uns einer Arbeit ober einem Geschäfte mit Vergnügen unterzog en haben, wenn wir in dem überwiegenden Vortheile ober Bergnügen, das es. uns ger maber.

mabet, eine hinreidende Belghnung für die Dabe finden, Die es und foltet.

Sich Unterwinden. Sich Erfühnen. Sich Erbreis ften. Sich Unterstehen. S. Sich Ertuhnen.

Untugend, Kafter. S. Kafter.

Unverbesserlich. Unbesserlich,

I üb. Bas nicht beffer werben fann.

II. B. Bas unverbefferlich ift, bas tann niche beffer werben, weil es icon ben höchsten Grab ber Bollommenheit eines Dinges feiner Art hat; unbefferlich ift aber bas, was fo schiecht ift, baf man es für unmöglich batt, ihm feine Behler gu nehmmund mab es and nur em geringben vollommung zu machen.

Man hat sich genöthigt gesehm, das Wort und efferlich in die deutsche Sprace aufzunehmen, da man gern das Frans dissidie incorrigible durch einen erschöpfenden Ausdemnt Wersehm wollte, und unverbesserlich nur dem zukomme, das nicht bester werden kunn, weil es schon das Beste in seiner Art, ist; incorrigible aber das andeutet, das wegen seiner unabandersichen Schlechtigkeit nicht bester werden kann.

Ein junger Benich ift von unverbeffenlichen Sitten, wenn man in seinem Betragen nicht ben geringften Febler entbedt; er ift aber unbessertich, wenn er bereits so in lafterhafte Gewohnheiten versunten ift, daß man ihn für alle Befferung für unwiederbringlich verlohren halt. (6. Berbeffern. Sefern.)

Unverdroffen. Arbeitsam. Geschäftig. Amsig.

Unverleglich. Seilig. O. Dellig.

Unverschänt. Frech. Schamlos. S. Bred.

Unverständlich. Aauderwelsch. Rothwelsch. S. Kanderwelsch.

Unverzüglich. Augenblicklich. Bald k. G. Augenbücklich.

Unweg. Ausweg. Abweg. Uinweg. S. Ausweg.

, Unwillig. Ungehalten. Bose. Fornig. 6. um

### Urfach, Grund. Prinzip.

I. 16. Das woburd Etwas befimmt wird, fo bas man begreifen tann, wie es von zwen widerfprechenden Bestimmungen bie Eine und nicht die Andere erhalt.

11. 12. Der Grund ift zunörberft das Bestimmte selbst, das Prinoip, das, was den Grund enthalt. So nennt man die Feder oder das Othe Bley, welches eine Uhr bewege, oder sie bestimmt nicht zu ruben, sondern sich zu bewegen, das Princip ihrer Bewegung, (principium motus). Denn die Feder ist elastisch, oder in ihr ist Elasticität, und das Bley ist schwer, oder es enthalt unter seinen Eigenschaften auch die Ochwer re, mit der es sich gegen den Wittelpunkt der Erde bewegt.

Die Urfach ift das Princip der Birklickeit, und bas burd unterfcheibet fie fich von einem Princip überhaupt. Demn es giebt auch Principien ber Wöglichkeit und ber Erstenntnis. Wenn ich einen Uhrmacher frage, was er für ein Princip der Bewegung bey der Uhr, die er erft noch machen will, anwenden wolle, oder wenn eine Uhr fteht, und ich frage nach dem Princip ihrer Bewegung, so will ich wissen, ob er sie mit einer Zeber oder einem Gewichte versehen wolle, damit sie sich bewegen tonne. Wenn ich die Uhr wirklich in Bewegung sehe, so urtheile ich, daß der Druck einer Teder oder das Ginten eines

eines Gemichtes biefe Bewegung wirte, ober bie Urfach bar von fey-

Der Chrgeth war das vornehmfte Princip aller Dande lungen bes Cafar, benn dadurch konnte fein Wille bestimmt werben. Die Eifersucht auf die Macht des Pompejus mar aber die bewegende Ursach, warum er feine Legionen wirklich gegen Rom anzusuhren beschloß.

### Ursprung. Quelle. S. Quelle.

Urtheil. Abschied. Spruch. Erkenntniß. Bescheid.

I. iib. Diefe Worter werden bier fo fern, als finnvermaubt. betrachtet, als fie die Meinung von Personen, die bagu befygt, find, in gewiffen Rechtsangelegenheiten bibenten.

von dem Urtheile, dem Spruce und dem Beicheibe, babirch von dem Urtheile, dem Spruce und dem Beicheibe, baffer et eine Meinung ift, welche den erklatten Willen solder Personen authält, die sich zu gewissen Zeiten versammeln, um über affentliche und allgemeine Landesangelegenheiten zu berathschlagen nud Beschliffe zu fassen, die, wenn sie von dem Oberhaupte des Genates bestätigt werden, eine gesehliche Kraft haben. Den bentschen Mahmen der Abschliebe e haben diese Beschiffe daher erhalten, weil nach der Absalung derselben die Bersammlung aus einander geht, oder abscheit det; so wie den Lateinischen Receltus, quie die confectis, status recedunt.

Dis in das Jahr 1654, und ohe der beständige Reichstag in Deutschland ansing, verfaßten die versammeten Reichsstände, ebe sie aus einander giengen, ihre Seschüsse in einen Reichstände, abichted, und sie erhielten durch den Genetit des Kapsers die Kraft allgemeiner deutscher Gesete. Eben das findet auch in den Ländern Statt, worin Landstände sind, welche ben gewissen Zweisgen der Oraatsverwaltung zu Rathe gezogen werden. Ihre Besschlisse betreffen allgemeine Landesangelegenheiten, und ihre 2161 sied a. werden durch die Bestätigung des Landesherrn Landesserietes.

Urtheile, Sprude und Befdeibe beireffen hinges gen Privatangelegenheiten, boch fa, baf bie beyden erftern und von Entscheibungen in Rechtsftreiten gebraucht werben.

Ein Urtheil unterscheitet fic aber hiernacht baburch von einem Opruch ober Ausspruche, bas es die Entscheldung eines bestallten Richters, ober eines mit Gerichtsbarkeit versehenen Collegiums ift, da hingegen ein Opruch doter Ausspruch auch die Entscheidung eines Schiedsrichters ist. Eine solche Art von ges mablten Schiedsrichtern find jeht die Juriftenfakultäten und Schöp, penstähle, deren Entscheidungen erst durch die bestallten Richter oder das mit Gerichtbarkeit versehene Collegium verdiedlich und rechtsfriftig werden. Diese Spruche werden baber im Rahomen des Collegiums, das die Gerichtsbarkeit hat, als Urtheis le bekannt gemacht. Eine Juriftenfakultäte und ein Schöppene. Auch wird daher ein Opruch collegium, und nur eine tonige liche ober fürstliche Regierung ein Gerichtshof genannt.

Ein Erfenntniß ift sowohl bas Urtheil eines Gerichtshofes als ber Opruch eines Gpruchcolleziums. Denn for nennt man oft bie Entscheidung rechtsgelehrter Manter. Die Entscheidung bloger Schledsrichter, bie teine Rechtsgelehrten sind, tann baber wohl ein Gpruch ober Ausspruch aber tein Erretenntniß genannt werden; denn zu diesem gehört eine gelehrte Aussuhrung rechtlicher Gründe. Ein jedes Urtheil ift baber auch ein Ertenntniß, aber nicht ein jedes Ertenntniß fie ein Urtheil; alle Oprüch eines Spruchtollegiums vom Rechtsgelehrten sind Erkenntnisse.

Ein Beideib ift eine Antwort, welche die Obern auf eine Barstellung ober Aufrage geben, und wonach fich ber Ansfragende ober Borstellende richten muß. Diese Bebentung des Wortes Bescheid hat ihren Arsprung von der Bedeutung des Zeitwortes Bescheid ein, wonach es ber den Alten so viel ale: unterrichten, belehren hieß. So sührt Frisch aus dem Matthesius an: Bescheid uns das Wortspiel, für: Belehre uns, was das Gleichnis für einen Sinn hat. Und im Iure alemann, prov. sehet; An des Loharochtbuch juch wohl beschei-

bescheiden kann; b. i. baebren tann. Dan fagt nach jest: Jemanden über Etwas ausführlichen, grunblichen Befchet b; geben b. i. ihn ausführich; gennblich beinbeen.

Ein Befdeib fest alfo nicht immer einen Rechtsftreit vor, wie Urtheil, Opruch und Ertenntniß; das Er, tenntniß ift eine Entscheidung von Rechtsgelehrten, fle mogen Strichtsbarteit haben ober nicht. Saben fie die, so ift ihr Er-Teuntniß ein Urtheil, haben fie die nicht, so ift es ein bloßer Opruch; dieser tann aber auch eine Entscheidung ungelehrter Schiederichter sey.

Das Urtheil, welches Salomo über bie benben Beis ber gefällt hatte, erfcoll in bem gangen Frael.

1 Kôn. 3, 28.

Das, war tein Erfenntniß, bein Salomo war tein Rechtsgelehrter, und er hatte es nicht mit Rechtsgrunden ausgeführt. Es war aber auch tein bloger Opruch; benn er hatte, als Renig, bie oberfte richterliche Gewalt.

Beit Coriolan gar ju hartgegendadanfelerifde Boll gerebet hatte, fprach ber Eribun Steinning bas Tobesurth eif über ihn, und befahl, ihn von der Spipe des Tarneiffden Feifen herab ju fürzen, und er wurde noch mit gemuer Roif von ben Patriziern gerettet.

Die Einwohner von Arbea und Articia ermahlten bie Romer zu Schiederichtern in einer Streitigkeit über ein gewiffes Studt Landes, wovon jede Partey behauptete, daß es ihr zufomme. Die Romer aber thaten ben ungerechten Spruch; weil es ehebem zu ber Stadt Corioli gehört habe, so habe keine pon beyben Parteyen ein Recht barauf, und nahmen es in Besis.

#### Urtheilen, Beurtheflen Richten.

11. I, Ub. Das Allgemeine, worln bieft Worter Abereinffims nien ift die Danblung des Berftandes, wodurch er von einem Subjecte ein Pradicat bejahet oder verneinet. II. 20. Diefen Segriff bruckt Urthelten in seiner gansen Allgemeinheit and. Ich urtheite, daß etwas mahr ober falfch, gut ober schiecht, uecht ober unweckt sep. Da ich index ein fehlbarer Mensch bin: so ist niemand verbunden meinem Ursteile beyzupflichten, oder sich dabey zu beruhigen; wenn erifinen beypflichtet, so shut er es aus eigener überzeugung. In Rechtsa fireiten aber haben die bürgerlichen Gesehe versügt, daß sich die Parteyen bey dem, was der Nichter in seinem Urtheile für wahr und recht erkenut, beruhigen mussen, und diesem Urtheile thätlich nicht widersprechen durfen. Richten ist also dergestate urtheilen, daß das Urtheil eine entscheidende Kraft hat.

Doch wiß er nicht enticheibend handeln, bes Bergogs Ges finanng richten, weil er fich irren konnte, als bis biefer felbst burch eine affene That bas Zeichen giebt.

Suveren.

Den Urtheilen eines ober mehrerer einzelnen Personen über Werte bes Geiftes, und sollten es ganze Atabemien und Fakultaten son, fand Sebwarann wibersprechen, fie kannen also über biefe Werte, wie ein jeder Antberet urt hetlen, da fie aber keine Ses nichtsbarbeit haben, und keinen zwingen konnen, fich ben ihrem Artheile zu berubigen, fo konnen fie bariber im eigentlichen Gint ne nicht richten.

ilber gelehrte Werte fann Jebermann urtheilen, aber

Garre.

Es ift baher nicht eigenellch gerodet, wem man einen Eristiew einen Aunfte ichter und einen Rechnsenken einen Suchen richter unter in ber ber beine Suchen richter verheine ben niemand braucht sich durch ihre Urtheise die Hande binden zu lassen. Mur ber Wahn, als wenn ihr Urtheil das Urtheil bes ganzen Publikums sep, kann einen solchen Beurtheiler verleiten sich für einen Richter zu halten. Deum das ganze unpartepische und unterrichetete Publikum der Mitweit und Nachwelt bestimmt in letzter Instang den Werth eines Geisest wertes,

St. Oak Beer W.

wertes, weil ben feiner Ginfimmigleit. Jeiner ift, ber miberfprei de, pher beffen Stimme gehort werbe.

Micht blog barum, weil auch biefe Berachtung, eben wie ber Bepfall, fo laut, fo unmittelbar erfolgt, ober weil er ein fa gegenwartiger Zeuge berfelben ift, ber fich nicht, wie jener Maler, hinter ber Ebur halten tann, ins beffen bas norübengehende Publifum fein Gemalbe vichtet.

Engel.

Benrtheilen unterscheibet fich von Urtheilen baburch, bag es nicht bloß überhaupt Begriffe verbinden und irens
nen, bejahen und verneinen bedeutet, sondern wer beurtheilt,
der bejaher oder verneinet Bollfommenheiten oder Fehler von feis
nem Gegenstande. Wenn Jemand einem Renner ein Geisteswert
zur Benrtheilung vorlegt, so will er von ihm erfahren,
welche Fehler es noch habe, und ob er ihm ben Grad der Boss
kommenheit gegeben, den man mit Recht bavon erwarten kann.
Eine Schrift ift in einer gelehrten Beitschrift günftig ober ungum
fig beurtheilt worden, wenn sie barin Lob, ober Tabel ers

Das ift selbst der Fall, wenn man ein Werk' des Geistes von Seiten seiner Wahrheit oder Falscheit beitrtheilt. Denn die Wahrheit eines Lehrgebaudes ift seine varnehmste Wolltommen, belt, und seine Falscheit sein größter Fehler. Wiele, welche das epiturische Moralipstem mit aller Unpartenlichteit ben rtheilen, erklaren es doch für höcht unvalltommen, weil es sehr viel fals sche Sage enigate.

เกรง ใช้สาดิเทรายและเกรา

read \$ laster are the

Verabredung. Abrede. Rucksprache. S. Abrede.

Verabschieden. Abdanken. Abschied geben. S. Abbanken.

Verachten. Verschmähen.

I. Ub. Urthellen bag ein Ding einen geringen Berth habe.

II. B. Das Berachten brudt zuvörderft biefes Urtheil nicht bieß burch Sandlungen sondern auch durch Borte ans; das Bersch maben nur durch Sandlungen. Die katilinarischen Beben beweisen, wie fehr Cicero einen so niederträchtigen Bessewicht, wie Catilina, verachtete; eben dieser große Römer verschmachtete alle Bortheile, die ihm Cafar hatte verschaften tonnen, dadurch, daß er der Gache bes Pompejus getren blieb, die er für die Sache der Republik hielt.

St rubrte mich burch bie fleinen Buge, bie felbft ein Paufingu feinen arfabifden Bilbern nicht murbe versichmabt baben.

Chummel.

Ein Mahler nahmlich verfchmabet gewiffe Buge, ins dem er thatlich erklart, daß er ihnen teinen Werth beylegt, und dwat badurch, daß er fie in fein Gemalte nicht aufnimmt. Doch verfcomaba du die Schule: so fummt von Prozessen der Atchtplas Und ein Anwalt zu sepu, tangte wohl Mapspas jest-

Ramlet.

Die handlungen aber find ein Zeichen des Berfcma. hers, indem man bas nicht annimmt, was uns angebothen wird, oder was man boch leicht erhalten tann.

Mit Freuden warde bid (Trajan) ber unbeflegte Camill jum Furften fatt ber Frepheit mablen, Fabricius fein Golb von beinen Sanden Berfchmabn.

Æbend.

Wer etwas, bas ihm aus Bohiwollen angebethen wird, nicht annimmt, ber beseibigt und frants oft ben Anbiethenben, weil er glaubt, er wolle es nicht annehmen, weil er bem Anger bothenen einen geringen Werth beplegt; und barum glaubt sich ber verachtet, besten Anerbiethen versch mabet wirb.

Diernächt ift Verachten überhaupt urtheilen, bas Ebwas keinen Werth habe, man mag biefes Urtheil zu ertennen geben, ober nicht, durch Worte oder durch andere Zeichen, es mag Personen oder Dachen bezreffen. Verschmahen außert sich und zwar durch handlungen, und man verschmah bet nur Sachen. Wenn es scheint, daß man auch Personen versch mab be, so ift es doch immer etwas, das man nicht von ihnen anwichmen will, ihre Dienke, ihre halfe, ihre Anerbiethungen, oder Rechte auf ihre Person. Ein Geschent, das zu gering ift, wird von dem Gtolzen und Eigennützigen versch mat det; eine Berut halt sich für versch mat bet, wem ihr Gwiedere fie nicht getreiben oder das Anerbiethen ihrer Liebe nicht anmehmeln will.

Berad cen ift bem Achten entgegen gefest, und biefes , if fo mobl mit Schaben, einer Sache einen befindern Bered beigen, ale mit Derten, auf etwas feine Aufmerkfamteit riche

ten und es fich in bas Gebachniß pragen, finnbermandt. Bep, be Bedeutungen fiehen aber in einer genauen Berbindung mit einander. Denn eine Sache, ber mir teinen Berth zutrauen wurdigen wir auch teiner Aufmertfamteit.

Beradtet fallen une bie fleinften Beinbe, fomer Beachtet nugen une bie großen.

Wernike.

Veralten. Alt werden. Altern. S. Alt werden.

Veraltet. Alt. Altwäterisch. Alterthumer. S. Alt.

Veranderlich. Wandelbar.

alde. Le lib. Mas leiche anders werbend famm: Abber in

II. 23. Was aber vermanbelt werden kann, ift wand belbar, so wie bas was verändert werben kann, veränderlich ift. Also ift zuvörderst nur dad, welches eine andere Natur und Wesen annehmen kann, wand elbar, wenn schon bes veränderlich ist, was seine Natur und sein Wesen besält, und mur in einigen Bufäligkeiten anders werden kann. (A. Bewändetn. Berwandeln.)

Bir muffen biefen Unterfchieb bengubehalten fuchen, um ges wiffen Berlegenheiten auszubengen, worin wir fonft burch bie Armuth ber Sprache gerathen.

 belbar fein. Sier in biefem galle find die Begebenheiten fetbft veranderlich; aber fie verliehren ihre bezeichnende Ratur' für den Buftand der Rationen nicht; biefe Matur ber Begebenheiten ift unwandelban, fo veranderlich fie felbft find.

Siernachst ift zwischen Wanbelbar und Beranber, Lich noch ein anderer Unterschled, ber faglicher ift. Berans berlich nahmlich ift, was überhaupe leicht anders, wandelbar, was leicht schlechter werden tann. Gin altes baufälliges Saus ift wanbelbar, well es leicht einstürzen fann. Gott ift unwandelbar, so fern teine seiner höchsten Wolltommen, beiten einer Unvolltommenheit Plat machen tann, er ift um veranderlich so fern er immer berseibe bietbe.

Diefen Mebenbegriff hat Manbelbar ohne Zweifel von ber im hochbentiden jest veraleten Bedeutung nom Manbel, eine nachtheilige Beranderung, ein Fehler, worin es noch in Enthera Bibelüberfehung vortommt.

Das Befet bes herrn ift ohne Banbel. Pfelm 19, 8.

Deranderlich. Unbeständig. S. Unbeständig.

Verändern. Abandern. Umandern. Andern. 6. Abandern.

#### Werandern. Verwandeln.

barin mieten. (G. Abaubern. Weranbere Bestimmungen bern. Anbern.)

AT. B. Abehn ein Ding bloß, es fed anders zufällige Besschäffenheiten oder Modificationen; ober eine andere Größe ers halle, ober in andere Berhätenisse gesetz wild, ese wied as verstän die erkfillendere Moseen und andere Banne ars hab e erkfillendere abere Moseen und der und der Banne ars habe, fo daß fest nicht anolge das Mitte. fo daß fest nicht anolge das Mitte.

fondern ein Ding von anderer Art wird: fo wird et verman-

Der Seidenwurm verand ert breymal feine haut, ehe er zur völligen Größe gelanget und fic einspinnet, aber er bleibe immer noch ein Wurm. Benn er fich eingesponnen hat, wird er zuerst in eine Puppe ober Nymphe und endlich in einen Schmetzerling verwandelt. Denn nun ist er ein Ding von anderer Art geworden; er hat ein anderes Befen und eine andere Natur gehalten; er braucht seine vorige Nahrung nicht meht; vorher troch er, jest flattert er herum.

Ein Menich hat fich veranbert, wir haben ihn als einen Rnaben verlaffen und wir finden ihn als einen Mann wieber; aber Jupiter verwandelte fich in einen Stier. Der Mond beranbert fich, wenn et einen andern Stand gegen unfere Erde einnimme, und da er voll ober gang geleuchtet war, nun adnimme und nur zur Saifte, zu einem Biertheile erleuchet iff. Man fagt von einer Wittwe, die fich wieder verheirarfiet, fie habe fich veränbert, sie ift aber nur in neue Berhältniffe getreten.

Man macht Beranberungen in feinem Sarten, wenn man ba, wo bisher Rüchentrauter ober Glumen gezogen worden, Baume hinpfignzt; babep bleift er immer noch ein Gerten. Benn man aber feine Einzaunung wegreißen, ihn umpfligen und mit Korn befam läft; fo verwaubelt man ihn and einem Garten in ein Ackerfeld. Mofes perwaubelte das Waffer in Biut, Christus verwandelte auf der hochzeit zu Cana bas Baffer in Bein. Daphne ward in einen Lorbeerbaum, Philo mele in eine Nachtigall und Progne in eine Schwalbe verwandelt. Ion diesen und ahnlichen Verwaublumgen hat Ovid in seinem Schoffen Geblichte gesungen.

Berinberungen in fo abflechenbe Buffanbe, wenn man bie bas awifden liegenden allmähligen Abflufungen, wohnech ber eine in ben andern übergeht, in Gedanten überfpringt.

Daß sich auch der Gebranch dieser Wetter ben unsinnlichen Gegenständen und in uneigentlicher Gedeutung, wenn sie nicht von Substanzen sondern von Accidenzen gebraucht werden, auf den angegebenen Unterschied grunde, erhellet aus mehrern Bepfelen. Wan sagt, das Gemüth eines Menschus habe sich ver an dert, wenn er andere Marimen und Gesinnungen angenommen hat, man nennt die Gunst der Großen veränderlich, weil sie eben so bald aufzuhören psiegt, als sie angesangen hat. Aber man sagt, daß sich oft eine unverdiente Gunst in einen eben so wenig verdienten Daß, Freundschaft in Feindschaft, Freude in Leib vermandele.

Chemahis beobachete man biefen Unterfiche nicht fo genan, bas ift aber nur ein neuer Bentis bes langfamen Bacheihums. ber. Bolltommenheit ber Sprache. Go war er Enebern in feiner Bibelüberfennig nach nicht gefänfig. Denn er jagt:

Sie werben per manbelt werben, wie ein Rleib. Pfalm 100, 27.

Ein Rieib aber, bas'burch langen Gebrauch veraltet, wird nur verandert, nicht bermandelt, benn es wird nicht ein Ding anderer Art. Im gemeinen Leben fagt man noch: Sandel und Bandel, und verfrehr nitter Bandel Wechfel ober Taufch.

## Verändern. Wechseln. — Veränderung. Wechsel.

I. üb. Dinge werben veranbert und gewech felt, wem fie nicht diefelbigen Bielem

II. B. Benn biefe Dinge Bestimmungen eines Subjettes find, wovon bie eine an bie Creffe bet andern triet, fo wird bas Subjett feibft verandert, and die Bestimmungen werben ge-

gen einander gewechfelt. Wenn ein Schmeiber einem Rleibe .
eine andere Form giebt, fo verandert et bas Rleib, und et wechfelt eine Form gegen bie andere.

Durch den Bechfel der Bestimmungen entsteht allo eine Beranderung in dem Dinge; es könnien aber auch die Dinge selbst das Eine an die Swife des Jindern treten, bam wech setz man sie unter und gegen einander, ohne das dadurch eine Bersänderung in einem Driven, als dem Subjekte, entstehe.

Man wechselt die Kleider, wenn man das Eine auszieht und ein Anderes, anlegt. An manchen Ortenist unter dem gemeinen Maine der Gebrauch, daß eine Braut an firem Hochzeitrage mehrmahl die Kleider wechselt, um zu zeigen, daß sie davon einen großen Vorrath besibe. Man wechselt die Pferde, wenn man an die Stelle der bisherigen frische vorspannt. Oraut und Bräntigam wechseln ben der Trauung die Ringe, indem der Eine den Ring des Andern an die Stelle des seinigen nimmt. In allen diesen Fällen fann es nicht vorandern. heißen, dem durch diesen Wechseln Stelle Webeiten Onbjeke anderes.

Man fagt zwar sowohl Mondwechsel als Mondwer, anderung. Allein wenn man bas Erstere fagt, so will manblog anzeigen, daß eine Phase oder Schein, z. B. das nene Licht an die Stefle des bisherigen, z. B. bes letten Bieriheils tomme. Sagt man aber das Lestere, so sagt man zugleich, bag ber Mond selbst, in Ansehung seines Standes gegen die Sonne und die Erste, oder seiner Beseuchtung, anders geworden sep-

Verantwortung. Rechtfertigung. Vertheidigung. Schutzede. Schutzschrift. . S. Rechterigung.

Verargen. Verdenken. G. Berbenten.

Verbannen. Verweisen. Vertreiben. Verson

24. C. L. ift. Etwas aus feinem biebesigen Onte entfamen.

- " II. Bi Diefes gefchieht enmeber burch einen Befehl ober dnich Gewalt; bas Erftere jeigt Berbennen an, bas Lettere Bertreiben. Biele frangofiche Ausgemanberte find burch Die Mordbrennereien, welche bas aufgeheben Landwolf in ihren Landfigen verübte, ober durch bie Graufamteit ber Schredeneres glerung, aus ihrem Barerlande vererieben worben, ehe fie bie Martonalversammlung durch einen formilichen Befchitf v'erbam nete, und , indem-fie bereits baraus pertrieben maren, ibs pen ben Lebenoftrafe verbot, wiederum babin gurud gutebren-Dem Berbaunten wird baber oft ein Ort angewiesen, wo er fich aufhalten foll, und bas ift ber Dri, mobin er verwies fen wird. So murbe bem Ovibius, als er aus Rom verfanne murbe, bie Stade Tomi fum Dree feiner Desbam nung angewiesen, ober er murbe babin verwiesen. weifen ift alfo bas Lateinische relegare, und wenn es ohne Bep. fet, bet Dine mehin? gebraucht miebe fo beigt es bloß an; bağ bem Berwiesenen bie Entferfung que ben Lanbe angefundigt wird, indes Berbannen bas Strafverboth der Rudfehr enthält.

Weine von ben Berbannern Blebeien auch gefagt wird, baf fie vererieben find, fo genet das auf die Gewate, bie mit bem Befehle verknapfe fft. "Der Philopophen wurden und ter bem Mero und Domitian aus Iom verbanne, www. piele roben Desposen fie durch einen Befehl aus der Stadt ente fernten, sie murden daraus vertrieben, so fern dieser Befehl mit Gewalt vollstreckt murde.

Bertreiben famm man bafter auch fagen, wenn von Thieren ja wenn von leblofen Singen die Rede ift, Berbam nen aber nur von Perfonen. Man vertreibe die Muden mit Rauch, man vertreibt oft durch unvorsichtigen Gebrauch von allerlen Salben einen Audschlag.

Diefer Unterschied liegt auch ben bem uneigentlichen Gebrauche biefer Worter jum Grunde. Dan vertret bt fich die Grillen burch Spiel, Sanz, Gefang und andere Zerftreuupstaicht, ins bem man es fich unmöglich macht, baran ju benden, fe wie es uns

und unmidglich iff, einer übertrenen Gewalt ju wiberfieben. Man verbannt die Gorgen, indem man fich vorlegt, an tiches unangenehmes ju benten. Man will, und ein Befehl ift eine Erklärung bes Willens.

Bie Bertreiben und Berjagen verfchieben fen,

Daß Berbannen ben Rebenbegriff einer Eutferming burch einen Befehl enthalte, erheltet icon barans, baß Bann ehemals einen Befehl bebeutete. (S. Acht. Bann.)

Verbergen. Bergen. Verhehlen. Versteden.

Verbergen. Versteden. Verhehlen. Verheime Richen. Verschweigen.

I. üb. Gine Sache ber Renntnis Anberer entgiehen.

II. B. Dan kann man verschiebene Bemeggingsgrande has finn, und diese pebst ber Art und Weise, wie es geschiebt, mas den die Webenbegriffe aus, wodurch sich diese Weter von eineme ber unterscheiden.

Ursprünglich und nach ber Etymologie hat Berbergen ben Nebenbegriff ber Absicht bas Ding in Sicherheit' zu hringen-Dan verbirgt etwas zur Sicherheit, follte es auch nur seyn, bas man:es por bem Rachforfchen, ber Reubegierbe, ober ben nacheheitigen Urtheilen Unberer sichern will. Dieser Nebenbegriff hat seinen Grund in dem Crammworte Bergen.

- Und fo balb fie bes bichtern Chales Umfdattung
Sarg.

. Dog

Daber; Geborgen, in Sicherheit, Man glaubt fchigebeit jet, von einem Schiffbruche mirb

wird bas geborgen, was in Skherheit gekracht wird. Wer fich por Kalce, hunger sc. nicht fichern kann, von dem fügt man, er könne fich nicht davor bergen. (S. Geborgen. Sicher.)

> Der Prophet Clias verbarg fic am Bache Erith. 1 Bon. 17, 3.

Er wurde von bem Konig Abab verfolgt, und fucte ba feine Sicherheit.

Aufin in der Folge ift die Bedeutung verallgemeinert worden, so daß das ohne allen Nebenbegriff von der Art und Weise und der Absicht verborgen heißt, was nicht bestannt ift. Man sagt, daß die gittlichen Wege dein menschlichen Berftande verborgen sind. Die Bibel sagt, daß sich Gott den Menschen verberge, wenn er sich ihnen nicht durch Erweits fungen seiner Snade zu erkennen giebt.

Berborgen ift bie Stunbe Da Bottes Stimme ruft, Ded jebe, jebe Stunbe gabrt naber une gur Gruft.

Sunf.

Bit verkedt wird, bag fell nicht gefehen werden, und bar gefahrhe burd und und fichtige Umgehingen.

Bobuf bu nicht noch in einer von ben Bluren, Bon Rlippen tief verftedt Bobin fein Morber, feine Miffethater fuhren, Die fein Eroberer entbedt.

Kamler.

Das fam aus verfchiebenen Grunden gefchehen, aus gurche, aus Schaam. Go verftedte fich Abam, nachdem er von ber

perbothenen Brucht gegesten hette, in den Gebilden, weil af fich feiner Nachtheit schamte. Die Linder haben Spiese, worte fie fich in Bintein verfrecken, um nicht gesehen zu werden, und wer entdeckt wird, an dem ist zur Strafe das Suchen Man versteckt etwas vor fleinen Lindern unter dem Tische, in der Tasche, hinter dem Rucken zc., damit sie ga uicht-seben, weil sie es sonst haben wollen. Man versteckt etwas vor Jemand, daß er es nicht sehe, damit es nicht gewisse Empfindungen errege-

Dant, Dant biefen freundlichen grunen Baumen, Die meines Rerfers Mauern mir verfteden.

Das bie Absicht bes Berftedens fep, bag Etwas nicht gesehen werbe, mus felbst ben bem verführerlichen Berfteden bes Mabchens, quae fugir ad falices et eupit anta videri, porausgesest werben-

> Das, wie ein Reb in junge Cannenbeden Richt ohne Schalfheit fliebt, Bor ihrem Freunde ichnell fich ichalfbaft ju verfteden, Doch fo, bag er fie fieht.

Der Rebenbegriff, daß ein Ding, bas ver fect wird, under entragen wird, bat

durch undurchsichtige Umgebungen den Augen entzogen wird, hat Meler Ausbern den zeihem Stanntmorte: Greden, thie Sache in eine andereichun. Man ift erft etwas in einen Sach; in die Tasche 20.

7 .... Pite .

Man verfiehlet etwas, indem man hindert, daß es denen nicht bekannt werde, welche ein Interesse haben, davon Kenntnis zu erhalten, weil man Grunde hat, warum man nicht will, daß es andere wissen. Man verhehlet die Wahrheit, wenn man nicht will, daß sie ein Anderer wisse. Gestohlne Sachen verhehlen heißt, verhindern, daß die Entwendung derselben nicht bekannt werde.

Shad and ich mache einen Anterfdieb zwifden Wers beblen und Berfdweigen. Aber ich nenne es Berbeblen, menn man aus Intereffe einen Andern aber Binge, beren Renntniß ihm vortheilhaft mare, in ber Unwiffenheit laft.

Sottinger,

Dan verfcweigt aber fcon bas, mas man nicht felift birch Reben ober Schriften befannt macht. Ein tatholischer Priefter muß bas verfcweigen, mas ihm gebeichtet wird, und wenn es ande ein Berbrechen ware; er barf es seibst teinem andern fagen, er barf es aber nicht verhehlen, benn er barf es nicht verhindern, baß es auf jede andere Urt befannt werde, und insonderheit, daß es zur Renntniß der Obrigtzit gelange.

36 fage aufrichtig, nicht weil Sie es mir verbeb Len wurden, wenn er nicht damit gufrieden mare, fondern weil Sie mir vielleicht verfcweigen burften, wie febr er bamit gufrieden ift.

Leffing.

Man verheimlicht bas, was inan verpflichtet ift, bekannt werden ju laffen. Eine geschwächte Weibsperson verschweigt ihre Schwangerschaft, so fern fie nicht davon pricht, und fie nicht eingesteht, wenn sie durum befragt wird, sie verhehlt sie, so fern sie alles anwendet, daß sie nicht bekanntwerde; sie verheimlicht sie, damit sie auch denen nicht bekannt werde, denen sie verpflichtet ist, sie nicht zu verhehlen. (S. heimlich. Seheim.)

#### Verbeffern. Beffern.

I. ub. Die Fehler, Die in einem Dinge find, aus bemfele ben weglchaffen.

LI. B. Dabned, daß ein Ding bie Schler ober gebrere, micht mehr hat, mieb as volltpmamer. Wenn dieser webrere find: so tonnen fie nicht alle auf einmahl weggeschafft werben, ... Berharbe Wörterb. 6. Th.

so das das Ding volltommen in seiner Art wird. Wenn man ansängt, ihre Anzahl zu vermindern, so bessert man es; wenn es dadurch, das man sie alle nach und nach wegschafft, die gehörige Volltommenheit seiner Art ethält, so wird es versesssert.

Ein Kranter beffert fic, wenn einige von feinen Krants heitezufällen nachloffen. Ein Ochriftsteller beffert an feinem Werte, nm es zu verbeffern, ober ihm den Grad von Rasstommenheit zu geben, den man von einem Werte felcher Arz er, warren tann. Man fagt aber, daß manche, indem sie an ihren Schriften immer beffern, dieselben nicht verbeffern fondern verschlimmern. (S. Unbeffertich. Unverbeffers 1ich.)

Old Verbeugen. Beugen, Bucken. Peigen. Verneigen. S. Beugen.

#### Verbiethen. Untersigen.

I. üb. Ber burd feinen erfiarten Billen Jemanden verpflichtet etwas ju unterlaffen, ber verbiethet und unterfagt es

II. B. Unterfagt ift aber nur bas, was bisher ift er. laube gewesen; verbothen auch bas, was nie erlaubt gewesen ift. Was nie ift erlaubt gewesen, und was nie irgend Jemand ungestraft hat thun burfen, davon tann man nicht blok sagen, daß es unterfagt sey; sondern nur ven dem, was man disher gethan, und ungestraft hat thun tonnen.

Daher kann nur durch postive Gesetse etwas untersagt werben; was uns die Naturgesetze ju untersaffen verpflichten, das unterfagen sie nicht bloß, das verbiethen sie; denn es kann nie erlaubt gewesen senie. Es wurde sonderbar sauten, wenn man sagen wollte: der Word sey in dem fünften Gebothe untersagen die er gegen die ewigen Naturgesede if, and dener Wosse das Berboth bestelben seinen Gesetzen einderliebet hat.

A & 3 199 1 1

Man redet hingegen richtig und genau, wenn man fagt: seitbem die Aerzte bemerkt haben, daß das Effen unreifer Kartoffeln der Gesundheit schadlich sep, so ift es untersagt, sie vor dem Ende des Monath Julius öffentlich jum Bertauf zu brimgen. Denn bis dahin war bieses erlaubt, und man hatte es allegemein ungestraft gethan.

# Verbinden. Verpflichten. — Verbindlichkeit.

- I. if. Wir find verbunden und verpflichtet, wenn und Etwas fittlich nothwendig ift. Das ift es aber burch die Bewegungsgründe, bie wir dazu haben.
- II. B. In der Sprache bes gemeinen Lebens, und zwar insonderheit in der Sprache der Höllickleit, gebraucht man die Werrer: Berbunden und Berpflichtet oft ohne Uniterschied. Wir sagen demjenigen, der und eine Gefälligkeit erwiessen hat, daß wir ihm sehr verbunden und sehr verpflichtet sind, d. i. daß wir die starten Bewegungsgründe, die er und zu nüglichen und angenehmen Gegendiensten gegeben hat, in ihrer ganzen Stärke erkennen und fühlen, und daß wir fühlen, wir können sie ihm ben vorkommender Gelegenheit nicht versagen. Indes sind wir uns doch bewußt, daß wir uns durch Berpflich, tet stärker ausbrucken, als durch Berbunden.

In der gerichtlichen Sprache ift auch Berpflichtet farter als Berbunden. Man verpflichtet einen neuen Beamten burch einen Eid, worin er feine Amtereue, zu der er icon durch die Annahme bes Amtes verbunden ift, auf eine feperliche Art verspricht. Diese Berpflichtung besteht in nichts anderm, als in der lebhaftern Borftellung seiner Berbintlichteit, die auch durch bie Feyerlicheit der Handlung selbst befordert wird, verbunden mit der Berftartung derselben, durch die Bewegungsgrände der Religion und der Erwartung einer größern Strafe in dem Faste, daß er sie versetzte.

Diefen Rebenbegeiff flat Berpfild tet ohne Zweifel won ber' Bebeutung feines Stummwortes, wovon im Englischen noch to mit Die Die Die big fit,

plight, verpfanden, verbargen, borhanden ift. Denn bie Bere burgung erzeugt eine vollkommne Berbindlickeit, die außer der innern Berbindlichteit, noch die Borftellung des Zwangrechts ents balt, melde gewähnlich am flaetften zu wirten pflegt. (S. Pflicht. Ohildigteit. Obliegenbeit.)

Berbindlichkeit ift die sittliche Nothwendigfeit, Pflicht bie Handlung, wozu der Verpflichtete verbunden ift. Man sagt baher: seiner Verbindlichteit gemäß hand ein, und seine Pflicht thun. Wie beyde Worter von Schuldigkeit und Obsliegenheit verschieden find, siehe Pflicht. Schuldigkeit. Obliegenheit.

Verbindlich. Artig. Gefällig. G. Artig.

Derbindung. Verknüpfung, Jusammenhang. — Derbunden. Verknüpft. Zusammenhangend.

I. ilb. Dinge find mit einander verbunden, verfnüpft und hangen mit einander jufammen, wenn fie ben ihrer Mannichfaltigfeit dergeftalt Eins ausmachen, daß fie an fich nicht konnen getrennt werden-

H. B. Diese Worter bezeichnen, wie schon aus ihrer Erstärung erhellet, die allerabstrakteften Gegriffe, ob fie gleich bet der gemeinen Sprache alle Tage vorkommen. Die deutliche Auseeinandersetzung ihres Unterschiedes kann also nicht leicht sepn; denn in dem gemeinen Gebrauche ist man sich dieses Unterschiedes nicht deutlich bewußt. Es ist indes norhweudig, seine Zergliederung zu versuchen.

Im eigentlichen Sinne hangen bie Theile eines Sangen qu'fammen, wenn fie nur durch eine britte Kraft tonnen gertrennt werben. Durch welche innern Krafte die Theile in ben Körpern zu fammen hangen, ift ein Geheimniß, welches bie Maturlehre zu erforschen ftrebt, und vielleicht vergebens, well fie zu der innern Ratur ber erfen Grundftoffe gehören. Bas man verb in det, dos wird durch ein guferes Band zusammen gehalten,

gehalten, und Dinge, ble man nerfnüpft, werben bumb einen Rnoten vereiniges. (G. Geften. Binben. Ruupfen.)

Benn diese Berter fo ben den finnliden Dingen verschieden find, welches wird ihr Unterschied ben ben unfinnlichen seyn, und wie wird fich biefer aus jenem herleiten laffen ?

Der Bufammen bang ift aubdeberft blot in ben Dingen felbft, vor und uneihangig vor dem Denten und Bolon; Berbindung und Berfnupfung tom auch in bie Dinge gebracht werben burch bas Bollen ober Denten eines vernünftigen Weiens, welches fie in bas Berhaltuis fege, morin awas in bem Einen . ober bas gange Gine in bem Anbern, ober bepbe in einem Dritter gegeindet find. Diefe Beftimmung bes Unterfctebes - tatt fic noch leicht aus bem Unterschiebe ber eigentlichen Bebene So wie die Maturtorver burch bie eigensbumlie tungen ableiten. den,inneren Raturleafte ifver Grundtheife ; u fa mm en hau d'eb. fo hangen bie Gegenftanbe unferes Dentens vor und unabe bangig von unferm Denten babuyd von einander ab bag fie an fich in einander gegrundet find, und fo wie Rorper burd aufereiMittel verbunben und vertnapft werben, fo werben bie unfinnlichen Berbinbungen und Bertnupfungen burch unfer Denten und Bollen gewirtt.

Diefer Bestimmung des Unterschiedes fceint auch der Sprache gebrauch nicht enegegen zu feyn. Alle Bernunftwahrheiten find in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen fange, oder hangen mit einander zusammen; aber wenig Menschen haben ihre Bernunft genug geubt, um eine langere Reihe derselben mit einander zu verbinden und zu berknüpfen. Alle Wahrheiten der Geometrie hangen under einander zu sammen, und Entlides hat die vornehmsten davon in seinen Elementen, in ein schones System verbunden.

Berendy fen unterfcheibet fich hiernachst von Verbinben baburch, baß es auf eine fidetere und fostere Ungernrennlichileit deutet. Denn wenn ein Ding an bas Indere ein jedes bey feinem Ende durch einen Anoten geknüpfe ift, so find beyde unv gertrennlicher, wenn alles übrige gleich ift, als wenn viele Dinge wift Ginen Binde gebunden find. Man ver find pft eine geswisse: Bedingung unt einem Retsprechen, wenn das Bersprecher ohne die Erfüllung der Bedingung gar teine Gultigteit haben tann. Beyde sind also von einander schlechterdings ungertrennlich. Personen treten aber in eine Berbind ung mit einander, wenn sie gur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zweckes einwilligen. Kaufsleute find mit einander in Santellichen Reckes einwilligen. von des nen aber der Eine voer der Indere abgeben tann, wenn er feinen Borthall nicht mehr baben findet.

Derbitten. Ablehnen. Ausschlagen. G. Ablehnen.

Verbleiben. Beharren. Bleiben. Verharren.

Verbrechen. Frevelthat. Miffethat. S. Freveithat.

Derbrechen. Lafter. Sande. G. Laffer.

Verbreiten. Ausbreiten. Ausbehnen. S. Aus, beeiten.

Verbuhlt. Leichtfertig. G. Leichtfertig.

Sich Verbürgen. Burgen Gut seyn. Gut sa. gen. gar Emas Stehen. Saften. Gewähren. S. Burgen,

Verdacht. Argwohn. S. Argwohn.

Verdammen. Verurtheilen.

I. iib. Bur bofe ertennen und ertiaren.

IL B. Beruttheilen wird aber gnverberft von Perfor nentgebraudt, Berbammen auch von Sachen. Johann hul wurde auf ber Richenverfammlung zu Kofinig zum Feuer verurtheilt, und feine Lehren verbammes.

Diernedft.

Sternacht ift Berbammen blof fiberhanpt far bofe ereldren, und nur ein ftarterer Ausbruck für: Tabeln; Berurs
theilen, biefes burch einen formtichen und feperlichen Richterspruch
thun. Wenn aber ein Richter ben Angeflagten wirflich für ben
übertreter eines Strafgesehes ertlart, fur ben er angeflagtwird: so muß er zugleich erfennen, baß er die in dem Gefehe
verordnete Strafe verdient habe. Wenn und ein Freund über
emas echeit, so fagen wir oft: verdammen Sie mich nicht,
ehe Sie mich gehort haben; wenn Sie meine Nechterrigung wers
ben-gehort haben, so werden Sie mich nicht langer verdams
men.

Berbammen ift augenscheinlich bas alteste von beyben; es findet sich in ben altesten Denkmahlen ber beutschen Sprache, und fein Stamm verbreitet sich durch alle Zweige ber abendlandischen und morgenlandischen Sprachen. Seine Bedeutung ift uns spränglich herrschen, wie in Dominus, und hernacht seite Gerrschaft durch Richten aneuben, wie in Jeuts. Rachdem aber in der gemeinen Sprache die Nebenbegriffe, des bloßen Artistens für Bose, und des Bestimmens zu einem großen, im sonderheit dem unheilbaren übel der Höllenqualen der Bersdammens dam unt en, die hervorstechendsten hauptbedeutungen geworden: so hat man ohne Zweisel geglaubt, in der seperlichen Gerichtssprache das deutlichere Berurtheilen an seine Stelle sesen zu mussen.

Verdanken. Danken. Bedanken. Dank sagen, S. Danken.

#### Verdenken. Verargen.

I. üb. Urtheilen, das Jemand, ber sonft in Achtung flehet, mureche ehne.

II. B. Soon die Erymologie icheint darauf ju führen, bag Berargen mehr fage, und Berben ten weniger. Allein wor rin besteht diefes Mehr und Beniger?

Buvorberft barin, baß, wenn wir Jemanden etwas ver, benten, wir urtheilen, baß er fich felbft, und, wenn wir ihm etwas

eimas verargen, baß er baburd Inbern fabe. Sagen wir aber auch hiernacht in diesem lettern Falle verdenten, soffen fichiebt es, wenn wir urtheilen, daß er bloß gegen die Regeln der Llugheit handele, und alsbam verargen wir ihm nur das, was uns den Geseigen der Berechtigteit und Billigkeit entgegen scheint.

Wante giebt, als fie werth ift, und einem Wertaufet, wenn er feine Waare giebt, als fie werth ift, und einem Wertaufet, wenn er feine Waare verschieubere und unter bem Preise verkaufet bepbe ihnn nicht recht, aber fie schaben bloß sich seibst. Wan ver grese es aber einem sonst geachteten Manne, wenn er einem jungen Berschwender Geld zu seinen Ausschweifungen leihet; benn er schabet badurch einem Aubern.

Die Freunde Ludewig' des Seddzehnten verbachten werbachten wiefem ungudlichen Burfien, daß er auf feiner giacht zu Barende nicht mehr Entschloffenheit und weniger Bedenklichkeit bewiefen; ve fhadete fich aber durch feine Betenklichkeiten felbst. Die Rastonalbersammlung verargten ihm feine Flucht fehr, denn fie fahen fie als eine Gidbrüchigkeit und Werratherey gegen die Nastion an.

Man ver ben tt es einem Manne von maßigen Glückgabtern, wenn er feine Kinder auf einen zu hohen Auß erziehen taßt; er schadet ihnen badurch; aber er meint es gut, und handelt nur gegen die Regeln der Klugheit. Wan wurde es ihm aber ver, argen, wenn er eines davon unverdienter Weise enterben wollte; denn das ware ungerecht.

#### Verdienen. Würdig fenn. Werth fenn.

I. 216. Wowen wir urtheilen, bas es einen Grab von Wolftommenheit ober Unvolltommenheit hat, daß darauf ein angemeffenes zufälliges. Gut ober libel folgen muffe, das verdient biefes Gut ober übel, ift besselben werth ober wurdig.

II. B. Die Unterschiede der Begriffe, welche biefe Worter bezeichnen, find zwar febr fein, und bernchen auf einer genanen Metaphyfit; intes hat fie boch ber biefe gefunde Berfiand ge-fahlt.

fibit, und ihre Geftimmung in die Sprachemiebergetegt. Wereh fen wird guberberft von Dingen überhaupt, es feyn Gaden ober Perfonen, Berdien en und Warbig feyn, nur von Perfonen, ihren Etgenschaften und frepen Sanblungen gebraucht.

Allein wenn Berth fenn auch non Derfonen gebrauche wird, fo ift es boch noch erflich von verb ien en verfeieben. 30 fo fern nahmlich in gewiffen außern ober innern Borgigen, ober in ihren folechten Eigenschaften blog ber Grund ju einem gewif fen aufälligen Gut ober übel liegt, fafern ift eine Berfon beffelben wereh; fofeen ihr ihre Borguge, ein Recht auf ein But geben, ober fofern fie um ihrer folechem Eigenfchaften unb Sandlungen verpflichtet ift, fich einem libeligu unterwerfen, fo ferte ver bione fe bepbes. Diefes Recht tann oft ein bloges unvolltommnes Recht, es fann aber auch ein volltommnes fenn. Benn einer burch einen Bertrag, worin man ihm einen Lohn für feine Arbeit verfprocen, ein Recht erhalten bat, fo fagt man nicht blog, er fen feines Lohnes werth, fondern, er habe feinen Robn verbient. Allein auch bey ben unvollfommnen Rechten ift bas ofe ber Ball; diebann nahmlich, wenn gewiffe auszeichnende Borilige bem einen ein größeres Recht geben. Ber mir bas Leben gerettet hat, ber ift nicht nur ber größten Beweise meines Bobiwollens werth, er hat fie auch verbient, obgleich ein Underer burch feine guten Gigenfcaften ebenfalls ihrer werth mare.

gebenft ju werden, und banu will man andeuten: wenn man ihn - hentte, so ware in feinen Berbrechen Grund genug zu dieser Stratfe; man kann aber auch fagen: er verbiente, gehente zu werden, und bann will man andeuten, die Obrigfeit ihate nicht unrecht, wenn sie ihn mit dem Tode bestrafte, sie hatte ein Recht
dazu.

Zweptens unterscheibet fich werth fenn von würdig fenn baburch, bag man fich nur burch Borginge einer Belohnung wurdig macht, indes daß ein Mensch oder seine schlechten Sande lungen einer angemessenen Strafe werth find. Man sagt: ber Mensch hat die allgemeine Berachtung verbient, benn ein jeder

32:51:4:4:

Set bas Racht, ihn: zw verachten; wenn in feiner Anffchrung Grund bagu vorhanden, und er alfo werth ift, daß, man thu verachte; aber wan wird nicht fagen, er ift wardig, bas man ihn verachte. Mur in den Zusammensehungen strafwürdig, eadelnewurdig kann wurdig durch eine aufsteigende Synecdoche, Werhaupt für alles gebrandt werden, wozu in den guten oder Schlechten Eigenschaften und Sandlungen eines Dinges Grund Vorhanden ift.

Moser ber Zusammensehung aber wird würdig immer in auter Babenmung gebrancht. Entber hat baber und, anstatt: des Todes wärdig, bestimmter gesagt: des Todes fonlbig. Marthunder 66. Jerom no; sie

Im unvertennbarften ift biefe Bebentung , wenn marbin ohne allen Beplat ift. Ein wurdiger Dann ift ein Mann von großen Borgugen, fo auch ein murbiges Betragen, eine murbige Dentungsart ze. Gotticheb, ber auf allem, mas er mit feiner Rritit berührte, bie Opuren feines Duntals und feines Stungeffinns gurud'ließ, tabelt in feiner Oprachtunft G. 414. biefen Ausbruck , mit ber plumpen Bannformel ; bas beiße "wiber alle Bernunft Affen ber Frangolen werben." wenn man Jemanden einen wurdigen Dann nenne, fo miffe man noch nicht, ob er bes Lobes ober Tabels murbig fen. Das ift ein neuer Beweis, wie wenig biefer Gefetgeber in ber beutfoen Sprace mit ihrem und aller anbern Sprachen gewöhnlichen Gange betomt mar. Denn wie viele Borter befommen nicht Aura ben Gebrand vermittelft einer abfleigenben Spnechode eine beftimmtere Bebeutung! Dach ihm burfte man alfo auch nicht fagen : Er ift ein Mann von Stande, ober eine Stanbelperfor, well man noch nicht mußte, ob er von bobem ober niebrigem Stanbe ift ; Alles mas er fagt, bat eine Art, anftatt eine qute Art; Cicero mar ein großer Dann, weil man nicht mußte, ob et groß von Rorper oder Beifte mar. Gelbft bas Bort merth, wenn es ohne Benfag fteht, hat Diefe gute Bebeutung; und is tonnte mur einem Gottideb einfallen gut fragen : ob fein we'r ther Freund feiner Liebe oder feines Suffes merth fev.

Ď٥

So wie fich bas Gefühl bes Menichen merfeinerte, fo wurde auch die Bedeutung von Barie zu dem Begriff der fittlislichen Größe erhöhet. Mit Barde handeln bieß, sittlich groß handeln, und die Barde des Menschen war seine sittliche Größe; man sezte in dem Sittlichen die Ab toe oder die Größe der Ansmuth oder der Lieblichkeite entgegen. Mun erhiebt wünd jo die bestimmtere Bedeutung desjenigen, das ein gegründeres Neche auf Achtung bat; ein wärdiger Mann war der, welcher unsere Achtung verdiente; und so trennte es sich noch mehr von Werth, welches nur den Sachen blieb, und ben diesen den Medenbegriff hat, daß es kann bezahlt werden, da hingegen das Bardigs unsere Achtung sodert.

Das Berthe und Barbige.

Bift du etwas, fo gieb es ber, und ich jable mad recht if, Bift du etwas, o bann taufden die Grelen mir aus.

Daher bestimmen wir ben werth bas Aquivalent, wofür bie Sache ohne Berluft tann veräußert werben, wir sagen, bas Saus ist so viel taufend Thaler werth. Wenn die englische Sprache bas auch von Personen sagt, sie seven so viel tausend Psund werth, anstatt: so reich: fo muß man glauben, bas diese Art sich auszubrucken auf der Borse entstanden sey.

Wenfchen gebraucht wird: so zeigt bas Erstere bloß die Borzüge an, die er fur une hat, und die ihm unsere Zuneigung gewonnen haben; wurdig aber die ehrenvolle Meinung, die wir von seiner stetlichen Größe haben. Ginen werthen Freund konnen wir auch wegen der Gefälligkeiten lieben, die er uns erwiesen hat, einen wurdig en Freund achten wir hoch wegen der Borzüge seines Geistes und Charafters.

Verdrießen. Dauern. Gereuen. S, Danern.

## Verdrießich. Ärgerlich. Grämlich. Launisch.

L ub. Alle biefe Berter beigen Buftanbe an, worin ein Denfc von einer mertlichen Untuft gegen Unbere beherrfct wirb.

3. Berdrießlich und Argerlich unterscheiben fich jundeberft von den übrigen babarch, daß sie objective, die legtern hingegen nur subjective Grande haben. Man pflegt daher auch angugeben, wordber ein Mensch verdrießlich und degerlich ist. Ein Ungeduidiger wird leicht verdrießlich, wenn man thu lange warren icht, und ein Zornmüthiger wird dann leicht deg ereitch, zumahl wenn er glaubt, daß es mit Fleiß geschieht. (G. Berdruß. Arger.)

In biefer Bebeutung des Wortes argerlich wird bie Befimmung seines Unterschiedes von Berdrießtich aus dem Um
terschiede zwischen Berdruß und Arger herzunehmen seyn. (S.
dies. Are.) Allein Argerlich hat außerdem, daß es den angezeige ten Zustand bezeichner, noch die Bedeutung einer besondern gewohnten Reigung und Anlage, leicht in einen folden Zustand zu
gerathen. In diesem Sinne des Wortes segt man von manchen hypochondrischen Personen, daß sie sehr ärgerlich sind, indem sie das unbehagliche Gefühl ihres Körpers in hohem Grade reisedar und empfindlich muche, so daß sie geneigt sind, sich über Kleinigkeiten zu ärgern.

Der Gramliche klagt und jammert; ber Murrische radelt und schilt beständig; ber Launische ist unbeständig und ohne Grund und Beraniassung, bald misvergnügt, bald vergnügt, bald gramlich und mürrisch, bald munter und zufrieden. Man nennt die Kinder grömlich, wem sie durch einen klagen den Lon, zwischen Weinen und Wimmern, wie z. B. brym Zahnen, zu ertennen geben, das ihnen etwas fehle; im hohen Alter sud aber manche Menschen ohne Ursach grämlich und mürrisch, und daher charakteriser Horaz ben Alten als grämlich (querolus) und mürrisch, mit den gegenwärtigen unzufrieden; (laudatox, temporis actile puoro) Kinder hingegen können wohl grämlich aber nicht mürrisch sehn; denn sie können klagen, aber nicht tabein.

Berjogene

Berzogene Kinder und weichliche Beiber find lannifc. Sie laffen fich immer von ihren Empfindungen beherrichen, und so wie diele wechseln, so find fie bald unter der herrichaft der Luft bald der Unluft, und also bald gramlich und murrifch, bald munter und gufriedm.

Das Wort Laune tomme mahrscheinlich von Luna, ber Mond her, mir bessen Beranderungen die Launen wechseln, und une ter bessen Einstusse sie dieseinigen glauben, welche alles der herrschaft bes Mondes unterwerfen, wovon sie teine objectiven Gründe bes merten. Die Franzosen fangen auch schon jest an, das Wort Lunes, Launen, in ihre Sprache einzusühren, weiches dem Lateinissen Luna noch ahnlicher ist, als Launen. Les Lunes du Cousin Jaques, die Launen des Vetter Jatob.

Verdrossen. Jaul. Träge. Lässig. Sahrlässig. Rachlässig. Phlegmatisch. S. Faul.

Verdruß. Mißvergnügen. Mißfallen. Unlust. S. Dispergnügen.

#### Verdruß. Ärger.

I. Ab. Gine mertlichere Unluft über freye Sandlungen, Die uns miffallen.

II. B. Beyde Werter werden oft als gleichbedeutend in den Tautplogien der gemeinen Sprache mit einander verdunden. Es ift aber zwischen ihnen, ein, wiewohl feiner, Unterschied. Der Berbruft nahmlich ift die Uninft bloß selbst, die nus das verne, sacht, was Jemand thut; der Trger begreife zugleich das Anstonen bes übele, das wir ihm bafür zu thun begehren. Der Berbruß ift eine niederschlagende, der Arger eine thätige Gesmüthebewegung, ein unterdrüfter, nicht hemorheausender Born. Da der Arger dem Menschen dahm einiges Gesühl seiner Kraft gewährt, so können ungestüme Gemüther ein Vergnügen darin empfinden, und wan sagt von ihnen, das son ihnen, das son dem Bereichen, ja daß sie ohne Arger nicht leben können. Ban dem Bers drugt man das nicht in sogen; dennen Wonden Uniust.

Der Arger ift hingegen aus Unluft über bas empfangene tibel und einem gewissen Grade des Jorns gemischt, bem das Ansichenn der Bergeltung mit gleichem übel eine Art des Genusses gewähet, durch bessen Beymischung der Arger an dem Bergnügen der Rache Theil nimmt. Das ist seihft der Fall, wenn man sich über sich seine Und eine Thorbeit, die man begangen hat, ärgert; das, was hier zu dem blogen Berdruße hinzu kömmt, ist, das man sich selbst dafür strafen möchte, und wenn die Folgen unserer Thorbeit eintressen, wohl zu sich selbst sagt: dir ist recht geschehen, warum bist du so thörigt gewesen.

In dem Werbrufe verhalten wir uns also bloß leidend, in dem Urger zugleich thatig. Wenn das Unreche, das Andere thun, uns sehr nahe angeht, so macht es uns Berbruß, wir betrüben uns darüber; wenn wir es als ftraswürdig ansehen, so argern wir uns darüber. Ein Sohn, der seinen Vater durch seine Ausschweifungen betrübt, macht ihm Verdruß; wenn aber dieser Verdruß so groß wird, daß der Vater auf den Sohn bose wird, und der Gedanke an sein Unreche mit dem Wunsche ihm webe zu thun in seiner Seele wechselt, so ärgert er fich.

Diefer Unterschied beruhet auf bem dunkeln Gefühle von der Abstammung bepber Morter. Denn ben Berden fliegt bas Diebersächsische Drot, Beschwerbe, das auch im Gothischen und Angelsächsischen einen ähnlichen Laut und bieselsige Bedeutung hat, bep Argern, Arg, Bose jum Grunde. Werden benter also bieß auf bas unangenehme Geschi, das eine Beschwerbe verursacht; Arger zugleich darauf, daß man auf den Urheber bieser Beschwerbe und Uninkt bofe ift.

Verehren. Unbeten. S. Anbeten.

Verehren. Geben. Mirtheilen. Schenken. Bestheren. G. Been.

Bereitoln. Sinteprveiber. G. Sintertreifen.

Derfall. Abuahme. G. Ainohme.

Verfälscht. Salfch. . . . . . . .

Verfassen. Abfasseit: 6, Abfassen.

Verfolgen. Nachsten. S. Nachsten.

- Derführen. Verleiten. Betriegen.
- I. ub. Semanben in einer bofen Abficht taufden.

II. B. Man verführt eigentlich ben Billen, und verleitet ben Berftand. Wenn man einen Menschen verführen will, so sucht man auf seinen Willen zu wirken, und burd Erre, gung gewisser Begierben zu tauschen, benn wenn man ihn wozu verleiten will, so sucht man auf seinen Berstand zu wirken, und benselben burch Scheingrunde zu tauschen. Der Berführte bandelt baher ohne überlegung; der Berleitete überlegt; aber man hat seine Urtheilstraft irre geführt.

In bem Gebiethe des Unfinnlichen wird bas heißen: wer mich verführt, ber verblendet mich durch täuschende finnliche Bow flesungen, und übervedet mich, bas, was mir hisher mein und verfälscher Berkand und mein reines Gewissen als wahr und pflichtmäßig vorftellte, für unwahr und gleichgultig ju halten; wer mich wozu verleitet, der überredet mich zu einer schallichen und pflichtwidrigen Handlung.

Man verführt die unverwahrte Unichuld, men verleis
tet die turzsichtige Einfalt. Der Berführte verliehrt atso
feine Reinheit des Bergens und ber Sitten, und damit die Rube seiner Seele. Es beutet also immer auf den Zuffand ber Stellichkeit und des Wohlfeyns, den der Werführes verläft; Berleiren hingegen deutet auf das Boje, was man 36manden zu ihnn bewegt, um ein vorgespiegeltes Sinck zu erreis hen. (S. Zühren. Leiten.)

Ber Jemanden verführt, ber willt auf feine Sinnlich. Felt und felne Zeidenfchaften, und beir Werfuh re Gloenlete po bin Eingebungen bes Berführers unbebachtant; ofhe Borfon, uberlegung

überlegung und Prüfing. Wer wosn verleitet mirb, ber überlegt, prüft, er will fic vorsehen; er läßt fic aber burch fale scheingründe überredem, einen unrechten Entschuß zu fassen. Man verführt daher die Jugend zum Laster und verleitet einen Alten zu einer Thorbuit; es sey dann, daß man bey einem jungen Menschen auf einen vorzüglich guten und ben dem Alten auf einen sehr schwachen Berkamb deuten will, dann wird es heißen mussen: man habe den Jungen verleitet und den Alten ver-führt.

Wer ein unschuldiges Mabchen verführt, ber überrebet fie durch Einwirtung auf ihre Sinnlichkelt, die Gesete der Buch tigkeit zu vergessen, und reißt sie badurch aus dem glücktichen Zustande, worin sie ihrer innern Rube und der außern Achtung genoß. Wer sie verleitet, mit ihm zu entsliehen, der übersedet sie zu einer besen Handlung, die er ihrem Verkande als ein nothwendiges Mittel zu einem erwünschten Zwecke vorspiegelt. Er vorführte sie, indem er ihre Begierde erregte, um desto leichter ihren Verstand zu verblenden, und sie zu einem so ungläcklichen Schritte zu verleiten. Die Schlauge verführte die Gra, und verleitete sie von der verbotenen Frucht zu essen indem sie erst ihre Begierde darnach erregte, und dann durch ihre Sophisterenen stende zu eststand ihre sührte.

Dieraus läßt fich begreifen, warum, wie Stofch fagt, Berführen harter ift, als Berleiten. Es ift es aber nicht fo, wie er es meint, daß man verführen von größern Sunden, vers seiten aber von geringern Zehlern gebraucht; sondern fo, daß den Berführen außer dem Begriff des Umrechten, das der Bere führte wählt, noch der Begriff des Nechten und Bestern, dem er entsagt, hinzu kömmt, und daß der Berführte ohne alle überlegung bloß nach similiden Eindrücken, der Berleitete aber zwar mit überlegung, aber durch Scheingrunde verblendet, seine Entschließung fast.

In dem Cartenfplet kann gin feiner Spieler Jemanden bisweis ien durch thuschende Aunsgriffe zu falfchen Utribeilen und Moakrogele, verfahren und porfefen; von har herren indem gerichtese unrichtige unrichtig zu follegen, und feinem Urtfelle eine falfche Nichtung glebt, bas Erfeve, indem er feine Gewinnsucht reift, ibn, ohne daß er fich Zeit nimmt, zu überlegen, von den richtigen Schluffen, Urtheilen und Maagwegein, die er hane wählen muffen, und die ihm auch icon gegenwärtig waren, abführt.

Wer eine hoffnung erregt, die er nicht erfullt, und alfo eine Erwartung; die man, im Berrrauen auf fein Bort, gefaßt hat; eduscht, der betriegt. Der Berführer muß oft be, triegen; er muß Erwartungen erregen, die er nicht erfüllen will, ober nicht erfüllen fann, um verführen zu können. Denn durch biefe tauschenben Erwartungen wirft er auf die Sinnlichteit eines arglosen Gemaths, und bewegt es, nach einem Scheingurthe zu halchen, und ihm das wahre aufzuopfern.

Besonders konnen wir zwen Dinge von ben Mannern for bern, nabmlich, baß fie uns nicht betriegen und infonderheit nicht verführen, — abscheulich ifte, die Lugend eines verheiratheten Beibes, ober die Unsschuld eines Maddens, bas verheirathet werben fann, zw besteden.

Beinr. Meister Leb. der Sipp. Clairon.

Benn uns die Dicter in Schniftlein und Romaiten den hochken Grad ber Verruchtheit schildern wollen, so lassen sie einen Don Juan oder einen Lovelace alle Geseige der Menschlichkeit dadurch verlachen, daß sie eine verheirathete Fran, oder ein uns schuldiges Madchen verführen; die Erstere zur Berletung ihrer ehelichen Treue, und die Lettere zur Aufopferung ihrer Unstellten, und zwar diese baburch, daß sie ihr verschrechen, sie zu heirathen, und dann diese Hoffnung tauschen und sie betriegen. Sehufchen hierer gehen. Berücken, Gehen. Vericer, gehen. Betiften.

Wergeben. Bergeiben. Begnadigen. S. Bigna,

Vergeuden. Durchbringen. Perthun. Versichwenden. S. Durcheringen.

Veryleichen. Sie Abfinden. S. Sich Abfinden.

# Vergleichung. Gleichniß.

I. iib. Eine Borftellung, die mit einer aubern hanptvom ftellung durch die Uhnlickeit ihrer Gegenftande vergesellchaftet ift und mit berfelben jugleich gedacht wird.

11. 22. Das Gleichnis unterscheibet sich baburch von bet blogen Bergleichung, baß es ben Gegenstand weiter aus, mahlt, es ift also eine meht ausgeführte Bergleichung. In bem gemeinen Leben bedient man sich oft einer Bergleichung, um eine Idee beutlicher zu machen oder sie zu verstuntichen, man beutet aber die verglichene Sache nur ganz kurz an. So ift es eine schoffen Betgleichung, aber kein eigentliches Gleicheniß: "send klug wie die Schlangen, und ohne Falsch wie die Tanben."

Die Gleichnisse haben in den Werken der Beredtsamkeit und der Dichtkunft, außer dem 3wed der Reisinnlichung, noch die Absicht, durch die Erhabenheit der Bilder, die sie darstellen, Bewunderung zu erregen oder durch ihre Schönheit zu ergegen. Bon der ersten Art ist das Gleichuiß, womit Klopft od den vierten Gesaug der Massade eröffnet:

Bie tief in ber felbichlacht fterbend ein Gottesläugner u. f. w.

Won ber andern bas Gieichnis in der Jiade, wo Samet das Glut aus der Wunde auf der Hufce des Menetaus mit dem tyrischen Purpur auf Elfenbein vergleicht. Aus dieser Bestimmung der dichterischen Gleichnisse läßt es sich begreifen, wie der Dichter die Gilber über die Grenzen der Uhnlichkeitspuntte ausmahlen kann. Paran haben wie franzischen Ausstricker nicht gedacht, welche die homerischen Gleichnisse, welche die homerischen Gleichnisse, welche fie dlangue queue nennen, tadeln.

Vergnugen. Ergenen. Entzücken. Erfreuen, G. Ergenen.

Vergnügen. Ergegen. Entzücken: Luft. Wolluft. Wonne. S. Ergesen.

Vergnügt. Glücklich. Jufrieden. Befriedige.

## Vergnügt. Bufrieden.

I. lib. Benn man urtheilt, bağ man fo viel habe, als man berlangen kann, fo ift man sufried en und vergnügt.

11. 33. Man ift aber icon bank gufrieben, wenn man urtheit, bag man fo viel hat, als physich und moralisch möglich ift, und worauf man mit Recht Anspruch machen kann; man ift aber erft bann vergnügt, wenn man so viel hat, als man ju feinet Guckeligkeit nothig glaubt, und also nichts mehr wünscht.

Da die Beranderungen in der Welt von phyficen Gefeten, über die der Menich nichts vermag, abhängen, so ist der ein Thor, welcher mit dem, was geschieht, nicht zu frieden ist. Gelbst die Genußfähigkeit hat ihre Grenzen, und der Mäßige ist daher zu frieden, menn er so viel genoffen hat, als zur Befriedigung seiner natürlichen Bedürsniffe hinreichend ist; ver Unerfärtliche hat baran nicht genug, er ist wie der Wolf, von dem der Fuchssatt

Wenn batt' ibn auch jemable Einer fo fatt gefeben, bag er gufrieben gewefen. Gothe.

Der 3 ufriedne behnt feine Bunfche nicht über bas aus, was er hat, und er ift es fcon bloß barum, weil er einfieht, baß es vergeblich ober unrecht feyn wurde; ber Vergnügte, weil er in dem, was er besigt und genießt, volltommen glücklich ift.

3ch glanbe in ber That, bof fie in ihrem neuen Stanbe gufrieben lebt, vielleicht gludlich; nur daß ich nicht begreife, wie man in einer Berbindung gluds. lich fepu fann, welche Zurathen und überlegung bem widerftwbenben Gerzen aufvernanftelt baben.

Dufch.

Dit ber Beschäntung seiner Begierben verbunden mit der überzeugung von ber Unabanderlichteit, ber Einrichtung der Dinge und ber Weisheit und Gute dieser Einrichtung wird man auch mit einem mäßigen Glud, und mit Ergebung in den göttlichen Billen, selbst in Widerwärtigkeiten zu frieden senn; und die Erfahrung lehrt, daß Menschen von heiterm, frohlichem Gemuthe felbst in febr mäßigen Gludsumfänden vergnügt sind, indem sie die Breuden, die sich barin noch immer darbiethen, durch ihren Große fun erhöhen.

Der Beihige ift mie allen feinen Schenn nicht an freeben; benn er municht fich immer mehr, und nicht bamit vergnügt, benn ba er fie nicht genießt, sonbern immer noch gern vermebren möchte, fo ift ein noch fo großer Saufe berfeiben zu feiner Giadrfeligfeit nicht hinreichend.

Die gindliche Breut, bie burd eine Erbichaft in ben Stand gefett wird, ihrem Geliebten ihre hand ju geben, ift mit ber Erbichaft verguügt, fie genießt in Gebanten ber Glucfeligteir, bie ihr dadurch ju Theil wird, die übrigen Erben find jufries ben, bloß weil fie nicht mehr verlangen.

Lotte taun verguügt fenn; alle Cheile find aufrie, ben, wenigftens fann feiner fagen, bag er verliebre.

क्रमियोर

Vergonnen. Brlauben. Verstatten. Gestatten. Julassen. S. Erlauben.

Det:

#### Vertrößern. Vermehren.

I. üb. Die Quantitat eines Dinges größer machen.

II. B. Die eigentlichen Bebentungen biefer Worter find teicht zu unterscheiden; indes muffen doch auch diese genauer zew gliedert werden, um die uneigentlichen, deren Unterschied nicht so teiche ist, desto bester zu bestimmen. Was nahmlich der Ausbehung nach größer gemacht wird, das wird vergrößere; eine Wenge oder Zahl, die größer gemacht wird, wird vers mehre. Wenn also die Wenge der Theise vermehre wird, so wird das Gunze vergrößert.

Ein Haus wird vergröffert, wenn ein neues Stockwert darauf gesett und dadurch die Anzahl der Zimmer vermehrt wird. Eine Familie vergröffert sich, wenn sich die Anzahl der Kinder vermehrt.

Auf biefen Segriffen berufet unn der Unterfchied ber 'me eigentlichen Bebentungen, wenn biefe Wörter von unfinnlichen Diw gen gebraucht werben. So wird ber Rahm eines Mannes vors gröffent, so fern sich seine Verdienste von abren. Der Kamische Dichter erzählt zuerst die Thaten, moburch Gotschen feine gelehrten Verdienste vormehrt hat, und seht dann hingus Der

- bie Bubne flets verbefferte Und Bepfall und Gefcmack wie feinen Rufm vare graffert.

Xof.

# Verhaftet. Gefangen. G. Gefongen.

Berhalten. Aufführung, Betragen. Benehmen.

L 116. Gin Inbegriff übereinftimmender Sandlungen.

Il. A Ohne Radficht auf besondere Umftande macht ein Bubegoff mehverer feiner Sandlungen die Auffuhrung eines Menichen aus. Diefe ift ignt ober fchiecht, je nachdem bio Sandilungen

lungen gut ober ichlecht find. Ein jeber Menich muß aber zu allen Beiten, in jedem Alter und unter allen Umftanden den Gesethen der Mäßigkeit, der Rugheit und der Geselligkeit gemäß handeln; wenn er das thut, so ift seine Aufführung gut, thut er es nicht, so ift seine Aufführung, schlecht. Man glebe einem Bedieuten das Zeugniß, daß er sich gut aufg eführt habe, wenn er seine ganze Dienstzeit hindurch fich nicht betrunten, wenn er steißig, getren und verträglich gewesen ift.

Das Berhalten, das Betragen, das Benehmen eines Menschen wird burch die übereinstimmung feiner handlungen ber besondern Umftanden, Lagen und Gelegenheiten bestimmt, und baburch unterscheiben fich dies Wörter von der allgemeinen Aufs führung. Die unterscheiben sich aber von einander baburch, bag

Berhalten zuvörderst die übereinstimmung unseres hans veins und Leidens in Suziehung auf die Pflichten, die wir wuter bestimmten Umständen zu bevonchten haben, anzeigt. Der Lirzt schreibt dem Kranken sein Berhalten mahrend der Kranks speit vor; indem er ihm betehrt, weiche Milaten er zu bevoachten, was er zu thun und zu unserlassen habe, wenn er wieder gefund wurden will.

In Betragen entsteht die übereinstimmung der Sand. Immen aus dem Innern, den Borzügen öber den Fehlern des Bereftaktes und des Herzens, den Talenten, Gesinnungen und Empsindungen, wovon sie Wittungen und Zeichen sind. Ein Berehalten ist pflichtmäßig oder pflichtwidrig, je nachdem es den Borschriften gemäß ist, die man zu befolgen verpflichtet ist; ein Betragen aber ist edel oder unedel, je nachdem es ein Zeichen und eine Wirtung edler oder unedler Gesinnungen ist.

Selbst alsbann wenn bepbes einerlen Beyworter erhalt, Sezieht fich boch immer Berhaften auf Vorschrift und Pflick, Bearagen und Gesinnung, nute vor schlechte, Ingeit ober Lafter. Bon Solbaten, die brav gesochen haben, fast manz fie haben fic in der Schlacht gut verhaften und gut ketragen; das Erftere, fo fern fie ihre Pflicht gethan haben, bas Lettere fo fern bas, was fie gethan, eine Birtung und ein Zeichen ber Capferteit, ber Sauptrugend ihres Standes, ift.

Das Benehmen ift die Wirkung und ein Zeichen von ber Riugheit, Gewandtheit, Geschmeidigkeit und Gegenwart bes Selftes oder von dem Mangel aller dieser Eigenschaften. Daher ift ein geschietes Benehmen, samahl bey tritischen und unvor, bergesehren Worfallen eiwas so seltenes; benn die Eigenschaften, ble dazu gehören, finden sich in wenig Menschen vereinigt, und bie, bez denen sie sich finden, können nicht immer Gebrauch bavon machen. Das Betragen Casars gegen die Freunde bes Pompe jus war sehr edel, denn es gehörte ein hoher Grad der Grofmuth dazu; sein Benehmen aber gegen die zehnte Legion, die ihm den Gehorsam versagte, war ein Beweis seiner Kughelt und Geistesgegenwart.

Sefdmeibig und fugfam in feinem Benehmen, mußte er fich nach ben Launen, Sitten und Meinungen Anberer fruhzeitig icon meifterhaft ju bequemen.

Woltmann.

Borber miß fic ber Lefer einige Perfonalien von mir gefallen laffen, bamir mein erbarmliches Benehmen gegen die Nachtfogletat, bas meinen Duth mehr vers birge uleigeigt, ju erffiren ift.

Jean Paul Richter.

Verhängniß. Jügung. Schickung. Geschick. Schicksel. S. Zugung.

Verharren. Beharren. Bleiben. Verbleiben.

Berhehlen. Verbergen. Versteden. Verheims lichen. G. Berbergen.

Verheißen. Geloben. Versprechen. Jusagen. Seloben.

Verhören. Abhören. S. Abhören.

Verkaufen. Verhandeln. Absetzen. Vertreiben.

I. 16. Etwas für einen gewiffen Preis verangern.

II. B. Diefes gefchiehet burch einen Bertrag, und bie Bers außerung durch einen folden Bertrag wird durch Bertaufen und Berhandeln angezeigt. Berhandeln unterfcheidet fich aber von Berfanfen noch badurd, bab es auf eine langere wher furgere Unterhandlung beutet, morin man fich uber die feffe, Bufegenden Bebingungen bes Bertrages vereinigt. von bem einen Theile gefodert, von bem andern gehothen, verworfen, wieder gebothen, abgelaffen, und enblich bas Geboth angenommen; und bas nennt man Sanbein. Sandeln fann, wenn bende Theile febr auf ihren Bortheil bebache flit, ziemlich lange bauern, und daber bruck, Berbanbein bas Bertaufen mit bem Debenbegriffe bes Gigennuges, und alfo von einer verächflichen Seite aus. So ift bus Bertaufen bes Ablaffes icon an fich etwas verächtliches, es wird aber noch farter gebrandmarte, wenn man es ein Berhandeln ber Bergebung ber Ganden nenut.

Absehen und Menoreiben unterschilben fic von Berstaufen und Berhandeln durch den Rebenbegriff, daß das Wertauste Waaren sind, bas ift, solche Sachen, die man in der Absicht besigt, daß man fid verkaufen und an ihrem Bergtaufe gewinnen will. Es sest also vorque, daß man einen größern Worrath davon zum Berkaufe anbiethe, und damit ein Gemerke treibe. Ein Kensmann sucht so viel als möglich-von seinen Waaren abzusehen, und sie, so geschwinde er kann, zu vertreiben; aber ein jeder Anderer kann täglich in den Fall kommen, gtwas zu verkaufen. Wer seiner bisherigen Wahrevirt verläßt, der verkauft sein haus, seinen Garten oder andere Srundstäte, die er darin besaß; aber er sest sie nicht ab, obet

vartreist fie nicht; benn es ift time Maare, er treibt mit bem Saufervertauf tein Gewerbe, und et hat nicht eine Menge bavon porathig.

Absehen heißt das Verkaufen der Waare, so fern ber Vorsrath bavon durch ben Verkauf vermindert wird. Dieses kann geschehen, indem er eine große Wenge davon auch mir an einen einzigen verkauft; wenn er davon vieles an mehrere und insonderheit von einander entfernte Räufer abset, so jagt man, er verstreibt sie, er macht einen farten Bertrieb mit dieser Waare. Durch die Operaung der Safen der Nordsee und der Offse ift der Absa die der englischen Manufakturwaaren sehr vernindert worden, so fern sie in ihren Wagazinen gehlieben sind; und ihr Vertrieb ist gehindert worden, so fern sie keine Käufer in den verschiedenen nordischen Reichen und Ländern haben sinden können.

Verkennen. Miftennen. 6. Diftennen.

Verkehr. Zandel. Gewerbe. S. Handel.

Verklagen. Anklagen. Belangen. 6. Anklagen.

# Verlachen. Verspotten.

I. üb. Etwas bas man für ungereimt halt, mit Gelächter verachten.

II. 28. Was man verlacht, barüber lache man feibft, was man verfpottet, bas fucht man ber Sinnlichteit als etwas Berächtliches barguftellen, in ber Abficht, bag Anders barüber lachen follen.

Mander verlacht im Grunde feines Bergens baber bus, was er fic nicht öffentlich zu verfpotten getrauet.

Bas groß ift, wird gefchent, was flein ift, wird ver-

Wernite.

Die allgemeine Berehrung, worln es indes noch ben bem großen Saufen fichet, nothigen ben lacher oft, es blog heinelich zu verstachen ober seine Berachtung in einen feinen, nur ben Scharfe fichtigern bemertbaren, Spott einzutleiben, und nur für blefe verfpottet er das was er verlacht.

Sotrates verlachte die Allwisseren ber Sophisten seiner: Beit, indes er in seinen Reden und Handlungen bie größte Bewwunderung derseiben au zeigen schien. Die Hellersehenden aber, die den geheimen Sinn seiner Ironie kunnten, fahlten sehr wohl, daß er sie mit dieser verstellten Bewunderung nur desto bitteter verspottete.

Lucian hingegen verlacht die Götterlehre feiner Religion und die Philosophen seiner Zeit nicht bloß im Grunde seines Derzens, er verspottete sie auch offen und unverhohlen in seiner aristophanischen Manier; benn er verstedte sich nicht, wie Sostrates, hinter Fronie ober verstellte Bewunderung. Boltaire spricht biswellen in seinen Schriften mit Verehrung von der drifte lichen Religion, die er doch in seinem Herzen verlachte, weil es gefährlich war, sie unverhohlen zu verspotten; aber in seinen vertrauten Briefen an D'Alembert, wo er es ohne Gesahr thun konnte, verspottete er sie ohne Juruckhaltung.
(S. auch Hohn. Spott.)

Verlangen. Begehren. Wünschen. Lust baben. Sich Gelüsten lassen Lüstern sein Sich Schnen. S. Begehren,

Verlaffen: Zinterlaffen Jurucklaffen, S. Hater

Verläumben. Lästern. Anschwärzen. S. sinem.

Verläumden. Verunglimpfen Afterreden. Splite rerrichten

I. ifb. Die Unrecht Bofes von Jemanden ju Andern reben.

II, V.

II. 28. Ber Berlaumbet, Berunglimpfe, Afterrebet, thut unrecht; bas ift allen breven gemein. Sie find aber theils burch ben Inhalt ihrer Roben, theils burch bie Gefene und Pflichten, benen ihr Reben entgegen ift, von bind auber verschieben.

Ber Jemanden bey Andern verlaum det, und von ihm afterredet, ber erzählt Andern falfche ober wenigstens und bewiesene Thatfachen, die ihm nachtheilig find; wer ihn vorsunglimpft, der benethetlt seine Eigenschaften ober Sande lungen barg, unbillig und gehäffig.

Ein Berlaumber erbichtet Thatsachen, womit er ber Ehre eines unbescholtenen Mannes schabet, man setz fich aber bet Gefahr ans, als ein Berlaumber zu erscheinen, wenn man von Jemanben etwas verbreitet, bas nicht entweber schon als auss gemacht befannt ist, ober boch sogleich bewiesen werben tann; benn ein Jeber hat bas Recht für einen Mann von Ehre angessehen zu werben, so lange bas, was leine Ehre frenten tonnteg nicht rechtlich gewiß und ausgemacht ift.

Man kann auch der Ehre eines Menschen schaben, indem man ein nachtheiliges Urtheil von Sachen fället; durch deren Versachtung die Ehre dessemigen leidet, den sie angehen. Ein Munders doctor, der sich geheime Arzneven theuer bezahlen läßt, wird sagen,: wenn man das Publikum mie ihrer Schählichkeit oder wenigstens mit ihrer Unnüstichkeit bekannt macht, daß man seine Arzneven ver ung limpfe, indem man win so nachtheiliges, und seiner Wesnung nach, gehälsiges Urtheil von ihnen fällt, jar daß man ihn selbst ver ung timpfe, indem man urtheilt, daß er sich auf Kosion des betrogenen Publikums bereichere. Der, Grund dieser Bedentung von Benung limpfen liegt in seiner Abstammung von Glimpf, welches der Sacte und Etrenge enter gegengeset, und mit gelinde sinnverwandt ist. (S. Gelinde.

Abrifins wurde barüser verunglimpft, bas er mis Daidem ningieng. Das Variam war grwiß auch er leuguste est anch nichtz; feine Leufende deurshellem es aben unglitmpfisch quo: 2000.

gehaffig, indem fie fagten: er gehet mit Bolinern und Sandern um. Man verung limpfte Luthern wegen feiner Werhetras thang, man verlaum bete ihn nicht; denn bie Thatface wat bekannt und unleugbar; man beurthellte aber biefen Schritt bes Reformators unglimpflich und gehaffig, indem man ihn feiner Unteuscheit zuschrieb.

Der höchfte Grad bes Berunglimpfens ift bas Las fern. Denn man la ftert ben, über beffen volltommen sittlich gute handlungen und Eigenschaften beb seinen anerkannten innern und äußern Borzügen man ein im hohen Grade entehrendes Ursteil fallt. So ware es eine Gotteslästerung, wenn Jemand Gott ein gransames, rochgieriges Wesen neunen wollte, welches kein Mensch bey gesundem Berstande thun kann. Dann es ist widers sprechend von dem höchsten Wesen so zu denken. (S. Lästern. Berlaumben. Anschwärzen.)

Das Wort Afterreben mar ju Luthers Zeiten noch in Dem beften Gebrauche; benn er bedient fic beffelben mehrmahis in seiner Bibelübersehung.

Afterrebet nicht, lieben. Braber!

Jae. 4,..11.

Seitbem et fich aus der Sprache verlohren hat, haben es mehrere Sprachforscher juruckgewünscht, und einige gute Schrifte fteller, wie 3. B. herr Kant und hern Schwab, in wissenschafte lichen Schriften wieder eingeführt. Wie warden 26. für des fremde medifiren, wovon es die wertliche Berdeutschung ift, flatt des pobelhaften Llatiden, in der ebiern Sprache fehr gut gebeanden können. (S. Llatiden Plaubefn. Saubern von es Baubern.

Das Bort After, bas in feiner Bufammenfesung potitommt, bebeutet nicht allein, nach, hinter, fonbern and, wie weitermedire, Bofes. Dennach wirde es bem Inhalte nach mit emertaum bund mit Der uing fentpfen Gbeteinfilmficht boch aber in Enfehung ber Pflithein, beien es enegigen ift; base beyben

Sephen verschieden seyn. In Geftischaften, wo der fife Geder der Medisance oder des Aftervedens herum geht, da erzählt man, da urtheilt man, und man erzählt nicht immer Unwahrheiten, man urtheilt nicht immer anrecht, und doch ift es unrecht, zu afterreden. Warum ist es aber unrecht; gegen weiche Pflich, ten ist es?

Ber verlaum bet, verlett die Pflichten ber Wahrhaftige teit und Gerechtigkeit; wer verung limpft, verlett oft die Pflichten der Gerechtigkeit und immer die Pflichten der Wenschen liebe; man afterredet aber schon, wenn bas, was man von Andern redet, den Geschen der Welsheit und Gute entgegen ift. Das Bose, womit sich die Beredtsamteit des Afterredens unterhält, mag noch so wahr, und noch so tlein senn, so bald die Beischeit und Gute daven zu schweigen gebiethet, so ift es unrecht, es Andern mit Bohlgefallen bekannt zu machen. Die Weisheit und Gute gebiethet das aber, so lange eine böhere Pflicht nicht das Gegentheil will, und so lange nicht ein höherer Zweck zu erreichen ist.

Es ift ein tadelhaftes Afterreben, wenn fich, eine ges schwählge Gesellschaft bamit gutlich thut, daß fie alle die Bestanntinnen auflucht, die einen Fehler an der Taille haben; denne was ist für ein Nuben von diesen Semerkungen zu erwarten. Wenne fin eben dieser Gesellschaft eine Dame wegen ihres frepen Anzuges ung limpflich beurtheilt wird, wenn man sagt, daß sie Reise zu zeigen sucht, die sie bester verbergen wurde, so afterred et man; denn es ist ungatig geurtheilt, und da es durch keinen edlern Zweck gerechtserigt wird, so verklerhen es die Gesthe der Weichelt. Wenn aber eine Mutter klagte, daß ihre Tochter desem Benspiele soszt den wurde sie micht afterred en, denn würde es völlig den Geschen der Weisheit gemäß senn, und sie würde es völlig den nicht thun, wenn sie diese Unanständigkeit billigte; ihre mutters siche Liebe ist auch völlig außer dem Verdachte, daß sie sich über die Sehler ihrer Tochter ergeht.

Spliste puichte uift, die fleinen, ja die lleinften Fehler mit zu großer Strenge beurtheilen. Es hat geweiniglich die 216, ficht, Andern von feiner eignen Sehlerlofigtoft und der Strenge feiner

seiner Grundige eine große Monnag bezinbringen. Der geist siche Stolz der Scheinheiligen, insonderheit die lästige Sprodige teis einer alternden Schönheit unter dem meibliden Geschledm pfiegt sich gern durch Splitte, richten zu enrichtigen, indem sie die Fröhlichkeit, die Unbedachtanteit und die Schwachbeiten des jungern Alters mit mehr Strenge beurtheilen, als sie verdienen; ohne zu bemerken, daß ze schädlichere und unangenehmere sehler giebt, und daß sie diese selbst an sich haben. Das Wort ist aus Watth. 7, 3. entstanden, wo es von soichen strengen Richtern heißt, daß sie den Splitter in ihres Bruders Auge sehen, und des Baltens in ihrem eignen nicht gewahr werden.

Verlegen. Bestürzt. Betreten. Betroffen. S. Be-

Verlegt Abhanden. Verlohren. S. Abhanden

Verleihen. Ertheilen. Geben. S. Enheilen.

Derlegen. Beleidigen. S. Beleibigen.

Derlegen. Beschäbigen.

I. Ub. In einem Dinge eine Beranberung wirten, woburd te etwas von feiner Bollfommenheit verliehrt:

11. 28. Menn diefe Worter von leftofen Dingen gebraucht werben, fo benter Berlet en blog auf eine Unvolltommenheit ber Sache in feiner Form, die baburch an ihrer Schünkeit und Bollendung berlohren hat, Befch abigen jugleich auf ben Werth und Rugen berfelben, der baburch ift vermindert worben.

Stofch glaubt zwar, Berlegen werbe nur vom Lebenbigen, Beichabigen auch vom Leblofen gebrauche; und wenn Berlegen von leblofen Naturtörpern gesagt werbe, so geschebt bas duch die Personistation, nach der man von dem Beinfinde sage, daß er blute. Allein man sagt es auch von Lunkwerten, say welchen man an teine Personistation bente.

fugt

fagt man von einer fchenen Bilbfaule, von einer fconen Bafe ze. baß fie fen verletzt worden, und will baburd bios anzeigen, baß fie etwas von der Schönheit ihrer Form verlobren habe. Sagt man, fie fen befchadigt, so will man zugleich anzeigen, baß fie baburch einen Zehler betommen, durch den fie etwas von ihrem Werthe verlohren hat.

Dan tann alfo auch ohne Personifitation von Maturtor, pern fagen, bag fie vetlett find, wenn fie etwas von ber Schonheit ihrer eigenthumlichen Form verlohren haben.

Bartes Gras fieb unverletet Bieber auf, wo mir gerubt.

Lyr. Blum.

Anf biefen Unterschied grundet sich der Sprachgebrauch, nach welchem man von moralischen Dingen fagt, daß sie verstest, aber micht, daß sie beschädigt werden. So sagt man: seine Pflicht, ein Geses, einen Bertrag, Jemandes Ehre verlesen, wenn man gegen die Berbindlichteit der Pflicht, des Gelebes, eines Bertrages, etwas thut, oder wenn man etwas thut oder sagt, wodurch Jemand in der Meinung Anderer herabgesest wird. Die Korm oder das Besen einer Pflicht, eines Gelebes, eines Bertrages, bestehet nähmlich in ihrer verpflichtenden Kraft; wenn diese also, durch unersaubte handlungen geschwäche wird: so kann man sagen, daß sie verlest werden, weil sie in einem solchen Kalle etwas von dem versiehren, was ihre Korm und ihr Wessen ausmacht.

Gen fo reicht der angegebene Unterfated auch ba aus, wo beide Worter von lebendigen Rotpern gefrancht werden. Beb diesen nahmlich deuter Berleten auf eine solche Unvolltommen, beic, die eine Wirlung des Zerreiffens oder Zerfchneidens ift; beschädigen auf eine jede Unwillommenfeit, von welchet Art sie sein mag, so fern badurch ein Glied unbrauchbar wird, oder etwas von seiner organischen Kraft und seinem Rugen verliehrt.

Benn man fich einen Buß verrentet hors fo daß man nicht darauf treten tonn, fo fagt man, bag man fich an'bem Buse Do foabige schabige beite. Dan lagt nicht, man habe ihn verlege, weil hier teine Trennung des Statigen burch Ferreissen ober Berschneiden fiches ift. Warenber bloß an der hand vober dem Auße bie hant aufgerissen, ohne daß sie badurch eneweber unbrauchter geworden, von ihr Gebrauch erschwere mare, so wirde man sagen, man habe bioß die hand, ben Kuß ze: vemas verlege, weil wir durch diese Trennung des Statigen Schmerzen empfinden und sie etwas von der Schönheit ihrer Form verlohren haben.

O! - wenn wir euch mehrlofe Geelen verleget haben, fo reiffen wir die Bunden fo lange weit, bis ibr die Shranen und das Blut abroifcht und um Bere gebung bittet, daß ihr bepdes vergeffen habr.

J. P. Richer.

Der Grund bes angegebenen Unterfchiebes liegt in ben Stammwörtern, von benen Berlegen und Befchabigen abgeleiret ift. Denn Berlegen tommt von bem veralteten Zeitworte Legen ber, welches zetfchneiben, zerreiffen bebeuter, und bas man noch in Enthees Bibeibberfegung findet.

Man wird nicht leten, noch verberben, auf meinem beiligen Berge.

II. 11, 9-

Sefchabigen ift von Schaben gemacht, und unter Schaben verfteht man alles, was ein übel ift, und eine Sache unbrauchbar macht, woburch er alfo auch fur die Perfon, ber sie nüblich ift, felbst ein übel wird. (S. Nachtheil. Schaben. Berlust. Abbruch)

- : Verlieben. Dergaffen. Vernarren. Lieben.
  - L ub. Ein inniges Bablgefallen an Jemanden, haben.
- II., P. Lieben unterscheibet fich suvördness von den übrie Bortenin bahnech, bagest sowohl ein vernünztiges als finnlides

des Wohlgefallen an ben Bolltommenbeiten einer Perfon bebeut tets blefe hingegen bioß ein sinnliches, und hiernacht ein so ftarted leibenschaftliches, worüber die Betnunft ihre Perrschaft vers tohren hat. (S. Lieben. Sur fenn.) Sich Berlles ben, Sich Bergaffen, Sich Bernarren, werden daher utsprünglich und in eigentlicher Bedeutung von der heftigen finns Achen Buneigung zweier Personen verschiedenen Geschlechts gebraucht, well diese ihre leibenschaftliche Starte vorzäglich von dersichtlichen heftigtete des Geschlechtstriebes erbate.

Diese Bebeutung von bem ganglichen Berfithren ber Berichaft ber Bernunft über bie Leibenschaft, hat ihren Grund in ber Borfpibe Ber, die hier eine gangliche Erschöpfung und Unterbrudung ber vernünftigen Ratur burch bie Leibenschaft ans geigt. Das will ber Dichter lagen, wenn er bas Lieben ete laubt, bas Berliebt seyn aber verbiethet.

Lieben fannft bu, bu fannft lieben Dod verliebe bich nur nicht.

Leffing.

Er fest baher auch Lieben und fich Berlieben mit Erine Len und fich Betrinken, bas mäßige Trinken mit bem Trinken bis Jur Beraubung ber Bernunft in Parallel.

Da unfere Liebe ju Gott eine verunnfrige Liebe fenn foll: fo follen wir ihn lieben aber nicht in ihn verliebt fenn. Gleichmobl tonnte ber Graf von Zingenborf, wie und fein Lebensbeschreiber, Spangenberg erzählt, vor einer Facitin eine Predigt, von dem Berliebifent in den Depland, halten. Wie! der Berehrer des höchften Wefens soll eine so leibenschaftlie- ihr Weschiebes gu der körperlichen Schönheit des Deplandes ampfinden, die so sinnlich fart ift, daß sie den Gebrauch der Berpauftz unterbrudt, und ein ernischer Dichter verbleshet dieses so gar den Sterblichen gegen Sterblichel

Die Bergaffen ift ein Berlieben, bas fic blog auf die Bewunderung eines fconen Gefiches geninder, und zwar Berharde Worterb. 6. 26. einet folden, bas von einem Kenuer und aufmerklamen Besbachter nicht einmahl einen sonderlichen Grad ber Bewunderung verdiant. Man sagt baber auch mit Recht von ungefahrnen und leicht and dublichen, Junglingen und Madchen, das fie sich leicht versauffen. Die Schönheit und die Liebe ist ihnen noch neu, und verseht sie seicht in das Austaunen, das man Gaffen neunt. (S. Sehen, Ausehan, Gaffen, Angassen, Enter Content

Benn men von einem Berliebten fagt, daß er fich von narrt habe, fo will man anzeigen, daß feine alle Bernauft übermaltigende Liebe laderlich und ungereimt fen, indem fie entweber dem geliebten Gegenstande, oder dem Alter des Berliebten gar nicht angemeifen ift. Sie kann aber nur in einer bilm ben Leidenschaft bestehen, die den Berliebten zu einem so wölligete Rarren macht, daß er sich auf eine so lächerliche Art verifte ben kann. (S. Albern. Thörigt. Rarrifch.)

Verliehren. Linduffen. Um Erwas kommen.

Man tann etwas verliehren, indem es burch einen blos fen Bufall von uns getrennt wird, und es beutet im engern Sinne auf Diefe Art ber Tremnung. Dan verliehrt fein Sonung tuch aus ber Tafche, inbem es burch einen Bufall, und ohne baß wir es merten, auf die Erbe fallt. Gin Reifenber, welcher fein Safdenbud mit Bedfein und Bantnoten verliefrt, fann baburch um elifen großen Theil fones Berniogens & mmen, und Denn borliebren bebentet urfordnalich es einbuffen. wider feiner Willen nicht, mehr Etwas fein Stamm ift mahricheinlich Leer; fo wie bie allere Form verliefen von tos, bas mit Ceer verwandt ift; absammt. Dabte bebentet es auch bernach: etibas ohne ben Mugen, ben man ger Abficht batte, geben ober thun. Go fagt man: ich will mein Geld nicht burch eine fo unnuge Unternehmung vertieberen ich habe viel Borre verlohren ohne amie ausgurichten.

Benn um etwas tommer eimas Gutes betriffe und bem Beffe

per Schaben beingt, mit von biefer Seite mit Einsufen gleich' bebeutend ift, so unterscheidet es fich wieder von biefem baburch, baft unr etwock tom men nur von kleinen und unwichtigen Scheben und übein, Einbußen aber auch von den größern und wichtigern bis zu den größten und wichtigken gesagt wird. Man fagt: ber Feind bat in der Schlacht zehneufend Mann verloheren oder eing obufft, aber es würde ein sehr übel angebrachter Scherz sen, wenn man von einer solchen Menge Menschenleben sagen wolke, er ift um zehn tausend Mann get om men.

Verlohren. Abhanden. Verlegt. S. Abhanden.

Verlast. Vachtheil. Schaden. Abbruch.

Dermachtnif. Erbichaft. C. Erbichaft.

Die Vermählen. Freyen Zeirathen. Whichen. Sig Beweiben. Zochzeit machen. Beylager halten. S. Freyen.

Vermeiben. Meiben. S. Meiben.

Bermehren. Vergröffern. &. Bergröffern.

Vermessen. Collkubn. Verwegen. S. Solleabn.

Vermissen. Entbehren. Miffen. Entrathen.

Vermögen. Araft. Stärke. S. Araft.

Vermögen. Zönnen. S. Kinnen.

Vermögen, Sabe. Sabseligkeit, But. 6 hab.

Vermögen. Sähigkeit. . gabigeit.

Permögend. Bemittelt. Wohlhabend. Begustert. Reich.

er fich die Beburfnife bes Lebens verfchaffen tann.

II. B. Berm og end zeigt den geringften Grab von bie fen Gutern an. Dan nennt ben icon einen vermögenben Dann, ber nicht arm ift, sondern nach leinem Stande so viel befige bag er ohne Rahrungeforgen lebt, und fein Austammen hat.

Bemictele zeigt. einen hohren Grab an; bemies Jenter auf einen Menfchen, ber ichon Mittel-genug bat, fich einige Bes quemlichteit zu verfchaffen.

Bobibabend beinet ein größeres Bermögen aus. Ein Denfch ift wohlhabend, wenn er fein gutes Austommen und fo viel Einelinfter har, daß er fich alle Bequeallichteiten verschaffen tann, die feinem Stande gemäß fielb.

Begutert nennet man benjenigen, weicher noch mehr besitht, als er auch jur Bequemuchtett nach feinem Geande brancht, besten Einkunfte so beschaffen find, bat er nicht nur alle Bequemischteiten in seinem Stande haben, sondern auch noch immer eiwas entibrigen kann, der also an vielen Dingen einen überfluß hat.

Reich, ift bie höchfte Staffel, und brudet einen großen überfluß an allen zeitlichen Gutern aus.

Man murbe fagen tonnen: Es find in diefem Dorfe vers mogen de Bauern, bloß, wenn fie nicht arm find, sondern durch ihre Acheit sich und den Ihrigen einen hinlanglichen Unterhalt erwerben tonnen. Es find bemittelte Bauern, wenn fie foon einigermaßen mit Bequemlichteit leben tonnen. Es sind wohl haben de Bauern, wenn fie ein gutes Austammen, und alle Bequemiichteiten haben, die fie nach ihram Stande geniesm Wennen. Es sind begüterte Bauern, wenn fie viel Acter und Weise find begüterte Bauern, wenn fie viel Acter und

enentichteten ihres Segndes, foudern auch an, vielen Dingen eie Westerfuß haben. Meiche Bauern, nach dem ftrengften Werschaub, mehren moht niegend, als zu Sardam ihr Kolland, webben wohl niegend, als zu Sardam ihr Kolland, gefunden werben. Die Einwohner biefes Ores neftnen Ach Mannen, aber dunch Alexurant der Schiffe gewinnen fie die Seine Botten unter die Seinen Goldes, und verschiedene unter ihnen konnen unter die neichken Leute in Goldend, gezähltet werden.

Bermuthen. Murbmaffen. Meynen. S. Muth-

Bermuthen. Abnden. — Bermuthung. Abndung.

II. B. Man abubet aber zuvörderft bloß bas Wirfliche, man a bribet auch bas Wögliche; man abribet Thailachen, mann grmuthet auch allgemeine Bahrheiten. Es war im Grunde eine bloße Brumuthung bes Plato, bag aues Leinen ein bloßes Erinnern fep; es war aber teine Ahiburng; beim er war fich bes Dufmidt von gebent eine Ahiburng.

man es durch Wetinuft, mair us us er aber surch bam Geffis.
Mon ver mut het, bak ber Mond. baushne fey, weit mannen theite, bak er für tebenbige Wefchöpfe eingericher, und biefer Widen sichen und nicht unbenuft größeben fey.

Mas wan parmuthet, bayon if man fich bewußt, baf es nicht vollig gewiß, sondern wur mahrscheinich fer, was mad ah u det, das halt man oft für gewiß; weit bus Gefühl für und den haben Grad der finntichen Gewisheit hat, und berjenige, der nicht gegen die Biendweite vie Einbildungstruft und der Leidenschaften unf feiner Du ift, bus wirtlich zu empfuhen glandt, was er fich bloß einbilden.

Die Quellen het Ihndungen find baber bie Gemutheber wegungen, die Quellen ber, Bermuch ungen folde Bernunfte grunde grunde, die wir nicht mit der gur Gebiffellensfligen Mathet und Bollftanbigteit ertennen. Ber Schiffelide und Settergefinnuse ab n det eine glütflicht, ber Bedigfligfe und Filediende eine ingilialiche Aufunfer, benn die Bilber der Einbloungeskaft fich immer als Urfachen und Birtungen und folglich auch durch ihnert mit der herrschenden Gemüthelimiting vergestellschaften.

D befte Agues unr ein bolles Bott bon ford Sheen, welches die fufen Abnungen, welche ich aus biefem Schweigen nehme, ju Soffunng erhebe.

Agn. v. Lil.

Sieraus läßt sich begreifen, warum Abnden utpfiliging witt unperfonliches Zeitwort gewesen if. As ahn dat mit — Wermuthen bingegen immer ein ertfentbiches ich new ich new genachte bein Bugesjächstichen anan, nähern, her, bas auch in unserm An noch borhanben ist; es ah met, wärde also geheißen haben, es tommt von äusem der mit; denn in dem Zustande undentlicher Soen glauben wir westelbendlich zu verhaltert.

Daher a hab eit mir enbild nurius Ranfeige und Begenundeliges win vermat he naber auch pas Agragunge. Die Aurcht 2002: Wine Berberchere, der in Unterliedung helmein if " uiges Gueseron bem Ausgange feiner Sache, ah uben; ber puttige wilder Michen finge feben vor ihren Dernhigung an bur ber ungeflagte has Rechtegen begangen habe.

Sie Dernarren. Verlieben. Verstaffen. Kieben

Mernehmen. Bouer

I. 16. Eine-Borftellung buech bas Gebor erhaltem: Co weit werben diese Borter hier als finnverwandt betrachted: - ?

II. 23. Bir boren einen Coall, will Weltberthaupt einen Ginbrud auf unfer Bebor macht; will We'the's m'entemper pure

diebenn, wenn wir ihn unterscheiben. Das tann gehinfert wer, ben, wenn ber Schall fo fowach ift, bab'er gar trinen Einbruck macht; bann vernehmen wir ihn nicht, weil wir ihn gar nicht horen; es tann aber auch gröfnbert werben, weine ef mie vielen anbern eben fo farten Schallen untermischt ift. In einem fart besetzen Chor horen wir auch die schwächte Stimme mit, aber wir ver mehn en fie alder; beim will tomen fie nicht von ben übrigen unterschelben.

Bon ben Leitem ber menfchiffen Sprache fagen wir, bas wir fie pernehmen, wenn mir fie fo beutlich haren, bas wir ben Sinn ber Rede auffassen, so bald wir nur die Sprache gowierne haben, worin ber Redenbe spricht. Wir sagen baber von einem Wenschaft, bereicht spricht. Wir sagen baber von einem Wenschaft, bereicht spricht, werebe verwehmen wirte, wenn einem andern hingegau, der die Suben nuter einanden wirte, wenn er auch spoh so sage spricht wir gehren no den bie die Bolben und Worter nicht beutlich genug, um die wissendaiben die Solben und Worter nicht beutlich genug, um die wissendaiben die Goten und Worter nicht beutlich genug, um die wissendaiben fage, ob wir ihn zwar horen und uns die Sprache geläusig ift, der eit fich bedeich

#### Vernehmen, Verstehen.

1. fib. Gine beutiche Ertenntnif von einer Rebe faben.

11. 23. Dazu gehört, daß wir die Sylben und Borte, woraus sie besteht, gehörig unterscheiden, und daß wir den Sinn der Rede aus den Worten und ihrer Zusammenstellung hinlanglich erkennen. Dieses Lehtere ersodert ndch, daß wir die Sprache, der sich der Nedende bedient, gelerne, und mit den Onders wovon er spricht, hinlanglich besamt find. Es tann docher Jemand, der jades Wort eines Redenden auf daß genaunste wernem mit, (6). Rernehmen. Street den diese bernehmen die daß ernehmen diese der genausste vernehmen wein dasselbe in einer fremden dem Auferer unbetannten Sprache weber, ober dieser von den Suchen, wovon er reder, gat keine Kennenis hat.

Ein Ungelehrter verfte bet finer Lateinifden Bortrag nicht, weil ihm bas Latein eine unbetamte Spruce ift; eben fo werfte be.er einen Bortrag über algebraifde Aufgaben nicht, weil er von der Algebra nicht, die geringfie Renntulf Sat, auch wenn er jedes Wort auf das genanefte vernommen sat-

Sid Verneigen. Beugen, Bucken. Meigen. Berbeugen., S. Sid Bengen.

... 546 )

37 39 Dernemen. Agignen. Gielmann. sim -sen

Dernunft. Derfand. Urtheiletraft.

I. Us. Thelle bes shein Erfenntnifvermögens ober bet Bermögens beutlicher Erfenntnif.

II. B. Die Gegenftande des Ber fandes find Bogeiffe mad Antfolie, die Gegenftande ber Bernen ufe der Bufammenhang ber Diago, die Gegenftande der Urrheilefru ft bas Gutennt Bofe, die Bollvunnenheir und Unvollommenheit in den Omgen, woer Mortuniet der toafre Berth berfelben.

Es gehört ein heller Berft and dagu, eine dentliche, geliber Bernunft, eine reife Urtheilstraft, einen zusammenhangens Den und für seine Zuhörer vaffenden und nüglichen Bortrag zu halten. Denn bie deutlichen Higgriffe, die man nicht seine ficht, hat, tam man micht Andern mittheilen, und nur eine geübte Bernunft aberfiche Die Berbindung einer Reihe von Bahrheiren, und findet die übergange von einem Gedanten zu dem andern, und eine reife Bertitheilen gate iln ng efraft weiß, was gut, nühlich und paffend if.

Eine Samptvolltommenheit des Berft and es ift fein viele umfaffeiber Umfang; die einzige Samptvolltommenheit der Uwschetstaft ist die Richtigkeit, Genanigfeit, Genanigfeit, Genanigfeit, Genanigfeit, Genanigfeit, Genanigfeit, Genanigfeit, Gingroßer Berft and unifaßt viele Gegenftande, eine vortreffit die Urthetistraft urtheilt eichtig über die Wondt fie ficht, und der Schaffilge. Die urtheilt und richtig über fich felde, und den Grad ihrer eigenen Bolltommenheit. Es ift immet ein Genald under guten Urtheilstraft, fich des Urtheilens über, Dinge du enthalten, die man nicht versteht.

ge Go wie effet in ber Corte in attantiet. Antomitthenne &, fo wirten auch ihre Mermigen durchgebenbe auf einenber this Bote Berbefferung und Empiterung bed. Der fambas, glief was aus Bibung ber Bernunft beyrnigt, befithert auch bie Moife bor Urtheilstraft Denn je bentlichere Begriffe wit von Dingen haben, befte beffer ertennen wir and, melde Begriffe unter, and in einender entholese findo und wie wir fam bem Gie nen auf bas Anbere ichließen tonnen, je beller ber i Ben fante bentt, befto richtiger wird bie Bernunft foliefen. bendichere Begriffe fic ber Berfant son ben Befen und Ch genfchaften macht, und geubeer Die Bernunft ift, biefe burch ihre Soluffe ju entbeden, beffe beffer wird and bie Urebeit's traff ben Berth ber Dinge, thre Bollommenheiten und thre Rebler, ihren Bugen und ihre Odablidteit, thre Zwedmafigfeit unb Untweckmaßigteit beurtheilen tomen. (6. Rlua. Berfanbig.)

Dag bas Zufammenhangenbe und Ungufammenhangenbe tit bem Denten unmittelbar von ber Gefunbheit und Ardutheit ber Bernunft und mittelbar von ber Richtigfeit bes Berftanbes abhange, bas wirb am beften ju ber Beftatigung bes ingeges benen Unterfdiebes swifden bem 28 er ft an be und ber 28 ern unft. In ber Ginrichtung und ben Beranderungen bei Dinge in ber Beit herricht ber weifefte Bufammienbang. Die Dinge in ber Welt ertennen wir aber jundoft burch bie Ginne. Befundheit ber Ginne, Richtigleit, Dentlichfeit und Orbning In bett Empftubungen leitet und berichtigt bie Untheile ber Bermanft, verbentlicht und berichtigt bie Begriffe bes Bar fane das bon ben Wefen und Gigenfchaften, fo wie bis Entfcheibungen Der Urtheiletraft, von bem Werthe und Unmerthe, ben Bolle Commenheiten und Unvollfommenheiten ber Dingo ... Die Unrich tiglett, Undenelichfeit und Unordnung in ben Empfindungen, fie mag nun aus ber Schwache ber Stime, ober aus ber übermacht Der Ginbilbungetraft und ber Leibenfcaften entfeben, bat baber unfehlbar einen gerruttenben Ginfing auf bie Bernunft und ben Berfanb. Berridte benfen und hanbeln unjufammenhangenb, weil ihre Bernunft gerrattet ift, und nicht burd bie Empfin. bungen berichtigt merben faun.

Benn

Intermediation der Darig aufer bein Beltall, ettenen, when notif anfloden Jufammenflang der Darig aufer dem Beltall, ettenen, when notif anfloden Jufammenflang aller Buhrhoten zu fchau, wie er in Containen die fichen Berkmide Worte vorgeftellt wird, formal man ihne and hisch flauelle und nie benjegen: Estenet alforner an von des Fants alforner an von gefte beingen Budentung den Bourte liegen, wom man gwar den gefte ilden Bu der die der Bourte liegen, wom in ber hidden bet gefte karfer Gottes zu ieden.

3d bin nicht im Stande zu entscheiben, ob bas Bort Ber, munft in ber banifden Sprache eine fo eingefdrantte Bebeutung bat, daß man mit einem ber beften und icharffinnigffen Opnoninmiften in irgend einer Sprache, bem banifchen Synonymiften Dporon, unter Bernunft,,, eine burd Unterricht, Rachbenten "und Erfahrung erworbene Leideigteit gu urtheilen und ju folier "Ben" verftebet \*). Er befinirt bie Bernunft fo, und man muß allerbings, nach biefer Definition, mit ihm bem bochften Befen bie Bernunfe abipreden. In ber beutiden Sprache hat inbes bas Wort Warnunft biefe eingefchrantte Bebeutung nicht. Der Begriff ber baben jum Grunbe liegt, ift augenscheinlich von ber menfolichen Bernunft abgezogen; allein mas hinbert uns, ibn per eminentism, bas ift, ohne bie Soranten, mit welchen bie Bernunft in ben enblichen Geiftern ift, von bem bochften Befen am benten. Denn anbere tonnen wir ibm auch ben Ber Rand beplegen.

Bent angegebenen Unterfciebe ift endlich auch ber Begiff bieb Berft and es und ber Webn unft in ben Theilen berfelben, bie man ben gefunden Berftand und bie gefunde Bum nun fr nennt, filcht entgegen. Denn ber gefund e Benfand, bei jebem richtig viganificten Webfchen juffelmir, und baber and ber gemeine Den for it enfant, ift ber Gebrunch bes Werfanden ber Ertentiff bes Wahrhalt, wogu man nicht mehrere Schäffe und teine Zerglieberung ber Bogtiffe notig hat, wogu alfo eine anschauende Ertenning bemertiffe notig hat, wogu alfo eine anschauende Ertenning bemer

<sup>\*)</sup> Unter: Forfanbig, So guftig z. B. G. s feines

Wahrheit in conkreten Fallen Ihreint. Dan fage mit Nache ber gefunde Berft and lehrt, die thepefte Linie zwischen zwey Punten ift die gerade. Dieses einzuschen, dazu ist teine Der tonfisielich dert viele Gratiffe nolitig : Der Gulund pr. Ropft fand fieht es augenblickich den, den er in einem concreten Balle einem anschauenden Begriff von einer geraden und einer turzesten Liche eiten Der Die Sphareden bloken fie frumbes Bert fann nur fan des kann aber nur sehr umschränkt senn, dem fie kann nur sehr einschabeiten wirfalten: Es gesteren dan also für bie erften Geuntläge der menthalten: Es gesteren dan affortne die erften Geuntläge der menthalten: Es gesteren dan affortne die erften Geuntläge der menthalten. Erkenneuik, eine seine

Die blofe gefunde Bernunft fieht folde Gerbinbungen ein, wogn allenfalle nur ein ober zwip leichte Goliffe gohoren. Es ift gegen alle gefunde Vernunft, wenn man am
geschwindesten an einen Ort kommen will, einen truiminen Beg gu
wählen; benn die gerade Linie ist die thrzeste zwischen zweie Punkten,
und auf dem kurzesten Wege kommt man am geschwindesten an einen
Ort. Wenn Urtheile ober Sandlungen aber gegen die gifunde
Vernunftische, so kommt bab immer daher, die man baben
nnrichtig schließt. Alle unrichtige Schlusse find aber entweberdurch ihre Merterie, b. i. burch einen falichen Bordersch; imtigit,
ober durch einen Fehler in der Korm, und ben Schlussen ber
bioben gefunden Bernunfe durch einen solligen der
bioben gefunden Bernunfe durch einen solligen der

Die bloße gefunde Bernunft weiß, baß man nicht von bem Befondern auf bas Allgemeine schließen barf. Es ift gegen die gefunde Bernunft, wenn ich schließen wollte: Einige Etenscheit sind Gelehrte, also mus ich auch ein Geleheter werden. Das tann zu einem Bepfpiele von dem lettern golle bienem, die Bahl eines trummen Beges, als des turzesten, ist ein Bepfpiel von dem Erstern.

Auch in der platonischen Philosophie war vous, intelffectus, bas wir burch Berftand übersegen, bas, was die erften überfinnlichen Bahrheiten burch unmittelbares Anichauen, doyos, ratio, Bernunft, bas, was die abgeleiteten Bahrheiten, auch in dem Sinulichen, durch Schlusse ertennt.

Qerorbeien Befehlen. Gebiethen. Verschuniben:

Perordnung, iGebotha Befehl. Geses Banung.

19 Derrathen Museigen. Entdecken. Acoffnens.
20 Desemenachen. Offenbaren. 6. Mieigen.

Derrichten. Zandeln. Chun. Machen.
6. Sandeln.

Derenchter. Gottlofer. Sunder. Bofer. Boss bafter. Tuckifchen Ruchlofer. G. Gottlofer.

Benruckt., Jure. Unsinnig. Sinnlos. Wahnfinnig. Wahnwizig. 6. 3481.

Derfagen. Abschlagen. Verweigern. G. Alfolagen.

Versammein. Sammein. Susammenkommen. — Versammlung. Sammlung. Zusammenkunst.

## Verschämt. Schamhaft.

1, 86. Das Gefühl ber Furcht, eine ungfinftige Meynung bon fic ju erregen.

II. B. Benn biefes burch etwas gefchehen fann, bas bie Reufd. Beit und Buchtigfeit beleibigt, fo heist bas unangenehme Gefühl bie Och am haftigteit. Das feine Gefühl hingegen, fich bie singunktige Weynung anderer über irgend etwas überhaupt; bas ihn in Anderer Augen herabsehen tounte, unterscheiber ben Berefch mit unter weiten bem Go am haften.

Der Schamhafte erreihet, weim in feiner Bezenwart unjücheige Reben geführt werben, und ein fdamhaftes Frauenbeimmer macht teine von den Aleidermoben mit, die nicht einer Frengen Züchtigkeit gemäß find; fie mübte fonft in den Berbache Tommen, daß fie untensche Begierben erregen will, weil fie felledergleichen hegt. Es ift der größte Beweis der Robigteit, die weibliche Schamhaft ig teit durch schlipfrigen Wis in Berlagenbeit zu feben, so wie es auch ein Beweis von schlichter Erzies hung und Drangei en Achtung gegen die Gesellschaft ift.

Der Berfchamte fürchtet balb burch Mangel an Gelbfie beberrichung, balb burch Unbescheitenheit und Andringlichteit eine nachtheilige Mennng von fic ju erregen; so wie man ben un verfchamt nennt, ber gegen bas Anftanbige biefer Zubringe bicftalt gefählich ift.

Ber glaubt, durch seine Armnth und des Bedürfnis Une terftühung anzunehmen, sich in den Augen Anderer herabzusehen, ober durch bie Borffellung seiner Both zubringlich zu scheinen, den nennt man einen verschämten, (un pauvre honteux) nicht einen scham haften Armen, und biefeln wird ein Mensch von Gefühl immer lieber bepftehen, als einem un verschämten.

> Benn ich meinen Rachften barben laffe, weil er ju vere . foomt ift, mich anzusprechen-

Bellert.

So find die erften Schritte bes Lafters, noch von bem Gefühl begleitet, bas fie unrecht und frafbar find; ber Bevferte thut fie noch verfcamt.

Bir fehlen erft verfcamt, bann breifter. Schend.

Verschieden. Mannichfaltig. 6. Mannichfaltig.

Verschiedenheit. Unterschied.

I. iib. Bepbe zeigen an, baß unter mehrern Dingen in bem Ginen etwas ift, was nicht in bem Anbern ift.

II. Die Berschiebenheit ift in den Dingen seifek, und durch sie macht der Mensch einen Unterschied unter ihnen. Dinge, die gar nicht verschieden wären, könnten auch nickt unterschieden werden. Ther oft macht man keinen Unter schied zwischen Dingen, die doch sehr verschieden sind, so lange und nähmlich ihre Berschiedenheit unbemerkt bielbe. Die Berschiedenheit in manchen Dingen ist so gering und so nerkeckt, das viel Scharssum dazu gehört, einen Unterschied zwischen ihnen zu machen; weil es schwer ist, ihre Berschieden ben heit zu entdesen.

Die Dinge find burch bie Bestimmungen verfcieben, bie in bem Einem anders find, als in dem Andern; wer biefe auffaßt, ber gebraucht sie zu Meremahlen, woran er fie von eine ander unterscheibet, und alebann mache er einen Unterschied zwischen ihnen.

Es ift eine große Berichieben beit in ben Speifen, welche uns die gutige Sand bes Schöpfers gegeben bat, und wir machen einen Unterfchieb unter ihnen, wenn wir ichmeden, weiche fauer und welche fuß, ober bemerten, welche heilfam und welche fcallic find.

Die Berichtebenheit ber Borter ift in ber Sprace nothig, um die Berichtebenheit ber Begriffe auszubruden. Bir machen aber einen Unterschied zwischen den Bortern, indem wir fie in hauptwörter, Zeitwärter, Rebenwörter z. abtheis Jon. Auch zwischen den sinnyerwandten Bortern ift sine Benfotebenheit, und man darf sie daher nicht ohne Unterschied gebrauchen.

Verschlagen. Arglistig. Listig. Verschmine. Schlau. S. Arglists.

Verschlagen. Lau. Laulicht. Warm. G. Lau.

Verschlingen. Verschlucken. 6. Sakingen.

## - Verschlingen : Verzehren. ...

I. ifb. Ein Rorper wird von einem andern Rorper Der Schungen und verzehrt, wenn er burch denfelben fein ficht bares Dafenn verliehrt.

11. B. Mefes geschieft emmetter nach und nach, indem ber verschwindende Rieper in fine feinften Theile aufgelofet wird, und dann wird er verzehrt, oder der gange Körper verschwindet auf einmahl; ohne in feine Theile aufgelofet zu werben, und alebann wird er verfolungen.

Das Baffer berichlingt, bas Feuer verzehrt. Die Opeifen werben verzehrt, indem fie fo aus ben Schuffeln verschwinden, bag fie gegeffen werden, fle werden verichlungen, wenn fie ungetaut auf einmahl und gang in ben Magen binab gielten.

Im eigentlichen Sinne verzehrt fich eine Leibenschaft, wenn fie nach und nach in unmerklichen Graben abnimmt, und enblich gang aufhort, fie wird in eine andere verfchlungen, wenn fie auf einmahl, ohne allmählige Abnahme, burd eine and bere unterbruckt wirb.

Verschmaben. Verachten. S. Berachten.

Derschmähen. Ausschlagen. Sie Bedanken.

II. B. Ber bloß erflart, bag er eine angebothene Sache wicht annehmen wiedle, ber fibligt fie ans, wer bad aus Berachtengrifes, ber iderfich mabt fie; (G. Berachten: Ber, fomd had.) wertes enit Sollichleit thut, indem er fich tourch individes Angeliechen zur Erkenntichteit verpflichtet Achte, bie bedauft fich; ber danket baftt.

men will, ber foldigt fie aus. Man fagt: Berichmide annehe Die Sie biefe Rleinigteit nicht, und ein Mann von gartem Gefühlt verich mabet auch bas tleinfte Gefchent von bem geringften Menfchen nicht, wenn es ihn als ein Beiden ber Geringschäumg tranten wurde.

Verschmist, Arglistig, Listig. Verschlagen. Schlau. S. Arglistig.

Verfthloffen. Verftectt, O. Berftett.

Verschonen. Schonen. S. Schonen.

Verschrieen. Berüchtigt. Berufen. S. Secistige.

Verschwenden. Durchbringen. Verthun. Der geuden. S. Durchbringen.

Berschwörung. Meuterey. G. Menterey.

. Sig Versehen. Sig Jeren. S. Sig Irren.

Versehen. Jerthum. Jerung, S. Sic Irren.

Verfegen. Antworten, Erwiedern. S. Antworten.

Verstegen. Vertrodnen. Verdorren

I. üb. Sich in dem Zuftanbe ber Berminberung ber Quette titat feiner Tenchtigkeit befinden.

II. B. Bertroduen wird fomohl von bem Baffer, und überhaupt einer jeben Fenchtigteit, ale ben Dingen gesagt, melde ihre Senchtigteit verliehren; Berborren nur von ben Dingen, welche mie ber Fenchäfteit den Bahrungssaft verliehren, der ihnen zur Erhaltung ihres Lebens meurbehrlich if (B. Basse Lroden). Berfiegen bezeichnet blof die Berminberung der Liefe und der gänglichen Berfiebenbung der Frunktigfeit in einem Bebaltuiffe.

Man fagt: bas Baffet vertrodnet, ber Blus, ber See, ber Brunnen vertrodnet, ber Baum, bas Gras, bas Ge, traibe vertrodnet wegen Mangel an Regen.

Das BBaffer vertroduete auf Erten.

I Mof. 8, 7.

Ein betrübter Duth vertroduet bas Bebeine.

Spr. Sal. 17, 22.

Man fagt: ber Baum, das Gras, die Blume verbor, ret, wenn fie den Rahrungsfaft verliehren, der gur Erhaltung fires Lebens diene.

Mie Kelbbaume verborreten.

#3ech. 31, 15.

Maine Gebeine find verdorret.

6iob. 30, 30.

Berfiegen kömmt von dem veralteten Zeitworte fiegen, niehriger werden, wovon finten abstammt, und mit welchem de Miederdeutsche Sied, niedrig, verwandt ift. (S. Fallen. Sturgen.) Er muß also die alimahlige Vermine berung der Sobe der Feuchtigkeit die auf ihr ganglichte Verschwins den anzeigen.

Die Baffer ju Rithrim werfiegen.

Jef. 17, 6. . . ?

Bich ibnen unfendtbate Leiber nab por fi ogen e Brafte.

Ge wird von jeder Feuchtigfeit gehrendt, wie bemertt wor

Aberhards Worterb. 6. Th

. १५५ एक प्रियम होते हैं। इंग्रेस स्थान के देश के देश है । इस्केर सहस्रात १००० हो। इसके So balb nicht mehr ber goldne Regen rinnt. Ift feine Dange; fo bald im trodnen Becber Der Bein verfiegt, ift fein Patroclus mebr.

Wieland.

# Versinken. Sid Vertiefen. — Versunken. Vers

I. üb. 3m uneigentlichen Sinne ift bie Seele verfunten und vertleft, wenn irgend eine Borftellung, die fie besonders ftart beschäftigt, alle ihre klaren und bentlichen Borftellungen bere bunteit.

II. B. Sie ift vertieft, wenn ihre Empfindungen, ihre Erinnerungen, ihre Worhersehungen burch eine angeftrengte Des fchaftigung bes Berftanbes, verfunten, menn fie burch eine farte niederschlagenbe Leibenschaft verduntelt werben. Bohl gu merten, bag die Leibenschaft in bem lettern galle eine niebem ichlanenbe feyn muß. Denn fur ben gall, wo thatige Leibenichaften eine folche Birtung hervorbringen , haben bie meiften gebildeten Sprachen andere Musbrude; und es ift mertwarbig, mit meidem Ocharffinne bie Bilber ben Buftanden, Die fie barftellen follen, angepagt find. Man ift vor Born außer fic, vor Bonne entaudt. Diese thatigen Leibenfcaften fcheinen bie Ceele in lichte Doharen ju erheben. Dan ift aber in Gram', in Comert, in Traurigfeit vet fünten. Diefe nieberfchlagenben Leiben-Schaften fcheinen burch ihr Gewicht die Geele ju bem buftern 25. grunde binab ju gieben.

So wie man in Schwerz versunten ift, so ift man in Brachbenten, in Betrachtungen, in Untersuchungen, verrieft. Eben so unterscheibet die französische Sprache: absorbé dans la contemplation, in Betsachtung vertieft, und abimé dans la douleur, in Schmerz versunten.

Wenn man in Betrachtungen ver tieft ift, so richtet man alle feine Gebanten auf ben Gegenstanb feines Rachbentens und vereinigt fie barin, als in ihrem Mittelpuntte. Das ift ber fall, wenn man bis zu ben letten Grunden der Dinge hindurch bringen will. Denn diefe flegen am meiften im Dunteln, und man tann fie us habin nur durch eine lange Reihe von Bernunftschlissen und die feinfte Zergliebernug der von dem Sinnenlichte unerhelles jen begriffe, verfolgen. Diefe Gegenstände tonnen also nur durch das ingestrengtefte Nachdenten aufgehellt werden, man stellt sie fich, also in einer dunteln Tiefe vor, zu ihrer Erdrterung ges hore Tiefsinn, und man vertieft sich in die Untersuchung berfiben.

Versichern. Sicherheit geben. Sicherheit stellen.

I. üb. Jemanden überzeugen, daß er teine Gefahr gu bes forgen habe.

II. 20. See dem Berfichern geschieht dieses bloß burch Bote, es sey, daß die Sefahr, die er besorgt, ein bloger, übrisgens unschädlicher Irrthum, oder daß es auch ein Berlust an sein mam Kermögen sep. Wenn wir selbst von einer Begebenheit Zeuge geweln sind, die wir hernach einem Andern erzählen, so ver sischenwir ihm, daß sie mahr sey, und daß er sie glauben könne, phie zie besorgen, daß er sich irren werde. Das kann nur der fall sem, wenn der Erzähler, der eine Sache ver sichert, ein zuverläsiger Wann ist. Eine Asselvranzgesellschaft ver sichert wiffe; Gebäude, Gater z. indem sie den Besiger derselben siv durch eine Schift überzeugt, daß er durch ihren Untergang voord eine Schift überzeugt, daß er durch ihren Untergang voord eine Schift überzeugt, daß er durch ihren Untergang

Sichenheit geben und Sichenheit ftellen geschiehet zunörherst zur Gebung ber Beforgniß, baß Jemand seiner Berbindlichkeit nicht gemäß handeln werde, und es kann burch mehrete Arten von handlungen geschehen. Wenn nohmlich der, welcher sich zu etwas anheischig macht, und in Ansehung seiner Shrlichkeite der seines Berinstens nicht bekannt genug ist, um uns über eine seine Besorgniß eines Berlustes zu berwhigen, so lasten wir uns eine Pfand von ihm geben, an dem wir uns sogleich bezahlt machen können, im Falle er mit bet schuldigen Bezahlung ausbliebe, ober wir lassen uns einen Bargent stellen, von bessen Aredit wir gewiffer finde

Das Sicherheit ftellen unterschelbet sich icon birch ben feperlichern Ausbruck von bem Dicherheit geben, babrock, baß es vor Gericht geschieht. In England muß ein Buchbrufer, ber eine aufrührerische Schrift gebruckt har, burch eine ansehniche Gelbsumme und burch einen Burgen bem Gerichte Sicher eine ftellen, baß er sich kuftig nicht wieder so vergehen will. Bet ein öffentliches Amt erhält, woben er Geiber zu verwalten har, ber muß durch einen Theiliseines Wermögens, die er der Obriffeit zum Pfande sehet, Sicherheit ftellen, daß er von denam vertrauten Gelbern nichts veruntreuen will.

# Verföhnen. Aussöhnen. Vertragen.

- I, üb. Wenn teine Uneinigfeit mehr zwifchen Perfovenift; fo haben fie fich mit einander vertragen, verfohne und ausgefohnt.
- II. B. Sich mit Jemanden wieder Bertragen heißt blog, die Einigkeit mit ihm wieder herftellen; fic mit ihn Beit ihn en und Ausschnen, ihm die von ihm erlittenen Beleibt gungen vergeben, und nicht mehr mit ihm in Feinbichart leben wollen.
- Old Bertragen schließt alfo nur ble Uneinigktie aus; und man sagt baber von allen Personen, die in Gintrade feben, bak sie sich gut mit einander vertragen: Seschwister, Contgenossen, Blachbarn vertragen sich gut, wenn tein Zant und Zwietracht unter ihnen ist, und man nenne einen Menschen vereiräglich, wenn er nicht zum Zant geneigt ist. Blach einem Zante vertragen sich bie Partepen wieder, wenn die Einigtest unter ihnen wieder hergestellt ist.

Es Bertragen fic alfo icon biejenigen wieber, die hieb burch Meynungen von einander getremt waren, die fich wir gin ander verfahnen, haben fich einanden bejeibiget, leben in Seindschaft, haffen fich, und suden fich an einander zu rachen,. So bald fie erklaren, daß fie diefen daß, biese Seindschaft, diefen Borfat fich zu rachen aufgegeben haben, so bald fie fich offeriffer gegenseitigen Beleibigungen vergeben: so haben fie fich mit einan-

en p. 2 fo. fil. Wen fagt baber von dem gemeinen Mamie, bas bir fich mit einem seines Gleichen wieder vertragen habe, weil man ihre Streitigkeiten als unbebeutende Jankerenen anfleht, und ihre vohen Geminher und von Aleinigkeiten aufgebracht werden. Bon Personen, denen man mehr Bildung gutrauet, sagt man: se haben fich wieder werfohnt, weile man vorausseht, die fich nur über wichtige Beleidigungen, die insonderheis den empfichlichem Ehrenpunkt betreffen, entruften werden.

Man ift barüber eins, bag Ausfohnen mehr ausbrucke, als Berfohnen. Allein worin biefes Dehr beftebe, bas tft bie Rrage. Stofd fest'es barin, "bag nach ber Ausfohnung a nicht ber geringfte Groll ober Bitterfeit mehr übrig bleibs." Es fcheine bas man hinzu fegen maffe, und bag bie vorige Freunds fcafe und Liebe wieder hergestelle werbe; benn bas fcheint, in ber Borfpibe Mu & au liegen. Derfonen , bie bieber nicht in ges nauer Freundichaft, mit einander gefebt haben, die leben nach ihrer Berfohnung wieder auf ben vorigen guß, wenn fie blog ben. außern Frieden unter fich herftellen. Derfoben bingegen, bie in vertrauter Freundschaft mit einander gelebt haben, ober wenigftens fur Treunde mollen angeleben feyn, infonberbeit folde, welche in Berbindungen mit einander leben, die ohne mabre gegenfeitige Liebe wicht befteben tonnen, muffen wieber mit einanber aufgefobnt werben. Cheleute; welche fich über mabre ober vermennte Beleis bidungen von einen ober ber anbern ober von begben-Beiten mit einunder entzwert haben ; muffen mit einauber an sgefehnt : werben , alle Beidwerben und Diffverftaubuiffe muffen gehoben merben , und Gekunumen ber Liebe und Areundfhaft muffen in iffre Beigen wieber gurad tehren, wenn fie eine vergnugte unb saluttiche Che mieber fortführen follen.

Oftavius hingegen und Antonius verföhnten sich idos unt einander. Sie stellten die Heindseitzleiten gegen einander ab; wie wenig aber ihre gegensetige Eifersuch des Einen auf wie Mache des Andern beruhligt war, und freundschaftliche. Serfunnngen in ihren Derzen Plah gewonnen hatte, lehrte der Krieg ber bald wieder zwischen ihnen ausbrach. Sie hatten sich versich ne, aber nicht janes elbane.

Versprechen. Geloben. Zusagen. Verheißen.

Verstand. Vernunft. Urtheilokraft. 6. Bernunje.

Derftand. Bedeutung. Sinn. 6. Bebeutung.

Verstand. Alugheit. Weisheit. G. Riugheit.

Verstatten. Erlauben. Gestatten. Vergonnen. Julassen. S. Erlauben.

Versteben. Vernehmen. S. Bernehmen.

Verstehen. Begreifen. Ginsehen. G. Begreifen.

Verstecken. Verbergen. Verhehlen. S. Bergen.

# Versteckt. Verschlossen.

I. us. Bas in biefen uneigentlichen Ausbruden bem meniche lichen Gemuthe bengelegt wird, ift die Beschaffenheit beffetbigen, bag es nicht offen ift.

II, B. Berfedt mirb aber zunörberft von bem Charafter, Berfchloffen auch von bem Berftande gefagt. Der verschloffen euch von bem Berftande gefagt. Der verschloffen e Ropf if bem offen en Kopfe entgegengefest. Benn der offene Kopf leicht faßt, fo ift der verschloffene von langs samerer Fassungsfrafe, der offene ift den Kennenissen, die man ihm andietet, nach diesem Bilde mehr, der lettere weniger zu gänglich.

Aber auch wenn beyde eine Beschaffenhett ausbrücken, Die bem Shurafter beygelege wird, find fie noch verschieden. Der verschlo ffen e ist biog vorsichtig in der Wiltibellung seiner Ber dantem und Gesanungen, aus Besorgniß, daß man seine Offenhalt misbrauchen konnte; wer sich aber einiger Bestimungen bewest if, von denen, er vorhersieht, daß man sie uicht billigen werbe, if

ver feet. Der Behutsame und Vorsichtige ist verschlossen, ber Täckliche ist verstedt; jener will nicht, das man auf ihn wirke, dieser will nicht, das man auf ihn wirke, dieser will nicht, das man auf ihn wirke, dieser will nicht, das man ihn kenne. Ein Menlich, der viel unangenehme Erfahrungen gemacht, wie man seine Offenheit ger misbraucht hat, kann endlich, und insonderheit im Alter, ver, schlossen werden; der Bose will nie gekannt seyn. Die Ver, schlossen beit kann nur durch das übermaaß ein Fehler werden, insonderheit wenn sie allgemein ist, und aus einem allgemeinem Mistragen entsteht; die Versteckt beit des Characters ist es fumer. Sarve sagt von seinem Freunde Paschinstyt

Er war verfcloffen und boch nicht verftedt.

Sid Verstellen, Sid Stellen.

I. üb. Seinen mahren Ginn nicht offenbaren.

II. 23. Sich Berftellen thut icon ber, weicher feinen wahren Sinn nicht bekannt werben läßt; Sich Stellen bet, welcher bas Gegentheil besselben zu ertennen zu geben sucht. Man brudt bas lateinisch sa aus; diffimulare quae funt, fimulare quae non funt,

Ein Berliebter ift oft genothigt, feine Biebe'gu einer Perfon au verbergen, alebann verfteilt er fich; aus Eigennus ftellt fich ein Anderer in ein reiches Frauengimmer verliebt, ohne es gu feyn.

Denn bendes tann auch ein Menfch lebren und gur Abficht baben wollen, ber nicht alle geoffenbarte Religion gang verwirft. Dich als einen folden zu fellen, bin ich nicht verfchlagen genug, boch breift genug, mich als einen folden nicht zu verftellen.

Reffing.

Das haupewort Berftellung begreift bepbes in fich. Wan nennt einen Menfchen, ber fich ju ftellen und zu versftrillen weiß, einen Meifter in ber Berftellungstunft, welches auch

auch teinen Migberftand verursacht. Denn wer fich ver fte ffe, ben halt man leicht für bas Gegentheil, und wer fich felle und also etwas Kalfches vorgiebt, der muß das Wahre verbergen. Wer fich verliebt ft elle, der verbirgt feine Gleichgultigteit; ber Feind, det fich freundschaftlich ft elle, verbirgt feinen haß, und indem er fich verft elle und seinen haß verbergen will, muß er fich freundschaftlich ft ellen.

Verstellen. Zeucheln. Schmeicheln. Gleifen.

Verstellen. Verunstalten. Entstellen.

I. üb. Die Geftalt eines Menfchen veranbern.

II. B. Berftellen zeigt bloß an, daß ber Menfc burch ble Beranderung feiner Sefialt untenntifc geworden ift, ohne zu bestimmen, ob er durch biese Beranderung ift hablider geworden; Berunstalten, daß seine Gestalt an Schönheit und Bollom, menheit verlohren hat; Entstellen druckt diese beiden Begriffe Jusammen aus; wer entstellt worden ist, besten Gestalt ift basilder und unvolltommner, und er selbst ift durch diese Ber-Jäsichung ganz untenntlich geworden.

Man fagt von einer Maste, daß fie einen Menfchen nicht genug verftelle, wenn man bloß anzeigen will, daß man ibn noch immer darunter ertenne, ohne Rucficht auf ihre Schönheit ober Saßlichteit. Daher wird Verftellen von andern Eigens schaften einer Person gebraucht, von ihrer Stimme, von ihrem Gange, von ihren Gesinnungen; wenn man diese bloß untenntich macht, ohne Rucficht darauf, daß fie bester ober schlechter er scheinen, so sagt man, daß man sie ver kelle.

Da ber Menich am meiften durch feine Gefichtzunge tennt lich ift: fo wird auch Werft ellen vorzüglich von dem Geficher, feinen Bugen und Mienen gebraucht. Es githr gewiffe Leibem schaften, deren Ausbruck einen nachtheiligen Einfinß auf die Gefichtbuge haben, und man fagt baber, daß fie ben Menfam verftoffen. Manche werben verfeilt, wend fe weinen; alle aber verftede, ber Grimm und bie Scheeljugt.

Die Aunft, wit Geschmad angebracht, fann bisweilen die Geftalt verschänern. Das ift der Fall mit der Kleidung, menn so mit der Naeur übereinstimmt und ihr zu hulfe kommt. Aber wenn die Lunft die Natur seibst verändert, so kann fie nur vers habliden. Wenn daher das Schminten und die Schönpflästerchen bas Gesicht unkennstich machen, so machen sie es gewiß nicht schoner. Denn das Unnaiürliche kann nicht schon seyn. Und das ift ohne Zweisel der Kall, wovon die besondere Bedeutung von Berfteiten hergenommen ift, worin es verhöhlichen beife.

Jede Berftummelung verunstaltet den Menschen, went fie ihn auch nicht untenntlich macht. Durch den Verluft von einigen Fingern, ober einer Sand, oder eines Atmes, eines Buses wird ein Mensch vernnstaltet, aber nicht verfteltet. dem er verliehrt badurch vieles an der Schänheie und Wolltoms menheie seiner Gestalt, aber er wird dadurch nicht untennstich.

Da die Bebeutung von Entstellen bie Begriffe bet Bert ftellens und Berunftaltens in fic vereinigt; so muß es in einer solchen Beranderung der Sestale des Menschen bestehen, wos durch seine naturlichen Buge dis auf einen gewissen Grad gang vertigt werden. Die Bewahner ber Subseeinseln ant stellen fic dadurch, daß sie sich im Gesichte tattowiren. Denn sie verzun staten sich badurch, indem es ihnen ein scheußliches Ansehen giebt, und sie verstellen sich badurch, indem sie sichen sie fic ger nicht mehr abglich sehen.

Versuch. Beobachtung. Erfahrung. S. Beobachten.

Versuch. Brobien. Drobe. — Erfahren. Versuchen. Probiren. S. Erfahrung.

Versucht. Zundig. Genbr. D. Runbig.

Vertheidigen, Besthirmen. Beschützen. S. Beschutzen.

## Vertheibinen. Schunen.

1. us. Ginen Angriff unichablich ju machen fuchen.

II. B. Benn man biefes burch Gewalt und Gegenangriff that, wodurch man ben Angreifer juruchhalt und ihn außer Stand fest, zu schaden, so vertheidigt man fich; sucht man einen Angriff ohne Gewalt unschädlich zu machen, indem man bloß seine Einwirtung hindert, so fout t man. Och ben wird baber auch von der Dewahrung gegen Gefahren und Schaden von bloß physisch wirtenden Ursachen gesagt.

Man veredet bigt einen Poften gegen einen anbringenben Seinb, indem man ihn mit Feuern aus ben Ranonen und bem fleinen Gewehr gurudtreibt; man ich ist aber die Graben mit Schummehren, bamit bie, welche barin find, nicht von den feindlichen Augein beschäbigt werben.

Der Sabel und die Lange waren ben den Alten Angriffe und Bertheibigungs waffen; ber Schild, ber Panges waren Schugwaffen; benn burch biefe fuchten fie nur die hiebe und Schiffe bes Beindes abzuhalten.

Man font to bie Felber vor ben überfcmemmungen eines austretenben Bluffes burch Deiche und aufgeworfene Balle; man font to fich gegen bie Ralte burch Pelze und andere warme Rielebungsftude.

Vertheibigung. Rechtfertigung. Schuprede. Schupschrift. Verantwortung. S. Recht fertigung.

Vertheilen. Zustheilen. G. Austheilen.

Verthun. Durchbringen. Verschwenden, Vers geuden. S. Durchbringen.

Orrtilgen. Tilgen. Zerstören. Ausrotten. S. Liigen.

: Vertragen: "Ertipyen. Crayen. 6. Corajon.

Vertragen. Verschnen. Ausschnen. 6. 2011

Vertrauen. Zoffnung: Erwartung. Timerficha

Vertrauen. Zutrauen. (216 Zeitworter.)

I. üb. Gewiß vorhersehen, bag Jemand etwas then werbe. IL W. Das Zeitwort Butranen geht aber fowohl auf etwas, bas uns gleichgultig ift, ja auf etwas Bofes, als auf etwas Gutes, Bertrauen nur auf etwas Gutes. Das Bertranen ift eine gewiffe Soffnung, bas gutranen tann aud eine gemiffe gurcht und Beforgniß fenn. Wenn wir Jemanden etwas gutrauen, bas uns gleichgaltig ift, fo ift unfer Borberfeben blog auf unfere Remmiß von feiner Rraft, Starte, Gefoidlichteit ic.; wenn es etwas Bofes ift, bas wir ihm gutrauen, fo ift es auf unfere Renntnig von feinen folechten Gefinnungen gegrundet; wenn wir ihm etwas Gutes gutrauen, fo grunben wir uns auf die Renntnig von feiner Rechtschaffenbeit, Gab, Wohlwollen 2c. Wir vertrauen aber nur bem, pon beffen Macht und Gute wir überzeugt find, und bag er uns alfo bas "Gute, bas wir uns munfchen, werde erzeigen tonnen und woffen.

Alle, welche Friedrichs des Großen Geift, Thatigteit, Aingheit und Seldenmuth tannten, erfanten es ihm in dem Febenjahrigen Reiege zu, daß er den ungleichen Kampf mit seinen Feinden bestehen wurde; sein Wolf aber vertraute auf ihn, und seh der Riettung bes Baterlandes mit Zuversiche entgegen. Dan tonnte es einem Wero wohl zu trauen, nachdem man so viele. Proben seiner Gransamteit gesehen hatte, daß er die Stadt Rom dabe anstecken laffen, um sich das Schanspiel der Zersiczung von Traja zu verschaffen, ob er es gleich nicht geständig senn wollte, und die Schuld davon auf die Christen schob.

Ale Mennworter find Bertrauen und Zutrauen so nan einander unterschieben, daß Zutrauen ein mit einem zärnlichen Gefühl Gefthic noth Frandlicheft. nebundenes Bettrange iff. Eine Geliebte bittet voll Zutrauen ihren Geliebten um eine Gefällige Beit. Ein Liph erbittet fich von einer Bentler, die es ziereich liebt, und von ber es gartlich geliebt wird, voll Zutrauen eine unschnibige Gunftbezengung. Bon bem hochften Befen wurde nehes Lautrauen unfchilich genug seife.

Veruneinigen. Entzweyen. 6. Engweyen.

Verunglimpfen. Verläumden. Laftern. S. Bers taumben.

Verunglücken. Migrathen. Miflingen. Miße glücken. & Migrathen.

Berunreinigen. Beflecken. Beschmunen. Besudeln. G. Befleden.

Verwahren. Bewahren. Aufheben. Behüten.

Verwahren. Abhalten. Zindern. Wehren. S. M. halten.

Verweitzern. Abschlagen. Versagen. G. 26.

Derweilen. Aufhalten. Derzögern. G. Auffalten.

Verweisen. Vorhalten. Vorwerfen. Porructen. Aufmugen.

I. Hib. Jemanden einen Fehler, ben er begangen hat, to mertbar machen.

II. 18. Wir halten Jemanden einen Fehler vor, grobei berft, wenn es noch ungewiß ift, ob er ihn begangen har, Minte er fich recht ereigen tonne, oder wenn es gewiß und er befeiben geständig ift, daß er fich entschuldige oder ihn bog ertume.

Bir verweisen ihn denfelben; indem wie ihn burch Bei Jeigung unferes Difffallens bestrafen; in ber Abstre, ihn baburch zu bestern. Das fest aber voraus, daß wir ein Recht haben, ihn gu bestrafen. Berweisen einbalt also ben Nebenbegriff einer Autorität, die bem Werwerfen ben ein Recht giebt. Daher tounen nur Altern ihren Kindern, Borgesesse ihren Untersgebenen, Lebrer ihren Schulern, Obrigkeiten ihren Untershanen etwas verweisen.

Bir werfon ihm beuleiben bor, wenn wir in ber Abfiche ben Fehlenden zu erauten, bavon Ermahnung thung und bavon mnterfcheibet fich Borruden nur durch einen hohern Grab vom Bitterteit.

Altern halen ihrem Kinde ein Bergeben, das man ihm Schuld giebt, vor, vielleicht mit dem geheimen Wunfche, daß es fic darüber rechtfertigen tonne; fie verweifen es demifilben, wann es feines Bengebens geftändig ift, ober fie aus andern Erunden nicht mehr baran zweifeln toungn; denn fie haber die Albsichte inicht mehr baran zweifeln toungn; denn fie haber der unaufe bettich vorwarfen wollen. Wenden fie baburch in den Bergen hache tommen, das fie ihr Aind trünfen wollen, und das würde es erbittern, anstatt es zu bestern.

Aufmußen unterscheibet fich von Borwerfen burch ben Rebenbegiff, bas man bie Schuld bes Behlenben vergioffere, indem man einem leichten Berfeben eine größere Bichtigfeit beviegt, als es an bich hat, und insonderheit auf die Entschuldigungse grunde ber übereilung und ber allgemeinen Fehlbarteit ber menich. lichen Natur nicht genug Auchficht nimmt.

Jeber Befair weiße bill fein Fürft ein Meilich fift, unb ib am uttihm nicht alles zunf. Dent Pauf Richerner

Merwippt: Dunkelg. Undeutlich. A. Duntel. 110

Sid : Dermundern. Erstaunen. Staunen. Sid Wundern Bewundern. S. Erkaunen.

Verzagen. Verzweifeln. — Verzagen. Vers
zweiflung.

I. 46. Alle hoffnung verliebren.

II. B. Diese Hoffnungslosigfeit tann aber zwey ganz ente gegengelegee Wirkungen haben. Der hoffnunglose kann nahmlich fich ganglich der Aurcht überlaffen und allen Math verliehren, das geringste zu unternehmen, und alebann verzaget er, (S. Feig. Furcht am. Verzagt. Zaghaft. Muthlos) ober sia kann seine Sinne so verwirren, daß er das liußerste wagt, sich in die augenscheinlichsten Gefahren flurzt, sich ben größten übein Preis giebt, und selbst seinem Leben entsagt.

Wer in einer hurtnäckigen und langwierigen Krantheit alle Hoffmung aufgiebe, fich weibischen Rlagen überüfft, und nichts mehr zu feiner Wieberherftellung fich zu unternehmen getraner; bet verbagt; indes ber Berzweiflung fo volle und Berzweiflung fich dem enten bem besten Quacffalber in die Arme wertzind die gefährlichsten Euren wagt.

Der gurchtsame verzagt, wenn er ein Lingluck gehabe, ober einige Burfe im Spiele verlohren hat; er getrauet fic nickt mehr das geringfie zu unternehmen; ber Rafche und Unbefonnent wagt in der Bergweiflung fein Legtes, und wenn er ailt diese eingebuft hat, so macht er feinem Leben gewaltsam ein Einde.

Dan Bergagen ift baber eine nieberschlagende Empfandung, die Bergweiflung eine thatige, und zwar im böchften Grobe ehatign. Der Auftand, worin man Alles für verlohren halt und nichts mehr hoffe, erzengt ein Migvergnügen, das der Borgagse nux errenge, sohin as fich bei iffft in eine weibifche Weitung ber ungerräglich wird, und das er nur durch gangliche Bertiigung alles Entifisennftsent los zu werben fiese. Mit fine Erste

find daber in größter Unruhe, alle feine Beftrebungen vereinigen fich jur Sobrung feines letten Selbfibewnstfepne; und diefer Enmult ber iheftigften Unftrengung ift nothig, um einen jo ftarten Marurtrieb, wie die Liebe des Lebens, zu besiegen, und bem Celbstbewußtseyn burch ben Selbstmord ein Ende zu machen.

Wie alfo bas Bergagen in eine Art von Wehmuth übergehet, die fich burch Klagen unterhalt, jo wird bie Bergweife : Eung zu dem wathendften Born gegen fein bewußtes Geloft, der fich nur mit der Bernicht ung beffelben endigt,

Benn man die Jugend in verzagter Unthatigfeit gus bringt, fo treibt uns bie Noth in ber Folge jur Bergweiflung. Dager fagt ein altes beutsches Spruchwort:

Ju bet Jugend verjagt, im Alter verzweifelt. Seb. Frank.

Perzage. Jeig. Jurchtsam. Muchlos. S. Bugi

Verzeihen. Begnadigen. Vergeben. & Begnabigen.

Verziehen. Idgern,

. 1. 26. Den Anfang einer Sandlung aufschieben-

11. B. Das Zögern wird als etwas Kehlerhaftes anges focen, bas Bergieben ift an fic etwas Gleichgultiges. Das Zögern ift etwas Unangenehmes und wird bem Zögernden immet zum Borwurf gemacht; das Bergieben kann oft nöthig seyn; wan will oft, daß einer verziebe, aber man will nie, daß et zögere. Man sagt zu einer Person, mit der man ein Geschäft nicht sogleich anfangen kann: verzieben Sie nur noch etwas, aber nie, zögern Sie nur noch. Das Berzieben ist der bloße Ausschub des Ansanges; das Zögern ist ein Ausschub; welcher mißsällt.

Es ift baber eine Beinheit, daß der Dichter in folgender. Stelle nicht 3og ern, fondern Bargieben fint:

:

Mab fell' er noch aus Schüchternheit vergieben : Be bift bu Frennd! muß ich noch weiter flieben ? : O Sobn! fo folg ihr nicht.

J. 17. **G**dg.

Denn wenn ber icone Rnabe für bie fliebende Schone go.

So wird auch ben leblofen Dingen durch Personification ber Abschub des Anfangs oder die Umerbrechung der Bewegung durch Stillfichen, Bergieben genaunt.

Dag, bich ju febn, ber flare Quel vergiebet, Dich abjutublen, flieft.

Abend.

Das Sehlerhafte und Unangenehme in bem Zogern end ficht baber, daß das hundeln des Zogern ben erwartet, gen wänsche und als etwas pflichtmäßiges angesehen wird, daß es als die Ungeduld erregt, die badurch vermehrt wird, daß es als Anfange ber Handlung in jedem tleinsten Zeitthelle enigegen sieht, daß die Erwartung immer gespannt und immer gesäusche wird. Dieses liegt in seiner frequentativen Form; dem das Stamms wort Ziehen hat so mit Bergiehen gemein. (S. Bogern-Säumen, Zaubern.)

Verziehen. Aufschieben. Verzögern. S. Anf.

Perzierung. Pus, Schmuck. Sierde. Zierruth. S. Pus.

Verzögern. Aufhalten. Berweilen. S. Auffalen.

Verzögern, Ausschieben. Verziehen. S. Ausschieben.

Diel Mehr. " 6. Dehr. 242 15

Vielerley. Allerley. Mancherley. S. Allerley.

Vielheit. Menge. 6. Menge.

Volk. Nation. S. Nation.

Vollbringen. Aussühren. Vollsühren. Volls ziehen. Vollstrecken. S. Aussühren.

Vollbringen. Endigen. Vollenden. S. Endigen.

Vollkommen. Ganz. Vollständig. S. Sanz.

Voraltern. Ahnen. Vorfahren. S. Ahnen.

Vorbericht. Vorrede. S. Worrede.

Vorbild. Muster. Beyspiel, Model. S. Muster,

Vorfall. Abenteuer. Begebenheit. Zufall.

Vorfallen. Sich Zutragen. Geschehen. Sich Les eignen. Sich Begeben. Vorgehen. S. Sich Zutragen.

Vorhaben. Sich Entschließen. Sich Vornehmen, Sich Vorsegen. Sie Entschließen.

Vorhalten. Verweisen. Vorrücken. Vorwerfen.

Vormahls. Vor Zeiten. Chemals. Vor Diesem.
Vor Alters. Weiland.

I. üb. In einer vergangenen Beit.

II. 33. In der vergangenen Beit tonnen wir aber mehtere Theile unterscheiben, die der gegenwartigen naher ober von ihr entfernter find, und fich mehr ober weniger auf fie besteben.

Die entferntefte Zeit wird wohl durch Nor Alters ans gezeigt. Sie gehort au bem grauen Alterihum, ju ben erften Geschiechtsfolgen, von benen nur buntle Sagen zu uns gekommen sind, und beren Sitten, Gebrauche, ja felbft beren phpfiche Matur von ben unfrigen beträchtlich verschieden waren. Bor Alters lebten die Deutschen nuter Zeitern, sie hatten keine festen Wohnsige. Bor Alters erreichen die Menschen ein weit haber res Alter, als jest.

Bor Zeiten welfet nicht auf eine fo ferne Bergangenheit; indeß unterscheitet es fic boch baburch von Bormahls und Eher mahls, daß es eine Zwischenzeit von mehrerer Geschiechtefolge anzeigt, da Bormahls und Ehemahls anf eine Bergangenheit in der nahmlichen Geschiechtefolge deuten tamm. Oo fagt man: Bor Zeiten lebte der Abel in Europa auf seinen Schiffern und führte von da aus feine beständigen Sehden.

Menn Bormahle und Ehemahle von einem vergam genen Zeitpuntte gesagt wird, so weiset bas Erstere auf eine Bew gleichung mit ber gegenwärtigen Zeit. Wenn ber Dichter fegt:

Rur einen Ruf, wie fie mir pormable gab. Bleift.

fo tlagt er, baß er von ber gefiohenen Lalage nun keinen Auf mehr erhalten kann. Ehemahls wurde hier viel zu kalt und historisch seyn.

Bor biefem bezeichnet eine ganz unbefimmte Bergangenbeit, fie mag noch zu bem Leben bes Rebenden ober in eine entferm ferntere Beit gehören. Sie ift bloß vor ber gegenwärtigen 3-ie und wird in ber Bergleichung mit diefer Zeit gedacht. Wenn ein murrifcher Alter mit seinen jungen Zeitgenossen schmollt, so pfi ge er zu sagen: vor die sem war es anders; vor die sem woren die Weiber nicht so eitel und modesucht, die Mamer treue bergiger, die Chen beständiger, die Lebensart frugaler ze.

Beiland ift im gemeinen Leben veraltet, doch ift es noch in der feperlichen Aanzlepfprache gedränchlich, und ift derin so viel als Ehemals. Gein Berschwinden aus der gemeinen Sprace wurde es aber nicht aus der Dichtersprache ausschließen durfen; vielmehr wurde es die er Umftand, so wie fein Alterihum, seine Unbestimmtheit und die Dunkelheit seiner Abstammung dem D. deter vor den bestimmtern und deutlichern: Bormabls, Eher mabls, zur Empfehlung dienen. Auch haben es große Dichter unter den neuesten in solchen Stellungen gebraucht, wo es mit den beyden andern simverwundten Ausdrücken nicht vertauscht werden durfte.

Deutschem Con bordt enblich gerne Balfo' und Frant, Berachter weiland.

Yog.

Stofd will es aus Weile und lang zusammen seinen, so baß es bedeutete, was vor einer langen Zeit oder Beile gewesen ist. Lang soll dann in Land verwandelt worden sepn, wie in einigen Provinzen Q und & mit einander verwechseit wird, wo man Inng ansbett Dunde, — und könnte er noch treffender hinzuseien — Binder anstatt Finger sagt Allein es kömmt noch im funfzehnten Jahuhundert unter der Korm von Weilent und in der Gebeutung von Einst, zu Zeiten, vor.

Weilent sang ich Weilent sprang ich.

.....

Calmunt. (Ord. Praed. 1472.)

#### Vorrede. Vorbericht.

I. ab. Ein Bortrag an den Lefer, der einem Buche vore gefest wird.

II. B. Bon einem Borbericht erwartet man, boğ er turg, von einer Borrebe, daß fie langer fep. Diefer Untersichtel liegt in den Sauptwortern, woraus diese benden Beneunungen zusammengefest find; benn in einem Bericht pfligt man fich Lurz zu fassen; in einer formlichen Borrebe kann man fich weister ausbehnen.

Der Bericht ferner giebt von Etwas Nachricht, die Rede ift ein aussührlicher Vortrag, und ihr Inhalt kann auch die Abshandlung einer gewissen Materie sepn. In dem Borberichte meldet man baher gemeiniglich nur einige Umftande, die dem Leser zu wissen nüglich seyn können. Wan spricht datin von der Beraulassung des Buches, im Falle sich die Bekanntmachung desselben verspätet hat, so entschuldigt sich der Berfasser. Ja, wenn Jermand der bloße herausgeber eines fremden Buches ift, das ich neine Borrede von der hand des Verfassers hat, so begleitet es der herausgeber wohl noch mit einem eigenen Barbericht, und das Buch hat bain einen Vorbericht und eine Vorrede.

In einer Borred ethut man nicht nur dieses weitläuftiger, sondern man handelt auch wohl von dem Zwede und dem Rufen des Guches, von der Art wie es der Leser gebrauchen foll, von der Bichtigkelt der Materie, wovon es hantelt. Man macht auch wohl Zusätz zu demselben', wodurch man die eine oder die andere Stelle erläutert, manches ergänzt, was in dem Buche seibst unvollftandig hat bieiben miffen, oder was man übersehen hat; ja man handelt besondere Materien darin ab. Wenn es eine Schrift eines verstordenen Schriftstellers ift, so giebt der herausgeber Nachricht von seinen Lebensumständen und führt verischenes zur Empfehlung desselben an u. f. w.

Vorschießen. Leihen. Vorstrecken. Auslegen. S. Leihen.

Vorschreiben. Befehlen, Verordnen. Gebiethen. Seißen. S. Befehlen.

Vorsichtig. Bedachtsam. Behutsam. G. Bedachte

Vorstellen. Darstellen. S. Darstellen.

Vorstellung, Begriff. Ibee. S. Begriff.

Vortheil. Gewinn. S. Sewim.

Vortrefflich. Zerrlich. S. Serrus

Vorurtheil. Jrrthum. 6. 3rethum.

Vorwin. Neubegierde. Neugier. Wißbes gierde. S. Reubegierbe.

Vorwing. Maseweis. . Neugierig. S. Mengierig.
Vorwurf. Gegenstand. S. Gegenstand.

## W.

Wachsen. Gedeihen. Junehmen. S. Gebeihen.

Waffen. Gewehr. Ruftung. Geschütz. Stud. Geschoß.

I. iis. Bertgeuge, beren fich bie Golbaten gegen ben Beind im Rriege bedienen, es fen jum Ungriffe ober jum Cont.

II. B. Baffen, Gewehr und Ruftung find zustr berft folche friegerifde Bertzenge, bie ber Arieger felbft auf und an feinem Leibe trägt: bas Gefcun folche, bie bem heere folgen und von Thieren gezogen werben, wie bie Ranonen, Die fer, Saubigen, und bey ben Alten die Baliften, Ratapulten.

Bon ber erftern Art ber fleinern und tragbaren triegerifden Bertzeuge hat die Benennung Bafen den weiteften UmfangtSie bezeichnet im weitesten Sinne Alles, was jum Angriff, jur Bert theibigung und zum Schuche kann gebraucht werden. Sie wird bahrt selbft ben Gliedern der Thiere, die sie jum Angriff oder jur Bertheibigung gebrauchen, als den Hornern, ben Jahnen, ben Llauen zo. beygelegt. Ja Anakreon rechnet in seiner erften Ode die Schühelt zu den Waffen, womit die Natur bei weibliche Geschiecht ausgerüftet bat.

Die ersten Baffen, womit die Menichen gegen einander firitten, waren ihre Fauste und Anittel, und hertules hatte unter seinen Baffen eine Keule. Noch zu unsern Zeiten haben wir gefehen, daß die Bauern des Spessarte Sensen, Miftgaben, Dreschsteget fatt der Baffen gebrauchten.

Im engern und eigentlichen Sinne verftebet man jest, for wohl nach ber neuern als nach ber alten Rriegestung, unter Bafe fen die funftlichen tragbaren Wertzeuge, beren fich ber Krieger fowohl zum Angriff und zur Wertheibigung als zum Schute bebient.

Die Baffen, welche die Gotter bem hertules ichenteen, waren ber Bruftharnich, die Reule, Bogen und Pfelle; fie begriffen also sowohl Schupe als Angriffswerkzeuge. Eben so waren unter den Baffen, um die fich Ulpfes und Ajar firitten, auch helm und Schild. Birgil befchreibt die Baffen, welche Benus dem Aeneas brachte, und es waren: Schwerdt, Beufw hernisch, Beinharnische, Schild und Spieß, also waren auch Schup waffen barunter.

Bu ben Baffen ber fcweren Reiteren gehört jest auch ber Raraf, ein Schugwertzeug.

Der Inbegriff aller Baffen, sowohl jum Angriff als jum Odut, heißt die Ruftung. Denn Ruften bedeutet, fich jubereiten; man ruftet fich ju einer Reife, wenn man fich bazu zubereitet, und ber Krieger bereitet sich jum Kriege, wenn er alle seine Baffen anlegt. Ein gerufteter Ritter, ein Ritter in voller Ruftung war berjenige, ber alle Baffen angelegt hatte, bazu gehörte eine große Menge Otuce, und die Ritter erschienen in ihrer Ruft ung auch oft außer dem Kriege ben hoffesten und andern Keperlichteiten; benn bas war ihre festlichte Tracht-

Bon Baffen unterscheiden fich nun die Sewehre daburch, bas fie bios Angriffswertzenge und teine Schukwaffen begreifen. Sie find bas, was die Romer in der Aunstiprache unter tela verskanden; und es war eine spätere Eigenheit ihrer Rriegestunst sprache, bas sie nur die Schukwaffen, als den helm, den Schild, ben Panzer zc. arma nannten. (S. Harnisch, Panser, Ruraß)

Das Bort Behren, fo wie Behr in manden 3m fammenfegungen, als Odugwehr, Bruftmehr, beutet zwar auf Schugmaffen. Affein ber altefte Seamm hatte ohne Bweifel einen fowantenben Laut zwifden Her und War, wie es

hn dem Mittelalter vorkommt. Als in der Folge mehr Dentisch feit in die Begriffe tam, erhielt die Form Heer in der dentisch Sprache die Bedeutung des Angreifenden und Wehr die Bedeutung des gegen den Angriff Schäftenden. In andern Zweigen de germanischen Sauptsprache blieb Guerre, Guerra und das Engissiche War auch für den Angriff.

Seit der Erfindung des Schlespulvens ift das Wort in sonderheit febr gemein geworden, und wenn man sich defielben ohne Beplat bedienet, so verstehet man immer das Schiest, gewehr darunter. Schildenecht, weicher unter Sukav Abbind über die Kriegeskunk schrieb, nennt die Dustete unter den Angrisswaffen das Gewehr, und dieser Sprachen brauch hat sich noch in der militairischen Kunstsprache erhalten.

Man schließt aber auch die übrigen Angriffswassen von ben Gewehren nicht aus; nur unterscheidet man fie alsdam burch besondere Bestimmungen; man gennt Obergewehr, was der Solbat auf der Soulter trägt, Untergehr, was er am Surtel hat; das Seitengewehr ift der Degen und der Sabel, weil er an der Seite getragen wird.

Das Bort Stad wird nur von den einzelnen Kanoben gebrancht. Man nennt sie drep, seche, zwalfpfündige Stude, wenn fie Rugelu von solchem Gewichte schlegen, und die Knecht, welche fie führen, heißen Stud Luechte.

Das Bort Gefchof ift jeht in der gemeinen und in ber militairifchen Runftsprache veraltet; aber ber Dichter tann es nicht entbehren.

Die mit befichlter Efche nimmer mube Den Epphon, ben Encelados Burude warf, und mit ber emigen Megibe Die Felfen, ihr Gefchof.

Ramler.

Es bebentet bas, was gefcoffen wirb. Go gebraudt .

i he ke Ir ki û

論

新線 18k

g (fri

抻

i S

rit!

eđi Eđi Er baf feinen Bogen gespannet und gielet unb bat barauf gelegt tobtliche Gefchof.

Auch tommt es noch ben ben altern Kriegeszeugmeiftern für bie Kanonenfugeln vor.

Wagen. Unternehmen. Sich Unterstehen. Sich Unterwinden. S. Unternehmen.

Wählen. Auslesen. Aussuchen. Erwählen. Erlesen. Züren. B. Auslesen.

Wählen. Erfeben. S. Erfeben.

Wahnen. Denten. Blauben. Meynen. S. Denten.

Wahnsinnig. Jrre. Unsinnig. Sinnlos. Vers
ruckt. Wahnwigig. S. Irre.

Wahnwig. Aberwig. S. Aberwißig.

Wahr. Echt. Recht. S. Edt.

Wahr. Real. S. Real.

## Wahr. Richtig.

I. üb. Bas fo ift, wie es feyn muß.

Il. B. Man tann biefe bepben Seymörter amar bem nahm, lichen Dinge beplegen, aber in verschiedener Ruckficht. Man nennt eine Auslegung die mahre und die richtige, eine Les, art, eine Abbilbung, eine Erzählung mahr und richtig; mahr aber, so fern man fie-für die mit dem Terte, dem Ursbilbe, der Begebenbelt übereinstimmende Auslegung, Lesare, Abstilbung, Erzählung nicht nur halt oder ausgiebt, sondern so fern fie es auch in der That ift; (S. Ect. Bahr. Recht.) richtig,

fo fern fie ber Borfdrift, wonach fle gemacht werben maffen, gemaß find.

Richtig ift alfo bas, was ber Borichrift, wonach es bes ftimmt werben muß, gemäß ift. Die Bezahlung ist richtig, wenn sie in ber verabrebeten und schuldigen Summe besteht; benn biese Berabrebung und meine Schuldigkeit schreibt mir vor, was ich zu bezahlen habe. Go nenne ich ben einen richtig en Bezahler, der mich zu ber verabrebeten und vorgeschriebenen Zeit bezahlt.

Was ber Borfchrift gemäß ift, bas hat teine Fehler, baber nenne ich auch richtig, was teinen Fehler hat. Die Uhr geht richtig, wenn fie die Zeit nach bem Umlaufe der Sonne anzeigt; benn wenn fie diese nicht anzeigte, würde fie fehlerhaft feyn. Eine Zeichnung nennt man richtig, wenn man teinen Fehier darin bemerkt, und den wird man nicht barin bemerken, wenn die Regeln der Zeichnungskunft darin beobachtet find.

Gin richtiger Berftand ift ber, welcher gewohnt ift, bie Reaeln bes Dentens gu beobachten, und alfo bep feinem Denten Die erften Bahrheiten, fo wie richtige Begriffe von ben Befen ber Dinge jum Grunde ju legen, und banach richtig ober nach ben Regein ber Logit ju foliegen. Dem richtigen Berftanbe ift ber Quertopf ober berjenige entgegen gefest, ber gegen alle Grundiage bes gefunden Berftanbes urtheilt, ober fic von ben Dingen, ihrem Befen und Gigenfcaften gang unrichtige De griffe macht, ober unrichtig baraus folieft. Gin Quertopf tann glauben, bag er viel Berftand habe, und er tank auch viel glangende Talente befigen; aber fein Berftand ift fein mabret Berftand; er glaubt Berftand ju baben, es tann aud fo fceinen, es ift aber nicht. Ein einziges faifches Urtheil, bas ber allen feinen Sanblungen jum Grunde liegt, tam feinem games Berftande eine falide Richtung geben, und bas tann in irgent einer Leidenschaft aber Odmachbeit bes Charatters, infonberbeit in ber Eigenliebe, bem Stolze ober ber Gitafeit feine Quell haben

#### Währen. Dauern. G. Dauen.

Wahrnehmen. Beobachten. G. Brofadten.

Wahrnehmen. Inne werden. Merken. Gewahr werden. G. Jane werden.

Wahrsagen. Prophezepen. Weissagen. S. Prophete

Wald. Zeide. Zolz. Zain. Sorst. E. Deibe.

Wallen. Geben. Wandeln. Wandern. S. Geben.

Wangen. Backen. G. Baden.

Warm. Zinig. Zeiß. Seurig. S. Sige.

Warm. Lau. Laulig. Verschlagen. 6. 2an.

Warm. Schwul. Zeiß. G. Sowul.

Warten. Abwarten. Erwarten.

- I. lis. Seinen Buftand, es fep ben innern ober ten außern, wie Ort und Stellung, nicht verandern, Dis eine Sache erfolgt ift, die man als bevorftebent vorherfieht.
- II. B. Bey Barten, als dem Stammworte, wovon die bepben andern durch Zusammensehung mit verschiedenen Borspiben abgeleitet sind, liegt der hauptbegriff des Berbleibens in einem Zustande, an einem Orte, in einer Stellung, ohne weiteren Rebenbegriff jum Grunde. Ich habe hier über eine Stunde gewartet, heißt bloß: ich bin an diesem Orte geblieben. Ich fann nicht langer marten, heißt: ich fann nicht langer und thatig bielben, ich muß einen Entschluß fassen.

Die Grundbebeutung von Barten, burd bie es auch mit Pflegen finnverwandt ift, (G. Begen. Pflegen. Wars

Barten.) Die zunächt aus Mahren, als feiner Burget, hervorgeht, ift: Scharf feben, Beobachten. Diefes ift noch in Warte, specula, ein hoher Ort, von bem man ein weites Feld fiberfeben kann, fichtbar ift. Um aber scharf zu seben, zu beobe achten und wahrzunehmen, muß man den Ort nicht verlaffen, von dem man das sehen kann, was man wahrnehmen will.

Ab warten unterschelbet sich von bem bloßen Barten. burch ben herrichenben Rebenbegriff ber Fortsehung bes Bartens bis auf ben Ersolg ber Sache, welcher bem Marten ein Eube machen soll; bieset liegt in ber Borspibe Ab, welche hier bie Daner einer Sache bis an ihr Eube anzeigt. Ich habe bas Ende ber Schauspiels nicht abwarten tonnen, heißt: ich habe nicht in bem Schauspielhause bleiben tonnen, bis das Stud zu Eube war.

Erwarten endlich unterscheibet sich von benden burch ben bervorstechenden Rebenbegriff des Borberfehens von Emas Sevors stehenden. (S. Doffnung. Erwartung. Bertrauen. Zuversicht.) Nach der Beschaffenheit bieses Bevorstehenden ift das Exwart en entweder angenehm oder unangenehm. Die gewisse Erwart ung einer nahen Erbschaft ift ohne Zweisel sehr angenehm, aber ein Berbrecher, der die Bolisteckung seines Tos besurtheils erwartet, besindet sich in einem traurigen Zusstande.

Langes Barten ift etwas fehr verbrießliches, es ift infons betheit ber ungebuldigen Thatigteit fehr lebhafter Personen unersträglich. Es ift bisweilen rathsamer, sein Glud ruhig abans warten, als burch misverstandene und ungeduldige Thatigteit ihm voreilen wollen. Was unsere Erwartung übertrifft, ift besser, als wir es uns vorher vorgestellt hatten, und so find oft bie Schickungen der göttlichen Borsehung.

Warten. Segen. Pflegen. S. hegen.

Warten. Zarren. S. harren.

Waschen.

Waschen. Blaudern. Schwagen. Plaudern. Schwagen.

Weg. Bahn. Strafe. Pfab. Steig. G. Bahn.

Weggeben. Abgeben. Sortgeben. S. Mgeben.

Weh, Schmerz. Pein. 6. Samerz-

#### Weh. Leid.

I. üb. Das thut uns leib und weh, was eine Urfach uns angenehmer Empfindungen ift.

II. B. Der Unterschied, ber fich bey biefen Arbenmörteen junachst barbietet, besiehet in der verschiedenen Große der unans genehmen Empfindung, die sie ausdrucken; indem Beh die ftar tere und Leid die schwächere ausdruckt. Allein ihr Gebrauch deutet noch auf einen speziellern Unterschied, worin der angegebene gegründet ist. Das übel nahmlich, das uns bloß leid thut, ist ein abwesendes, das, welches uns weh thut, ist ein gegenwärtiges. (S. Somery. Traurigseit. Betrübniß.)

Au den abwesenden übeln gehören sowohl die vergangenen als die fremden, die wir mit empfinden. Diese tonnen wir und abet nur durch die Einbildungstraft vorstellen, indes wir die gen genwärtigen empfinden, und nach den allgemeinen Maturgesetzen sind die Empfindungen stärter und lebhafter, als die Borftellungen der Einbildungstraft. Der torperliche Schwerz ift eine Empfindung, und daher sagen wir, daß und eine Berlehung des Korspers wehthue.

Es thut und aber leib, wenn wir einen gehier begangen haben, und wenn unferm Freunde ein Unglud widerfahren ift; bas Erftere ift etwas Bergangenes, bas Lettere geht einen Andern an-

Jubeft tonnen fich Perfonen von lebhafter Einbildungstraft, schaffer Empfindung und gartem Gefühle das Bergangene fo vergegenwartigen, bas ihnen ein alter Athler noch lange nachher weh
thut,

thut, und fo eine frembe Empfindung au ihrer eigenen machen, bag ihnen ein fremdes lingilid fo meh thut, als ihr eigenes.

Mir tout bas icon web, was andern nur feib tont. Lichtenberg.

Mehren. Abhalten. Sindern. Verwehren.

Weib. Frau. & Frau.

Weiben. Zeiligen. Widmen. G. Beiligen.

Weiher. Lache. See. Pfubl. Pfüße. Sumpf. Teich. O. Lache.

Weil. Da. O. Da.

Weile. Srift. Termin. 6. Frift.

Weinen. Zeulen. Wimmern. Schluchzen. S. Seulen.

Weinen. Chranen. O. Thranen.

Weise. Art. S. Art.

Weise. Alug. Verständig. S. King.

Weisen. Zeigen.

I. üb. Daden, baß Jemant eine Dacht ertenne.

II. B. Zeigen bezeichner bloß bie Sandlung, wahnen biefes geschiehet; Beifen jugleich die Belehrung, die er durch biefe handlung erhält. Man zeige etwas, indem man es unter mehrern berührt, voer burch die Richtung bes Fingers, ber Bend zewen andern Dingen unterscheibet. Man, weifer Jewanden er

was, fubem man es ihm feben lagt, um ihm eine Kenntnif bavon bengubringen.

Die Schönbeit lod't man überall ins Reg; Doch Beiner Lugend heiliges Gefen Beschüßet fitenge bas, mas jene gutig weifet.

Wernile.

Er buftet, und bernach führt Gin — langfames — Bort — bie — anbern — auf die Bach . In welchen ber Berftand, als feur vom Stahl, fic

meifet.

Ebend.

Gin Meilenzeiger ift ein Pfahl, ber mehrere Arme hat, wovon ein jeder eine besondere Richtung hat, durch die man die verschiedenen Straßen auf dem Felde unterscheiden kann. Wenn der Meilenzeiger auch ein Weg weiser genannt wird, so gesschieht es in der Rücksicht, daß der Reisende durch ihn eine Kenntinis von den richtigen Wege nach jedem Orte erhalt. Diesem Mebenbegriff liegt in allen den Wörtern zum Grunde, die von Weisen abgeleitet sind, als: beweisen, anweisen, uns eerweisen.

Man weiset Jemanden zurechte, indem man ihn belehrt, was bas Rechte in einer Sache ift. Wenn man ihn belehrt, daß etwas, bas er gethan hat, unrecht fep, so ver weiset man es ihm.

Bu bem Belehren von bem, was Jemanb thun foll, gehört auch bas Befehlen. Man weifer baher Jemanben bie Thur, wenn man ihn weggehen heißt, und es ift eine abgeturate Art fich auszubrucken, die insonderheit in dem Unwillen so natürlich liegt, worin man ben Befehl weg zu gehen kleibet.

Der Unterschied zwischen biefen Betrern ift allerbings fo fein, bag fie in bem gemeinen Gebrauche leicht und phie Coine

Den mit einander verwechselt werden tinnen. Dem die Begriffe des Sehens und des Belefrens find genau mit einander verbumden. Indes scheint doch auch die Erymologie darauf hinzuweisen. In Zeigen liegt wahrscheinlich der Naturlaut tie, Eicken, des Berührens, wie in dem Lateinischen tango, terigi, in dem Griedchischen Bryw, zum Grunde, und Weisen ift mit Weise, Wissen verwandt.

## Weis machen. Aufbinden.

I. Ab Jemanden von etwas Balfdem überreden, ober ihn bewegen, daß er etwas Falfdes für mahr halte.

II. B. Ber Jemanben etwas aufbindet, ber thut es nicht aus einer wohlwollenden Absicht gegen ben Getäuschten, wenn man ihm etwas weis macht, so tann man baben auch eine wohlwollende Absicht gegen ben Getäuschten haben-

Man tabelt eine ju gartliche Mutter, bie burch unzeitige Liebkofungen und übertriebene Lobipruche ihrem Lieblinge einen ju großen Eigendunkel eingesidst, und ihn zu einem eingebildeten und anmaaßenden Menschen gemacht hat, und man fagt, sie habe ihm zu viel weis gemacht. Sie that es aber aus lauter Jarblichteit; sie wollte ihm also nichts aufbinden.

Wenn man Jemanden warnen will, daß er aus Gneberzigteit einen Andern nicht eine irrige Meynung begbringe, wonach er fich zu gewissen ungegrandeten Ansprüchen berechtiget balten tonnte, so fagt man: Sie muffen ihm das nicht weis machen.

Die Absicht berer, die einem andern etwas auf binden ift gewöhnlich, fich über ihn luftig ju machen, und ihren Spaf mit ihm zu treiben. Es ist eine Art der Beluftigung, wohin das gehört, was die Franzosen mystisier nennen. Die Leichtigläubigfeit ist immer ein Beweis von einiger Berstandesschwäche, und baber ift es eine eine nicht sehr feine Lieblingsbeinstigung junger Leute, denen das Gefühl ihrer überlegenheit ein piquamer. Senuft ift, ihren treuberzigen aber unerfahrnen Gespielen etwasauf zub in den: und die Freude ift besto größer, je ungereimter

Das Geglandte und je bereit:villiger und hingegebener ber Glaube ift. In einer gemiffen Universitätsstadt wurde eine Zeitlang: ben Reungekommenen von ihren altern Freunden aufgebunbeg, baß ein gewisser Thurm ben Umfturz probe. Aber fürchtet niches, sehten diese hinzu: man hat ihn mit Stricken an ben nachften Saulern befestigt. Beiche Freude! wenn die armen Neutinge mit begierigen Augen nach den Stricken spaheen.

Weissagen. Prophezeyen. Wahrsagen. S. Prophet.

Weit. Gern. Entfernt. Entlegen. G. Entfernt.

Weden. Erweden. Aufweden. S. Ermaden.

Welcher. Der. So. S. Der.

Welle. Woge. Brandung.

I. 46. Gine vorübergebende Erhobung auf ber Oberflache bes in Bewegung gefetten Baffers.

II. R. Gine Belle ift icon eine folde geringere Erff, hung, eine Boge und eine Brandung ift eine beträchtlichere. Schon von dem tochenden Waffer fagt man, daß es Bellen schlägt; und in den zeichnenden Kunften wird eine sanft auf, und abstießende Linie die Bellenlinie genannt, welche hogarth für die Schönheitslinie hielt. Das Wort Wellen begreift also die kleinern, wie die größern Erhöhungen des Wassers.

Es glebe baber and Beilen auf jedem Baffer, in ben tleinsten Bachen, wie auf ber hohen See; Bogen auf ber See und auf beträchtlichen Otramen, und Brandungen nur auf ber See.

Dier follen fich legen beine ftolgen Bellen.

ю́юь. 38, 11.

Er breitet ben Simmel aus allein und gehet auf ben Bogen bes Deeres.

Biob. 9, 8.

In bepben Bortern liegt die Burzelfplbe Be, die ber Raturlaut der fortfließenden Bewegung ifi. Das Boge eine größere Belle anzeigt, davon liegt vielleicht ber Grund schon in seinem dumpfern Selbstäuter, aber gewiß noch mehr in seiner nachern Verwandschaft mit Biegen, gewogen. Denn daburch wird eine Belle angezeigt, die wegen ihrer großen Naffe, und der Buch, womit sie von einer großen Sohe herab sturzt, ein ungeheures Gewicht hat.

Denn furchtbar flurjen aft bes Balbftroms Bogen Bon oben ber-

Viktor.

Da indes nur das Zeitwort wogen, wobon Boge abstammt, eine größere Bewegung des Wassers, Ballen hingegen eine kleinere auf und niedergehende Bewegung eines jeden andern Körpers bedeutet, so wird es biswellen mit Belle verbunden, wie in einem neuern aus dem Englischen übersetten Romane.

Die fauftwogenben Bellen bes Reeres zeigten eine granliche Dberflache.

Eine Brandung ift eine fcaumende und braufende Mem ge von Wellen an fieilen Kuften ober verhorgenen Felfen im Meere, und tomme mahrscheinlich von Brennen ber, sofern ber bewegliche Schaum und Wasserflaub, wie ein Brand, in der Gerne zu leuchten und zu glanzen scheint. Brandung ift zwer ursprünglich ein Schifferwort; aber anch die Dichetunft hat fich beffelben zur Berflartung ihrer Facton bemächtigt.

Wenn er, felbft in morfder Barte Durch ber Fluthen Aufruhr fdwebty Serricht am Steuer fubn ber Grarte, Bie bie Branbung ibn begrabt.

Mathisfon.

Welt. Soflichkeit. Lebensart, Sittenanmuth, E. Soflichteit.

Wenden. Drehen. Aehren. S Drehen,

Wenden. Lenten. S. Lenten,

Wenig. Alein. Gering. Winzig. S. Rieln.

Werfen. Gebaren. Jeugen. Jungen. S. Gebaren.

Werfen. Schmeißen. S. Schmeißen.

Wert. Arbeit. G. Arbeit.

Werk. Schrift. Buch. S. Shrift.

Werkzeug. Mittel. S. Mittel.

Werth. Preis. Gehalt.

I. üb. Das Urtheil über ben Grad ber Bolltommenheit einer Sache,

11. B. Diefes Urtheil tann fic auf ben Muben, es tann fich aber auch auf bas Bergnugen grunden, bas feine Schönheit gewährt. Korn, holz, alles was zu ben erften menschlichen Beburfniffen gehort, wird immer einen großen Berth haben, weil man immer urtheilen wird, daß es den Deufchen nüblich sep; Gemalde, Bilbfaulen, werten im Berhaltniß bes Grades ihrer Schönheit in höherm oder niedrigerm Berthe seyn.

Das Urtheil über die Sitee der Saden wird aber auch feine objectiven und subjectiven Grunde haben; und die Erftern wers den ben Saden entweder einen Werth geben, der von allen zus fälligen Umftanden unabhängig ift, und das ift ihr innerer Werth, oder einen solden, der von zufälligen Umftanden abe hängt, und dieser ift ihr außerer Werth. Der innere Werth

ift in ben unveranderlichen Gigenschaften ber Sache feibst gegrumbet; und er ift unveranderlich, so lange diese dieselbigen bleiben. Die jufalligen Umstande tonnen fich verandern, und damit verandert ster fich auch der außere 28 ereh ber Sachen.

Der Dreis ift bas Aquivalent insonderheit im Gelbe (pretium eminens), bas man bem Berthe einer Cache gleich fcatt, und ba biefes fich nach bem Urtheile richtet, welches in allen, auch ben veranberlichen, Umftanben, die ben außern Berth einer Cache beftimmen, gegrundet fenn tann: fo tann ber Dreis ber Diege Reigen und fallen, ohne daß ihr innerer Berth vermehre ober - perminbert wird. Bu biefen veranderlichen Umftanden gebort unter ben objectiven die Menge ober Seltenheit, die mehr ober weniger haufige Dachfrage; ju ben fubjectiven, bas perfonliche ofe augenblicfliche Bedurfnig, ber besondere Dugen, ben eine Cache fur Semand haben tann, die Liebhaberen, die perfonliche Buneigung einer einzelnen Derfon zu einer einzelnen Sache, welche bas pretium affectionis ausmacht. Es murbe baber ungerecht fenn, wenn man Jemanden für eine verlohrne Sache ein Aquivalent ober einen Dreis wollte bezahlen laffen, bas, weil fie fur ben Gigenthumer ein pretium affectionis bat, ben innern Berth überfteigt, es fen bann, bag fie burch bie Odulb bes Imhabere ift verlobren pber ju Grunde gegangen.

Oft ift die Beranderung ober Berfchiedenheit des Preifes nur fceinbar; aledann nahmlich wenn der innere Berth bes Geldes verschieden ift. Denn es ift naturlich, daß wenn der im nere Berth des Geldes verringert ift, die Gleichheit des Aqui valentes durch eine größere Geldsumme deffelben muß erfest werben.

Dach einer ichlechten Ernbte ift bas Getraibe in hobern Preife, bloß wegen ber Seltenheit beffelben, in vollereichen Stadten find die Lebensmittel in hohern Preife, wegen der gribern Machfrage, und ein Liebhaber von Gemalden laßt fich, für ein Stud, wonach er begierig ift, einen hohern Preis gefallen, als ein jeder Anderer dafür bezahlen wurde.

Wet'

Der Gehalt ift der innere Berth ber eblern Metalle und der Mangen, die daraus geschlagen werden. Das Gold und Silber werden nahmlich mit gedingern Metallen verset; je weniger sie also von geringerm Zusat enthalten, besto besser, je mehr sie davon enthalten, desto seiser, je mehr sie davon enthalten, desto schalte. Man sagt: das Aronengold ift von schlechterm Gehalte, als bas Dutatengold. Wenn man nach dem Gehalte des Silbers fragt, so erhalt man zur Antwort: es ist zwolflothig, vierzehnlothig zc.

Man nennt daber auch ben Gehalt ber Mungen ihren innern Berth, und fest biefen bem Mominalwerthe entgegen. Diefer besteht in ber Benennung, die ihm der Munger giebt. Ber eine Seldsumme in Mungforten von geringerm Sehalte bloß nach ihrem Nominalwerthe bezahlt, der bezahlt in der That nicht den verlangten Preis.

## Wesen. Ding. S. Ding.

## Wetter. Witterung.

I. üb. Die Buftanbe bes veranberlichen Dunftfreifes.

II. B. Die Bitterung aber find biefe Buftanbe, ble nach ber Bericiebenheit ber Simmeloftriche und ber Sahreszeiten gewöhnlich abzuwechseln pflegen, bas Better biejenigen, bie unter demfelben himmelsftriche und ju ber nahmlichen Sahreszeit Die Bitterung ift ber nach ben Simmeleftrichen abwechfein. regelmäßig verschiedene, und nach ben Jahreszeiten periodisch wiedertebrende, und, fo lange die Sahreszeit bauert, anhaltende Buftand des Dunftreifes; bas Better ift diefer Buftand ohne Deriode und Regelmäßigkeit. Das Better ift bas was bie Frangofen le tems, die Bitterung, mas fie la temperature ju nennen pflegen. Die Bitterung ift in Norbamerita um gehn Grabe ber Breite von ber unfrigen verfchieden, b. i. es ift unter bem vierzigften Grabe ber Breite nicht marmer als in Europa unter bem funfzigften; ob es gleich bisweilen bafelbft unter gleichem Grabe eben fo warmes und noch warmeres Better feyn tann, als ben uns.

Wir fagen, es ift fchones Better, wenn ble Sonne fceint, und es nicht regnet ober windig ift; hingegen die Bitterung in einem Lande ift besto rauber, je mehr es gegen Rorden liegt. In unfern Segenden ist die gewöhnliche April witterung eine beständige Abwechselung bes Betters, bald haben wir Bind, halb Schnee, bald Regen wetter.

Daher ist Sommerwitterung ber Zuftand ber Atmofphare in den Sommermonathen; man hat aber bisweilen im herbe fte und Frühlinge so schone, heitere und warme Tage, daß man sagt: es ist heute wahres Sommerwetter. Das Better einen zufälligen turzbauernden Zustand des Dunsttreises anzeige, erhellet auch daraus, daß man im gemeinen Leben einen Sturm und ein Gewitter ein Better nennt. So kommt das Bort auch in Luthers Bibelübersehung vor.

Der Gerr antwortete Siob ans einem Better. Siob. 38, 2.

Wichtig. Bedeutend. Beträchtlich. Erheblich. S. Bebeutenb.

Wichtig. Intereffant. Anziehend. G. Intereffant.

Wichtig. Schwer. O. Sower.

Wider. Gegen. 6. Segen.

Widerfahren. Begegnen.

I: Ab. Gine Beranderung erfahren, Die eine angere Urfach bat-

II. 23. Bas Jemanden widerfährt tann eine ange nehme und unangenehme Beränderung feyn, und fie tann durch freve handlungen gewirkt werden, oder durch bloß phyfifch wir tende Urfachen; was ihm begegnet, find nur anangenehme Meränderungen und zwar ohne Ruckficht auf die Wirkungsart ihrer Urfachen.

Es widerfährt und in unferm Leben manches Glück, manches Unglück, es widerfährt manchem mehr Ehre als er verdient, und es wird den Menschen oft schwer, demjenigen Gibrechtigteit widerfahren zu lassen, oder gerecht gegen den zu handeln, gegen den sie eingenommen sind. Wenn man aber sagt: daß uns auf einer Reisenichts begegnet sey, so will man anzeigen, daß man nichts unangenehmes erfahren habe. Wenn und Jemand unerwartet auf eine grobe Art behandelt, so sagen wir oft, daß und dergleichen noch nicht begegnet, oder daß wir etwas, so unangenehmes von der Art noch nie erfahren haben.

Widerspänstig. Eigensinnig. Eigenwillig. Zalestarrsmig. Starrsmig. Starrköpsig. Zarmäckig. Störrig. S. Eigensinnig.

Widerwärtigkeit. Jammer. Blend. Bedränge niß, Drangsal. Leiden, Moth. Unglück. Breuz. S. Jammer.

Widerwille. Abschen. Zaß. S. Abschen.

Widmen, Zeiligen. Weihen. S. Beiligen.

Wieder. Abermal. Von Meuem. S. Mermal.

Wiese Aue. Slur. S. Ane.

Willig. Gern. S. Gem.

Wimmern. Zeuten. Weinen. Schluchzen.
6. heuten.

Wind machen. Züfschneiden. S. Ausschneiden.

Winkel. Acke. S. Ede.

Winzig. Alein. Gering. Wenig. & Rien. Wipfel.

Wipfel. Gipfel. Spine. S. Gipfel.

Wirklichkeit. Bestehen. Daseyn. G. Befteben.

Wirthschaft. Zaushaltung. S. Saushaltung.

Wirthschaftlich. Zaushälterisch. Rathsam.
Sparsam. 6. Haushälterisch.

Wirthshaus. Gasthof. Gasthaus. Herberge. S. Gasthof.

Wispern, Flüstern, Raunen. Zischeln. 🔊 Biskern.

Wisbegierde. Meubegierde. Meugier. Vorwig.

Wissenschaft. Aufklarung. Gelehrsamkeit. S. Aufklarung.

# Wittern, Riechen.

I. iib. Ginen Gindruck in ben Geruchewerkzeugen son ben Ausbanftungen ber Rorper erhalten.

II. 23. Indem Wittern in seiner eigentlichen Gedeutung mit Riech en als sinverwandt betrachtet wird, unterscheibet es fic davon so, daß Riech en bloß den Eindruck auf die Geruchswerte selbst anzeiget; Bittern aber zugleich, aus diesem Geruche etwas entdecken oder überhaupt erkennen. So wird es in der Kunstsprache der Jäger gebraucht.

So sagen bie Jager: ber hund wittert ben halen, und bas Bild mittert ben Jager; es riecht etwas, es erhalt einen gewissen Geruch und erkennet ben Idger baran. Diefer Untersichted liegt auch bey bem uneigentlichen Gebrauche von Bittern und Riechen jum Grunde.

Und baf er obenbrein aus ben Allegorieen ber Grammer tifer fo viel berand witterte, als ihm nach Schime mel bes Alterthums roch.

Vog.

#### Wittern. Spuren. Merken.

L 46. Etwas unbefanntes aus gewiffen Beichen ertennen.

II. B. Durch Merten geschieht bieses auf eine beutlichere Art, und mit mehr Gewißheit, indem man fich der Gründe seines Urtheils bewußt ift; (S. Inne werden. Merten. Ge, wahr werden. Wahrnebmen.) durch Spuren weniger beutlich und gewiß, (S. Fußtapfen. Spur.) durch Witzern in uneigentlicher Bedeutung gang buntel.

Der Fuchs mertes, daß ber Lowe die Thiere, die er zu fich eingesaden hatte, erwürgte; er schloß das aus den Auftapfen, von benen teine aus der Sohle wieder herausgieng.

Es giebt Personen, die ein herannahendes Gewitter vorber spuren, indem fle eine Unbehaglichteit und Schwere in ihrem Korper fühlen; sie schließen daraus auf die Annaherung eines Gewitters: dieser Schluß ist aber weber in einem beträchtlichen Grade deutlich noch ficher; benn fle konnen fich ben Zusammenhang zwischen ihrem Gefühle und dem Gewitter nicht, wie in dem vorsbergehenden Bepipiele, gehörig aus einander seben.

Das Bittern ift eigentlich nur ein Mittel, wodurch bie Thiere etwas vermittelft bes Geruches entbeden, und ba ber Geruch zu den dunfeiften Sinnen gehört, so dentet es auch, wenn es von den Menschen uneigentlich gebraucht wird, nur auf eine sehr buntele Erkenntnis. Eben beswegen wird es auch nur ben noch sehr entfernten Gegenständen gebraucht, die also, wegen ihrer Eutsernung, nur duntel konnen erkannt werden.

Bie freudig wild gruft Goliath Den guten herrn, Den er icon fern Gemittert hat.

Sriedrich.

Es ift aber eben beswegen etwas unebel, und tann nur von Gegenftanben gebraucht werden, die man in einem verächtlichen Lichte barftellen will.

36 wittre feine fanften Eriebe.

Ug.

#### Winig. Sinnreich. Sinnvoll.

I. üb. Diese Ausbrude werden als finnverwandt betrachtet, fo fern fie Berte bes Geiftes bezeichnen, die burch ihre treffende Bahrheit, Zwedmäßigfeit und Neuheit gefallen.

II. B. Das Wisige ift das Bert des Biges, ober bae, was burch Entdedung einer unerwarteten Ahnlichteit gefällt; außer biefem erfobert das Sinnreiche noch einen hohen Grad bes Scharffinnes, es gefällt zugleich auch dadurch, daß das, was es enthält, den Berschiedenheiten der Dinge angepaßt ifi; das in no bolle enthält einen tiefen Sinn, wir entdeden darin anter einem unscheinbaren Ausbrucke einen Reichthum von wahren, neuen, wichtigen und interessanten Gedanken, die durch ihre Einkleidung viel Wis und Scharfsinn verrathen.

Das Sinnreiche wird oft mit dem Wikigen verwechselt, und in ber That gehört auch zu allem Sinnreichen Wit, und ein jeder sinnreiche Gebante ift auch witig; de aber das Sinnreiche auch Scharffinn erfodert, so ift nicht alles Witige sinnreich. Wir nennen eine Fenermaschine nicht ein witiges, sondern ein sinnreiches Wert der menschlichen Erfindungstraft; denn es sind darin vorzüglich die verschiedenen Eigenschaften der Sie und Kälte zu dem Seben und Sinten der Stempel benut, und dieses ist das swert des Scharffinns; der Witzelehnens der Dauste mit dem Heben und ihrer Zusammenziehung mit dem Fallen der Stempel-

Benn man wißige Einfalle auch finnreich nennt, fo legt man ihnen einen Berth ben, ben fie ale blofe wißig e Einfalle nicht haben, und fest ben Berth bet finnreichen zugleich bereb. herab. Das hat gemacht, bag man bas mahrhaft Sinnreiche fieber hat finnvollnennen wollen, weil ju finnvollen Res ben außer bem Big auch Scharffinn erfobert wirb.

36 mbote biefe Ausbrude finnreich vennen, wenn man biefen Ausbrud nicht burd Anwendung auf wit is ge Ginfalle und Concetti abgewurdigt hatte; fie tou, nen alfo finn voll, inhaltevoll heißen.

Denis.

Der nahmliche Denkfpruch kann baher wißig, finnreich und finnvoll genannt werben, wenn er ein Wert des Wißes und des Scharffinns ift und einen tiefen Sinn, oder eine wichtige und interessante Idee in einer treffenden und unerwarteten Einkleidung enthält. Plutard erzählt, daß man einen Philosophen ge, fragt habe: welches das schädlichste Thier sey? — Unter den wilden Thieren, antwortete der Philosoph, ist es der Tyrann, unter den zahmen der Schmeichter. Diese Antwort war sinn, voll; denn sie enthielt unter einer treffenden Einkleidung eine interessante Wahrheit; sie war wißig wegen der Vergleichung des Tyrannen und Schmeichters mit schädlichen Thieren; sie war aber auch zugleich scharfsinnig, und also sinnreich; denn sie verglich sie nach ihrer Verschiedenheit mit verschiedenen Arten von Thieren.

#### Wohl Gut. S. Gut.

Wohlbefinden. Befinden. Aufbefinden. S. Befinden.

#### Wohlredenheit. Beredtsam !eit.

- I. 116. Die Runft burch bie afthetische Bollfommenheit einer Rebe zu gefallen , ober bie Runft bes Rebners.
- II. B. Man fühlt icon einen gewissen Unterschied zwischen biesen beyden Ausbrucken, wenn man ihn auch noch nicht deutlich anzugeben im Stande ift. Denn man verknüpft mit Beredt, famteit einen Begriff von höherer Bollfommenheit, als mit

Boblrebenbelt; man urtheilt, bag zu einem Berte ber Berebtfamteit mehr Genie erfobert werbe, als zu einem Bortrage, ber fich nur burch Boblreben bieht auszeichnet. Auch haben bie Abmer ben hominem eloquentem, ben Berebten, von bem diseto, bem Boblrebenben, genau unterschieben.

Die Berebtsamteit nahmlich erhebt sich über die bioge Bohlrebenheit badurch, daß sie durch ihre großen Bilder und Gedanken zur Bewunderung hinreißt, und durch die Stärke ihres Ausbruckes, so wie die ungestüme Heftigkeit, womit sie ihre Empfindungen ausstürmt, den Zahörer erschüttert. Die Bohle redenheit ergest durch lichtvolle Gedanken, angenehme Bilder, Sarmonie des Style, Symmetrie der Redesage, angemessenund bildhenden Ausbruck, Bohlklang der Worte.

Die schone und treffende Vergleichung bes Demosthenes und Cicero beym Longin \*) sest ben Unterschied zwischen Berebtsamteit und Bohlrebenheit in bas helleste Licht. Demosthenes ist immer berebt, Cicero ist immer wohl, rebend und nur zuweilen derebt. Die Reben bes Desmosthenes sind alle in ber berathschlagenden und gerichtlichen Gattung, er hat immer Gegner zu bestreiten, mit Leidenschaften zu tampfen, und Leidenschaften zu erregen. Er bleibt stere bew seinem Gegenstande, und läßt seinen Gegner nicht einen Augenbild aus den Sanden, um sich in allgemeine Betrachtungen zu verliehren. Daher ist er kurz, gedrängt, und er ist groß und start durch Kurze und Zusammendrängen des Größten und Saartsten in ben tleinsten Raum.

Eicer b breitet fic aus, er verliehrt feine hauptfache bis weilen aus ben Augen, er verläßt feinen Gegner, er verliehrt fic in Digreffionen, und folgt ben Nebenwegen, die von feinem hauptwege ausgehen, um feinen Zuhörer durch angenehme Blumen zu führen; er will nicht erschüttern, er will, wie Longin fagt, mit einem wohlthnenden Thau erfrischen. Seine weite Manier schieft fich baher zu allgemeinen Betrachtungen, Erzählungen und Lobreden,

un

Und ba ber neuere Rebner und Schrifteller nach unfern gegenwartigen Berfaffungen gerade auf diefe Gegenftande eingesschräntt ift; so wird er mehr wohlredend als beredt seyn können.

Das Wort Beredtsamteit ift von Beredtsam ge macht, bas aber nicht meht gebrauchlich ift. Indes findet es fich noch ben Bernite.

Daß man bie Sand ihr faft, ihr zu ben Fifen liegt; Indem man fie empor bis zu ben Sternen bebet, Befalt Pandolphen nicht, ber nicht berebtfam ift.

Wohlthätig. Freygebig. Gutthätig. Milds thätig. & Freygebig.

Wohnung, Zaus, Pallast. Schloß. S. Haus.

Wollen. Mögen. 6. Mogen.

Wollust. Ergezen Entzücken. Vergnügen. Lust. Wonne. S. Ergegen.

Wort. Ausbruck. S. Ausbruck.

#### Worte. Wörter.

I. üb. Billtuhrliche hörbare Musbrude.

II. B. Diese bevden Plurale von Bort sind noch vor nicht so langer Zeit als völlig gleichbedeutend angesehen worden. Noch Bippel in seiner Anmerkung zu Bobiters Grundsägen halt Börter für einen überflüssigen Piural. Doch hat schon Frisch ihren Unterschied so angegeben: "Wort hat sim plurali Wörter, "wenn es die bloßen Buchstaben andeutet; die Borte sagt man, "wenn man auf den Verstand derselben siehet."

Obgieich diefer Unterschied nicht gang richtig aufgebruckt ift; benn bey Borter fieht man nicht bloß auf die bloßen Suchfaben ober

ober Lante, sonbern auch auf ihre Bedeutung: fo merkt man boch, bag er auf ber rechten Spur war-

Richtiger fagt Otofch: "Worter gehören jur Sprache, "Borte gur Rebe." Gine Oprache bestehet aus vielen Borten, tern, und ben Sinn einer Rebe ertennt man aus ben Borten, moraus fie bestehet.

Borte find also die horbaren Ausbrude, wenn fie in einer Rebe einen zusammenhangenden Sinn ausbruden, Borter find fie außer diefem Zusammenhange. Daß man diefen Untersichted schon lange beobachtet habe, sieht man an einigen auffallenden Bepfpielen.

In einem Worterbuche werben die erklarten Ausbrücke außer allem Zusammenhange in einer Rede bloß nach alphabetischer Ordnung aufgeführt, und daher hat man es nie ein Wortebuch genannt. Alle Oprachiehrer sogen Hauptwörter, Zeltwörter, Rebenwörter, nicht Hauptworte, Zeitworte, Rebenworte: benn in der Oprachiehre kommen die Redertheile einzeln, und außer dem Zasammenhange vor.

Man fagt hingegen: die Textesworte und nicht: die Textesworter, wenn man in einer Predigt den Text vorlieset, über den man predigen will; ich kann nicht viel Borte machen, und nicht: viel Borter machen; denn in allen biesen Kalen werden die Redetheile in ihrem Zusammenhange zu dem Sinne einer Rede betrachtet. Luther hat dieses auch in seiner Bibel-übersetung genau bevbachtet.

Denn fle mennen, fle werben erbort, wenn fle nur siel Borte (nicht Bbrter) machen.

Die Worte (nicht die Worter) find Schläge und go ben einem durche Berg. Spr. Sal. 18, 8.

Die Borte (nicht Borter) bie ich rebe, finb Geift und Leben,

305. 6, 61.

Biefe boppelte Plurale, ber eine mit, ber anbere ofne Ums wanblung, tommen übrigens noch bey einigen Bortern vor, als Lande, Lanber, Orte, Derter; Thale, Thaler, und ber umgewandelte bezeichnet die Dinge immer einzeln, une ausammengefaßt. (S. Lande. gander.)

Wortwechsel. Zader. Streit. Zwist. S. Haber.

Wrack, Ruinen. Trummer, Scheiter. S. Ruinen.

#### wucher. Zinse.

I. lib. Der Preis, welchen ber Borger bem Leiher für bie Benugung bes geliehenen Gelbes verfpricht.

11. 23. Der gemeine Oprachgebrauch unterfdeibet Bucher von Binfen badurch , bag er unter Bucher unrechtmäßige Binfen verftebet, und baben tann fic ber Sprachlehrer ber ruhigen. Er findet, daß die Zinfen, die man von feinen Rapitalien zu nehmen berechtigt fenn foll, durch bie Gefebe bestimmt find; hohere Binfen, ale bie Gefebe erlauben, find Dach den beutschen Reichsgesehen ift es feit bem fechszehnten Jahrhundert nur erlaubt funf von Sundert Binfen gu nehmen, mas Jemand barüber nimmt, ift Bucher.

Mehr Schwierigteit bat es fur ben Gefengeber, ju beftim. men, mas Bucher fen. Denn ber Bortheil guvorberft, ben ber Borger aus der Benugung des Rapitals giebt, tann febr verfchieden fenn; baid fleiner, bald aroffer. Biernachft tam bie Gefahr, fein Rapital ju verliehren, ben bem einen Borger größer fepn, als bey bem andern, und es febeine nicht unbillig, bag ber Leiher für diese Gefahr einen Erfat erhalte. Da diefer Bortheil und diefe Gefahr ben ben einzelnen gallen ins Unendliche verschieten feyn tonnen: fo tonnee es es am rathfamften fcheinen, daß bie Gefengebung die Bestimmung der Binfen ben Bertragichließenden feibft überlaffe; jumahl ba bie gefehliche Strafe den ehrlichen Mann abhalten wird, fein Gelb gu wegen, menn ibm auch ein Erfat in Binfen angebothen wird, welche aber die gefehmaßige Summe <u> Aber</u>,

fberfdreiten, und alfo ber Gelbbedarftige, ber mit einem Daw lehn noch fo viel gewinnen, und fic aus einer noch fo großen Berflegenheit helfen konnte, nothwendig in die Sande ber Sabfuct und der Gewiffenslofigkeit getrieben wirt,

Indef ift nicht zu leugnen, daß biefe Frenheit tann gemis braucht werden. Der Sabfüchtige und Gewiffenlofe tann die Unbefonnenheit und die Genufbegierde junger Berichwender und tunftiger reicher Erben für seine Gewinnsucht benugen; und bat wollen die Gefete verhindern:

Sier entfieht alfo bie wichtige und fowere Frage: welches ift nothiger? Die Berfcwendung ber jugendlichen Unbefonnenheit gu hindern, ober nöhliche Unterhandlungen nicht zu erschweren?

Wundern. Erstaunen. Staunen. Sig Verwundern. Bewundern. S. Erstaunen.

#### Wundern. Befremden.

- I. üb. Anschauende Erfenntniß des Reuen wundert und befrembet und.
- II. B. Bas befrem ben foll, muß baburch nen scheinen, baß es einer angenommenen Regelmäßigkeit und gewiffen festite henden Gesehen entgegen ist; aber jedes Neue wundert uns, auch wenn wir es nicht nach feststehnden Gesehen beurtheilen. Das Rind und ber ungebildete Menich wundern filch oft, well ihnen vieles neu ift, den gebildeten und unterrichteten Mann befre m det manches, weil es von ihm bekannten Gesehen im Reische der Natur und ber Sitten abweicht.
- Ein Kind wundere fich, wenn es fieht, daß die Bognetnadel fich immer gegen Norden wendet; der Raturforfder
  wundert fich barüber nicht, denn es ift ihm nicht mehr nen;
  der erfte Naturforscher aber, der zuerst die Abweichung der Bagnetnadel nach Often oder Besten bemertte, hat diese Abweichung
  gewiß nicht ohne Befremden gesehen, denn es unstein ihm dem Gesege der Richtung der Magnetnadel entgegen schelben.

Die Rainrerfdeinungen mußten abfange bem Menfchen nen feyn, er mußte fich barüber wundern, aber fie konnten ihn nicht be frem ben. Wenn fie ihm endlich gewöhnlich wurden, so versuchte er fie unter gewisse Gefete ju bringen; und so ward, wie Aristoteles sehr sinnreich sage, die Berm under ung die Mutter der Wiffenschaft. Nachdem er sich nun aber gewisse Gesehe gemacht hatte, die ihm in der Natur, dem Wesen und den Eisgenschaften der Dinge gegründet schienen: so mußte ihm nun jede Abweichung von diesen Gesehen be fre moden.

So wie das in dem Reiche der Natur ist, so ist es auch in dem Reiche der Sitten. Es wund ere uns, wenn und ein Mensch, den wir mit Wohlthaten überhauft haben, und der sich bisher freundschaftlich gestellt hat, auf einmahl kaltsinnig oder wohl gar feindelig begegnet, es ist uns etwas neues; es be fre m det uns aber, weil wir es für ein Betragen halten, bas den Gesegen der setlichen Natur des Menschen entgenen ist. Wenn sich der Weise darüber nicht wundern soll: so heißt das: es soll ihm nicht neu und erwarter scheinen; soll es ihn auch nicht be fre m den, so muß er sich überzeugt haben, daß es kein allgemeines Geseh, wovon, wegen der Wannichsaltigkeit der Natur, keine Abeweichung möglich sey, die uns, wegen der Schranken unseres Weseskandes, unerwartet seyn muß.

Da bas Bunbern insonderheit bem Kinde und dem ros ben Menschen eigen ift, so ift es auch nicht phne Gemuthebewes gung; bas Befremben an fich ift aber ein bloges Urtheit bes Berftandes. Daher muß bepdes mit den Fortschritten der Bis dung und dem Umgange mit Menschen und Dingen abnehmen. Dem badurch hören die Dinge auf uns neu zu sepn, und wir hören auf, davon betroffen zu werden, es wundert uns nicht leicht etwas mehr: und wir gewöhnen uns Abweichungen und Aus, nahmen von den Gesehen, die wir und machen, zuzulassen, es be fremd et uns nicht leicht etwas mehr.

Das Befremben enthalt endlich auch ben Rebenbegriff bes Diffallens und bes Unrechten, des Seltsamen. (S. Bund berlich. Seltsam, Unglaublich). Denn was den Gerafberbards Werterb. 6. Ch. P segen

fegen ber befannten Ratur eines Dinges entgegen fefeint, bas hatten wir für Beltfam, und biswellen für Unrecht.

> Ihr Lieben, laffet euch bie Sige, fo ench begegnet, nicht befremben, -- als wiberführe euch etwas feld fames.

1 Pett. 4, 12.

Wünschen, Gönnen. C. Beinen.

Wünschen. Begehren. Verlangen. Lust haben, Sis Gelüsten lassen. Lüstern seyn. Sis Sege

### Wurm. Magel. Schuß.

1, iib. Ein Gemuthezustand, worin ein Menfc auf eine feltfame Are handelt.

II. B. Man hat biefen Gemuthszustand mit den angefiche ten bilblichen Ausbrucken bezeichnet, beren eigentliche Bedeutung aber nicht auf ihren uneigentlichen Gebrauch führen, den men also bloß aus der Sprache des gemeinen Lebens zu entbeden suchm muß.

Da scheint man bann unter einem Burme eine feltsame Meynung zu verstehen, die auf verworreuen Begriffen betuhet, durch die man sich zum Rachtheile beutlicher bestimmen läße. Der Mensch in Peregrine Pickels, der ans zu großer Mehnung von den Griechen alles in seinem Hurm, und der Abmiral Same einrichtete, hatte einen Wurm, und der Ibmiral Samser Truni on hatte den Wurm, auf dem sesten Lande so zu leben, wie er ehemals auf der Flotte lebte, denn bepde handelten seinem nach seitsamen Meynungen. Ein Wurm scheint also nicht auf zu hochmuth, beschräntt zu seyn. Der Begriff, den H. Lant Mesen halt, davon giebt, wurde also dem Sprachgebrauche nach weines seyn.

Bas man einen Burm nennt, ift mehrentheils ein am Babulun grangenber Sochmuth eines Menfchen, beffem Unfinnen, daß Andere fich felbft in Bergleichung mit ihm verachten follen, feiner eigenen Absich (wie big eines Berrücken) zuwider ift; indem er biefe eben bag durch reift, feinem Eigendunkel auf alle-mögliche Beig fe Abbruch zu thun, ihn zu zwacken, und feiner beleigt bigenben Charbeie wegen bem Gelächter Preis zu ftelg fen.

Der Sochmuth ift allerdings eine Thorheit, die man einem Wurm nennt; aber es ift nicht die einzige. Es giebt deren mehrere, und man legt daber einem Menschen, den man eineit Duertopf, Engl. wrongheaded, nennt, nicht seiten mehrere. Wurm er bep. Ein Wurm ift das, was die Franzosen untravers nennen, und ein Mensch kann mehrere travers haben.

Ein Nagel ift eine ungegründete Depnung von seinen Borg zügen, die einen Menschen verleitet, in dem Umgange mit ana dern sich stolz und hochmuthig zu betragen. Ein solches Betrag gen ist desto seltsamer und lächerlicher, je ungegründeter die hohe Meynung ist, die ein Mensch von sich selbst hat; und in diesem Grade der Sohe sieht man sie als eine Thorheit an, die man mit dem Spottnahmen eines Nagels brandmarkt. Der Sochmuth ist zwar immer eine Thorbeit, aber am meisten, wenn sie so las cherlich ist, das man sie einen Nagel nennt.

Le flus sot est l'orgueil, la vertu des chevaux.

B, d, Bar.

Ein Oons ift eine Leidenschaft, die burch ihre Unanges moffenheit mit ihrem Gegenstande laderlich ift, und sich in ladere dichen und feltsamen Pandiungen offenbaret. Man sagt insondere beit von einem Wenschen, der fich in ein Frauenzimmer vernarre hat, er fer in fie geschossen, er habe einen Schuß. (S. Sich Werlieben. Bergaffen. Bernarren. Lieben.)

**9** 2

Ginen

Einen Menfchen aber, der einen Soul hat, fieht man als einen Marten an, well ihn eine unangemeffene Leidenschaft auf eine laberliche Art handem lafte. (S. Albern, Thorige. Rarbern, Ehbrige. Rarbern, Ehbrige.

Dufte. Leer. Obe. G. Leer.

Muste. Einode. S. Einste.

#### Wüthen. Toben.

I. if. heftige torperliche Bewegungen machen . weiche Burtungen einer ftarten innern Leibenschaft find.

II. B. Das Coben beutet aber guvörberft auf die heftigen Bewegungen bes Körpers und ben Larmen, mit dem fie begiebtt find; das Wathen auf eine farte Leidenschaft, die bis zur Beraubung des Bewußtsenns und des Gebrauches der Bernunft fteiger. Man fagt von einem tranten Stud Bieb, daß es tobe t, wem es vor Schmerzen ungewöhnlich start brult, mit den Juben stampfet und larmet. Der Lowe aber wut thet, wenn er verwunder iff; denn die wilde Siebe seiner Leidenschaft entbrennt, und funt auf alles los, was er erreichen kann.

Der nahmliche Unterfchied gilt qud, wenn biefe Borne burch Personifitazion von leblosen Dingen gebraucht werben. Die Gee tob et ben einem Sturme, so fern fie in heftiger Bewegung ift, und durch das Anschlagen und Ausammenstärzen der Bellen ein farchterliches Getose macht; fie wuthet, sofern man ihre drohenden und berheerenden Wirkungen einer leidenschaftlichen Dowegung in ihrem Innern zuschreibt.

Siernacht ift aber bas Toben und Buthen auch in Ipfehung ber Art ber Leibenschaft verschieben, aus berm übermas es entstehet. Das Wüthen kunn nahmlich nur uns Jorn, bes Toben auch aus einem übermaaß von Freuden Erbhichteit und Lustigkeit entstehen. Es giebt gewisse Beinftigungen, . B. de Jagb, die mit großem Larm und Getose begleitet find. Sop biefen, kann man sagen, wird getobt.

Dft vernahm fie mein Dor mit freuden, Auf des hochlands bergichten Saiben Benn die to ben be Jagb erfcoll.

Schiller.

Danche Spiele ber Kinber find mit heftigen larmenben Bewegungen verbunden, und fie überlaffen fic dem übermaak ihrer jugenblichen Brohlichteit, ohne danach zu fragen, ob fie Andern mit ihrem Larmen beschwerlich fallen. Wenn fie es zu arg machen, so sagt man, daß fie to ben.

Sonne ben Rnaben ju fpielen, in wilber Beglerbe gut

Bur Die gefattigte Rraft lebret jur Anmuth jurud. Ebend.

Der Born ber Giferfuct, ber beleibigten Gigenliebe, bet gefrantten Ehre, wird in einer weißlichen Segle oft jur But b.

Sie geht in Buty, fie trägt ben Lob ich Spreen. Ebend.

dacken. Aft. dweig. Reis., C. IR.

Baybaft. Seig. Juvchtsam. Verzage. Muthles.

Bahl. Anzahl. Menge. G. Angle.

dahm. Ricre. S. Ricre.

Babre. Thrane. S. Thrâne.

Bant. Baber. Streit. Wortwechfel. Swift. D. haber.

Zart. Delicat. Sein. G. Delicad

Bartlichkeit. Liebe. S. Liebe.

Jaser. Jaden. Jaser. G. Baben.

Jaubern. Zepen. G. Serm.

Jehrung. Boft. 6. 20ft.

Zeichen. Mahl. 6. Mahl.

deichnen. Mahlen. Schildern. G. Weisen

Beile. Reibe. G. Reiße.

Tek

Zeit. Dauer. G. Doun.

Zeitig. Brub. C. grab.

Zeitig. Reif. 6. Reif.

Zeitung. Vachricht. Gerücht. G. Rachticht.

Beiwertreib. Aurzweile. Unterhaltung. S. Amp

Termalmen, Zerschellen. Zerschmettern. Zers knirschen,

I. iib. Ginen harten Rorper mit Gewalt zerthellen.

II. B. Der gemeinschaftliche Begriff bes Bertheilens, worin biefe Borter übereinstimmen, wird burch bie Borfplbe Ber aus, gebrudt. Die find alfo nur burch ihre Stammworter verfchieben.

Berschellen heißt durch Stoßen und Schlagen in mehrere Miffe zertheilen. Diese Gebentung hat es von dem veralteten Schellen, floßen, schlagen; wovon noch eine Spur in Scholle, Erdscholle und in Maulschelle, ein Schlag auf das Maul, Abzig ist. Es ist vielleiche mit Schall verwandt, und deutet auf den Schall eines Schlages oder Stoßes.

Zermalmen ift ein gewaltsames Zerftoßen ober Zerschlagen in seine kleinken Theile. Deine Burzel ift Malm, im Niebers beatschen: Melm, Mulm, fleiner Sand, Staub. Der ges meine Mann fagt von einem wurmstichigen holze, es sey muls mig, wenn es in der hand zu Staube kann zerrieben werden, So hat Luther diese Botter unterschieben.

Ber auf diefen Stein fallt, ber wird gerfdellen; auf welchen aber er fallet, ber wird germalmet werden.

Migtth. 21, 44. Luc. 20, 18.

Das Anteichen in Zerenteichen ift urprünglich von bem Laute gebildet, ben bas Zusammenbrücken und Reiben ber gabne auf einander macht. Zerentrichen beift also mit einem solden Laute zwisten ben Bahnen zerbrechen und klein machen. Dan sagt baher von bem Lowen, daß er die Anochen ber Thiere, welche er frift, zerenirsche. Hernach wird es überhaupt von solden Dingen gebraucht, welche zwischen zwen harten Körpern burch Drücken und Reiben zerbrochen werden. Im uneigenelichen Sinne ist baher ein zerenirschen Gerz, das durch bas Gefühl seiner Fehler niedergebrückt oder darüber traurig ift-

Das einfache Bort Schmettern, woraus! man Berfchmettern jusammen gesetht hat, ift bas Intenfivum und Iterativum von Comeigen, und heißt also durch hefriges wiederholtes Werfen in viele kleine Theile zerbrechen.

Bobl bem, ber beine Rinber nimmt, und gerfdmete tert fie an einen Stein-

Pf. 137, 9.

Go fahrt Erifd in feinem Borterbuche folgende Reime aus bem Grobian an:

Beider Rrebs fein Gier bat Den fometter wieber in bie Plat.

Daher tommt and bas Wort Ochmettetling; weil biefes Infett feine Eier überall hin fcmettert ober hinwirft, fo wie man bie Fliegen, die ihre Eier in bas Fleifch legen ober schmeißen, Ochmeißen, nent.

Berstören. Verheeren. Verwüsten. Veröden.

I. Ub. Etwas fo gu Grunde richten, bag es nicht mehr gebraucht werden fann.

U. B. Man gerft ort bas, was man zu Grunde richtet, indem man es gerbricht und ben Busammenhang seiner Theile trentt;

trennt; man verheeret aber eine Gegend, ein Land, indem man alles, was auf der Oberstäche der Erde ift, zu Grunde richtet und unbrauchdar macht Die Barbaren, welche im fünften Jahrhundert das Abendlandische Reich überschwemmten, ver, heeren überall, wo sie hintamen, das Land und zerst dren viele Kunstwerte. Wiele Kunstwerte hat der schwärmeriche Aberglaube zerst dre Die Zeie zerst dre die Werke der Kunst der Menschen, und die Menschen verheeren die Gestide, worauf die Natur ihr Kullhorn ausgeschützet hat. Wenn eine Stadt verheeret wird, so geschieht es badurch, daß alle ihre Gebäude zerst dret werden.

Deer und Behr find, wie schon bemerkt worden, nur als zwep Formen verschieden, die auf den Begriff des Arieges beuten, Deer auf Angriff, Wehr auf Bertheibigung. Bere beeren ift also durch feinbselige Gewalt schaben und zu Grunde richten. (S. Waffen. Gewehr. Geschus. Selchus.

Berwuffen und Beraden zeigt bas Verheeren und Zerstören von Seiten ihrer Folgen. Mahmlich was verheert wird, bas wird wüfte, weil es nicht mehr zum Aufenthalt von Menschen tauglich ist, und es wird obie, so fern man barin teine Opur von Menschen, von der Gegenwart und dem Aunftseise der Menschen durin mahrnimmt. (S. Eindbe. Bafte.—
Leer. Obe. Bufte.)

Ein zerstörtes Schloß heißt ein vermittetes, so fern es nicht mehr bewohnt werden kann, ein veröbetes, so fern man keine Spur von Menschen, von ihrer Gegenwart und ihren Beschäftigungen wahrnimmt. Ein verheertes Land heißt vers wüstet, so fern es keine Gebände zu seiner Wohnung, und keine Mittel zu seiner Nahrung mehr barbietet, und verödet, so fern es die Menschen verlassen haben oder daraus vertrieben sind, und man also keine Opur von ihrer Gegenwart entbett.

#### Zerftreuer. In Gedanken.

I. Us. Ift berjenige, beffen Aufmertfamteit auf einen gewiffen Gegenftand burch feine Befchaftigung mit anbern ungleichartigen vermindert wirb.

II. B. In Gebanten ift aber ber, weicher burch fcharfes Machbenten gehindert wird, auf die Gegenstände außer ihm zu merten; gerfreuet ist man auch, wenn man durch ftets wechelnbe Eindrucke von außen und damit vergefellschaftete frembe Gedanten gehindert wird, an einen gewiffen Gegenstand zu denten.

Archimedes war tief in Gebanten, als bie römischen Solbaten nach ber Ginnahme von Sprafus in sein Zimmer ftürzeten. Er war, mit allem seinen Machbenten über ber Auflösung schwerer mathematischer Aufgaben besthäftigt, daß er bie Eine wahme nicht erfahren hatte, und bag er nicht bemertte, baß die hereinfturgenden feinbliche Golbaten feyn.

Der Sebantenlofe ift fo gut gerftreut, als bet welcher in Sebanten ift; piemand will aber gern gerftreut heißen-Bann nennt man also ben, ber in Sebanten ift, gerftreut?

Es tommt bier alles auf die Beftimmung bet 3wedes an, auf ben die Aufmertfamteit gerichtet fenn foll. Wer in einer Gefellichaft, ber er Achtung schuldig ift, in Gebanten ift, und wenn er fich auch mit ben erhabenften Betrachtungen beschäftigt, ber ift zerftreut; benn er zerftreuet feine Aufmertsamteit, indem er sie auf einen Gegenstand richtet auf den er fie jest nicht richten soll, und von solchen Gegenständen abzleht, von denen er fie jest richten soll-

In Gefellicaft, muß man nicht in Gebanten fem, finft ift men gerftreuet; wer aber, wenn er allein ift, und fich mit einem Wegenstande beschäftigt, der alles fein Rachdenten erfodert, der muß in Gedanten fepn, und wenn er es nicht ift, so ift er gerftreut.

Benn bas bekannte Gefchichtden mabr ift, bas Demt ba in Gebanten ben Binger einer Dame nahm, und bamit feine Tabadspfeife nachftopfte, fo war er gerftrenet, und wenn er in feinen Gebanten mit ber Entbedung ber Gefese bes Weite gebandes ware beschäftigt gewesen.

Der Menfc tonn ohne Aufmertfamteit auf die Dinge außer tom nicht fciclich und anftandig handeln, und barum ift es Pflicht, nicht zerftreut zu fenn; feine Berftreuung mag aus Gebantenlofigteit entstehen, ober baber, bag er in Gestanten ift.

Regnards Zerftreueter vergift einen Stiefel angus gleben, und roitet mehrere Meilen mit Einem Stiefel. Er fest fich in Gegenwart feiner Geliebten auf einen Armfuhl und läße fle fteben. Er fieht fie für ihren Bruber an, und verfpricht, ihr ein Regiment zu verschaffen.

Der Duc de Brancas beym La Bruyere fobert ein Glas Baffer, gleft es einer Dame, mit der er im Brette fpielt, auf den Leib, nimme ben Becher, ben er für das Gias Baffer anficht, und verfchtudt die Barfel.

derlegen. Tergliedern. derfenen. — derlegung. Terfenung.

1, üb. Berfchiebene Arten bes Bertheilens bes Busammen. gefetten. (G. Theilen. Gintheilen. Abtheilen. Bereiteilen)

II. B. Die Berlegung im eigentlichen Ginne ift bie blog mochamifche Bertheilung, die Berfehung bie chemifche, bie Berg gliederung die intellectuelle.

Durch bas Berleg en wird bas Jusammengefeste in Theile getheilt, Die dem Ganzen abnilch find; durch Berfogen in Theile, die dem Ganzen nicht abnilch find, burch Bergliedern in seine Bestandtheile, partes integrantes. Der Biefcher beriegt ein Ahler in so viele Stude Bleisch, vie hier bloß, so mehl bas Gange als die Theile, als Bleisch bes trachtet werben; ber Chemiter ben fet ben Binnober in Quedifiber und Schwefel, wo teines pon bepben Binnober ift. Die Anatomie zergliedert ben menschilchen Körper, indem fie bensselben in seine wesentlichen Bestandtheile zertheilt. Wesentliche Bestandtheile eines organischen Ganzen, partes integrantes, find aber solche verschiebenartige Theile, wovon dem Zusammengefesten Teiner sehlen darf, wenn es ein Ding seiner Art seyn foll. Die innern und angern, gröbern und feinern Glieber des menschlichen Körpers sind seine Ipdres integrantes; Leines darf som fehlen, wonn er ein menschlicher Körper son soll.

Das Berlegen eines Chieres gefchiehet mit bem Beile, einem Bertieug, bas mechanisch wirtt, bas Bersen gefchiehe burch Auflösen und Rieberschlagen, Schmeigen, Cublimiren ac. bas Bergitebern burch mechanische und chemische Burtzenge, aber immer zum Behuf einer beutlichern Kenninff bon bem menschlichen Körper.

Berfehen wird nicht in uneigentlicher Bedeutung go braucht; wenn aber Berlegen und Bergliebern uneigentlich gebraucht wird, so fagt man Berlegen immer von solchen Sanzen, beten. Theile gleichartig; Bergliebern aber von folden, bie mit einem organischen Ganzen eine Ihnlichteif haben, und beren Theile ungleichartig und wesentliche Bestandtheile bes Ganzen find.

So gerlegt man in Sebanken bie zusammingefesten Krafte und Bewegungen in einfache Krafte und Bewegungen, inbem man bie zusammengefesten ale die Diagonale eines Parallelos gramme vorftellt, besten Lange und Breite die einfachen vorftellen.

Man gengliebert einen Begriff, wenn man barin feine Mertmable, einen Sas, wenn man barin feine Begriffe, Gale jett. Problifat und Berbinbungsbegriff, einen Bernunftfaling, wenn man barin feine Worberfige, und feinen Schluffet unterfidelbet.

Man bergliedere eine tuftindeningefeste Meglerungeform, wenn man die rechtlichen Tolle ober die politiken Genditen, welche wefentliche Bestandtheile, parter integratives, berseiben, und unter mehrere einzelne phosische ober moralische Personen verseheilt sind, von einander unterscheibet. So jergliedert man bie eiglische Regierungssorm, wenn man barin den König, bem die vollziehende Gewalt allein zukömmt, und die beyden Häuser des Parlaments, die die gesetzgebende mit dem Könige theilen, unterscheibet. Denn ein jeder von diesen, der König, das Obers haus und Unterhaus, ist ein wesentlicher Bestandtheil der einge lischen Regierung, wenn eines fehlt, so ist sie nicht vollständig.

Zeugen. Gebähren. Werfen. Jungen. S. Ge.

Bieben. Debnen. Reden. Streden. 6. Dehnen.

Sierde. Pus. Schmuck. Bierrath. Bergierung.

Jimmer. Stube, Ammer, Gemach, Saal. E, Stube.

Jinsen. Wucher. O. Wucher,

Sinfen. Renten, Einfünfte,

I. üb. Der allgemeinfte Begriff, waburch biefe Borter finnverwandt find, umfaßt alle nubliche Sachen, woburch Jemand fein Bermogen vermehrt.

II. B. Unter biefen bestehen aber bie Sinfen und Renten nur in bemjenigen, was fur die Benuhung eines Grundstücks ober Kapitals gegeben ober empfangen wird. Einfunfte bingegen begteifen alle Arteit ber nahlichen Oachen, mit welchem Rechtsgrunde man sie mag fodern konnen. Der Raufmann rechnet ben Gewinn seines Handels, ber Kunstler die Bezahlung der Werke seines feines Aunftfeifns, ber Befelbete feine Befoldung ju feinem Gintfinften fo gut als feine Menten und Binfen.

Da bas Bort Zinsen in mehr als einer Bebeutung ges braucht wird: so berührt es auch Renten von mehr als einer Belte. In ber engften Bedeutung find Zinsen ber Preis, ben ber Eigenthumer eines Kapitals für die Benutung beffelben von einem Andern erhält, bem er es gelieben hat, und dann find die Renten von den Zinsen badurch unterschieden, daß sie auch den Preis für die Benutung eines Grundstüdes oder Rechtes, wie des Jagdrechts, Fischereyrechts zu in sich begreifen.

In meiterer Bebeutung nennt man aber auch Zinfen guwörberft andere nühliche Sachen, die man für die Benutung
eines Grundstücks erhält, wie Zinstorn, Zinshühner z. und
biese unterscheiben sich von den Renten baburch, daß die Renten
nur in Gelbe bestehen. Siernächt neunt man auch Zinfen den
Preis oder das Geld, das man nicht allein für die Benutung
eines Appitals, sondern auch eines Grundstückes oder Reches
föbern tann, als der Miethzins, der Pachtzins. Alsbann
sind Zinsen und Renten für die Bermehrung der Einkunfte
einerley; denn sie find von gleichem Umfange. Indes unterscheidet man boch diese beyden Wörter auch noch in Rücksicht auf
den Geber und Empfänger.

Man nennt nahmilch biefelbige Beibfumme einen Itns, so fern der Geber verpflichtet ift, fie zu bezahlen, und der Eigenthumer des Lapitals oder eines Grundfidch das Necht hat, fie zu sodern; eine Mente aber, so fern der Eigenthumer fie empfängt und damit seine Eintünfte vermehrt. Ein Mentes hirer lebt von seinen Nenten, das ift, von solchen Eintunfren, die in Zinfen bestehen; welche ihm seine Schuldner, seine Micheleute, seine-Pachter und Zinflente zu bezahlen verpflichert sind.

Tischeln. Glustern. Raunen. Wispern. 6. 316.

Bittern. Beben. Schaudern. Gchauern. C. Beben.

sögling, Lehrling, Schüler, Junger. 6, Lebeiling,

#### Joen Grimm.

1. üb. Das heftige leibenfcafelice Miffallen über eine Be-

II. 20. Der Grimm unterscheibet fich innerlich burch bem bobern Grad feiner finnlichen und leidenschaftlichen Starte, und außerlich durch die heftigkeit des Ausbrucks der Mienen und See behrden. In dem Innern ift die zoemmuthigfte Empfindlichkeit durch den heftigften Reiß erregt; in dem Außern werden die See sichtsfüge verzerrt, und die Bewegungen des Körpers find Bere zuckungen.

Der Schauspieler muß baber ein größerer Künftler seyn, ber ben ergrimmen Macbuff in Shatespears Macbeth, als die Schauspielerin, die den Zorn der verhöhnten und aufgebrachten Mafia Stuart in Schillers Trauerspiele mit aller Bahrheit der Natur vorstellen soll.

Der Grimm ift ein übermaab, und tann in feinen Bergudungen nicht lange anhalten, er verzehret fich felbit; ber 3 orn ift eine Leibenschaft; fie tann befanftigt werben, und ihte Bluth finkt zu einer ruhigern Ebbe, wenn fie befriedigt ift.

Der Born entfiellt bas menschliche Geficht nicht so febr, ale ber Grimm; ja es tann einen schonen Born geben; aber ein ergrimmtes Weib ift schuplich.

Diefe Rebenbegriffe, wodurch fich ber Grimm von bem Borne unterscheibet, liegen, in Ansehung des Außern bey biesem Borte, in seiner Berwandischaft mit Grimaffe, und in Amselung des Innern in seiner Berwandtschaft mit Gram.

Bornig. Ungehalten. Bofe. Unwillig. S. Ungehalten.

- Ju. Mach. Gen. Warte. C. Stad.

Ju Wissen. Meiden. Benachrichtigen. Berichten. Anzeigen. Bekannt machen.

Indrig. Reust. Schambaft. Ehrbar. Ens haltsam. S. Keuss.

Juchtigen. Bafteyen, G. Kasteyen.

Buchtigen. Strafen. Buffen. G. Strafen.

Zudringlich. Andringlich. S. Andringlich.

Jufall. Abentheuer. Begebenheit. Vorfall. ©. Abentheuer.

Zufall. Loos. Ungefähr. 6. 2004.

Jufrieden. Glucklich, Befriedigt. Vergnügt, S. Guang.

dugang haben. Jutritt haben. Antreten. 6. 30 trin haben.

Jugeben, Genehmigen. Sugesteben. Bewilligen. Genehmigen.

Bugellos. Brey. Ungebunden. G. grey.

Bugesteben. Genehmigen. Bugeben. Bewilligen. Ginwilligen. G. Genehmigen.

Bunleich. Gemeinschaftlich. G. Gemeinschaftlic.

Julaffen. Erlauben. Gestatten. Verstatten.
Dergonnen. S. Erlauben.

Zulauf. Auflauf. S. Auflauf.

Zumuthen. Verlangen, Ansinnen.

I. ub. Denten, bag Jemand etwas, bas uns gefällt, thun muffe.

II. B. Berfangen zeigt an, baß wir es gerabezu von ihm begehren, es mag ubrigens beschaffen fenn, wie es will. (S. Begehren. Berlangen. Bunfden.)

Das Bumuthen und Anfinnen ift auf Etwas gerichtet, bas beschwerlich ift, und bas der Andere für unrecht, oder für nachtheilig für sich halt, und wozu er sich nicht verdunden, so wie den Bumuthenden und Ansinnenden nicht befugt glaudt. Es ift die gröblichte Beleidigung, wenn man einem ehrlichen Manne, zu einem Betruge die hande zu bieten, wenn man einem unbescholtenen Brauenzimmer strafbare Gefälligkeiten zum uthet. Es ift eine plumpe Dummdreiftigkeit, wenn man einem Manne, der wichtige Geschäfte hat, zum uthet, er solle einem albernen Geschwäße zuhören.

Infinnen, etwas von biefer Art dem innern Sinne eines Andern nache legen, oder bloß benten, er muffe auch überzeugt fenn, daß er dergleichen für uns thun muffe. Diefer Unterschied zwischen Ansinnen und Zumuthen ist allerdings sehr fein, weil wir das, was wir verlangen zu tonnen den ten, gemeiniglich auch wirtlich verlangen. Indes hat ihn Gr. Kant in der ven angeführten Stelle (S. Wurm. Ragel. Schuß.) sehr scharffinnig besbachtet.

Bunehmen. Gedeiben. Wachsen. S. Gebeihen.

Junft. Junung. Gewerk. Zandwerk. Gilde. S. Innung.

Jureden. Linreden. Bereden überreden. S. Eigereben.

Burud laffen. Sinterlaffen. Verlaffen.

Zusagen. Geloben. Versprechen. Verheißen.

Jusammen bringen. Erschwingen. Aufbringen. S. Erschwingen.

Zusammen konffnen. Sich Sammeln. Versammeln.

Buftand. Lage. Stand. G. Lage.

Sid Jutragen. Geschehen. Sid Eräugnen. Sid Begeben. Vorgehen. Vorfallen.

I. üb. Beränberungen, die wirklich werben, tragen fich zu, gefchehen, eraugnen fich, begeben fich zc. Bem bloß biefe Birklichkeit einer Beränberung foll angebeutet werben: fo ift es gleichgultig, weichen von biefen Ausbrucken man gebraucht. Es tann eben so wohl heißen: Es geschah, es trug fich an, es eraugnete fich, als, es begab fich, baß "ber Rayse, "Augustus ließ ein Geboth ausgehen." Luc. 2, 2.

II. B. Gefchehen wird von allen Beränderungen gefagt, fie mögen unmittelbare Birkungen freper handlungen ober biefe Naturwirkungen fepn. Es ift die Birkung des Thuns. Wem Jemand etwas thut, so geschieht es. "Er spricht: so ge schiehtes, er gebeut: so stehts da." Zunde das Lickt au: — Es ift schon geschehen. Daher kann auch nur Geschen folche Wirkungen bezeichnen, die von der Geite ihrer Sittlickin betrachtet werden, indem man sie auf die Sittlickeit der frepen Handlung ihred Urhebers bezogen hat. Man kann fagen: mit ift Unrecht geschehen; aber nicht: es hat sich mir Uureche zu eines.

getragen, ereignet, begeben. Bepbe Seiten von Befdehen brudt Borgeben aus, boch mit bem Rebenbegriffe, bag fe besondere Aufmerksamkeit und Intereffe erregen:

36 batte nicht gebacht, bag mir noch fo viel baren liegt an miffen, mas in ber Welt vorgebt.

Weiße.

Eben blefen Umfang hat auch Borfallen, aber mit der Bebenbedeutung, bas das, was gefchieht, unvermuthet gestchieht. Wer sich entschuldigt, daß er nicht, zur versprochenen Beit sich in einer Gesellschaft eingefunden hat, ber kann fagen : es ist in meinem Hause etwas vorgefallen, das mich gehindert hat, eher zu kommen. Das muß aber etwas unvermuthetes seyn; dem sonst wurde er bey seinem Versprechen darauf Ruckssicht genommen haben.

Eine Beränderung, die besondere Answerksamkelt etregt, ben Zustand der Dinge auf eine merkliche Beise andert, und wos mit eine langere Reihe bastn gegründerer und unter einunder zus sammenhängender Beränderungen anfangt — eine solde Beränderung begiebt sich; et ist eine Bezebenhein. Buthelt hat baher sehr sichtig und genau gesagt: "Es begab sich, daß ein Gedoth mesgieng." Denn diest Berordnung des Kahsers war eine wichtige Begebenheit, sie erregte viel Aufmerksamkeit, der Bustand der Dinge ward dadurch sehr verändert, und er fängt damit die Erzählung aller der Begebenheiten an, die daraus etz folgtem

Wenn man eine Weranderung in ihrer Beziehung auf ihre Ursachen betrachtet, man mag sie als eine Wirkung physischer Rochwendigkeit ansehen, ober für einen bloßen Jufall halten: so sagt man, sie habe sich zu getragen. Es kann sich zutras gen, das in einem auch körnreichen Lände, wenn das Getraide nicht gerathen ist, Mangel und Theukung, und wenn diesem Mangel nicht durch Bufuhr abgehalsen wird, endlich Sungers, moth entsteht. Denn es trägt sich bisweilen zu, das anhaltens des Regenwetter die ganze Erndte verditht. Die Theurung bes

tracten wir als eine nothwendige Bolge des Migmachfes, bat Megenwetter aber als eine Sufall , ober als eine Begebenheit beren Urfach uns unbekannt ift.

Eraugnen wird von einem Theile einer Reife von Ber anderungen, die Ein Ganges ausmachen, gefagt, und zwar von gewissen Umftanden, sofern fie ihre besondern Folgen haben, und daher manches darin abandern. Als fich der Fall er ang nete, daß der lette Churfürst von Gavern ohne mannliche Erben ver ftarb, so fielen die haperischen Lander un die pfalzische Linie und die neunte Churwurde erlosch. Sier wurde der Fluß der Bege henheiten durch eine Beranderung unterbrochen, die eine gant neue Reife von Folgen hervordrachte.

Die Abstammung bes Wortes Erangnen von Auge, mit de auch durch ben altesten Gebrauch in geougan benm Dtt fried, keaugan benm Ktro', bestätigte wird, und wonach die Recheschen bung von Eraugnen der von Ereignen vorzuziehen ift, führt auf den Begriff von sicht bar werden, sich zeigen und de nach ift es dann so viel, als: aus dem Duntel in die Reihe der Weltveränderungen hervortreten, und durch seine Darzwischen Lunft eine neue Bertetung in den Begebenheiten hervorbringen-

#### Juträglich. Beilfam, Müglich.

I. üb. Was ein Mittel ift, woburch in einem anbern Die ge etwas Gutes gemirkt wirb.

II. B. Ruglich find juvörderft sowohl Personen als Socien; zuträglich und heilsam nur Sachen. Der Erfinder von kunftlichen Maschinen, wodurch die Arbeit vieler Menschunt tann gespart werden, ist der menschlichen Gesellschaft sehr nuglich und die Maschinen, die er erfindet, sind selbst nuglich, weil kund die Maschinen, die er erfindet, sind selbst nuglich, weil kund die Maschinen, die er erfindet, find selbst nuglich, weil kund die Maschinen, die er erfindet Arbeit mehr gewirft wird, wei den Menschen gut ist.

Bo alle bren Borter hiernachft von Sachen gebraucht wer ben, ba beutet nutitd auf jedes Gnt, auch die Bermehrung bes Sigenthums, heilfam nur auf bie Bermehrung bes Bobb

und die Berminderung bes übus empfindender Meine du trag lich aber auch uuf die Bermehrung ber Bollommenheit und die Berminderung der Unvallommitabeit von Goden

Ein warmer Regen ist im Frühling ben Felbfrüchten sehn auträglich; die China aber ift eine sehr hellsame Arznen, so wie eine wohl angebrachte Lüchtigung muthwilligen Kindern sehr beilsam ist. Gine Maschine hingegen, woodrech viel Arbeit gespart wird, kann ich nur nüglich, aber weder hellsam noch zuträglich nenken.

#### dutritt. Sugang. Das Untreten.

- I. iib. Das Annabern zu Jemanden, in ber Abficht, mit ihm zu fprechen,
- II. 32. Der Bugang gu Immenten oben felleinem Saufe ift eine folche Unnaherung, Die unter Gleichen Statt finber, und einen nertrantern Umgang perausfeige. Freunde haben geganiefig an einander fregen Bugang abne fich erft anmelben gu laffen.

Der gutritt ift die Freyheit ju Andern ju tommen, die bober im Range oder Fremt ! find, und der freve Zutritt ift nicht fo ohne alle Umftande, wie der freye Zugang. Ein Dis nifter verstattet Jedermann, der etwas ben ihm anzubringen hat, leicht einen freyen Zutritt. In England wird es einem Brem. den, der nicht mit bedeutenden Empfehlungen versehen ist, sower werden, in guten Saufern Zutritt zu erlangen.

Das Antreten enthatt ben Nebenbegriff einer größeren Berschiedenheit des Standes und bes Ranges, so wie einer besons bern Chrerbietung. Ein ausgedienter Krieger tritt ben König an, und bittet ihn um einen Gnabengehalt ober eine Bersorgung.

Zuversicht. Zoffnung. Lewartung. Vertrauen, E. hoffnung.

3wed. Endursach. S. Enbursach.

Bweifel. Bedenten. G. Bebenten.

Sweifel. Linwurf. Strupel. 6. Cimmurf.

Zweifelhaft. Ungewiß, S. Ungewiß.

Zweig. Aft. Sacken. Reis. G. Aft.

Der Tweyte. Der Andere. G. Der Andere.

Iwiespalt. Mishelligkeit. Uneinigkeit. Iwie tracht. S. Wishelligkeit.

Twingen, Wordflichten. G. Auflign.

Zwisten. Mant. Unter. 6. Mant.

Twift. Haber. Streit. Wortwechsel. Jank. S. Wormschiel.

#### (Radtrag jum britten Ebeil. G. 48.)

#### Sepertag. Sestag.

I, üs. Gin von ben anbern gemeinen ausgezeichneter Lag.

II. B. Diese Auszeichnung erhalt ein solcher entweder bloß burch Ruhe von ber gewöhnlichen Arbeit, und in so fern heiße er ein Feperrag, ober zugleich durch den Genuß sinnlicher Bergnugungen, und alsbann ist der Feperrag zugleich ein Festrag. Ein Kastrag ist ben den Juden, und ein Bustag bey den Christen ein Feperag, aber kein Festrag; dem sie fepern an diesen Tagen zwar von ihren gewöhnlichen Arbeiten; allein weit entfernt an denselben sich den Genuß mehrerer sunlicher Bergnugungen zu erlauben, so enthalten sie sich vielmehr der gewöhnlichen.

Diefer Unterfcied ift auch in ber Bebentung von Beper und Best gegrundet. Denn fevern heißt, in Beyerabend, nicht arbeiten, und öffentliche Sandlungen, welche sich durch ihre Wurde und Grafe von ben täglichen Sausgeschäften auszeichnen, erfobern eine anständige Feyer.

> Geenbet nun ift ber Ermablung Seper, Sum eignen Beerb febrt feber frob jurud.

> > Viktor.

Die gefte waren in den finnlichen Religionen einem Gottebbienste gewidmet, der in einer Reise von Bergnügungen bestand. Dergieichen waren ihre Opfer, die sich in iffentlichen Mahleiten endigten, ihre Aufgage, die burch ihren Schmuck und Ponne, burch Musik, Gesang und Lanz die Sinnen ergesten In der protestantischen Religion ift dernm an diese Stelle das Besuchen der Predigt und die häusliche Andacht getreten, weil ihr Gottesbienst kein sinnlicher mehr ist, sondern ein geistiger:

Indes ift doch diefe Bebentung von Seft noch immer ge, blieben, und man nennt ein prachtiges Gaftmahl ein Feft, wegen bes hobern Genusses finnlicher Bergnügungen; so wie der gemei, ne Mann die Tage, welche die Religion zum Andenten erfreulicher Bege,

Begebenhelten, nicht allein burch Ausruhen von feiner Arbeit, sondern auch durch Aufpupen feiner Bohnung, burch beffent Effen, durch Besuche, Spapiergang und andere Ergehüchlichtet ten auszeichnet.

(Ractrag. jum britten Cheil. C. 84.)

Fremd, Auswärtig. Ausländisch. — Fremda. Auswärtiger. Ausländer.

I. üb. Bas nicht ju bem gehott, bas uns naber umgielt

II. B. Fremd ift nicht allein das, was nicht aus Einen Lande, Einer Stade, Einem Orte mit Jemandem ift, sonden auch was nicht zu seiner Familie gehört, sa seihst das, was nicht ein Theil von ihm selbst ist; Auswärrig, was nicht aus Einein Land und Stadt oder Dorfe, Ausländisch, was nur nicht aus Einerley Lande mit ihm ift.

Ein Auslanber ift in bem Lande, ein Auswärtigti ift aber auch in der Stadt und in dem Dorfe, worin et nicht einheimisch ist, ein Fremster. Aber wenn wir ben Jemanden Dersonen antreffen, die nicht zur Familie gehören: so sagen wir daß wir Frem de ben ihm angetroffen haben. Wir umm frem de Haare, die nicht unfere eignen sind, frem de Go danken, die, welche nicht zu denen gehören, womit wir und ein beschäftigen sollen. Da wir auch mit bem; was uns nade und gewöhnlich ist, bekannter find: so neunen wir auch das Unbekannt frem d; wir nennen eine Sprache, die nicht unfere Mund sprache ist, eine frem de, nicht allein, weil es nicht die Sprach unferes Landes, sondern auch weil sie um nicht so gewöhnlich mit bekannt ist, als unfere Muttersprache.

Ein auswärtiger Freund ift icon ein Frember, be nicht aus unferm Orte ift, er braucht nicht ein Ausländet fenn. Gine große Stadt braucht nus wärtiges Off; it benachbarten Stadte und Dorfer muffen fie damit verfeben, mid bas, was in ihren Garten wächk, ju ihrem Bedarf nicht fie reicht.

# (Nadira's jum fanften Steil. S. 83.)

#### I üb. Bas nicht feft ift-

II. 23. Was nicht fest ift, well seine Theile nicht innerlich jusammen hangen, bas ift loder; was nicht fest ift, weil es außerlich nicht start gebunden ift, das ist lo se. Die Erde wird lo der gemacht, wenn man sie grade; benn durch das Staben werden die an einander klebenden Theile berfelden auf ibeem Rusammenhange gebracht; und wenn sie zu locker ist, und man sie sest haben will: so stampte man sie, daß ihre Theile sich wieder derühren und an einander kleben.

Das Strob ift lofe in einem Bunbe, wenn es nicht enge genng burch bas Beil gebunden ift; die Blatter in einem Buche find lofe, wenn fie burch ben Zwien nicht fart und nahe genug gebunden und zusammen gehalten find.

Diese Rebenbegriffe greifen auch in die uneigentliche Besteutung bieser Better ein. Dan gebraucht fie nichmisch von dem Sittlichen; man nennt einen liederlichen Wenschen einen lockern Bruber, und sein Leben ein lockeres Leben; man mennt den, der gern einem andern einen Passen spielt, einem losen Schelm. (S. Ohelm. Schalt. — Schalthaft. Lose.)

Bu den Ursachen, wodurch der innere Ausammenhang der Korper aufgeloset wird, gehört auch die Fäulnis, und biese sehen wir als den Anfang der Berderbnis der Korper an. Ein lode, ver Bruder ift also ein solcher Mensch, weicher auf dem Bege zu dem sittlichen Verderben ist. Der lose Schelm aber läss sich, so bald es auf die Befriedigung seiner Schadenfreude ant kommt, in seinem Scherze nicht durch die Gesehe der Aufrichtigs teit, der Schonung, ber Menschmliebe und oft der Abständigkeit binden.

## Bergeichniß

ber in biefem fechsten Theile vortommenben Worter.

શ,

| V               | . Dette         |                  | , Sem          |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Abanbern        | 190. 213        | Mbtreten         | 185            |
| Applind         | 11              | Abwarten         | 315            |
| Abdanken '      | 230             | Abweg            | 197. 224       |
| #benteuer       | 201. 252        | श्रक[रा          | 74             |
| Abenteuerlich ! | 10              | Acht nehmen (ftd | in) is         |
| Aber .          | 106             | Achten           | 32             |
| Abermal .       | 327             | Mech en          | 94. 136        |
| Aberwit .       | 313             | Memblia.         | 223            |
| Abfaffen        | 255             | Meubern          | 233            |
| Abfirden (fich) | 258             | Merger           | 253            |
| Mbgehen         | 217             | Mergerild        | 252            |
| Mbgeneigt       | 207             | Afterreden       | . 266          |
| Abgeschmack     | II. 207         | Ahnden           | ¥39. 277       |
| Abgrund         | 54              | Abndung .        | 277            |
| Abhalten        | 300, 318        | Ahnen            | 305            |
| Abbanden        | 270. 275        | Albern           | 167            |
| #bboren         | 264             | Allenthalben     | . 181          |
| Ablaffen .      | <b>387.</b> 218 | Milerlen         | \$05           |
| Ablebuen        | 246             | 20t              | 231            |
| Abnahme         | 254             | Altern           | 232            |
| Mbrebe          | 230             | Afterthumer      | 232            |
| Abrichten       | 221             | Altväterifc      | 232            |
| Abfchen         | 227             | Alt werden       | 231            |
| Abschied        | 225             | Unbeten          | . 254          |
| Abidied geben   | 230             | Andere (ber)     | . 358          |
| Mufchlagen      | 284. 300        | Undringlich      | 353            |
| Mbfegen         | 264             | Anaaffen         | **             |
| Abfondern       | 32. 126         | Anlegen          | 136            |
| Abstammung      | 123             | Anschauen        | 32, 44         |
| Moftrafen       | 138             | Anschwärzen      | 266            |
| Abtheilen       | 164             | Ansehen          | 32. 25. 84. 25 |
| Abthun          | 52              | Unfehen (bas)    | 31             |
| •               | •               |                  | Ankar          |

| `_               | ber    | in        | diefem | The         | ile   | vorfommenben               | Wärter, | 363                            |
|------------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| •, •             |        |           | •      | •           | Bette | . · · · .                  |         | . Gette                        |
| Mufinnen         |        |           |        |             | 251   | Mufmuten                   | _       | 200                            |
| Anftanbig        | 1      | •         | ,      |             |       | Lufrichten                 |         | 178                            |
| Untbeil          | •      |           | T40.   | 162.        |       |                            |         | 176                            |
| Mntreten         |        |           | -470   | 3.          | 25    | Aufrichtig<br>Aufichieben  | •       | •                              |
| Mutrieb          | 1      |           | •      |             | 17    | Lufschneiben               |         | 304<br>327                     |
| Antworte         | 12     |           | •      | :           | 288   | lufichrift                 |         | 188                            |
|                  | •      |           |        | . '         | 700   | Auftritt                   | 1       |                                |
| Anwalt<br>Anzahl |        |           |        |             | 441   | lufweden                   |         | 134                            |
| Anzeigen         |        |           |        | 584         | 251   | Aufziehen                  |         | 525                            |
| Angiebent        |        |           |        | -07         | 374   | Ungenblicklich             | e-      | , 118                          |
| Anjug            | •      |           |        |             |       |                            | 52. 04. | 141. 224                       |
| Arbeit           |        | 1         |        |             | = ()  | Lugenscheinlich)           |         | 216                            |
| Arbeitfan        |        |           |        |             | 343   | Musbreiten                 |         | 246                            |
| OL DESTINA       |        |           | , 1    |             | 223   | Ansbruck                   |         | 33 <b>3</b>                    |
| Arg<br>Argliftig |        |           |        | ) Z.        | 191   | Ausführen<br>Ausgemacht    |         | 305                            |
|                  |        |           |        | <b>3</b> 0. | 180   | ausgemacht                 |         | 216                            |
| Argmobu          |        |           |        |             | 244   | uelander                   |         | 360                            |
| Alt (q)          |        |           | ,      |             | 131   | Muslandifd                 | : i:    | 360                            |
| Sirt             |        |           | •      |             | 318   | Muslegen                   |         | 308                            |
| Artig            |        |           |        |             | 244   | Auslefen                   |         | , 313                          |
| 21st             |        |           | . · ·  | 342.        | 358   | Musrotten                  |         | 270. 298                       |
| Attitabe         |        |           | •      |             | 120   | Musichlagen                |         | 246. 287                       |
| Ane              |        | ,         |        |             | 327   | Hugfeben                   | •       | 35                             |
| Mufbefint        |        |           |        | <i>*</i>    | 331   | Musichen (bas)             |         | 35                             |
| Mufbinde         |        |           |        |             | 320   | Ansfegen                   | ٠.      | . 155                          |
| Aufbring         | en     |           |        | . •         | 354   | Ludfobnen                  | . •     | 292. 299                       |
| Murfgebta        | en     |           |        | •           | 138   | Musiuchen                  |         | 313                            |
| Mufbalter        | ı      |           |        | 360.        | 204   | Dirgtheilen                | •       | 298                            |
| Mufhalte         | e (fic | <b>()</b> |        | •           | 118   | Auswartig                  |         | 266                            |
| Mufbeben         |        | -         |        | •           | foc   | Austrartiger               | - 1     | 360                            |
| Aufflarut        |        |           |        | •           | 229   | usweg                      | ••      | 707 000                        |
| Muflauf          | - 9    |           | _      |             | 353   | History                    | •       | 197. 224                       |
|                  |        |           | -      | •           | 7/7   |                            | ٠.      |                                |
|                  | •      |           |        | •           |       |                            |         |                                |
|                  |        |           |        |             | Ş     | <b>3.</b> :                |         | •                              |
| 1                |        |           |        |             |       | •                          |         |                                |
|                  |        |           |        | •           | Seite |                            | •       | Seite                          |
| Baden (          | (311,  |           | •      |             | 315   | Befehlen                   | ν.      | 309                            |
| Bahn .           |        |           |        | 129.        | 142   | Befinden (bas)             |         | 331                            |
| Bald             | ,      |           | 52.    | 141,        | 224   | Befleden                   |         | 300                            |
| Bant .           | •      |           |        | 94.         | 151   | Befremben                  |         | 336                            |
| Bankart          |        |           |        |             | 205   | Befriedigt                 | -       | 259. 352                       |
| Baftart          |        |           |        |             | 205   | Begeben (fic)              |         | 305.354                        |
| Bauriich         |        |           |        |             | 216   | Begebenbeit                |         | 305, 352                       |
| Beben            |        |           |        |             | 351   | Begegnen .                 |         | 226                            |
| Bebachtie        | 170    |           |        |             | 309   | Begebren                   |         | 266. 338                       |
| Bedanter         |        |           |        |             | 247   | Begeifterter               |         |                                |
| Bebanten         | (fid   | 6)        | •      |             | 287   | Begeifterung               | . •     | , 77                           |
| Bedenten         |        |           |        |             | 189   | Begnadigen                 |         | 257- 303                       |
| Bebenten         | 31     | peif      | el     |             | 258   | <b>V</b> Seareif <b>en</b> |         | 294                            |
| Beheuten         |        |           | -      |             | 326   | Begriff                    |         |                                |
| Debentus         |        |           |        | 101         | -294  | l Weharren                 |         | 309<br><b>246.</b> 26 <u>2</u> |
| Bedrangi         |        |           | ٠,     | 172         | 21    | Beharrlich                 |         |                                |
| Beeifern         |        | `         | T46.   | 175         | 284   | Bebenbe                    |         | 120                            |
| Befehl           | (lens) | •         | ****   |             |       | Bebergt                    |         | 52. 64                         |
| Seleke           |        |           |        |             | -07   | L Coherlie                 | •       | 158                            |
|                  |        |           |        | *           |       | •                          |         | Schüs                          |

|                    | - Seite         |                          | ₹                  |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Bebuten            | 300             | Beständig                |                    |
| Bebutfam           | 209             | Befteben (bas)           | <b>ģ</b> 8.        |
| Bekannt machen     | 252             | Beffurat                 | •                  |
| Betannticaft       | 102             | Befubeln                 |                    |
| Belangen           | 264             | Betrachten               |                    |
| Beleidigen         | 217, 270        | Betrachtlich             |                    |
| Beleidigung        | 217             | Betragen (bas)           |                    |
| Beliften .         | 162 184         | Betreten                 | •                  |
| Bemittelt          | 276             | Betriebiam               |                    |
| Bemuben (fich)     | 146. 175        | Betrieblamfeit           | -                  |
| Benaterichtigen    | . ##4. 4(1      | Betriebfamfeit Betriegen | 162. 185.          |
| Benehmen           | . 261           | Betroffen                | 444 -Q.            |
| Beobachten         |                 | Betrübnig                | <b>5\$</b> .       |
|                    | 913             | Betrunfen                |                    |
| Beobachtung , .    | 29(             | Detruuren                | 242.               |
| Bequem             | 179             | Beugen                   | 243.               |
| Berauscht          | 179             | Beurtheilen              |                    |
| Bereden            | ₹8¥• 354        | Bewahren                 |                    |
| Beredtsamfeit      | 331             | Beweiben (fich)          |                    |
| Bergen             | . 238           | Bewilligen               |                    |
| Berichten          | 352             | Bewundern                | <b>\$29.</b> 302.  |
| Berüchrigt '       | <b>288</b>      | Beplager balten          |                    |
| Berilden           | 185             | Benlegen                 |                    |
| Berufen            | 288             | Benfpiel                 | -                  |
| Beschädigen'       | 13. 270         | Begirt                   | •                  |
| Beidaftigt .       | 162             | Bitter                   |                    |
| Beidauen           | 22. 88          | Bleiben                  | 246.               |
| Beicheren          | 27. 254         | Blinsen                  | : ->•              |
| Bejdeto .          | 275             | Blobe                    |                    |
| Befcheiben         | 106             | Bosbafter                | 153.               |
| Beidinipfen        | 49              | Bosheit -                | -,,,,              |
| Befdienten         | 207             | Bhie                     | 52. 181. 205.      |
| Beidmuten          | 300             | Bofer                    | ) 2. tor. w).      |
| Beichügen          | 207             | Braufen                  |                    |
| Befeben            | 32. <b>8</b> 8. | Stanlen .                |                    |
| Beliegen           |                 | Bud                      |                    |
|                    | , 400           | Digen<br>Sum             | 70.<br><b>242.</b> |
| Befoffent .        | 106             | Burgent                  | Ząs.               |
| Befoldung          | , 200           | Bufen .                  |                    |
| Beforgni (         | 209             | Saker .                  | 139.               |
| Beforgt<br>Beffern |                 | Bufc .                   |                    |
|                    |                 | Ditte.                   |                    |

**E**eremonie

Seitt 106

318 Dank fagen 136 Darren 247 Darftellen

| <i>i</i> . •                                   | ,\              |           | •                     |          |               |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|---------------|
| der in                                         | diesem The      | ile :     | vdrkommenden          | Worter.  | 365           |
| •                                              | ,               | Beite     |                       | •        | Beite         |
| Dafenn                                         | . 46            | 228       | Donnerwetter          |          | 212           |
| Dauer                                          | , 90,           | 242       | Drang                 |          | 177           |
| Dauern                                         | ` 241           | . 215     | Drangfal              |          | 215           |
| Dehnen                                         | 146             | 349       | Dred                  | 1        | 49            |
| Delicat                                        | .*              | 242       | Oreben                |          | 323           |
| Denfen-                                        | 103, 185        | . 212     | Dreift                |          | 199           |
| Denfiprud                                      | 161.            | 121       | Onollia               |          | 62            |
| Der                                            | 106.            | 221       | Durre                 |          | 178           |
| Devise                                         |                 | 188       | Durften               |          | 54            |
| Dialog                                         |                 | 220       | Dunfel                | 178.     | 205. 301      |
| Diction                                        |                 | 66        | Durchbringen          | ••,      | 258. 298      |
| Ding .                                         | - 2,            | 325       | Durchbenfen           |          | 181           |
| Porren                                         |                 | 178       | Durchdringend         |          | 24            |
| Dollmetiden                                    |                 | 188       | Durchgangig           |          | 181           |
| . •                                            |                 | ,         | 2000000000            |          |               |
|                                                |                 |           |                       | •        |               |
| , ` .                                          |                 | •         |                       |          |               |
| •                                              | •               |           |                       | •        |               |
| <b>—</b> • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • (             | Beite     | *                     | . '      | Seite         |
| €¢t.                                           |                 | 213       | Entleiben             |          | 173. 192      |
| Ede .                                          |                 |           | Entrathen             |          | B75           |
| Ebemals .                                      |                 |           | Entichabigt           |          | 14            |
| Chlichen .                                     | •               |           | Entfoliegen (fi       | <b>(</b> | 305           |
| Ebrbar                                         | 352.            |           | Enticuldigung         | •        | 75            |
| Ebrto6                                         | - <del>7-</del> |           | Entiprechen           | •        | 181           |
| Eid                                            |                 | 82        | Entftellen            |          | 296           |
| <b>Eidschwat</b>                               |                 |           | Entwenden             | •        | 129           |
| Eigenliebe                                     | *               | 90        | Entwohnen             |          | 112           |
| Eigenlob                                       |                 | 90        | Entzuden              |          | 259           |
| Eigenstinnig                                   | 129. 138.       | 327       | Entjuden (bas)        | ,        | 259- 333      |
| Eigenwillig                                    | 129. 138.       | 327       | Entzwepen             |          | 300           |
| Einbufen                                       |                 | 274       | Eptaramm              |          | 103           |
| Eingehildet                                    |                 | 138       | Eraugnen (fich)       | •        | 354           |
| Cinode                                         |                 |           | Erbschaft             |          | 275           |
| Ginreden                                       | .188            | 354       | Erbreiften (fich)     | ,        | 221. 223      |
| Einlegnen                                      | •               | 83        | Erfahren<br>Erfahrung |          | 29 <b>Ý</b>   |
| Einsehen                                       |                 | 294       | Erfahrung             |          | 297           |
| Eintheilen                                     |                 | 104       | Erfreuen              |          | 259           |
| Eintheilung                                    |                 | 164       | Ergegen               |          | 259           |
| Einwarf                                        |                 | 106       | Ergegen (bas)         | - :      | 259. 333      |
| Eitel                                          |                 | 65        | Erfenntnig            | . •      | 225           |
| Elend                                          | ¥78.215         | 327       | Erflaren              | •        | 188           |
| Empfangichein                                  | •               |           | Erfühnen (fich)       |          | 221, 223      |
| Empfindlich                                    | •               |           | Erlauben              | 260,     | 294. 355      |
| Enbigen                                        |                 | 395       |                       |          | ` <b>51</b> 3 |
| Endurlace                                      |                 |           | Ermangeln             |          | 218           |
| Entbeden                                       |                 |           | Ermorden              | •        | 173. 192      |
| Entebrung                                      |                 |           | Ernit                 | •        | 146           |
| Entfernt<br>Enthuffasmus                       | •               | 321<br>77 | Eroffnen Gerichten    | `        | 284           |
| Enthufiaft '                                   |                 | en Fr     |                       |          | 136           |
| Entfraften                                     | t               | ME        | Erichaffen            |          | . 15          |
| Entfraftet                                     |                 | 75        |                       |          | 66            |
| Enticaen .                                     |                 | 75        | Erfcheinen            |          | 35            |
|                                                |                 |           |                       |          |               |

Erfawin-

|              | ' Geite ·                       |   | Calie                     |
|--------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Eridwingen   | 354 Erwarten                    |   | 115                       |
| Erfeben .    | 312 Erwartung                   |   | 499- 357                  |
| Erstaunen    | 129. 302. 337 Erweden           |   | 999- 3元<br>3年<br>2日<br>1日 |
| Ertheilen    | 270 Erwiedern                   |   | 258                       |
| Ertragen     | 176. 299 Effen                  |   | LIS                       |
| Ermagen .    | 185 Effen (bas)                 |   | 14                        |
| Ermablen     | . \$13 Epwaare                  |   | 114                       |
|              | •                               |   |                           |
|              | ₹•                              | • |                           |
| , .          | 'Geite                          | · | Seite                     |
| #abigfeit    | 276 Folgern                     |   | 52                        |
| Sabriaffig   | - 275. 253 Fotichen             |   | E10, 228                  |
| gallen .     | 103. 152 Forn                   |   | 315                       |
| Mallstrick . | 52 Fortgeben                    |   | 317                       |
| Ballo        | <b>\$05.</b> 217. 218. 255 Fran | • | 318                       |
| Faul         | 175. 253 Frech                  |   | 21, 24                    |
| Revien       | 153 Fremb                       |   | 360                       |

Frember 342 Aresten Freundschaft Frevelthat ern **32**I eît 96 Fren, efttag 359 Freyen 55 ett Frevoebia euria 315 Frepmutbig tepertag 359 igur iaurli**c** 178, 205

ginduf ittig leifaer gugen (fic) liefen guntein limmers 43 lúgel lústern Kurchtfam 18 guicher gustapfen 350 lud 82 &1 gutter 52 Butteral luchen lugs lut 147. 327

**Ø.** 

. 15 Bebuhren (fic)

leite

18

Baben 157 Sauflet Baffest Bebaren joj Geben Banz 193 Sebietbett Dardine Baffe 142 Seborgen 55 Seboth 328 Sebraudlich Daftge Bal Baftbant Gaftbof. 328 Gebrauch

Dastmabl

123. 349 17. 254. 270

200

116

103

348

114

43

IΩ

128

#

, III

72, 342

|                       | Geite         |                  | Beite                     |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| Seburt                | . 123         | Geubt            | 97                        |
| Ged                   | 167           | Gewähren         | 129. 246                  |
| Bebeiben .            | 353           | Gewehr           | 149. 310                  |
| Befallig.             | 244           | Scwerbe.         | 265                       |
| Gefangen .            | 261           | Gewert           | 878                       |
| Defect                | 46, 146       | Gewicht          | 79                        |
| Gegen .               | 326           | Beminn '         | 309                       |
| Degenstand            | 309           | Gewif ,          | 96 216                    |
| . Gehalt.             | to6. 323      | Bewitter         | . 213                     |
| <b>O</b> ciff         |               | Gewoon lich      | 190                       |
| Delag                 |               | Gewohnbeit       | 106                       |
| Gelebriamfeit         | 328.          | Gewürze          | 116                       |
| Gelinde               | 2. 5          | Giemen (fich)    | 48                        |
| Geloben               | 264, 294, 354 | Gilde            | 353                       |
| Gelaften laffen (fic) | 88- 338       | Dipfel           | 218. 328                  |
| Gemach                | 2. 5          | Glangen          | · 43                      |
| Gemach (bas)          | 147.349       | <b>Glan</b> j    | 35                        |
| Semalde               | ′ 43          | Glauben          | 313                       |
| Gemeinschaftlich      | 352           | Gleichbedentenb  | 103                       |
| Gemuth                |               | Bleichniß        | 258                       |
| eu .                  | 252           | Gleißen          | , <b>56.</b> 2 <u>9</u> 6 |
| Senie .               | 157           | Sleiten          | 138. 144                  |
| Genehmigen .          |               | Slúdlich         | 90. 259                   |
| Gerade                |               | Glúdfelig        | 90                        |
| Bereuen \             |               | Sonnen           | 338                       |
| Gering.               | 50. 323. 327  |                  | 153                       |
| <b>Betu</b>           |               | Gottlofigfeit    | 180                       |
| Gerücht               | 8. 185. 343   |                  | 182, 150                  |
| . Desaftig            |               | Gramli <b>c</b>  | 251                       |
| Sefdichen             | 505. 354      |                  | 81                        |
| Sejdid                | 43. 263       |                  | . 67                      |
| Orfciat<br>Sefcos     | 149. 310      | Grillen          | 108                       |
| Geldag (              | 149. 310      |                  | 351                       |
| Qeichainp<br>Cichab   |               | 6 úbeln          | 174, 216                  |
| . Qeiek               | U, 248        |                  | 103                       |
| Sefinnung             |               | Budes            | 214                       |
| Gefittet              |               | Gat .            | 84                        |
| Geiprach /            |               | Gut (bas)        | 331<br>27\$               |
| Seltape ,             |               | Gut fagen        | 129, 245                  |
| Geftatten             | 261. 294-854  |                  | 161, 246                  |
| Getrant               | 126           | <b>Gatthátig</b> |                           |
| Assessed.             | .70           | -monther M       | . 938                     |
|                       |               |                  | . ,                       |

## Ŋ,

|                                                            | Geite                                                        |                               | . Gefte                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pabe<br>Dabfeligfeit<br>Daber<br>Damilo<br>Daften<br>Dagel | 275 .<br>146, 335, 342, 358 1<br>180 i<br>87 .<br>129, 846 i | Ďall<br>Ďalsftarrig<br>Ďammel | 90. S4<br>915<br>17. 174<br>189. 138. 327<br>' 66<br>170. 284<br>Ilss<br>Dands |

147. 140 Reufd tammer Lampf 179 Rifte Raften . 224 Plang Pau berwell 323 Platichen Rehren 75 Plane Rebricht \$7. \$5 Plein'

Reifen

ber in diesem Theile vorkommenben Worter. 369 Beite Seite. 112, 118 Rraft 127. 275 49 Rraftlos 75 294 Krant 17 Kranthaft 82 Kreis Rlugheit 99. 210 99. 10 194 215 Rochess 200 Rreng . 178, 215, 327 '114. 343 Kubu 57 Kufte 216 Kuffer 148 IAL Roften (die) 179 49 Rummer 81 Eráchzen 136 Rundig 296 de Runft 157 Kránken Kránklich 99 Ruryweile Beige Beite 82, 153. 162 Leibeigner 22 180 Leichtfertig 253 Leib 266. 300 Leiben 58.176.317 215. 327 126. 354 Leihen .308 124 Leife 122 Lenten 18r Lenchten 525 langeweile 153. 223. 246 Liebe 343 315 Lieben **378.** 278 159 Liebtofen ... 50, 286, 288 17. 174 Listig Civree #16 106. 323 Lodet 173 Lohnung 361 ebensart 106 54 Lobn 166 340 P006 205.352 94.129 Poje 16.361 188 Luftern fepni 88. 266. 438 153 Euft 259 88, 266, 338 221, 222 Luft haben 72, 351 M. Beite. 170. 284 Mableren 43 \$05

Elieben

Clopfen

fnall

Roft

ade!

Artte

läffig.

lage

<u>Eallen</u>

dub

uo.

aut

muter

Reblos .

echten

Begenbe

lebuen

ebren

eer

tatu

aulic

Läfterm

Rnecht

Rosten

Rachen 155. Manche Ratein 306 114 Mancherlen Ráfig 6 Manier 154 Rafigung 5. 3 42 Manieren 106 Mabl 342 Mant 218. 35B Rablen Cherhards Worterb. 6. Th. Xa . Mante.

## Bergeichti

Belte 285 Miggiuden **R**annick faltie 3 Misbelligfeit Marttidrever bi Digtennin Maulen 129 Mifflang 82 Miflaut Raufen Meer Mehr 304 Miglingen 275 Digmuth Deiben 155 Migrathen Paftern 3,2 Difbergungen Mende 348 Migverfreben 315. 329 M.t Merfett . 48 Mittel Beget ! 173 Mittbeileit · 37.23 Renchelmort 298 Mtote Menteren \$77. 313 Wodel Mennen 333 Mogent 75. 217 Montut Mildthatig Millen Millen 875 Mort 246 Murrifd Miffethat 154 Duffen Mitbilligen 154 Dufter Migbilligung 15 181 Muthig Difbeuten joj 154. 116. 253 Muthlos Mikfallen 154 Muthmafelt Miffallen bezeigett 92. Ecite 350 Naturgaben 析 **1314** 185 Reigen 343 Reigung 188 Reubeglerbe Rachbenten 41 Redrict Rachieben Rachieben 255 Neugier 11. 275 Rengierig 167 Reutral Machtheil . Rárrist 338 Miebrig 45. 66 Poth Ragel Rarbe 167 Raglid Warr : Raseweis Nation 905 28 Dffenbergig Dberflächlich 74 Done Dbijegenheit 340 Drt Debe **384** Offenbaren

#### D.

|                                                            | . Seite                                                                       | Seite.                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Balla <b>k</b><br>Bein<br>Bfan<br>Bfanh<br>Bfeil <b>er</b> | 54. 333 Plat<br>57. 317 Plöglich<br>189, 148, 317 Plump<br>280 Pochen         | 129<br>52<br>31, 174, 202, 816<br>49, 178 |
| Blegemutter<br>Blegen<br>Blegenater<br>Blicht              | 126 Vortion<br>133 Posten<br>316 Vosterlich<br>133 Vrasten<br>74 Preis        | 63. 77<br>63. 50<br>50<br>313             |
| Bfote<br>Bfúse<br>Bfuhf<br>Bblegmatif <b>á</b>             | 159 Probe<br>84, 153, 162, 918 Prufen<br>87, 153, 918 Prufung<br>175, 253 Pub | 997<br>981<br>881<br>68, 304              |
| Plauvern<br>Plauvern                                       | 98. 317 Puğen<br>28. 317                                                      | 68, 304                                   |

#### Q.

| 117        |    | Seite .   |           |   | ٠. | efte       |
|------------|----|-----------|-----------|---|----|------------|
| Quadfalber |    | 1 Quet    |           |   |    | <b>6</b> 6 |
| Qualm      |    | 55 Quis   | <b>CR</b> | , |    | 99         |
| Jueffe     | 4, | \$25 Quit | MS        |   | •  | .30        |
| Buengeln   |    | · 128     |           | • |    |            |
| 4          |    |           |           |   |    |            |

#### R.

|               | . Beite        | <b>;</b>      | . Geite      |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Raid          | <b>en</b> . 6/ | Meigung .     | 1 1 . 177    |
| Rafend        | 401 04         | Renten        |              |
| Malitan       | / 17           | Menten        | . 349        |
| Rathfam .     | 774. 348       | Renzel        | 175          |
| Kauben        | 199            | Revier        | 194          |
| Rauch .       | 99             | Richten       | 227          |
| Raunen        | 350            | Richtia       | 227          |
| Real          | gi             | Riechen       | 328          |
| Recht-        | 319            | Rinnen        | 146          |
| Redtfertigung | 75. 230        | S Stiff       | 112          |
| Recten        | 146. 349       | Rise          | . HĮ         |
| Reden         | 3, 119         | Rothwelfd     | 294          |
| Recog         | 341, 190       | Ruchlofer     | 153          |
| Reich .       | . 276          | Ruchiofigfeit | 180          |
| Reihe         | 941            | Rudiprace     | 230          |
| Reiben        | 158            | Raftung       | 149          |
| <b>Reiss</b>  |                | Rufen         | ` 69         |
| Reis `        | \$42. 352      | Ruinen .      | 36, 179, 355 |

#### Bergeichnis

Beite Gelte aal 147. 349 Schelfe 15. 66 aat Schelm 15. 36 ache 2 Schelten 37. *55* achte s. 5 Chemen 30 achwalter 2 Chemmel 94. 151 iage 3. 185 Schenfen 37. 254 iagen 3. 119 Scherge 37 ialbader 3 Scherk 39 iame 1 Chen iammeln 284. 354 Scheu (bie) 41 jammlun**a** 20. 3. 284 Scheuen (fich) 41 Sammt 5 Schiden 41 5anft B. 5 Schiden (fich) Sanftmuth 6 Schickfal 43. 262 Sauber 6 Schidung 261 43. 5auer 6 Schief 66 5a**nfen** 7. 177 Schildern 342 5ăule 126 Schilderen 43 5å umen # Schimmer 34 Saufen 10. 153 Schimmern Sakung 21. 43 11. 284 Schimpf 45. 75 5фааі 11 Schirm Schaden 13 Schirmen 45- 75 Schaben (ber) 11, 275 Schlacht daben thun 13 Solacter Schablos 14 Schlaf Schaffen 15 Schlagen 49 Boale 15. 66 Schlant 50. 54 5**c**alf 15. 36 Schlan 90, 2<u>16</u> 3chalfbaft 16 Solect 90 3daa11 17. 174 Schleifen 29 3dalten 18 Solemmen 50 3dam 41 Schleunia 43 Ichamen (Ach) 20 Sonell 5cbambaft 21, 284. 352 Schlichten 52 Schamlos 52 si. 224 Soliefen Schande. 52, IBI · 21 Saltmir Scharf 24. 27. 146 Schlinge 52 3dárfe 27 Golingen 42 5cbárfen 29 Schlof 333 Scarfiichtig . 24 Schloten 54 5charffinnig at Schluchzen 218. 357 5chatten 30 Solucien, 52 Schäken 32 Solummer 54 **chanbern** 351 Schlund 54 Schauen. 21 32. 88 Schmach 5chauern 351 Schmachten 54 5deide 32 Schmächtig 50. 54 Scheiben 54 32. 176 Schmachaft Schein 37 55 34 35 Schmafen 5deinen 35. 43 Schmarre 55. deiter 55 36. 179. 335 Schmauch

64mens

| •                         |       |                | •                             |                    |
|---------------------------|-------|----------------|-------------------------------|--------------------|
|                           |       | - Geite        |                               | Seite              |
| Somans                    |       |                | Somer                         | 79. 326            |
| Comeer .                  |       | 55             | Schwere                       | 79                 |
| Schmeicheln               |       | <b>56. 296</b> | Schwerfallig                  | 8r, 202            |
| Comeifen                  | ,     | 56. 323        | Somermuth                     | , <b>8</b> £       |
| Someden .                 |       | 57             | Schwierigleit                 | . 81               |
| Somery. 57                | . 58. | 170. 317       | Sowinge                       |                    |
| Schmerzen                 |       |                | Somoren .                     | \$1<br>\$2         |
| Somnag<br>Somolien        | `.    |                | Sowul                         | 82                 |
| Somiden                   | UZ,   | 304. 349       | Sclave .                      | 82                 |
| Schmut 2                  |       |                | Gee                           | 82, 153, 162, 318  |
| Sonaten.                  |       | 63. 77         | Seele .                       | 12                 |
| Schrafisch                |       | 62             | Segen geben                   | . 83               |
| Schobe                    |       |                | Segnen                        | . 83               |
| Schurren                  | ·.    | 62             | Deben                         | 32. \$4. 88        |
| <b>Schurrig</b>           |       | 62             | Sehnen                        | 88. 332            |
| Schonen (fich)            |       |                | Geicht                        | , 88               |
| Schonen                   |       | 65. 288        | Seihen .                      | <b>8</b> 9. 98. 99 |
| Schooffind .              |       | 66             | Gelbftliebe                   | <b>90</b> ·        |
| <b>O</b> dopfung          |       |                | Gelbfilob                     | , 90               |
| <b>த</b> ஷ்ந்த            |       |                | Gelig                         | 90                 |
| Schote "                  |       |                | Selten                        | 90. 98             |
| Schräg .                  |       |                | Celtfam                       | 90. 9 <b>1</b>     |
| E dramme                  |       |                | Genden                        | 41                 |
| Schrante .                |       |                | Cenbichreiben,                | 68                 |
| Schreibart                |       |                | Sentrecht                     | 94                 |
| Ochreiben                 |       |                | Geffel                        | 94. 151            |
| Dereien                   |       |                | Geften,                       | 94. 129            |
| Sorift:                   |       |                | Scufjen                       | 94. 136            |
| <b>Octof</b>              |       | 72. 129        |                               | , 96. 98           |
| Souchtern                 |       |                | Sicher                        |                    |
| Schuld                    |       |                | Siderheit geben               |                    |
| Schuldigfeit<br>Schuldigs |       |                | Sicherheit ftellen<br>Sichten | 89. 98 99          |
| Coulen                    |       |                | Sieben                        | 89- 98- 99         |
| Opiler !                  |       | 72. 351        | I                             | 99. 210            |
| Schulter                  |       |                | Siechen                       | 99                 |
| E durbe                   |       |                | Siedent.                      | TOO                |
| Saut .                    | _     |                | Giegen                        | 100, 185, 190      |
| Schutt                    |       |                | Ginten                        | 103. 152           |
| ' Sous                    |       | 45. 75         |                               | 103. 294           |
| Sougen .                  |       | 45. 75         | Ginnen,                       | 103                |
| Sougrebe .                |       | . 236. 298     | Ginnesart                     | 103                |
| Sousidrift,               | 75.   | 236. 298       | Sinngebicht                   | 103                |
| Samad                     |       |                | Sinnlos                       | 103. 284. 313      |
| Schwachen                 |       | 75             | Sinnsprud                     | `1Q3. 12£          |
| Schwäufe .                |       | _63. 77        | Sinnverwandt                  | 103                |
| Schwanten                 |       |                | Sinnyoll                      | 103, 330           |
| Schwarmer .               |       |                | Sippidalt                     | 103                |
| Schwarmeren               |       |                | Sitte                         | . 106<br>. 106     |
| Sowarzfünftler            |       | 78. 179        |                               |                    |
| Schwaßen                  |       |                | Sittenaumuth                  | 106. 323<br>106    |
| Schweigen                 |       |                | Sittlid                       | 106                |
| Schweigen                 |       | , , , ,        | Ciftlam                       | Giy                |

## Betteiduis

74

|                  | . Oralas                                |                      |                                          |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Fig              | ' Seite                                 | @Aamman.             | Seite                                    |
| Strupel          | 94. 151                                 | Ctannen              | 189, 302; 336                            |
| To .             | 366, 358                                | States (file street) | 136                                      |
| Sofo             | , 100, 321                              | Steben (für etwas)   | 129                                      |
| Sollen           | . 100                                   | Stebfen Steif        | 129                                      |
| Sonder           | . 100                                   | Steig                | 137                                      |
| Boudern          | 82-, 196, 176                           | Stail                | 129, 149, 517                            |
| borgen           | 244 tap. 1/0                            | Steif                | 70. 129<br>131                           |
| Bergfalt         |                                         | Stelle               | 129                                      |
| Sorgfältig       |                                         | Stellen .            | 34, 129                                  |
| Borgiam          | 700                                     | Stellen (fic)        | 295                                      |
| Sorg famifeit    |                                         | Stellung             | 126                                      |
| Spaben           |                                         | Steri                | 131                                      |
| Spähnen          |                                         | Steuern              | 128                                      |
| Spalte .         |                                         | Stiefmutter          | 133                                      |
| Spalten          | 112. 118                                | Stiefvater           | 133                                      |
| Spaltung         | 112                                     | Stiege /             | <b>134</b> 176                           |
| Sparfaux.        |                                         | Etiel                | 135                                      |
| Spas             |                                         | Stiften              | 170                                      |
| Sprer            | 314. 117                                |                      | 1 136                                    |
| Breife           |                                         | Stillest             | 136                                      |
| Speijen          | 119                                     | Stobuen              | 94, 196                                  |
| Spegeren :       | . 116                                   | Stod'                | 136. 137. 142                            |
| Spiel            | 324. 317                                | Stolpern             | 138. 144                                 |
| <b>Spizoube</b>  | 36                                      | Stoff                | 138                                      |
| Bpige            | <b>218.</b> .328                        | Storrig              | 729- 138- 327                            |
| Spiken (fla)     | 4-9                                     | Stottern ,           | 124                                      |
| Spleifen         |                                         | Strafe               | 139                                      |
| Splitteridten.   |                                         | Strafen              | 139                                      |
| Spott <          |                                         | <b>Strads</b>        | <b>₹</b> 53- ¥                           |
| Potten           |                                         | Strand               | I41, 190                                 |
| Spractios .      |                                         | Strafe               | 142. 317                                 |
| ppreder          |                                         | Struben (fich)       | 143                                      |
| prengen,         |                                         | Straud,              | 137- 148                                 |
| Springen         |                                         | Strandeln            | 138 - 144                                |
| Burises          |                                         | Treben               | 46. 175                                  |
| Sprud            |                                         | Streit 146           | 335. 342- 358                            |
| <b>Sprùdwort</b> |                                         | Streden'             | 349                                      |
| Sparen           |                                         | Strenge              | 27. 146                                  |
| Phuten           |                                         | Strenge (bie)        | . 27, 146                                |
| Staat            |                                         | Strenen              | . 45                                     |
| Stab<br>Staffel  | 130                                     | Stromen<br>Strophe   | 146<br>146                               |
| Stamme.          | 12:                                     | Stube .              |                                          |
| Stammeln.        |                                         | Stúck .              | 147. <b>349</b><br>149. 163. 21 <b>9</b> |
| Stand            | T26. 35                                 |                      | 182, 193                                 |
| Stånder          |                                         | Stubi                | 94. 150                                  |
| Btandhaft        |                                         | Stamm                | y434                                     |
| Stangel          | 139                                     |                      | 153                                      |
| Starfe           |                                         | Starten              | 103, 23                                  |
| Starr            |                                         | Stuiten              | 153                                      |
| Etarribpfie      | E29. 138. 32                            |                      |                                          |
| Starrfighig      | 129, 138, 32                            | Stunia.              | . A                                      |
| Btatte           | 120                                     | Ctvi .               | 67. 19                                   |
| Stanbe           |                                         | Cucen                | tio                                      |
| - · - · · ·      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      | Commen                                   |
|                  |                                         |                      |                                          |

| •                       | •                                       |                    | . 010               |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                         | Geite.                                  |                    | · · ·               |
| Summen                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>A</b>           | ' Gelte             |
| Cumpf                   | 40 153                                  | Dunber             | - 153. <b>184</b>   |
| Sinbe,                  | 82. 193, 162                            | <b>Danisen</b>     | 153                 |
| Texture !               | 153. 180: 246                           | ,                  |                     |
|                         | •                                       | *                  |                     |
| •                       |                                         |                    | 4                   |
|                         | •                                       | h.                 | •                   |
| .,                      | 3                                       |                    | •                   |
|                         | · · ·                                   | •                  | ·                   |
| 2                       | , .•                                    | •                  |                     |
| _                       | Beite                                   |                    | - Alan              |
| Sabel                   |                                         | Télpifa            | Seite               |
| Cabelin.                | #54. 155                                | 3.00<br>Contiled   | 174                 |
| <b>E</b> afel           | 7/4: 7)                                 | Tornifter          | 17. 67. 353. 174    |
| Ealent .                | * ************************************  | Track!             | 175                 |
| Candela                 |                                         | Erachten           | · 175               |
| Cani                    |                                         |                    | 146. 175            |
| Capter                  |                                         | Etage              | 175 252             |
| Caidempieler .          |                                         | Eragen             | 176 299             |
| gage.                   |                                         | Erant              | 176. 179            |
| Lauchen                 |                                         | Traurigfelt.       | 58. 176             |
| Laugen                  |                                         | Ereffen            | 46. 176             |
| Lanmeln                 |                                         | Ereiben.           | 176                 |
|                         | 79. 152                                 | Krennen .          | - 32. 176. II2      |
| Canjo                   | 194                                     | Trennung           | 112                 |
| Banichen .              | <b>16</b> 2. 185                        |                    | 134. 176            |
| Kaufden                 |                                         | Ereuberzig         | 176                 |
| Esid .                  | <b>82.</b> 153, 162                     |                    | 176                 |
| Lempel                  |                                         | Trieb              | - 177               |
| Cermin                  | . 162                                   | Triedfeber         | 177                 |
| <b>E</b> bat            | 162                                     | Erinfen            | 7. 177              |
| <b>E</b> bátig          | 162                                     | Eroden             |                     |
| Charigleit              | 162                                     | Erodnen            | 178                 |
| Kheil                   | <b>849.</b> 163. 164                    |                    | 178                 |
| Ebeilen .               | . 164                                   | Eropus .           | 178. 205            |
| Theilnabme              | , 165                                   | Eroften            | 178                 |
| Ebeiludg .              | 164                                     | <b>Erofiles</b>    | 178                 |
| Chier                   | 106                                     | Tropen :           | 178                 |
| <b>Phor</b>             | 167                                     | Erube .            | 178                 |
| <b>E</b> hóri <b>át</b> | 167                                     | Erubsal            | 178                 |
| Ebráne                  | 167. 349                                | Erube              | 178. 215            |
| Ebranen -               | 169. 318                                |                    | 78. 179             |
| Lhus                    | 170. 284                                |                    | 179                 |
| Eief .                  |                                         | Erunk              | <b>36.</b> 179. 335 |
| Eilgen                  | 170- 298                                |                    | 176. 179            |
| <b>E</b> ifo            | 164 +A0 ;                               | Eucte              | 179.                |
| Loben                   | 173. 340                                |                    | 180                 |
| <b>E</b> odt            | 175. 340 t                              | CUUIIO<br>2:4:74aa | 180                 |
| Eboten                  | 1/3 1                                   | Túdilder           | 153                 |
| Eodtfelag               | 173. 192                                | vugeno<br>S        | 180                 |
| Loll                    |                                         | Cumult             | 180                 |
| Kollfúha                |                                         | Tunkin .           | <b>259.</b> 179     |
| MANINAM                 | 173. 275                                | •                  |                     |

#### 

|                      | ŧ.   | •       | Seite | · :                | Geite         |
|----------------------|------|---------|-------|--------------------|---------------|
| Debel                |      | ~¥2.    | 181   | Umgingeln .        | E94. 197      |
| llebeilant .         |      | ,       | 181   | Unabhangig         | 199           |
| lebeldeuten          |      |         | 181   | Unangenehm         | 200           |
| <b>Levelflang</b>    |      |         | 181   | Mubarmbergig       | 199           |
| Lebelversteben       |      |         | 181   | Unbefangen         | . 199         |
| lleberall            |      |         |       | Unbehaglic         | 200           |
| Leberbenfen          | •    |         |       | Unbehülflich'      | \$I. 20       |
| Leburdrus            |      |         |       | Unbeschäbigt       | и             |
| Lebereinfommen       |      | ٠,      | 181   | Unbefferlich       | 202. 22       |
| Lebereintreffen      |      |         | 181   | Unbeständig        | 202, 203, 233 |
| lleberfallen         |      |         |       | Habeatlich         | 205. 301      |
| leberführen.         | 182. | 122.    | 190   | Unecht             | 205. 21       |
| Leber laffen         |      |         | 185   | Unechtes Kind      | 200           |
| Heberlegen           |      | '       | 185   | Unebeliches Rind   | . 205         |
| Hebertiefetung       | •    | 2.      | 185   | linebriich         | 209           |
| Leberliften          |      | 162.    | 185   | Uneigentlich       | ¥78. 201      |
| Lebermannen          | LGO. | 185.    | 190   | Uneiniafeit        | 205. 35       |
| Lebermäßig           |      | 185.    | 190   | Unempfinblid       | 201           |
| leberrafchen         | 4 .  |         | 181   | Unentgeltlich      | -10           |
| lleberreden          | 182. | ıżs.    | 100   | Unentfoloffen      | . 21          |
| Ueberrumpels         |      | 7       | 181   | Unentichloffenbeit | 24            |
| Heberschrift         |      |         |       | Unflath            | - G           |
| Meberfeben           |      |         |       | Unfrepwillig       | 207           |
| Leberfesen           | •    |         |       | Ungebunden         | 201. 35       |
| Heberfteigen         |      |         |       | Ungefähr           | 205. 35       |
| Lebertreffen         | •    |         | 189   | Ungehalten         | 205. 23       |
| Rebertrieben         | •    | 124.    | 190   | Ungeheuer          | 185. 290      |
| Lebermaltigen .      |      |         | 100   | Ungeneigt          | 207           |
| Heberweifen          | 184. | 188.    | 190   | Ungereimt ,        | 201           |
| Leberwinden          | 100. | 185.    | 190   | Ungern             | żc            |
| Hebergengen          | 182. | 188.    | 190   | Hagefrum           | 20            |
| Leblico              | -07. | -000    | 100   | Ungeftunt (ber)    | 20            |
| lfer                 |      | EAL.    | 190   | Ungefund           | 99, 20        |
| Im etwas fommen      |      | <b></b> |       | Ungetreu           | 17            |
| im andern            |      | 100.    |       | Ungewiß .          | 210. 212. 35  |
| Linarmen             |      | ٠,٠٠    | 190   | Ungewißheit        | 220           |
| Umbring <b>en</b>    |      | 172.    | 102   | Ungewitter         | 943           |
| Lmfangen             |      | - ( ) • |       | Unglanblich        | - 2           |
| Amfassen             |      |         | 100   | Unglud             | 178. 215. 32  |
| Limgan <b>g</b>      |      |         |       | Unbeil             | 11. 21        |
| Luigebeit            |      | 104.    | 107   | Unboffic           | 174. 21       |
| Umgefehrt            |      | -74.    | 102   | Uniform            | کند بہن۔      |
| Umbang               |      |         | 102   | Unfoften .         |               |
| umflaftern           | _    |         |       | Untraftig .        |               |
| Lmfreis              | -    |         |       | Unleughar          | <u> </u>      |
|                      |      | TOA.    | 107   | Unluft             | · 216. 251    |
| limringen            |      | -74.    | 104   | Unmuth             | 28            |
| Umfah<br>Umfahlingen |      | •       |       | Unpartentich       | , I           |
|                      |      | 162     | 104   | Unrath             | 62. 75. 25    |
| limi-gen<br>Imionit  |      |         |       | Unrecht            | 205. 217. 25  |
| M SHICKIT            |      | -7).    |       | Unrecht thun       |               |
| 1 am (n am 11 019    |      |         |       |                    |               |
| Umspanuen<br>Umweg   |      | 107     |       | Uprichtig          | 205. 217. 33  |

| •                |           | •      | eite | •                 |      |              | Beite |
|------------------|-----------|--------|------|-------------------|------|--------------|-------|
| Hufdulbig        |           |        | 73   | Unterminben (fic) | 218. | 223.         | 218   |
| Unfinnia         | 103. 218. | 284.   | 212  | Untergieben (fic) |      |              | 222   |
| Unter            | ,         | 218.   | ŹSŔ  | Untroftlich       | •    | -            | 178   |
| Unterfangen      |           | 218.   | 221  | Untugend          | •    |              | 223   |
| Unterhaltung     | _         |        |      | Unverbefferlich   | •    | <b>9</b> b2. | 225   |
| Unterlaffen      |           |        | 21Ŕ  | Unverbroffen      |      |              | 223   |
| Unternehmen      | • .       |        |      | Unverleglich      | •    |              | 223   |
| Unterpfand       |           |        |      | Unverschamt       |      | . 21.        | 224   |
| Unterredung      | •         |        |      | Underftanblic     |      |              | 224   |
| Unterrichten     |           |        |      | Unverzüglich      |      | 52.          | 224   |
| Unterfagen .     |           |        |      | Unroea            | , `  | 197.         |       |
| Unterfchieb      |           |        |      | Unwille           | •    | . 71.        | 205   |
| Unterfteben      |           |        |      | Unwillig          | eor. | 207.         |       |
| Unterfteben (fid | 1 218 221 |        |      |                   | ,    | 4.           | 136   |
| Unterfuchen      | ,         |        |      | 11rfac            |      | 72.          | 224   |
| Untersuchung     |           |        |      | Urfprung!         | •    |              | 825   |
| Unterweisen      |           | 227    | 220  | Urtheil           |      |              | 225   |
| Untermerfen      |           |        |      | Urtheilen         |      |              | 227   |
|                  | IAN .     |        |      |                   |      | -00          |       |
| Unterwerfen (f   |           | 44-    | 777  | Urtheilstraft     |      | <b>380,</b>  | -74   |
| Unterwinden      | . 218     | . 221, | 313  | •                 |      |              | ,     |

X.

|                  | ;         | Geite    |                | , Stite          |
|------------------|-----------|----------|----------------|------------------|
| Berabrebung      | 1         | 1230     | Berbenten      | 236. 247         |
| Berabichieben    |           |          | Berdienen      | 248              |
| Berachten        | •         |          | Berdorren      | 288              |
| Deralten         | •         | 232      | Berbri-fen     | 251              |
| Beraltet         |           | 232      | Berbrieflich ' | 252              |
| Beranberlich :   | 202. 203. |          | Berbroffen     | 173. 253         |
| Berandern (      | 190.      | 835. 235 | Berbru !       | 216. 253         |
| Beranderung      | • •       | 235      | Berebren .     | 37- 254          |
| Berantwortung    | 175.      | 23d. 298 | Bereiteln      | 254              |
| Berargen         | ••        | 236. 247 | Berfall        | 254              |
| Ber bannen       |           | 236. 301 | Berfalfct      | 255              |
| Berbergen .      | 238.      | 263. 294 | Berfaffen      | 25 <b>5</b> ,    |
| Berbeffern       | -         | 241      | Berfolgen      | 255              |
| Berbengen (fic)  |           | 248      | Berführen      | 255              |
| Berbiethen       |           |          | Bergaffen .    | 272. 278         |
| Berbinben        |           |          | Bergebent      | 257. 303         |
| Berbindlich      |           | 244      | Bergebens      | 197              |
| Berbindlichkeit  | •         | 243      | Bergeuden      | <b>~</b> 58. 288 |
| Berbindung '     |           | . 244    | Bergleichen    | . 258            |
| Berbitten        |           | 246      | Bergleichuns   | 258              |
| Berbleiben       |           | 246      | Bergungen :    | 259. 333         |
| Berbrechen .     | ,         | 153. 246 | Bergnügt       | . 259            |
| Berbreiten       |           | 246      | Bergonnen      | 260, 294, 353    |
| Berbuhlt         |           | 246      | Bergrotern     | 261              |
| Berbunden        |           | 244      | Berhaftet      | 261              |
| Berburgen (fich) | •         | 129. 246 | Berhalten      | 261              |
| Berdachf         | ø, ·      | 246      | Berhandeln     | 264              |
| Berdammen        |           |          | Berhangnig     | 43. 263          |
| Perdanten        |           | 247      | Berharren      | 263              |
| •                |           | . •      | •              | Berbeerem        |

#### Beretin ni

| • • •            |     |                       | •               | Seite  | ř (,′                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber beeren       | ı   |                       | . '             | 244    | Berfammeln<br>Berfammlung<br>Berfchamt | g, alt. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bei behlen       |     | 208                   | <b>2</b> 63.    | 204    | Berfammlung                            | 3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berbeimlichen    |     | <b>4</b> ) <b>q</b> · | 828             | 263    | Berichamt                              | 31, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berbeifen        |     | ٠.                    | 32.             | 264    | Berichieben!                           | " The same of the |
| Berboren         |     |                       | And.            | 264    | Berichiebenheit                        | . 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berjagen         |     |                       | 426             | 201    | Berichlagen                            | 10, 286, 288, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bertaufen        |     |                       | -34             | 364    | Berichlingen                           | 52, 286. 2X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |     | ,                     |                 | 466    | Bericoloffen                           | 888. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rerfebr.         |     |                       | •               |        | Berichluden                            | 31. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berfehrt         |     |                       |                 |        | Berichmaben                            | / 230, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Re. rflagen      | •   |                       |                 | ***    | Berichmist                             | 50. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bertunnt         |     |                       |                 | 244    | Berichonen                             | €£, <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bertnupfung      |     |                       |                 | 144    | Berichreiben                           | 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berlachen        | 60  | 266                   | 4.4             | 262    | Berfchrieen                            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berlangen        | 64. | \$UV4                 | 1500            | 375    | Berfchweigen                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berlaffen        | •   |                       | os s            | 200    | Berichmenden                           | 258, 288, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bertaumben       |     |                       | <b>200.</b>     | 340    | Residenten                             | को देश केंद्रेदेश केंद्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berlegen         |     |                       | 214.            | 4/0    | Berfeben (fich)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berlegenheit     |     |                       | :               | 910    | Berfeben (bas)                         | - 601<br>- 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berlegt          |     | •                     |                 | 270    | Berleben (one)                         | · 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Werleiben        |     |                       |                 |        | Berfegen _                             | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perleiten        |     |                       |                 | 477    | Berfichern                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berlegen         |     |                       | -               | */0    | Berfiegen                              | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berlieben        |     |                       | #72·            | 2/8    | Berftufen                              | . 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berliebren       |     |                       |                 | 3/4    | Berfohnen                              | 292. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berfohren        | •   |                       |                 |        | Berfpotten                             | 464 904 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ber luft         |     |                       | ` ' <b>f</b> t• | .275   | Berfprechen                            | , 864. 204. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bermachtniff,    | ,   |                       |                 | 375    | Berftand                               | 103. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bermablen (fic)  | ),  |                       | ,               | - स्रा | Berftanbig                             | <b>妈</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bermehren        |     |                       | •               | 301    | Ber fratten                            | 860. <b>894</b> . 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bermeiden        |     |                       | -4.             | 275    | Berfteben,                             | 279. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beim effen       |     |                       | 304.            | 275    | Berfteden                              | 838. 263. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berm iffen       |     |                       |                 | 475    | Berftedt                               | 288. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berm ogen        |     |                       |                 | 475    | Berftellen (84)                        | 26, 395, 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bermiogen (bas)  |     | 137.                  | =75•            | 270    | Berftummen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berniogend       |     |                       |                 |        | Beriuch                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bermuthen        |     |                       |                 |        | Berinden                               | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bermuthung       |     |                       |                 | \$77   | Berfuct                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pernarren (Rd)   |     |                       |                 |        | Beriunten                              | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weernei) men     |     | 278.                  | 279.            | 294    | Bertheidigen                           | 75. 297. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berneigen (fic)  |     | • , •                 | 242.            | 280    | Bertheidigung                          | <b>५५</b> , ३५६. ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bernetiten       | -   |                       |                 | 280    | Bertheifen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beruichten.      |     |                       |                 | 170    | Berthun                                | 958- 9 <b>88- 998</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bernuift         |     |                       |                 |        | Batiefet (fid)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beroben          | •   |                       |                 | '344   | Bertieft                               | · 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beror week       |     |                       | 284             | 303    | Bertilgen                              | 73. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berordnung       |     | _                     | ĮI,             | 284    | Vertrages                              | 176, 192. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berp ficten      | •   | 243.                  | 284.            | 358    | Vertrauen                              | 999, 999<br>806, 864, 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berrathen</b> |     |                       |                 | 284    | Bertreiben                             | 100. 164. 3 <u>0</u> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berrirbten       |     |                       | 170.            | 284    | Bertroduen                             | C 🜉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berr uchter      |     | •                     | 153.            | 384    | Beruncinigen                           | 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berr uchtheit    |     |                       | _               | 180    | Berunglimpfen                          | 266. 3 <del>03</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ben údt          |     | 103                   | . 118.          | 284    | Berungluden                            | <b>5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ber 8            |     | •                     |                 | 140    | Berunreinigen                          | · 🥦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ber jagen        |     |                       | 284.            | 300    | Berunftalten                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                | •   | •                     |                 |        | <b>;</b>                               | Berurtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### M.

305

Bollenben

Bollführen

Bellfommen

**Boll**ftandia

Dollateden

305 Borwerfen

305 Bormigig

305 Borwurf

305

309

200

|                   |              | . Geite  | •            | <b>S</b> eite |
|-------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| Bach fen          | -            | 210, 452 | Walten       |               |
| Wacfelm           |              |          | Banbelbar    | 18            |
| Baffen            |              |          | Banbeln      | 232           |
|                   |              |          |              | , 31 <i>5</i> |
| Bagen             |              |          | Banbern      | 315           |
| 933 á blest       | · .          | 313      | Bantelmuthig | 203           |
| <b>B</b> abnen    | -            | 313      | Banten       | 75. 168       |
| <b>Wabnfinnig</b> | . 113. 21\$. | 884. 313 | Barm .       | #86, 315      |
| <b>B</b> ahnwig   |              | 214      | Barten       |               |
| Babam: Big        | 102.         | 21R, 284 | Bafchen      | 315. 316      |
| Babr              |              |          | Bechiel      | 75. 317       |
| Båbren            |              |          |              | 194. 835      |
|                   |              | 313      | Bechieln     | 162, 194, 235 |
| Bahrnehmend       |              | 315      | 20 eg        | 129. 142. 317 |
| Bahrfagen         |              | 315, 321 | Beggeben     | 317           |
| <b>B</b> alb      |              | 315      | Beb.         | 57. 517       |
| Mailen .          | ,,           | 415      | Wehren       | 132, 300, 318 |

| ,                  |         | ' 'e            | seite | ` '                 |                                         |              | Selte       |
|--------------------|---------|-----------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| Bebren (fic)       |         | _               |       | Bind maden          | _                                       |              | 287         |
| Beib               | • • •   |                 | 218   | Winfel              | 4                                       |              | <b>32</b> 7 |
| Beiben             | •       | 218.            | 227   | Minzia:             |                                         | 323.         |             |
| Beiber             | 22. IC  | 1. 162          | 218   | Wipfel              | .•                                      | 118.         |             |
| Beil               |         | ,,              | 418   | Birtliofeit         | •                                       | 96.          |             |
| Maile.             | , ,     |                 | 162   | Wirthichaft         |                                         | <b>7</b> -0  | 32          |
| Beinen.            | CA. 160 | 218.            | 227   | Birthichaftlich     |                                         | 114-         |             |
| Beise              | 34>     | ,. ,            | 218   | Wirthshaus          |                                         | . 3-         | 54          |
| Beifen             | _       | ٠.              | 218   | Bilpern             |                                         |              | 425         |
| Beisbeit           | 3       |                 | 204   | Bissenschaft        | •                                       |              | 12          |
| Beis machen        |         |                 | 220   | Migheaterbe         |                                         | 309.         |             |
| Beiffagen          |         | L 815.          | 321   | Wittern             | •                                       | 328.         |             |
| Beden              |         | B-71            | 221   | Bitterung           |                                         | ,            | 325         |
| Belder             |         | ·· 106.         | 221   | <b>Bigig</b>        | •                                       | E03.         |             |
| Belle              |         | ,               |       | Boge                | ••                                      |              | 321         |
| Belt .             |         |                 |       | Wob!                |                                         |              | 334         |
| Benden             |         |                 | 222   | Boblbefinden .      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | *           |
| Benig              |         | 992             | 997   | Bobibabens          |                                         |              | 276         |
| Everies            | #4      | 7-7.            | 240   | Bobirebenbeit       |                                         |              | 茅           |
|                    | 3,      | 70              | 177   | Boblichmedens       |                                         |              | 37<br>54    |
| Werf               |         | 70.             | 3-2   | Bohlthátig          |                                         |              | 24<br>333   |
| Berfjeug           |         |                 | 3-7   | Bohnnad<br>Boduduna |                                         |              |             |
| Berth              |         | •               | 342   | Wollen              | •                                       |              | 54          |
| Berth fepn         |         |                 |       | Bonnk .             |                                         |              | 533         |
| Befen              |         |                 |       | Bonne               |                                         |              | 333         |
| Wetter             | 3       | <b>\</b>        |       | Bort                | •                                       | . 259.       |             |
| Wegen .            |         |                 | 27    | Borte               |                                         |              | 333         |
| Wichtig'           |         |                 | 79    | Borter              |                                         |              | 3375        |
| Wiber              |         |                 |       |                     | 7.4K 40-                                | • • •        | 赛           |
| Biderfahren        |         |                 |       | Brad                | 146. 335.                               |              |             |
| Biberfegen (fic)   |         |                 | 148   | Milat.              | <b>36.</b>                              |              |             |
| Wiberfpenftig      | 129     | 9. 138.         | 327   | Bucher .            |                                         | 335.         |             |
| Biberfteben        |         |                 |       | Bucht               | ` 1                                     |              | 79          |
| Biberftreben       |         |                 | 142   | Bunberbar           |                                         |              | 94          |
| Widerwartigfeit    | , 178   | . '812'         | 487   | Bunberlich          |                                         |              | 94          |
| <b>W</b> iderwille | •       |                 |       | Bundern (fla)       |                                         | 129.         |             |
| Bidmen.            | •       |                 |       | Bundersam           | •                                       |              | 91          |
| Bieder             |         |                 | 327   | Bunfchen            |                                         | <b>2</b> 66. |             |
| Wiese              |         |                 | 357   | Burbig fepn         |                                         |              | 248         |
| 93ilb              |         |                 |       | Burm                |                                         | •            | 335         |
| <b>Buildheit</b>   |         |                 | 208   | Bigge (             |                                         |              | 340         |
| <b>Billig</b>      |         |                 | 327   | Bufte (bie)         | •                                       | •            | 340         |
| Wimmern            | 54      | 4. <u>3</u> 18. | 327   | Buthen              |                                         | ¥73.         | 340         |
|                    |         |                 | ٠,    | · ·                 |                                         |              |             |
| , ,                |         |                 | ě     | ⊅•્                 |                                         |              |             |

| , .     | Sette '           |
|---------|-------------------|
| Bacten  | 342 Bartlichfeit  |
| Bagbaft | , 342 Zaser       |
| 3abt -  | 342 Jauberin      |
| abm.    | 342 Zaubern       |
| Sabre   | 167. 342 Zauberer |
| Bant    | 342 Zaubern       |

|                         | Seite         |                         |                  | Selle      |
|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|
| Seiden .                | 342           | 3ufall                  | 205.             |            |
| Beichnen                | 342           | 70 6 1 6                | 259.             |            |
| Beigen                  | 318           |                         | -,,,             | 357        |
| Beile<br>Beit           | 342           |                         | 100              | 358        |
| Beit                    | 343           | Bugeben                 |                  | 353        |
| Beitig.                 | 343           |                         | 205.             |            |
| Scitung                 | 343           |                         |                  | 352        |
| Beitvettteid            | 218. 343      | Bugleich                |                  | 352        |
| Bergliebern             | 347           | Bulaffen                | 360, 294.        | 353        |
| Bergliederung           | 347           |                         | 16               | 358        |
| Beilegen                | 347           | Bumuthen                |                  | 353        |
| Berlegung               | 347           | Bunehmen Sunft          | 310.             |            |
| Berfnirfchen            | 343           | Bunft                   |                  | 353        |
| Bermalmen               | 343           | Bureden                 | 188.             | 354        |
| Berfchellen             | 343           | Burud halten            | Control No.      | 354        |
| Berichmettern           | 343           | Burnd laffen            | 266              | 354        |
| Berfegen                | 347           | Bufagen                 | 264. 294.        |            |
| Beriegung               | 347           | Bufammenbringen         | 1000             | 354        |
| Berftoren               | 170, 298, 344 | Bufammenhang            | 23               | 244        |
| Scritrenet              | 346           | Bufammenbangent         | Si ne            | 244        |
| 2ertbeilen              | 164           | Bufammenbangent         | 3. 284.          | 354        |
| Bertheilung             | 164           | Sufammenfunft ?         | 3                | 284        |
| Seugen                  | 349           | Buftand                 | 126.             | 354        |
| Sieben<br>Sierbe        | 146, 349      | Butragen (fich)         | Harry .          | 354,       |
| Bierbe .                | 68, 304, 349  | Butraglich              | Sau S            | 354        |
| Bieren                  | 62            | Butrauen                | Tation Inc.      | 299        |
| <b>Sierrath</b>         | 68. 304. 349  | Butritt                 | AND THE PARTY OF | 209<br>317 |
| 2 innmer                | 147 349       | Butritt haben           | No.              | 35         |
| Binjen                  | 335 349       | Supernot                | 299.             |            |
| Sildela                 | 328: 350      |                         | 106.             |            |
| Bittet#                 | 351           | Zweifelhaft             | 210, 212,        | 358        |
| 3dgers                  | 8 303         | Sweifelhaftigfeit Sweig | 199              | 216        |
| <b>B</b> ògli <b>ng</b> | 72. 351       | Zweig                   | 342,             |            |
| Sorn                    | 205, 351      |                         |                  | 357        |
| Zornig                  | 224. 351      | Zwepte (der)            | 1.00             | 358,       |
| <b>看</b> 料 。            | 352           |                         | 205              | 358        |
| Bu wiffen thun          | 352           |                         | 205.             |            |
| Buchtig                 | 352           | Zwingen                 | 4.4              | 358        |
| Buchtigen               | 139. 352      | Bwijchen                | 218.             |            |
| Buchtigung              | 139           | Swift                   | 146. \$35.       | 358        |
| Budringlich             | 352           |                         |                  |            |

# Allgemeines Register.

m.

L

L

11

15

14

15

16

i6

16

126

17

11

1\$

19

19

45

23

l, 24

L

. 1 Mbgott Abgott Mbanber n I Mbbildung" Abgotteren 336 Abborgen 16\$ Abgrund Abbrennen Abgunft 95 Durde Abbalten 222 banten verb, neutt. 1. Abbalten 2 lbbanten verb. act. Abbanden ı. lbbanten verk, see. Abbangen Abendbrod Mbendeffen Abboren Abfommtn Ī. Abendmabl. Abtuuft Thenbmahlzeit Ablaffen I. Ablaffen Lbentbener' bentbeterlid. Ablaffen Ablaffen lber 106 ı, Mbermal Ablebnen Aberwisig\_ 6 Ablernen Lbfall 20 flefer bfaffen Abmahnen Mbaatine. Lbfeuerm Abfeneru 95 Abrathen Abrede Lifuden 8 . 170 Abrichten Abgabe Mbaeben Abichaffen ıó Abgebracht Werben Abichanne Abiden Abgefäumt 9 Ibaeben Aplden 10 Mbgelebt 53 Mbichieb geben Mbgeneigt H Abichied Abgeordneter 11 Abichiefen Ì. lbgesandter II Mbichildern Mbgeschmack 11 Abichilbern Abgeschmadt ı, 12 Mbichlagen Abaelchafft werben 16 Absehen

11, 159

Mbfegen

Mbgewohnen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26. G   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Z6. G.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mbfegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI. 26  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , IV. 198      |
| Mbflot -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 2    | 7 Allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 50          |
| In Ablicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 8    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 106        |
| Abfondern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J. 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 52          |
| Mbfondern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 63         |
| Mbstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 13  | 7 Aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III. 238       |
| Abstammung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 12  | Allerdings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Mbsteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Mbftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 24   | Add to the same of | 1V. 16g        |
| Abstrafen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 😿    | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | į i 52         |
| Mbtbeilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI, 16  | Allmablich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Î. 58          |
| Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 16  | Mimanach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 178        |
| Abthun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / 6            |
| Abtragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | î. 3    | 71 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, I          |
| Abtreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i. 👬    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,             |
| Abwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI. 13  | i Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41. 3          |
| Abmeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 53<br>1. 54 |
| Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 24  | Altern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 54          |
| Mpleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | The second secon | 1. 55          |
| <b>M</b> ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 34   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 55          |
| Mot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .1, są  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 55          |
| In Acht nehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 2 Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 56          |
| Achten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.             |
| Achten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 34   | • •• • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V. 19          |
| Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 34   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 57          |
| Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 8    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 57          |
| Ans Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 89   | Anbliden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 59          |
| Acht geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H. 135         |
| Acht baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 3    | Andacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 19          |
| <b>S</b> chtfam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 60          |
| Aple!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VI. 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. dr          |
| Mder ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 64          |
| Adermann -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 3    | _ Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l. 121         |
| Marn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 57          |
| <b>Pl</b> delich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 77          |
| Mechlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V1. 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 63          |
| Nebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1V. 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 64          |
| Memfig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . IV. 6i       |
| Mem fig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 7 Angaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 84         |
| Memfigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 19  | 7 Angelegenbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 66           |
| Merger :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI. 25  | g Angelegentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 66          |
| Nergerlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 67          |
| Meu gerlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 38   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 104         |
| Das Meufere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 39   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 68         |
| Das Hengerliche -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. 39   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 64          |
| Affect .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 70          |
| Affect<br>Spuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 70          |
| Chuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 130 | 6 Ankleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 125         |
| Thuben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI. 27  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . I. 85        |
| Chadung<br>Chadung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 130 | S Anfommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ī. 71          |
| <b>L</b> bndung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI, 27  | 7 Antommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 72          |
| minora '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. A    | 4 Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 73          |
| ibern<br>Chambeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 4    | 7 Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III. 13        |
| Ibernbeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 71          |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | <b>85</b> a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anlag          |
| Control of the contro |         | ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±an ne k       |

|   | •                    | •  | 21. G.                               | 26, 6.                  |
|---|----------------------|----|--------------------------------------|-------------------------|
|   | e.e                  |    | I. 75 Angunben                       | 1. 99                   |
|   | Anlah                | `  | 1. 77 Angunden                       | 1L 160                  |
|   | Anlaffen             |    | 1. 77 Arbeit                         | · 1.44                  |
|   | Anlegen              |    | I. 123 Arbeit                        | I. 125                  |
|   | Anlegen              | ;  | 1. 78 Arbeitfam                      | I. 126                  |
|   | Anmagen              |    | 11. 192 Arbeitfamfeit                | 11. 6                   |
|   | Anmaktu<br>Anmakung  |    | I. 70 Mra                            | 1. 17                   |
|   | Aumer fang           |    | 1. 79 Argliffig                      | I. 19                   |
|   | Anmuthig             |    | 1. 80 Argwohn                        | 1. zp                   |
|   | Annebmen             |    | V. 238 Argwohn                       | 1. 13                   |
| , | Annehmlich feiten    |    | 1. 84 Mrie                           | IM. 25                  |
|   | anpoden              |    | 1. 85 Ariofo' -                      | 111. 266                |
| ١ | Anpreifen            |    | 4 1. 85 Arm                          | Į. IJ                   |
|   | Anichauen            |    | I. 86 Armfelig                       | 上球                      |
|   | Aufolag              |    | 1. 88 % r ch                         | VI, 131                 |
|   | Anichlagen           | ٠. | 1. 85 <b>K</b> t                     | L玻                      |
|   | Mufchmargen          | •  | V. 25 Art                            | I, u                    |
|   | Mafeben              |    | I. 88 Artig                          | 1. 14                   |
|   | Mafeben              |    | VI. 35 Artig                         | · IV. 157               |
|   | Mufeben              |    | VI. 84 2018                          | 1. 14                   |
|   | In Anfebung          |    | 1. 89 Athmen                         | VI. 170                 |
|   | Anfeben              |    | 1. 91. Militare                      | 1, 19                   |
|   | anftunen .           |    | VI. 353 Que                          | 1, 269                  |
|   | Anspruch             | •  | 1: 79 Anfbefinden                    | · 1, 19                 |
|   | Angland              |    | 1. 92 Aufbehalten                    | Ĭ. 191                  |
|   | Anstandia .          |    | 1. 92 Aufbewahren<br>1. 96 Aufbinden | . VL 98                 |
|   | Ansteden             |    |                                      | 11, 217                 |
|   | Aufteit en           |    |                                      | 11, 24                  |
|   | an heğen             |    | I. 99 Auferziehen<br>I. 91 Anffahren | · 1, 192                |
|   | Mufichen             |    | V. 363 Aufführung                    | 1, 19                   |
|   | Mustellig            |    | I. 102 Aufgeblafen                   | · 1, 13                 |
| • | Muftifter `          |    | 1. 103 Aufgebracht                   | t. I. if                |
|   | Mundsig              |    | II. 228 Aufgelegt                    | . 1 15                  |
|   | Mulnacu              |    | I. 104 Mufgeben                      | 1. 16                   |
|   | Intbeil              |    | VI. 163 Mufgeramms                   | 1 L 19                  |
|   | Untbeil              |    | 1. 104 Aufgeraumt                    | L 19                    |
|   | Antlig               |    | 1. 57 Aufgewedt                      | 1. 15                   |
|   | Antragen             |    | 1. ros Aufhalten                     | L 16                    |
|   | Mutreffen            | :  | I. 109 Aufhalten                     | 1.16                    |
|   | Antrieb<br>Antworten | 1  | L 110 Aufhalten                      | VI, 19                  |
|   | Minnelle             |    | VI. 2 Aufbeben                       | 1, 16                   |
|   | Anwenden             |    | I. 114 Aufheben                      | 1, 16                   |
|   | Anmefend             | _  | I. 116 Aufheben                      | 1.39                    |
|   | Anjahl               |    | i 110 Stillanten                     | i. i                    |
| ٠ | Anzapfen             |    | I. 99 Auffeiment                     | L 19                    |
|   | Anzeige              |    | 1. 260 Aufflaren                     | 1.10                    |
|   | Muneige .            | ,  | II. 150 Aufflürung                   | 1. 14                   |
|   | Mnzeigen             |    | l. 121 Aufflarung                    | 1.19                    |
|   | Muzeigen             |    | I. 123 Auffündigen                   | 1,4                     |
|   | Mnzeigen             |    | II, 262 Auflage                      | 1. 17<br>1. 17<br>1. 18 |
|   | Mugichend            | ,  | IV. 194 Anflauern                    | J. 92                   |
|   | Anzug                | ", | TA ' YOL SENTITURE                   | 1.7                     |
|   | <b>G</b> nina        |    | VI. 175 Aufmades                     | · 1.#                   |

|                          | ` 26, G.         |                            |          | 21. 6.          |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| ufmerten                 | I. 35            | Musfleiben                 |          | 1. 210          |
| ufmertiam                | i. 33            | Ausfommen                  |          | I, 219.         |
|                          |                  | Muslachen                  | _        | I 310           |
| lufmengen<br>lufme hmen- |                  | Luslangen                  | . `      | 1. 212          |
| ufnehmen                 | II ne            | Inslander                  |          | VI. 36Q,        |
| ufpaffen                 | I. 176           | Inslaudifc                 | :        | VI. 360,        |
| ufpugen                  | 1. 176           | Luslegen                   |          | I. 214          |
| lufrecht                 | VI. 94           | luslegen                   | •        | V 57            |
| lufrichten               | 1. 164           | Muslenfen                  |          | 1. 233          |
| Lufrichten               | I. 177           | Luslefen                   |          | 1. 216          |
| lufrictig '              | 1. 182           | Indialen                   |          | , <b>∀</b> . 9₹ |
| lufrichtigfeit           | 1. 184           | Ausmachen                  | •        | I. 220          |
| lufruor                  | I. 186           | Muspuken                   |          | 1. 176          |
| lufruhr                  | 1. 187           | Auspuben                   |          | I. 225          |
| luffagen                 | L 129            | Mudrebe                    |          | I. 223          |
| luffchieben              | L 100            | Engreichen                 |          | I. 212.         |
| luffchliefc              |                  | <b>End</b> richtig         |          | V. 363          |
| luffdneiden              | 1, 198           | Musruben                   | •• .     | II. 18¶.        |
| lufichneiben             | V. 205           | Ausschlagen                |          | I, 18           |
| lufidrift                | IV. 191          | Ausschlagen<br>Ausschlagen |          | VI, 287         |
| Lufftand                 | 1. 187           | Musichmuden                |          | I. 235          |
| Lufthun                  | I. 173           | Musfeben                   |          | VI 35           |
| Luftreiben               | . II. 126        | Das Andieben               |          | VI. 35          |
| Luftritt ' '             | VI. 134          | Musichen<br>Musichnen      |          | 1, 225          |
| Lufwachen                | 11. 232          | Musiobnen                  |          | I. 825          |
| Lufmarten .              | L 247            | Mudiobnem                  |          | VI. 292         |
| Lufweden                 | II. 233          | Aussprache                 |          | I. 225          |
| Lufgieben                | II. 238          | Aussprache<br>Aussprache   |          | , J. 226        |
| Inflieben                | VI. II8          | <b>Enstede</b>             | <b>ξ</b> | 1. 225          |
| lugenblidlich            | L 193            | Musrotten                  | , . ·    | VI. 170         |
| lugenmert                | I. 27            | Muchteben                  |          | I. 227          |
| Lugenfdeinlich           | I. 210           | Mucheilen                  |          | I. 230          |
| Lusarbeiten              | 1. 197           | Aussuchen<br>Auswärtig     |          | I. 216          |
| Lusarten                 | II 131           | Auswartig                  |          | VI. 360         |
| Lusbreiten               | I. 198           | Auswartiger<br>Auswendig   | <b>.</b> | VI. 360         |
| Lusdrud -                | 1, 200           | Auswendig                  | • .      | I. 38           |
| Lusdruck                 | J. 200           | Musmea                     | •        | 1. 230.         |
| Lusbrucken               | I. 260           | Musmeichen                 |          | 1. 233_         |
| Lusdunftung .            | 1. 204           | Aufen                      |          | 1. 38           |
| Inseinanderfegen         | 11. 208          | Außer                      |          | I. 38           |
| lusfindt.                | I. 223           | Auferhalb                  | •        | I. 38.          |
| lusffindig machen        | I. 205           | Muegieren                  |          | 1. 234          |
| Lusführen                |                  | Muszieben                  | ,        | J. 212          |
| <b>Lusgang</b>           |                  | Ausziehen                  | •        | I. 234          |
| <b>Lusgemacht</b>        | , <b>J, 3</b> 10 |                            |          | •               |
| •                        |                  |                            | <b>:</b> | •               |
| •                        | 9                | <b>*</b>                   | ,        |                 |

B.

| Bach<br>Baden<br>Badenftreich<br>Babn<br>Babn | į | <i>:</i> | I. 237<br>I. 238 | Balgen<br>Bande<br>Bandigen<br>Bank<br>Bankark | • | I. 242<br>IV. 247<br>V. 131<br>I. 242<br>I 244 |
|-----------------------------------------------|---|----------|------------------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| PA-IR .                                       | • |          | 491              | <b>Quartery</b>                                |   | ' Mann                                         |

|                       |                  | •                                        |                          |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| , ,                   | 21. G.           |                                          | 21. 6.                   |
| Sant                  | I. 245           | Segebten                                 | L sto.                   |
| Barmbergig            | I: 246           | Beaeiftert                               | I mt                     |
| Barmbergig            | 1, 847           | Begeiftrung                              | Lu                       |
| Barmbergigfeit        | 1. 246           | Begierde                                 | I. 280                   |
| Barmbergigfeit        | 1. 247           | Begierben                                | L 236                    |
| Barmbergigfelt        | 11. 103          | Begnadigen                               | L 287                    |
| Saren.                | 1. 243           | Begrangen<br>Segreifen                   | . I. 334                 |
| Bakart .              |                  | Begreifen                                | I. 289<br>· I. 291       |
| Bauer.                | IV. 220          | Begreifen                                | V. 100                   |
|                       | V. 204           | Begriff                                  | L 294                    |
| Beben                 |                  | Begutett                                 | VI. 26                   |
| Bedacht               | I. 252           | Beharren                                 | I. 296                   |
| Bedachtfam            |                  | Bebarrlich                               | 1. 297                   |
| Bedachtfamfelt        | 1. 252           | Beharrlichkeit                           | I. 097                   |
| Bedanten              | II. 8            | Bebampten                                | i, 299.                  |
| Sich Bedanten         | VI 287           | Bebergt                                  | I. 300.                  |
| Betauern              | I. 241           | Bebergiaen                               | I. 254                   |
| Bedenfen.             | I. 253           | Bebutiam                                 | L 251                    |
| Bebenten              |                  | Behuten                                  | 1 356                    |
| Bebenten              | 1. 255           | Bejaben                                  | 1. 479                   |
| Bedeuflich            | 1. 250           | Beighen                                  | I. 303                   |
| Bebeuten              | 1, 200           | Briammern                                | 1. 253                   |
| Bedeutenb             | 1. 257           | Beichten .                               | I. 304                   |
| Bebenjang             |                  | Befannt                                  | 1, 30 <b>t</b><br>IV. 24 |
| Bedienter             |                  | Befannticaft                             | Vl. 192                  |
| Bedienter             | · V. 9           | Refanntmachen                            | V. 261                   |
| Bebrangnif            | IV. 166          | Befanntmachen                            | V. 150                   |
| Beburfen              | I. 244           | Befanntmaden<br>Befanntmadung            | V. 10                    |
| Bedurftig             | I. 265           | Befanntichaft baben                      | . IV. 240                |
| Sich Breifern         | I. 217           | Bekannt fenn                             | IV. 240                  |
| Beerbigen             | I. 288           | Befehrung                                | I. #1                    |
| Beeintrachtigen       | I. 313           | Befennen                                 | J. 204                   |
| Beeintrachtigung      | I. 313           | Beflagen                                 | · 1. 23                  |
| Befehl                | 111 173          | Befleden -                               | IV. 270                  |
| Befehlen              | 1, 267           | Befommen<br>Befraftigen                  | IL tis                   |
| Definden              | 1. 209           | Serrayrigen                              | l. 305                   |
| Befleden              | 1. 2/O           | Belachen<br>Befachenswerth               | 7, 310                   |
| Beffeden<br>Beforbern | IV. 87           | Relates Petro                            | V. 4                     |
| Befracten             | 1 211            | Belaften                                 | 1.50                     |
| Befremben             | VI. 436          | Belegen                                  | I. M                     |
| Befreven              | l. 279           | Beleibigen<br>Beleibigen                 | II, in                   |
| Befriedigt            | 111. 3Q5         | Beleiblaen                               | 上州                       |
| Befriediaung          | III. <b>20</b> 4 | Releidiaen                               | v. 16                    |
| Befugnif              | 1. 273           | Beleibigen<br>Beleibigung<br>Beleibigung | VI. zi                   |
| Befugt ,              | I. 273.          | Beleidigung                              | 1. 20                    |
| Befürchten            | . I. 276         | Beleibigung .                            | V. 19                    |
| Sid Begeben           | 11. 147          | Befeibigung<br>Befieben                  | VI. 27                   |
| Sich Begeben          | VI: 354          | Selichen.                                | . If it                  |
| Begegnen              | 1.,278           | Gefiften                                 | 1, 34                    |
| egegnen .             | 1. 279<br>10 492 | Belohnen<br>Belohnung                    | V. A                     |
| <b>Degegnes</b>       | 7 1. 340         |                                          | Y278                     |
|                       |                  | •                                        | Beielami                 |

|                                                                                                                         | • • •              | 1                                                                                                                                           | • •                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | 26 S.              |                                                                                                                                             | 26. G.                                          |
| Selohnung                                                                                                               |                    | Beffern .                                                                                                                                   | VI. 243                                         |
| bid Bemachtigen                                                                                                         |                    | 60 A.C. MIA                                                                                                                                 | T and                                           |
| Na Stuartilian                                                                                                          | 3, 310             | OP . O. L L D L.                                                                                                                            | 7 00                                            |
| Bemanteln                                                                                                               | 1. 313             | Chirmondient.                                                                                                                               | 1 492                                           |
| Sich Bemeistern                                                                                                         |                    |                                                                                                                                             |                                                 |
| Bemittelt                                                                                                               | V1, 279            | Befteben<br>Befuchen<br>Befuchen<br>Befubeln<br>Betaften<br>Beten<br>Beten<br>Betrachten                                                    | 1. 343                                          |
| bic Bemüben                                                                                                             | 317                | Beitnik                                                                                                                                     | : 1345                                          |
| jenachrichtigen '                                                                                                       | V. 150             | Manden.                                                                                                                                     | 4, 1, 347                                       |
| )enehmen                                                                                                                | VI. 261            | Besudeln                                                                                                                                    | 1. 348                                          |
| ienemien                                                                                                                | V. 154             | Petafièn                                                                                                                                    | 1. 324                                          |
| ieob <b>ách</b> ten                                                                                                     | 1. 419             | <b>Beten</b>                                                                                                                                | ,, Jil. 63.                                     |
| leobachtung                                                                                                             | 1. 419             | Betheuren                                                                                                                                   | , III. 303                                      |
| leobachtung                                                                                                             | · 1, 312           | Betrachten                                                                                                                                  | 1. 337                                          |
| lequem                                                                                                                  | III, 234           | Betrachten<br>Betrachten<br>Betrachtlich<br>Betragen<br>Betreten<br>Verrieblam                                                              | I. 348                                          |
| lequem                                                                                                                  | VI. 179            | Betractlic                                                                                                                                  | 1 258                                           |
| 1                                                                                                                       | I. 220             | Betragen.                                                                                                                                   | VI. 26t                                         |
| berechtiat                                                                                                              | 1. 273             | Betreten                                                                                                                                    | " I. 24#                                        |
| derechtigt<br>derechtigt                                                                                                | II. 10f            | Betragen<br>Betreten<br>Betriebfam                                                                                                          | VI. 162                                         |
| ieredfamfeit                                                                                                            | VI 221             | Betreten<br>Betriebfam<br>Betriebfamfeit                                                                                                    | VI. 162<br>VI. 162                              |
| bereit                                                                                                                  | 1111. 24           | Matuinaan                                                                                                                                   | 1. 240                                          |
| TELEGE.                                                                                                                 | 1 220              | SALLICHEN                                                                                                                                   | T sage                                          |
| lergett i                                                                                                               | ¥ 150              | Betroffen<br>Betrubnis                                                                                                                      | WI 20                                           |
| berichten -                                                                                                             | 7 - 20             | Wetthours.                                                                                                                                  | 1 226                                           |
| lersten                                                                                                                 | 1. 323             | Detrunten                                                                                                                                   | 1 259                                           |
| ieru <b>a</b> tiat                                                                                                      | 1. 323             | Binden                                                                                                                                      | 3. 333                                          |
| ierucken                                                                                                                | 1. 349             | Cio menden                                                                                                                                  | 1. 353                                          |
| jerufen                                                                                                                 | 1. 323             | Benrfunden                                                                                                                                  | 114 175                                         |
| lerubren                                                                                                                | 1. 324             | Beurtheilen                                                                                                                                 | , VI 127                                        |
| leschädigen                                                                                                             | VI. 13             | Bente                                                                                                                                       | V. 359                                          |
| jeschadigen<br>jeschaftigt                                                                                              | VI. 270            | Betrieblamfeit Betrieben Betroffen Betrubnik Betrubnik Betrunten Betruben Benefunden Benefunden Benefunden Benefunden Benefunden Benefunden | 1.3                                             |
| sefchaftigt .                                                                                                           | I. 325             | Bewähren                                                                                                                                    | 1. 356                                          |
| leschamt                                                                                                                | 1, 427             | Bewährt                                                                                                                                     | Il 206                                          |
| leichaffen                                                                                                              | I. 128             | Bewandt                                                                                                                                     |                                                 |
| leschaffenbeit                                                                                                          | L 228              | Bewährt<br>Bewandt<br>Bewandtnif<br>Sich Bewegen                                                                                            | 1 528<br>V. 347<br>III, 101                     |
| bescheren                                                                                                               | III. 16            | Sich Bewegen                                                                                                                                | V. 347                                          |
| Sefcheib                                                                                                                | VI. 225            | Sid Beweiben<br>Beweisen<br>Bewilligen                                                                                                      | 111, 10t                                        |
| Sefchimpfen                                                                                                             | I. 210             | Bemeiten                                                                                                                                    | 1. 358                                          |
| Befchirmen                                                                                                              | I. 221             | Gemeifen                                                                                                                                    | II. 182                                         |
| sefentus.                                                                                                               | 1. 222             | Remilliaen                                                                                                                                  | 111, 243                                        |
| Laidemetten                                                                                                             | 1. 270             | Samilformen                                                                                                                                 | II, 125<br>II, 221                              |
| t of on herican                                                                                                         | Y 216              | Remuishern                                                                                                                                  | II. 22i                                         |
| Befchirmen<br>Befchluß<br>Befchmungen<br>Befchgungen<br>Beforgun<br>Befchränken<br>Befchränken<br>Befchungen<br>Befchen | 1 276              | Gen                                                                                                                                         | ¥. 238                                          |
| seintain gen                                                                                                            | 1, 270             | C out and                                                                                                                                   | 1. 242                                          |
| Seidlanten                                                                                                              | ** 35 <del>4</del> | Deneration                                                                                                                                  | 1. 242<br>1. 359                                |
| elarante                                                                                                                | . 4 333            | Denfauen                                                                                                                                    | 1. 359                                          |
| Sciconfien                                                                                                              | 1. 331             | Bebran geven                                                                                                                                | IV. 126                                         |
| Seleben                                                                                                                 | 1. 330             | Benfugen                                                                                                                                    | 1 46                                            |
| seleben                                                                                                                 | 1. 337             | Benhuire                                                                                                                                    | . 11 100 L                                      |
| Selicibriden                                                                                                            | 4. 2 <u>4</u> U    | Denitager antren                                                                                                                            | 116 101                                         |
| Beffegen                                                                                                                | VI, 100            | Benlegen                                                                                                                                    | I. 362<br>V. 188<br>I. 362<br>III. 21<br>I. 309 |
| Sefiggen<br>Sid Befinnen<br>Sid Befinnen                                                                                | 1. 338             | Benleid                                                                                                                                     | V. 188                                          |
| bid Bestunen                                                                                                            | II, 152            | Benmeffen                                                                                                                                   | 1, 352                                          |
| Befoffen                                                                                                                | 1. 220             | Bennahe                                                                                                                                     | 111. 21                                         |
|                                                                                                                         | 111 201            | Benpflichten                                                                                                                                |                                                 |
| Befoldung                                                                                                               | 111, 201           | Benlegen<br>Benleib<br>Bennahe<br>Benpflichten<br>Benfagen                                                                                  | T 252                                           |
| Beforgt                                                                                                                 | I. 342             | Bepfegen                                                                                                                                    | IV. 126                                         |
| Beforgniß                                                                                                               | 1. 342             | Benfenen<br>Benfpiel                                                                                                                        | V. 20\$                                         |
| Palaronia                                                                                                               |                    | 2.4/1                                                                                                                                       | Bey ftans                                       |
| ₹                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                             |                                                 |

#### Milgemeines Regifter

| 1 | . •                 | . 21                                  | . <b>6</b> . |             | -   | 23. E          |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----|----------------|
|   | Beskarb .           |                                       | 7. 156       | €lof '      | •   | ¥. 226         |
|   | . Brofteben         | īv                                    | . 16         | Siume .     | ` . | L 37           |
|   | Bepftener           |                                       | L. 361       | Stuthe      |     | Lŵ             |
|   | Bepftimmen          |                                       |              | Bose        | •   | 1. 373         |
|   | Bentrag             |                                       | 1, 36i       |             | .~  | <b>331</b> 34  |
|   | Beptragen           | , <b>1</b> V                          |              | Borgen      | •   | IL is          |
|   | Bentreten           | · 1                                   |              | Borte       |     | 1. 24          |
|   | Beablen             | V                                     | 7. 89        | Bosbaft     |     | 1 37           |
|   | Bejahlung .         | •                                     | /. 8o        | Bosbafte    |     | 101, y         |
|   | Bezeichnen          | 1                                     | . 260        | Bosbafter   |     | <b>#</b>       |
|   | Dezeichnung         | <b>:</b>                              | l, 960       | Boobeit     |     | 111. 75        |
|   | Bejirt              | , <b>1</b>                            | V. 213       | Brauches.   | •   | l. 575         |
|   | Diegen              |                                       | 1. 353       | Braufen     | ` ' | VI.            |
|   | 5:egfans            |                                       | l. 364       | Brantigam.  | •   | <b>31.</b> 105 |
|   | 15i(b               | ]                                     | l. 366       | Brennen     |     | 1. 116         |
|   | Bilonif             | 1                                     | l. 366       | Brief.      |     | VL 4           |
|   | Bilbung             | . 11                                  | 1, 50        | Bringen     |     | EV. 14         |
| , | <b>B</b> illia      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1. 256       | Brobem      | •   |                |
|   | Billigen .          | ;                                     | 1. 368       | Bruch       |     | V. 16          |
|   | Billigfeit          | 1                                     | L 256        | Bruten      |     | 1V. 6          |
|   | Binben              |                                       | 7. 64        | Bach        |     | VL 7           |
|   | Buten               |                                       | H. 218       | Sich Buden  |     | 1. 355         |
|   | Bitten              | 1                                     | 11, 6        |             |     | V. #           |
|   | Bittet              | . · V                                 | l. 6         | Sandig      |     | 131L 925       |
|   | 101at               | ,                                     | 1. 369       | Barbe       |     | 1. 37          |
|   | Plagmerben          |                                       | J. 369       | Burge.      | •   | 1. 17          |
|   | Bleich              |                                       | I. 369       | Burge       |     | III. 200       |
|   | Bleich werten       |                                       | L 369        | Gargen      |     | 1.79           |
|   | Mugen               | : <b>V</b>                            | 71. 84       | Burlest     | •   | V. 4           |
|   | Clobe               | 1                                     | M. 151       | Buriche     | •   | IV. #          |
|   | <b>S</b> tlfriafeit | 1                                     | 11. 13       | Buid        | •   | VI, 19         |
|   | <b>Sios</b>         | -                                     | II. 13       | Buge        |     | i, gi          |
|   | <b>B</b> log        | • , 1                                 | V. 28        | Bu fent     |     | Lã             |
|   | (                   | •                                     |              |             |     |                |
|   | •                   | •                                     |              | _           | F   | -              |
|   |                     | . • .                                 | . 1          | <b>E.</b> / |     | •              |
|   |                     |                                       |              |             |     | •              |
|   | Carate              | te 🖠                                  | II. 268      | Correct .   |     | 'M. 4          |
|   | Eeremonie.          |                                       |              | eur         | -   | ₩. ¥           |
|   | Charafter           | , -                                   | 1. 28        | Euriren     | •   | 1V. *          |
|   | Colorit             | . 1                                   | DL. 19       |             | -   | , ,            |
|   | ,                   | . `                                   |              | •           |     |                |
|   | •                   | :.                                    | · 、 〕        |             |     |                |
|   |                     |                                       |              | <b>7</b>    |     |                |
|   |                     |                                       | - 2          | I.J.        |     |                |

D.

|             |    | ~ ,                | • |
|-------------|----|--------------------|---|
| De          | 1. | II. I Danfen       |   |
| Ďa . ·      | •  | 11. 2 Dantiagen    |   |
| Ď4          | ٠. | IV. 119 Darfteilen |   |
| Das         |    | 11, 29 Darftellung |   |
| Daher       |    | 11. 8 Darben       |   |
| Dampf       | •  | 1. 294 Darthun     |   |
| Dampfen     |    | 11. 4 Darum        |   |
| Dantbar     | *  | Il. 5 Dasevn       |   |
| Dankbarfeit | ٠. | 11. 5 Dasepn       |   |

| •              | , -                                                                                   | . ,              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                | <b>21.</b> G.                                                                         | 21. 6            |
| duchten        | Il. 11 Donnerwetter                                                                   | VI. 213          |
| Daner          | Il. 15 Dorren                                                                         | 11. 42           |
| Danern .       | Il. 10 Dort                                                                           | IV. 119          |
| Dauern         | 11. 16 Drang                                                                          | 17. 119          |
| Dede           | 11. 17 Drangfal                                                                       | H. 43<br>IV. 166 |
| Debnen /       | Il. 18 Dreben                                                                         | 11, 44           |
| Delifat        | 11. 19 Dreift                                                                         |                  |
| Delifateffe    | 11. 19 Dreift                                                                         | 11. 46           |
| Denfart        | 11- 23 Dreift                                                                         | 11. 48           |
| Denfungsart    |                                                                                       | 11 48            |
| Denten         | 11. 23 Dreist                                                                         | 11. 49           |
| Denfen         | 1. 253 Dreift                                                                         | VI. 199          |
| Denfen         | Il. 24 Dreiftigfeit                                                                   | 11. 48           |
| Dentspruch     | 11. 25 Dreiftigfeit                                                                   | an <b>a</b> y    |
| Demungeachtet  | VI. 103 Dred                                                                          | 11. 50           |
| Demnach        | 11. 27 Dringend                                                                       | 1. 66            |
| Deshalb        | 11. 27 Drollig                                                                        | VI. 63           |
| Dadan a - am   | il. 3 Duft                                                                            | 1. 204           |
| Der            | ft. 3 Dutben                                                                          | 1. 227           |
| Derb           | Il. 29 Dulben                                                                         | 11. 52           |
|                | ll. 31 Dumm                                                                           | 1. 47            |
| Derb<br>Devifo | 11. 32 Dummbeit                                                                       | 1, 47            |
|                | IV. 29 Dummtopf                                                                       | V. 289           |
| Dialog .       | VI. 220 Dunfen                                                                        | 11, 18           |
| Dict           | Il. 52 Dunfel                                                                         | 11. 57           |
| Dict           | Il. 32 Dunfel                                                                         | 11. 56           |
| Dictinf        | IL 37 Duntel                                                                          | 11. 57           |
| Diction        | VI. 67 Duntef.                                                                        | ٠ كا حَمْن       |
| Die            | IL sa Innt                                                                            | 1. 204           |
| Dienet         | 1 463 DHYA                                                                            | V. 179           |
| DIEREC         | 11. 94 Durchbringen                                                                   | 11. 61           |
| Diener         | V. 8 Durchbenten                                                                      | V. air           |
| Dienerschaft   | 11. 35 Durchbringenh                                                                  | VI, 24           |
| Dien#          | II. 34 Durchbringen<br>V. 8 Durchbenten<br>11. 35 Durchbringenb<br>II. 35 Durchgangis | 11. 63           |
| Ding           | . M. 36 Durftig                                                                       | 1, 136           |
| Ding           | 11. 36 Dürftig<br>11. 37 Därftig                                                      | 1. 269           |
| Dingen         | V. 164 Durre                                                                          | 11. 64           |
| Dirne          | IV. 913 Darften                                                                       |                  |
| Pod            | 11. 27 Durftig                                                                        |                  |
| Dollmetfchen   | U. 41 Duftet                                                                          | IV. 90           |
|                | · An walles                                                                           | ill. 53          |
| •              | •                                                                                     |                  |
|                |                                                                                       |                  |
| •              |                                                                                       |                  |
| •              | · <b>E</b> .                                                                          | ۲.               |
| BM             |                                                                                       |                  |
| 2ben'          | 11. 66 Chemats                                                                        | VI. god          |
| Eben           | 11. 66 Ehrbat                                                                         |                  |
| Ebne           | D. 66 Chrbar                                                                          | IV. 249          |
| Edti.          | 11. 67 Ehrbarfeit                                                                     | IV. 249          |
| Ede            |                                                                                       | 11. 77           |
| Edel           | 11. 70 Chrbegierde                                                                    |                  |
| Edel           | IL 73 Cbrenbaft                                                                       |                  |
| Ebelmathig     | 11. 72 Ebrerdietung                                                                   |                  |
| Eheleiblich    | V. 48 Chrischt                                                                        | 11. 76           |
|                |                                                                                       |                  |

Chrenbaft Ebrerkletung Ebrfurcht Ehrgeig

V. 48

11. 76 11. 77 Ebritebe

Ebelmathig Ebeleiblich Ebelichen

| <b>)</b> ~.        |                                            |                  |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                    | 21 6                                       | 21. 6.           |
| brliebe            | 11. 77 Eintract                            | H. 97            |
| heltes             | 11. 79 Eintrachtia                         | 11, 97           |
| priico             | Il 80 Einwenden                            | H. rol           |
| brios              | . 11. 80 Einwendung                        | H, ict           |
| bifucht "          | · II. 77 Emwerten                          | 11. ro\$         |
| ip .               | , 11. 8r Einwilligen                       | H1. 243          |
| iofchmar           | n. 87 Einwurf                              | II, 108          |
| ifer /             | N. 87 Einwurf<br>18. 197 Einwurf           | II. 109          |
| ifrig              | II. 197 Einzig                             | 1, 50            |
| iferfucht          | 11. 82 Eitel                               | <b>11.</b> 111   |
| igenliebe          | 11. 85 Eitel                               | 11. rez          |
| igeniob            | 11. 87 Gitelfeit                           | ll. 173          |
| igenwiß            | 11. 88 Elend                               | 11, 131          |
| tgeniru Big        | 11. 88 Elend                               | IV. 166          |
| igenfinnig         | 11 90 Empfangen                            | ll, 115          |
| igenthumer         | IV. 95 Empfangen                           | 11, 115          |
| igenwillig         | II, 90 Empfanglich                         | 11, 118          |
| ik i               | 11. 93 Empfanglichfeit                     | · / IL 115       |
| ilig               | 11. 93 Empfangichein                       | V. 329           |
| ilig               |                                            | IV. 45           |
| ilfertia           | II. 94 Empfindung                          | . Il. 119        |
| inbildungstraft    | V. 284 Emfindlichfeit                      | 11, 66           |
| inbuffen           | 11. 95 Empfindsamteit                      | ¥, 126           |
| inbiten            | VI. 274 Emphrung                           | Į. <i>T</i>      |
| iner               | 11. 293 Emporung                           | Lin              |
| informig           | III. 296 Endigen                           | IL IV            |
| ingemibet          | L 153 Endigen                              | H. m             |
| ingebent feve      | 1. 338 Endurfact                           | 11, 130          |
| ingebohrne         | V. 15 Entarten                             | Fin              |
| ingeweibe          | . IV. 221 Entbehren                        | 里. 球             |
| jugiefen           | Il. 107 Entblbben                          | H. 133           |
| imbalten           | 1. 18 Eutbrennen                           | . 11. 15         |
| Embeimischer       | V. 15 Entbeden                             | 1. 462           |
| finbellig          | il. 97 Entbeden                            | N. 135           |
| Finbelligteil      | 11. 97 Entbeden                            | U 136            |
| Einho <b>ten</b>   | M. 110 Entdeden                            | 11, 172<br>Yl. # |
| Emig               | ll. 96 Entebren<br>11. 97 Entebrung        | V. A             |
| Einig!             |                                            | L.E              |
| Emige<br>Einigfeit | il. 100 Gutfeint<br>Il. 97 Entfernung      | n. in            |
| Einigkeit.         | II. 97 Entfernung.<br>II. 97 Entgegen gebn | 1. 4             |
| Einmuthin          |                                            | 1. 27            |
| Finmutbigfeit      | il. 97 Entgegen tommen<br>il. 201 Entgeben | n. 278           |
| Einnehmen `        | 11. 103 Enthaltsam                         | - IV. 249        |
| Pinode             | 11. 105 Euthaltsam                         | V 13             |
| <b>Einreden</b>    | 11. 96 Cathaltiamfeit                      | 1V. 14           |
| Eins               | 11. 106 Enthaftsamfeit                     | ٧. مَنْ          |
| Einsom             | VI. 83 Cathallen                           | Ü. 118           |
| Einsegnen          | 11. 107 Enthusiasmus                       | ll in            |
| Binidenten         | ll, roz Chthunast                          | 11.14            |
| Einschlafen        | 1. 228 Entfleiben                          | L.45             |
| Einschlagen        | 1. 289 Entfommen                           | L is             |
| Einfeben           | VI. 164 Entfraften                         | 1.4              |
| Eintheilen         | VI. 164 Entlaufen                          | , 更强             |
| Eintheilung -      | 3-1                                        |                  |
|                    |                                            | 7                |

|                                                                                    | 21. <b>G</b> . |                                                                                                                        | . 21, 6.                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Entlegen<br>Entlegenheit<br>Entlebnen<br>Entleiben                                 | 11, 147        | Erbichten                                                                                                              | 11, 219                               |
| Entlegenheit                                                                       | H. 137         | Erdfrei <b>s</b>                                                                                                       | ll. 149                               |
| Entlebnen                                                                          | 11. 166        | OF chreich                                                                                                             | ll. 169                               |
| Entleiben                                                                          | 11, 145        | Erdreiften<br>Erdroffeln                                                                                               | , II. 187                             |
| Entratben                                                                          | 11. 192        | Erbroffeln                                                                                                             | / II. 227                             |
| Entrinnen                                                                          | H. 139         | Erdulden                                                                                                               | 1. 227                                |
| Entrinnen<br>Entrüftet<br>Sich Entlagen<br>Entschätigt<br>Entschäfen<br>Entschäfen | 1. 155         | Erouloen<br>Ereilen<br>Erfahren<br>Erfahren<br>Erfahrung                                                               | 11, 170                               |
| Sich Entjagen                                                                      | 11147          | Erfahren                                                                                                               | II. 170                               |
| Entschätigt                                                                        | VI. 14         | Erfahren<br>Erfahrung                                                                                                  | IV. 320<br>11, 170                    |
| Entichlafen                                                                        | JI. 107        | Erfahrung                                                                                                              | 11, 170                               |
| Enticheiben                                                                        | 1 220          | Erfechten                                                                                                              | 11, 207                               |
| CIW CHIWINGE                                                                       | H, 148         | Erfecten<br>Erfinden<br>Erfinden                                                                                       | ll. 207<br>1. 209                     |
| Entichliegung '                                                                    | 11. 148        | Erfinden                                                                                                               | I. 205<br>II. 172                     |
| Entidlupfen                                                                        | n. 139         | Erfinden<br>Erfinden<br>Erforschen<br>Erfreuen<br>Ergebig<br>Ergohen<br>Das Ergohen                                    | 11. 219                               |
| Enticular (                                                                        | 11. 148        | Erfola                                                                                                                 | 1. 200                                |
| Entschuldigung                                                                     | 1, 223         | Erforichen                                                                                                             | 1. 291                                |
| Enticultigung                                                                      | V. 340         | Erfreuen                                                                                                               | 11. 174                               |
| Bich Entjegen                                                                      | ll. 150        | Ergiebia                                                                                                               | 11, 178                               |
| Entfesito                                                                          | N. 151         | FraoBen                                                                                                                | 11. 174                               |
| Sid Entfinnen                                                                      | 11. 152        | Das Granken                                                                                                            | 11. 174                               |
| Entiprechen                                                                        | 11, 153        | Ergreifen                                                                                                              | 1). 180                               |
| Entiprichen                                                                        | ll. 157        | Fraribely                                                                                                              | 11. 219                               |
| Futint:ngen                                                                        | 11. 120        | Franciscon                                                                                                             | 1 201                                 |
| Entipringen<br>Entipringen                                                         | 11. 156        | Ergreifen<br>Ergründen<br>Ergründen<br>Erhaben<br>Erbaben                                                              | 1. 68                                 |
| Entfteben                                                                          | 11. 156        | Erhaherr                                                                                                               |                                       |
| Entfleben                                                                          | 111. 20        | Febalten                                                                                                               | 11 119                                |
| Entftellen                                                                         | VI. 206        | Enhanten                                                                                                               | 11, 189                               |
| Entweichen                                                                         | II. 120        | Fehalehen                                                                                                              | n. 180                                |
| Entwenden                                                                          | 11. 157        | Erbaben Erbalten Erbalden Erbalden Erbeben Erbeblich Erhoben Erholen Erbelen Erbalen Erholen Erholen Erlamern Erlamern | 11. 184                               |
| Entwischen .                                                                       | 11 720         | Establish                                                                                                              | 1, 258                                |
| Entrobbnen                                                                         | N 159          | Establish                                                                                                              | II. 184                               |
| Entwidnen                                                                          | 11 160         | Enhalm                                                                                                                 | 11. 184                               |
| Entwurf                                                                            | 1 00           | Etholen                                                                                                                | 1, 185                                |
| Entzuden_                                                                          | 11 -74         | Sich Cremnetin                                                                                                         | 1, 358<br>V. 110                      |
| Enightes _                                                                         | 11 774         | Cilnutin<br>Cilnutin                                                                                                   | 17 405                                |
| Entjuden                                                                           | 11 -67         |                                                                                                                        | 11, 207                               |
| Entjunden                                                                          | 1 07           | Erfennen                                                                                                               | 11. 186                               |
| Entzweck                                                                           | 11 -62         | Erfennen                                                                                                               | V. 368<br>Vl. 225                     |
| Entzweien                                                                          | 1 1V -00       | Ertlaren                                                                                                               | VI. 223                               |
| Epigramm                                                                           | 17. 187        | Criaren                                                                                                                | 1. 214                                |
| Erachten                                                                           | W1 254         | Sid Ertabnen                                                                                                           | 11. 187                               |
| Eraugnen                                                                           | 11 -24         | Erlaffen                                                                                                               | ll. 189                               |
| Erbarmen ;                                                                         | 11 103         | Erlauben<br>Erleiden                                                                                                   | 11, 190                               |
| Stocuten'                                                                          | 11. 20L        | Cricioen                                                                                                               | 1. 227                                |
| Erbeuten                                                                           | V. 334         | Criefen                                                                                                                | 1, 216                                |
| Erbiethen                                                                          | 1. 57          | Eilendenna                                                                                                             | _1, 109                               |
| Erbliden                                                                           | 7 1. 59        | Criojen                                                                                                                | 1. 169<br>V. 97                       |
| Erblicen                                                                           | U. 104         | Sic Cimochilen                                                                                                         | 1L 192                                |
| Erborgen                                                                           | M. 105         | Erleiben Erleien Erleien Erloien Erloien Ermächtigen Ermangeln Ermorben Erneuen Erneuern Erneuern Erneuerng Erneuering | 11. 193<br>11. 145                    |
| Erbichaft                                                                          | П. 168         | Ermorden                                                                                                               | II. 145                               |
| Erbball                                                                            | н. 169         | Erneven                                                                                                                | -11. 195                              |
| Erbboden                                                                           | <b>H</b> , 169 | Erneuern.                                                                                                              | ll. 199                               |
| Erde                                                                               | Į, <b>16</b>   | Erneuerung                                                                                                             | II. 195                               |
| Erdenfen                                                                           | Д. 219         | Erneuung                                                                                                               | 11. 195                               |
| <b>Grofugel</b>                                                                    | . H. 169       | Sich Erniebrigen                                                                                                       | H. 196                                |
|                                                                                    | ,              |                                                                                                                        | II, 195<br>II, 195<br>II, 196<br>Eruß |
|                                                                                    |                |                                                                                                                        |                                       |

|               | •   | 21 6.     |                 | , | 21, 6.           |
|---------------|-----|-----------|-----------------|---|------------------|
| <i></i>       |     |           | (C. Dathana     | _ |                  |
| Cart.         |     | 11. 197   | Erstattung      | • | 11. 20           |
| Ernft         |     | 11. 199   | Erstaunen       |   | II. 22           |
| <b>E</b> rnft | •   | 11. 199   | Exstiden        | - | 11. 27           |
| Ernithaft     |     | 11. 199   | Erftreiten      |   | ll. 207          |
| Ernfilich ,   | •   | 11. 197   | Erluden'        |   | N. 22            |
| Ernstlich     |     | 11. 199   | Ertappen        |   | H. 190           |
| Erobern ,     |     | Il. 201   | Ertragen        |   | l 22             |
| Eroffmen      |     | \ l. 119  |                 |   | N. 229           |
| Eroffnes.     |     | V. 262    | Ertheilen       |   | <b>I</b> I. 24   |
| Erottern      | }   | ll. 202   | Ermachen        |   | IL 23            |
| Ervict        |     | 11. 104   | Ermagen         |   | 1. 254           |
| Erproben .    | •   | ll. 205   | Ermigen         | , | L 348            |
| Erprobt       |     | 11. 206   | Ermablen'       |   | 1. 24            |
| Erquiden      |     | ll, 206   | Erwahmen .      |   | V. 19            |
| Erquiden      |     | 11. 206   | Ermabnung       |   | V. 153           |
| Erregen       | •   | ll. 236   |                 | • | VL 315           |
| Errichten     |     | 1 77      | Erwattung       |   | IV. 43           |
| Erringen      |     | 11, 207   | Erweden         |   | 11, 233          |
| Errathen      |     | II. 209   | Erweden         |   | 11. 🖈            |
| Erfas _       |     | 11. 210   | Erweisen        | • | ll, 1\$1         |
| Eridaffen .   |     | 11, 212   |                 |   | II, 231          |
| Erichaffung   |     | ll. 212   | Erwifden        |   | 11. 1 <b>9</b> 0 |
| Erfcheinen    | •   | V1. 35    | Erwurgen        |   | II. 221          |
| Erfcheinung   |     | ll. 214   | Erzählung       |   | 11, 4            |
| Erfcheinung   |     | VI. 35    | Erzeigen        |   | IL 231           |
| Eridreden.    |     | ll. 150   | Erzieben        |   | IL, 7            |
| Eridredlid    | . * | ll. 151   | Erzürnt         | - | L 155            |
| Erfcwingen    |     | ll. 217   | Effen           |   | 11, sp           |
| Erfeben       |     | ' ll. 21§ | Das Effen       |   | 11 24            |
| Erfeffen      |     | - Il. 204 | Die Efmaare     | 4 | 11. 14           |
| Erfegen       |     | II. 210   | Etliche         | • | . IL 100         |
| Erfinnen      |     | · II, 219 | Ewig            |   | , II, 24         |
| Erftatten     | •   | 11, 210   | - ;- <b>v</b> ' |   |                  |
| <b></b>       | •   |           | 1               |   | 1                |

Nabel Rabel Kabrit Fach Faction Faben Fáhig Sabig Kabiateit Kabiafeit Rabiafeit fabiafeiten Kabrlaffia Fabrlaffigfeil Pallen tallitric

111. Ballo faltig Familie fangen 111, farbe 10. Farbengebung Farbenmijdung 'n. Di. .10 Ji. : 18 Ta ffent III, 10 Saffen Baffen Ш. I,Y lil. 13 Kaé

111. 99 Raul III. 25 Saulbeit Feblen 111, 14 111 JĠ ₩.

:

1 -IL

: 11

|                    | <b>対.</b> 6.        |                                                                                                                                                      | 21. <b>6</b> .                                                                            |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebler              |                     | Flimmer                                                                                                                                              | 111. 79                                                                                   |
| eblerhaft          | 111. ~ 2c           | Klimmern                                                                                                                                             | 1U. 71                                                                                    |
| eig                | 111. 36             | <b>Eluch</b>                                                                                                                                         | 111. 73                                                                                   |
| ein                | ll, 19              | Kluchen                                                                                                                                              | 111. 73                                                                                   |
| ein                | IV. 137             | Fluchen<br>Flüchten<br>Flüchten<br>Flur<br>Flur<br>Flur<br>Flur<br>Flur                                                                              | 111, 67                                                                                   |
| ein                | + VI. 24            | Stugel                                                                                                                                               | , NI. 58                                                                                  |
| eindschaft         | Vł. 47              | Flur                                                                                                                                                 | 1, 150                                                                                    |
| einheit            | ll, 19              | Flur                                                                                                                                                 | 111, 42                                                                                   |
| eift               | III, 4Q             | Flur                                                                                                                                                 | VI. 147                                                                                   |
| elo                | 1. 37               | Flugs                                                                                                                                                | l. 193                                                                                    |
| eld .              | 111, 42             | Fluftern .                                                                                                                                           | .111. 75                                                                                  |
| cloberg            | 1V, 61<br>1, 241    | Kolgern                                                                                                                                              | III. 77                                                                                   |
| ell                | 1, 241              | Flugs<br>Flüftern<br>Folgern<br>Folglich<br>Foltern<br>Fortern<br>Form<br>Form                                                                       | 11. 9                                                                                     |
| els '              | -11, 44             | Kolter                                                                                                                                               | V. 319<br>V. 319                                                                          |
| erne '             | 11. 137             | Kottern                                                                                                                                              | 111. 78                                                                                   |
|                    | 111. 45.            | Tototin                                                                                                                                              | 111. 50                                                                                   |
| crtig<br>ertigfeit | 111. 43.            | Form<br>Forichen<br>Forichen                                                                                                                         | 111. 80                                                                                   |
| effel              | 10. 11              | Forden                                                                                                                                               | Vì trò                                                                                    |
| e <b>R</b>         | 11 29               | Corff.                                                                                                                                               | VI. 110<br>IV. 70                                                                         |
| c <b>R</b>         | VI. 66              | Forft<br>Fortgehen<br>Frau<br>Frech                                                                                                                  | 1, 10                                                                                     |
| efitag             | Vl. 200             | Frau                                                                                                                                                 | 111, 89                                                                                   |
| ett                | 111. 40             | Frech                                                                                                                                                | 1149                                                                                      |
| ett                | VI. 55              | gred .                                                                                                                                               | 111. 83                                                                                   |
| ener               | : Ill. 68           | Frechheit                                                                                                                                            | 11. 49                                                                                    |
| ener               | IV. 128             | Frechheit                                                                                                                                            | 111, 83                                                                                   |
| eurig              | .IV. 128            | Fremb                                                                                                                                                | VI. 360                                                                                   |
| epertag            | VL 359              | Frechheit<br>Frechheit<br>Fremb<br>Frember<br>Freifen<br>Freudig<br>Freudig<br>Freudigfeit<br>Freunbschaft<br>Frevelhaft<br>Frevelhaft<br>Frevelhaft | . VI. 360                                                                                 |
| igur               | III. 48             | Freffen                                                                                                                                              | ll, 246                                                                                   |
| igur               | . III. 10           | Freude                                                                                                                                               | 11. 246<br>11. 249<br>11. 27<br>11. 85<br>VI. 103<br>11. 89<br>11. 94<br>11. 94<br>11. 94 |
| igúrli <b>c</b>    | III. 48             | Freudig                                                                                                                                              | HI. 87                                                                                    |
| ili                | V. 370              | Freudigfeit                                                                                                                                          | 111. 85                                                                                   |
| illig              | III. 55             | Arennoladalt                                                                                                                                         | VI. 103                                                                                   |
| in Dratere         | 1 700               | Wrebet Chafe                                                                                                                                         | 111. 89                                                                                   |
| linden<br>linden   | 1, 108              | Grenelhaft                                                                                                                                           | III. 89<br>III. 94                                                                        |
| inben              | 11 126              | Frevelthat                                                                                                                                           | 111, 94                                                                                   |
| inger              |                     |                                                                                                                                                      | iii. 94                                                                                   |
| inte               | IV. 287             | Gren                                                                                                                                                 | iii. 95                                                                                   |
| ittia              | HL 58               | Frev<br>Frev                                                                                                                                         | 111, 99                                                                                   |
| tado               | 11. 66              | Freven                                                                                                                                               | III. TOE                                                                                  |
| 100                | V. 289              | Frenbeit                                                                                                                                             | IIL 95                                                                                    |
| tiáche             | 11. 66              | Frenheib                                                                                                                                             | III. 99                                                                                   |
| lamme              | <b>I</b> II. 62     | Frenheit                                                                                                                                             | III. 190                                                                                  |
| latterbaft         | V. 55               | Frever                                                                                                                                               | III. 104                                                                                  |
| latter haftigleit  | V. 55               | Frener                                                                                                                                               | .ill. 105                                                                                 |
| Hed                | IV. \$50            | Frengebig                                                                                                                                            | . 111, 106                                                                                |
| leben              | III., 65            | Frengebigfeit                                                                                                                                        | 111, 106                                                                                  |
| leifdet            | V. 158              | Freymuthig                                                                                                                                           | 1. 182                                                                                    |
| (eiß               | 114, 65             | grevmutbigreit                                                                                                                                       | : 1. 182                                                                                  |
| leifig             | III, 04<br>111 . ∠- | Arenwing                                                                                                                                             | III. 209                                                                                  |
| leißig             | 111 Km              | Trieve                                                                                                                                               | V. 362                                                                                    |
| lieben<br>Nießen   | W 60                | Trilug                                                                                                                                               | lll. 112<br>lll. 114                                                                      |
| , -                | by                  | Freven Frenheit Frenheit Frenheit Frenheit Frenheit Frever Frever Frengebig Frengebig Frenmitbig Frenmitbig Frenmitbig Frenmitbig Frenmitbig         | Zrob                                                                                      |
| <b>'•</b>          | ,                   |                                                                                                                                                      | 910 <b>0</b>                                                                              |

|                  | _ | - II. G.   | •             |
|------------------|---|------------|---------------|
| trob             | • | III. 87    | · Fabren      |
| <b>R</b> roblico | • | lli, 87    | Funfelm       |
| roblichtelt      |   | 111. 85    | Rurchtbar     |
| robloden         |   | III, 116   | Kúrchten      |
| froft            |   | IV. 225    | Rifr cotes    |
| rollig           | • | IV. 225    | gurchterlich  |
| ruchtbar         |   | 11. 178    | Surchtfam     |
| rugal            |   | V. 129     | gurchtfam     |
| rugalität        |   | V. 129     | Aurchtiem     |
| rúb              |   | 1H. 117    | Furchtfamfeit |
| frúbjabr         |   | , III. 119 | Aurctiamfeit  |
| rubling          |   | Lil. 119   | Ku estanten   |
| Sid Fügen        |   | III, 121   | Butter        |
| tigung           |   | III, 122   | Butteral      |
|                  |   |            |               |

## Ø.

Babe Ill. 139 Gebrechen III. 137 Gebühren Baben . 84 Baffen Gid Gebubren UL 141 Bange Beburt 111, 148 Oed Bani IV. Bani 74 Oct VI, 193 Barbine Gebanten Gebarme Bebeihen III. 145 Barflig 111. 149 Baffe III. 150 Baftgebot Bebuib III. 153 Geduldig Bakhaus Befährten Banbof Ht. 153 Ml. 150 Bastmabl Gefállig. III, 156 Batte Gefällia Befalligfeit Battung l. 138 VI. 158 Befällig fenn Bautler V. 276 Befallen Baul Bebåbren Ill. 159 Gefangen IIL 141 Befangenichaft L 308 Befangnis Bebe Bebein ll. 231 Befå6 Beben M. 161 Beben Befecht IH. 164 Beberbe Gefübl Bebieten l. 266 Befühl Degen Gegenfanb **Beb**ietrif**á** III. 168 1, 166 Bebildet Ill. 170 Begenmartig Bebogen Ill. 172 Bebalt Beboraen Bevorgenbelt III. 178 Debalt 111. 173 Bebot Debeim. 111. 177 Bebtauch Gebeimniß J. 114 Bebranchen Geben 1. 375 Bebran den Gebirn V. 259 3ebranche Geborchen debrándlich III, 180 Geboren IIL ga debrecken (Bebulfe

III, ž9 DL soit DI. #7 VI. 🙀 III, gi III. IF H, 164 IV. m IIL 186 M. 187 111. 47 III. 150 L 144 V. szó HL 35 IV. 216 III. 198 III. 195 DL 195 IIL 194 IL 17 VI. IL. n. 12 nŁ VI. 35

ł b. 6, 111. uir HI. 70 Mi. 131 Ml. 131 1. 276 III. iji 批 36 M. 13 1V. 274 III. 133 IV. 274 · III. 135 VI in VI. pl

| Seife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                  |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Deißel   111. 210   Geraffel   111. 234   Geraffel   111. 235   Geraffel   111. 236   Geraffel   111. 236   Geraffel   111. 236   Geraffel   111. 237   Geraffel   111. 238      | <u>.</u>           | 26. O.                 | 21. 6      |
| Decik   III. 200 Geraffed   III. 220 Gerecht   III. 270 Gerecht   III. 270 Gerecht   III. 271 Gerüch   III. 271 Gerüch   III. 271 Gerüch   III. 272 Gerecht   III. 272 Gerecht   III. 272 Gerecht   III. 273 Gerecht   III. 273 Gerecht   III. 273 Gerecht   III. 273 Gerecht   III. 274 Gerüng   III. 274 Gerüng   III. 274 Gerüng   III. 274 Gerüng   III. 275   |                    | -Ill 210 Genraffel     | 111 000    |
| Beihreich   111. 220 Geraftel   111. 220 Geraftel   111. 240 Geritreich   111. 270 Gereicht   111. 270 Gereicht   111. 270 Gereicht   111. 280 Geränsch   111. 280 Geränsch   111. 280 Gereicht   111. 280 Ger |                    | III. 211 Gerade        | VI         |
| Beitprof   111. 221 Gerauften   111. 222 Befryoff   111. 222 Befryoff   111. 223 Befryoff   111. 223 Befryoff   111. 223 Befryoff   111. 224 Befryoff   111. 225 Befry | Beift              | , Ul, 230 (Berafiel    | ili se     |
| Decityrol   111. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beiftlicher        | · V on Barish          | 111. 271   |
| Deityloger   V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geifteid           | Ill. 201 Gerathen      | . III. 200 |
| Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belegenbeit   1   75   Seriact   111   264     Belebrig   V   363   Gerücht   V   218     Belebriamteit   1   75   Seriact   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Belinde   111   222   Seriachtitis   V   126     Belindigfeit   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriactitis   V   136     Belingen   111   225   Seriactitis   V   137     Belingen   111   226   Seriactit   V   137     Belingen   111   227   Seriactit   V   137     Belingen   111   228   Seriactit   V   137     Belingen   111   229   Seriactit   V   137     Belingen   111   220   Seriactit   V   137     Belingen   111   221   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   122   Ser   |                    | Ill, 291 Gerausch      | 111. 204   |
| Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belegenbeit   1   75   Seriact   111   264     Belebrig   V   363   Gerücht   V   218     Belebriamteit   1   75   Seriact   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Belinde   111   222   Seriachtitis   V   126     Belindigfeit   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriactitis   V   136     Belingen   111   225   Seriactitis   V   137     Belingen   111   226   Seriactit   V   137     Belingen   111   227   Seriactit   V   137     Belingen   111   228   Seriactit   V   137     Belingen   111   229   Seriactit   V   137     Belingen   111   220   Seriactit   V   137     Belingen   111   221   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   122   Ser   | DeiBiger           | V. 370 Gerecht         | JII. 257   |
| Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belegenbeit   1   75   Seriact   111   264     Belebrig   V   363   Gerücht   V   218     Belebriamteit   1   75   Seriact   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Belinde   111   222   Seriachtitis   V   126     Belindigfeit   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriactitis   V   136     Belingen   111   225   Seriactitis   V   137     Belingen   111   226   Seriactit   V   137     Belingen   111   227   Seriactit   V   137     Belingen   111   228   Seriactit   V   137     Belingen   111   229   Seriactit   V   137     Belingen   111   220   Seriactit   V   137     Belingen   111   221   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   122   Ser   |                    | 111. 170 Gerechtigfeit | III. 259   |
| Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belaffen   111   187   Sering   11   127     Belegenbeit   1   75   Seriact   111   264     Belebrig   V   363   Gerücht   V   218     Belebriamteit   1   75   Seriact   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Beliebter   V   59   Seriacht   V   218     Belinde   111   222   Seriachtitis   V   126     Belindigfeit   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriachtitis   V   126     Belingen   111   225   Seriactitis   V   136     Belingen   111   225   Seriactitis   V   137     Belingen   111   226   Seriactit   V   137     Belingen   111   227   Seriactit   V   137     Belingen   111   228   Seriactit   V   137     Belingen   111   229   Seriactit   V   137     Belingen   111   220   Seriactit   V   137     Belingen   111   221   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   111   222   Seriactit   V   137     Belingen   122   Ser   |                    | IV. 291 Gereuen        | 11. 10     |
| Delaffenbeit   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beloton            | III. 100 Gering        | + 1II. 261 |
| Belegenheit   1. 75 Gerücht   111. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relationhais       | . 111. 187 Gering      | : IV. 271  |
| Belegenheit   1, 75 Gerücht   111. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beinlienhett .     | 11. 187 - Gern         | III. 100   |
| Belebriamfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belevenheit        | V 190 Stern            | III. 26a   |
| Delinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belehria           | 75 Werucht             | Ill. 265   |
| Delindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belehriamfeit      | 303 Gerucht            | V, 218     |
| Delindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beliebter          | 75 Gelang              | 111, 266   |
| Delindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Refuse .           | III and the the        | 1. 66      |
| Delinger   III   235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belinde '          | III and Grade Grade    | · l. 124   |
| Delogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belindiafeit       | lil one Grand Grantig  | J. 126     |
| Delogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belingen           | III 827 Machaban       | 111. 271   |
| Delogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belingen           | Ill 200 Glachant       | VI. 354    |
| Semado   VI. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | IV. 12 Gardiet         | щ. 139     |
| Semado   VI. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belohen            | III. 220 Geschieft     | 1. 157     |
| Semado   VI. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beluft             | 1. 180 Geichirr        | VI. 170    |
| Semado   VI. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | belüften laffen    | 1 280 Gefchirr         | 111. 271   |
| Semado   VI. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jem ach            | Ill. 222 Beichlecht    | -411. 278  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 41. 234 Befclecht      | 10. 138    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | remado             | VI. 147 Befcmeibe      | IV coc     |
| iemein   1111, 236   Gefamind   1, 193     iemein   1111, 1256   Gefamind   1, 193     iemein   1111, 1256   Gefamind   111, 1203     iemein   1111, 1238   Gefc   1111, 1203     iemein   1111, 1238   Gefc   1111, 1203     iemith   1111, 1212   Gefc   1111, 1214     ienith   1111, 1213   Gefc   1111, 1214     ienith   1111, 1214     ienith   1111, 1214   Gefc   1111, 1214     ienith   | emaplio .          |                        | 1 264      |
| iemein   1111, 236   Gefamind   1, 193     iemein   1111, 1256   Gefamind   1, 193     iemein   1111, 1256   Gefamind   111, 1203     iemein   1111, 1238   Gefc   1111, 1203     iemein   1111, 1238   Gefc   1111, 1203     iemith   1111, 1212   Gefc   1111, 1214     ienith   1111, 1213   Gefc   1111, 1214     ienith   1111, 1214     ienith   1111, 1214   Gefc   1111, 1214     ienith   | emabl,             | III. 156 Beichof       | VI 210     |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | remajoe .          | V. 106 Geichus         | VI 210     |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | remein.            | III sab Gefcwind       | 1, 102     |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iemein.            | III. 180 Gefellen      | 111, 100   |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iem ein Chafelid   | III. 238 Gefeg         | - III, 172 |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iom gap            | 111. 939 Wefen         | V. 128     |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ions ithe homeowne | III. 211 Welicht       | 1. 101     |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | emithibemeanne     | 40 Wellat              | 11, 214    |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cu active active   | V 200 Geitade          | 11, gç     |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enan'              | ill & Bellinung        | III. 274   |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enau               | V egg. Stagetat        | III. 275   |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enchmiaen          | III eas Gafnant        | IV. 137    |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enciat             | c III. 844 Beforefee   | IV. 289    |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eneigtheit         | III. 244 Reinvich      | III. 190   |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 trosfien 111. 190 Gester 11. 48 trosfien V, 210 Gester 11. 48 triags V, 210 Geste 11. 354 triags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enefen             | IV 76 Ballaha          | VI. 200    |
| taug iV 122 Gesteben 11. 190 trugthun 11. 210 Gesteben 1. 304 trugthung il. 210 Gesteben 11. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 254 trosfien 111. 190 Gester 111. 279 tpolier III. 210 Gestimmel 111. 48 tpránge V, 210 Ceubt 1V, 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tnefung            | IV. 76 Geffalt         | JII. 377   |
| 11   250   11   254   11   254   11   254   11   279   11   279   11   279   12   279   13   279   14   279   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   21   |                    | Ul. 248 Centatten      | so         |
| 11   250   11   254   11   254   11   254   11   279   11   279   11   279   12   279   13   279   14   279   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   21   | enug               | IV. 122 Geffehen       | 11. 100    |
| mugthnung   11, 250 Setranf   111, 254     mohen   111, 190 Setroft   11. 279     police   11. 210 Setummel   11. 48     pránge   V, 210 Setút   1V, 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                        | 11. 304    |
| 10   10   11   170   11   170   12   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   |                    | Il. 210 Getrauf        | · 111. 264 |
| polier III. 210 Setümmel III. 254<br>Pránge V, 210 Seúbt IV, 322<br>Sewah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Ill, 190 Getroft       | 1H. 27D    |
| Prange V, 410 Ceubt 1V, 32g Gewah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Ill. 210 Getummel      | 11. 48     |
| Gemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | prange             | V, gio Geubt           | IV 254     |
| -twap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9</b> ,         |                        | Memos .    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        | - enan b   |

## According to the control of the c

|                     | Allge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | meine             | 8 Regifter,               | 397                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>&amp;</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | •                         | •                                     |
| Sot beifen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 868            | Sut fagen                 | 26. 6.                                |
| Sat fena            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI. 161           | Guttbátia                 | ll. 106                               |
| Out fepn            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L 379             | Sutthatigfeit             | 111. 106                              |
| Gutig Butigfeit     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI, 328           | Gatwillig                 | 111, 109                              |
| - Curigitis         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 328          |                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ş                 |                           |                                       |
| Dagren              | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. I             | Safilida                  | M. 145                                |
| Dabe                | e de la companya del companya de la companya del companya de la co | IV. 2             | Daft .                    | 11. 93                                |
| Pabfeligfeit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 2             | Duftig                    | 11. 91                                |
| Pablucht.           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. 88<br>111. 55 | Daftig Dan                | 11. 94<br>IV. 48                      |
| Dabiúditig          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. 88            |                           | 1V. 48                                |
| Dab füchtig         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HI. 55            | Sauchen Saufen            | IV. 49                                |
| Dabfuctiger Daber   | • ; ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111. 370          | -Daufig                   | V. 205                                |
| Daber               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lv. 4<br>lv. 8    | Daus                      | IV. 50<br>IV. 51                      |
| Daften .            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .1 270            | haus<br>hausgerath        | IV. 52                                |
| Pagel               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 10<br>IV. 11  | Hausgerath                | 1V. 7A                                |
| Dager<br>Dager      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI. 160           | Saushaltung Saushalterifc | IV. 57                                |
| Bain                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 70            | Saut                      | 1V. 58                                |
| Dall                | • ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV. 12            | Danten                    | ŢV. ĸ                                 |
| Hallen<br>Halm      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 12<br>IV. 15  | Beden                     | IV. 60                                |
| Balestarrig         | :. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. 90            | Befen Defen               | IV. 6E<br>1. 24                       |
| <b>S</b> amifa      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Detren                    | 'IV. 6                                |
| Sammel '            | ~ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V. 17             | Seftig                    | 1. 100                                |
| Handel<br>Handel    | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. 1 20          | Deftig<br>Deftinfeit      | VI. 208                               |
| Sandelfcaft         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                | Beftigfeit<br>Begen       | VI. 208<br>IV. 66                     |
| Sandelmann.         | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V. 237            | Dehr                      | IV. 68                                |
| Sandein<br>Sandinng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. x             | Seile                     | IV. 70                                |
| Bandlung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 20            | Deil                      | IV 74<br>IV. 75                       |
| Hanblung<br>Hang    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 25            | Deilen                    | 17. 76                                |
| <b>Pang</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 28<br>IV. 32  | Deilig                    | 17. 79                                |
| Darnifc             | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Beiligen                  | IV. 85                                |
| harren              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. 38             | Deiligfeit                | 1V 80                                 |
| Barid<br>Bart       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. 40             | Dillam .                  | VI. 346                               |
| hart .              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. 40 .           | Beimlich feit             | III. 202                              |
| Bart<br>Bart        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V., 41,           | Beifchen                  | III. 78                               |
| Hart                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w 40 ·            | Deig                      | IV. 128                               |
| part<br>Part        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Deiß                      | VI. 82                                |
| Rartnádia           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 90             | Deifen<br>Beiter          | 1. 150<br>IV. 88                      |
| hag<br>hag          | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 25             | Belfen                    | IV oc                                 |
| Dag<br>Backers      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V 47 J            | delfen                    | IV. 86                                |
| Bafden Cberharbs M  | 200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 180            | Dell .                    | IV. 88                                |
| Coerbaion 10        | AALILIA P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>~₽•</b>        | .2.                       | Dellis                                |

| 370                       | żi. S.                                                                                             | ži. 6             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Min                     | IV. go 'Dingufügen                                                                                 | ĮV. 1 <b>4</b>    |
| Dellig<br>Demmen          | l 161 Dinanieken L                                                                                 | IV. 126           |
| Senac                     | IV. 1cr Diniuthun                                                                                  | IV, 126           |
| Det .                     | IV. 91 Diru                                                                                        | V, 125<br>IV. 121 |
| Derbe /                   | VI. 6 \$ 86                                                                                        | IV. 12            |
| Berablaffen .             | ી. 196 ફ્રેાફ્રેલ                                                                                  | IV. 131           |
| Betausnehmen .            | 11. 192 5065                                                                                       | , l. 153          |
| Berberge                  | Ill. 153 Hochmuthig                                                                                | įV. 134           |
| Corr .                    | 1V, 95 Dochlinus<br>III. 164 Dochzeit machen<br>IV. 96 Doffartig<br>IV. 98 Doffen<br>IV. 99 Doffen | Mi, ioi           |
| Derrifo                   | Mi. 194 Doctiere marchen                                                                           | 1 153             |
| Berrlich                  | iv, 96 hoffartig                                                                                   | IV. 135           |
| Aerrichtt                 | IV. 98 Doffen                                                                                      | IV. 13Å           |
| Berumichwarmer            | 1V. 99 Hosten<br>1V. 99 Hostung                                                                    | 1V. 196           |
| Piennitteicher            | ly, 99 Hostung                                                                                     | IV. 142           |
| Forumftratter             | iv. 99 Hoffung                                                                                     | IV. 137           |
| ் தீளு                    | 11. 211 Doflichtelt                                                                                | IV. 139           |
| Berg                      | 1V, 102 Dahe.                                                                                      | IV. 143           |
| Sen<br>Sen<br>Sen<br>Sens | IV. 33 Hobelt                                                                                      | iv uj             |
| Merician                  | 1. 300 Hohlen                                                                                      | ÌV. 14            |
| herivattis                | IV. 104 Dhon                                                                                       | 1V. μ6            |
| Berglich                  | IV. 61 Kobnen                                                                                      | 17, 46            |
| Der jog                   | 1V. 61 Höhnen<br>1V. 106 Höhnisch                                                                  | 1Ÿ. 146           |
| Deucheln                  | iv. 106 hold                                                                                       | i, 10             |
| Deuchelen                 | IV. 100 field                                                                                      | M, 44             |
| Deuern                    | iv. 113 holbselig                                                                                  | į. 🔊              |
| Deulen                    | III 101 Didictiviers                                                                               | l. po             |
| Deurathen                 | IV. 116 Boli                                                                                       | IV. 70            |
| Dere                      | IV. 116 Horden                                                                                     | IV. 48            |
| Die .                     | 1V. 119 Heren<br>1V. 48 Hublch                                                                     | VI. 278           |
| SieB                      | 1V. 48 Húbích                                                                                      | 1. 14             |
| Hin                       | IV. or Hubn<br>1. is hulb                                                                          | IV. isl           |
| Binbern                   | 1. i4 Buld                                                                                         | 111. 24           |
| hinderer                  | î. 13 Huste<br>1V. 120 Huste                                                                       | 1V. 95            |
| Binbernig                 | 1V. 120 Súlle                                                                                      | H. 17<br>IV. 152  |
| Hinlanglich               | 1V 128 1311116                                                                                     | IV. 154           |
| Binreidenb                | ly. i22 Humanitat                                                                                  | IV. 159           |
| Minerichtenb              | Il. 145 Hopfen                                                                                     | V. 157            |
| Sintere                   | VI. 141 Bure                                                                                       | J. 244            |
| Kinteraede#               | 1. 349 Hurfind                                                                                     | 1. 19             |
| hinterlanen.              | l. 123 Hartig                                                                                      | 13                |
| Sintertreiben             | iv. 123 Gid Duten                                                                                  | , > 7             |
|                           | <b>'Š.</b>                                                                                         | -                 |
| Ġ,                        | IV. 161 Jaudjest                                                                                   | il ne             |

Jagent IV. 161 Jauchzent Japen IV. 161 Jbee Jabe VI. 72 Jeber Jabling IV. 164 Jemand, Jammer IV. 164 Jemand, 106 Jent LV. 166 Jent LV.

IL 116 L 294 IV. 174 IV. 198 IV. 176 IV. 176

|                                                                                                                | <b>∳k. ≰</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04. at                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Smart .                                                                                                        | 1 de Chuichaile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 317 .84                                   |
| emines .                                                                                                       | 1, 31 Julianile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. 89                                    |
| 7mmet                                                                                                          | 1V and Cradations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                                       |
| Zimmerout                                                                                                      | 1V 178 Cittoria Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147. 193                                  |
| 2mmer lore                                                                                                     | N 44 Seeman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 194                                    |
| ?mmerioapreno                                                                                                  | n, 242 Interene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                       |
| Zaprank                                                                                                        | r 20 Miterelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 198                                    |
| Inprant                                                                                                        | av 179 Titte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | y. 200                                    |
| Inpututis                                                                                                      | IV. 179 Sirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lii. 31                                   |
| Julurie                                                                                                        | VI. 43 CIO Itren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. 207                                   |
| Znjururen                                                                                                      | VI. 43 3 redum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 207                                   |
| June werden , '                                                                                                | IV 180 Freedum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 210                                   |
| Inner .                                                                                                        | IV. 183 Jerebum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 167                                    |
| Junerhalb                                                                                                      | IV. 183 Jerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . IV. 207                                 |
| Zunetlich                                                                                                      | IV 183 Itus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JI 113                                    |
| Innia                                                                                                          | IV. 179 Jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11) 159                                   |
| Innigfeit                                                                                                      | IV. 179 Jünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 46                                     |
| Innuna                                                                                                         | IV. 186 Jungfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11) 159<br>V. 46<br>IV. 213               |
| Innmendia                                                                                                      | IV. 183 Jungfran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. Bi                                    |
|                                                                                                                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| - ',                                                                                                           | i. si Jufdrift lv. 178 Insgesamt lv. 178 Insgesamt lv. 178 Interesse lv. 179 Interesse lv. 183 Interesse lv. 185 Inagen lv. 185 Inngfran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                         |
|                                                                                                                | , <b>st.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                         |
| <b>A</b> te.                                                                                                   | IV. 2210 Kerfet IV. 2213 Reusch IV. 2223 Reusch IV. 2225 Reuscheit IV. 2225 Rieche IV. 2225 Rieche IV. 2228 Kirren IV. 2238 Kirren IV. 2240 Kinde IV. 225 Kinde IV. 225 Kinde IV. 230 Klauben IV. 230 Klauben IV. 230 Klauben IV. 233 Kleid IV. 233 Kleid IV. 237 Kleinmutbig IV. 237 Reinmutbig IV. 237 Reinmutbig IV. 238 Kleinmutbig IV. 241 Rlimmen IV. 241 Rlimmen IV. 241 Rlimmen IV. 241 Rlimmen IV. 242 Rlimmen IV. 242 Rlimmen IV. 243 Klugbeit | 111. 194<br>1V. 247<br>1V. 249<br>1V. 249 |
| <b>R</b> áfig                                                                                                  | IV son Pette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1V. 914                                   |
| Raldaunen,                                                                                                     | 10 and Could                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1V. 240                                   |
| Kalender,                                                                                                      | W are Bandhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. 314                                   |
| Ralt                                                                                                           | 14. 235 300 140000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 7.3                                    |
| Ralt                                                                                                           | 1V and Girde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. M                                     |
| Frite                                                                                                          | W an trium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV A.A                                    |
| Falte                                                                                                          | 1V. 228 JULIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 33                                     |
| Kaltunn                                                                                                        | Tr. 228 Killen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117. 210                                  |
| Raft<br>Palte<br>Raftfinn<br>Raftfinnig<br>Rammer                                                              | AV. 228 Othe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117 151                                   |
| Pammer                                                                                                         | VI 147 Midge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1V Ach                                    |
| Pamerad                                                                                                        | IV. 8.9 Killing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. 7.7                                   |
| Parg :<br>Pargheit                                                                                             | 111. 35 Klang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10, 44                                    |
| Pargheit                                                                                                       | 111, 55 3Clar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 - 28                                  |
| Parger                                                                                                         | V, 370 Sciarpoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1V 264                                    |
| Raften                                                                                                         | 1V. 230 Klauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/ 264                                   |
| Rapeven                                                                                                        | iv. 233 Jelaue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117 449                                   |
| Raftenung                                                                                                      | 1V. 235 3Creat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17. 2/0                                   |
| Raubermalfa                                                                                                    | 1V 235 % 1610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. 207                                   |
| <b>Raufmann</b>                                                                                                | IV. 237 Kiewung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1V 207                                    |
| kaufmannichaft                                                                                                 | IV. 237 Kiels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. 27E                                   |
| Red                                                                                                            | 11, 46 Mieinmurdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1V. 274                                   |
| Reble                                                                                                          | IV. 238 Riemmurpigreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV. 274                                   |
| Echren                                                                                                         | . 11' 41 Eleinos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1V. 275                                   |
| Raftepung<br>Rauberwälfch<br>Raufmannschaft<br>Red<br>Reble<br>Rebren<br>Bebrigt<br>Reiten<br>Reiten<br>Reiten | V. 155 MI tiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. 276                                   |
| Reichen .                                                                                                      | I. 148 Micbett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 278                                   |
| Reifen                                                                                                         | FV. 240 Mingelit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV 279                                    |
| Rennest                                                                                                        | ll. 186 Mingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · IV. 279                                 |
| Renne#                                                                                                         | IV. 241 Minmith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. 876                                   |
| <b>E</b> ennen                                                                                                 | V. 368 Tlippe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .III, 44                                  |
| Renntuif.                                                                                                      | IV. 241 Plopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. 280                                   |
| Renntnis<br>Lenatnis                                                                                           | IV. 319 <b>Tiug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. 28L                                   |
| Bennjeiden                                                                                                     | IV. 319 Riug<br>IV, 243 Liugbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| (Secretal as all and                                                                                           | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · Onaba                                   |

| don                    | meinen geniter    | •        |
|------------------------|-------------------|----------|
| • •                    | 25. 6.            | 75. 6    |
| Anale.                 | 1V. 283 Roften    | 1V. 30:  |
| Lugh                   | VI. 17 Roften     | 1V, 30   |
| Luapp                  | 1V. 259 Roften    | IV. 30   |
| Rnaufer                | IV. 284 Roftlich  | 1V. 29   |
| Ruguferet.             | IV. 284 Stoth     | 1. 5     |
| Inauferey              | 1V. 284 Roth      | V. 1\$   |
| Inect .                | U. 34 Kraft       | 1V. 30   |
| Ruecht                 | IV. 285 Kraftlos  | IV. 30   |
| Ruiff                  | IV. 287 Strant    | IV. 30   |
| Suidet                 | IV. 284 Kranken   | VI, 30   |
| Ruider!                | v. 370 Kraufbafk  | V1 30    |
| Anidern                | IV. 284 Kreis     | IV, 3E   |
| , Anideres             | IV. 284 Rreus     | 1V. 16   |
| Rnochen                | I 20€ €vitine     | 31L 17¢  |
| Luupfen                | IV. 288 Kruppel   | IV. 30   |
| <b>L</b> obol <b>d</b> | 1V. 289 Kuba      | 1. 300   |
| Rodon                  | 1V. 291 Kühn      | II. 41   |
| Rober                  | 1V. 230 Rububcit  | · 11, 4  |
| Sbbern                 | IV. 230 Kühren    | £ 210    |
| Um etwas Se            |                   | 2V. 311  |
| . Rollegen             | IV 289 Kundbat    | IV, 34   |
| Ronnen                 | IV. 294 Lundbar   | V, 31    |
| Ropf                   | IV. 50 Lunde      | JV, 319  |
| <b>Romisco</b>         | v. 4 Kundig       | IV. 390  |
| Rorper                 | 1V. 295 Runtig    | IV. 321  |
| <b>L</b> ogi.          | 1V. 297 Kunft     | , VL 157 |
| Rope                   | IV. 298 Rurgweile | IV. 3/1  |
| <b>College</b>         | IV. 299 Kuste     | 111, 277 |
| Logibas                | IV. 300           | •        |
| •                      |                   | •        |
|                        | <b>.</b>          |          |

| 1                    |   |   |   | •        |            | -                |    |   |       |
|----------------------|---|---|---|----------|------------|------------------|----|---|-------|
| Laben<br>Labfal      | • |   |   | nı.      | 206<br>206 | Lappen<br>Larm   |    | • | iv. ⊲ |
| Lace<br>Lacerlic     |   | - |   | V        |            | Larve<br>Läffig  |    |   | V, 21 |
| Lacten               |   |   |   | V<br>IV  | . 8        | Läffigleit       |    |   | Mr e  |
| Labe                 | • |   | • | 111      | . 184      | Lag<br>Laftet    | •  | , | V. 2  |
| Lage<br>Labur        | ` |   | • | 10       | . 317      | Lafter baftet    | .: |   | V. 4  |
| Lallen<br>Land       | i | ; |   | VI.      |            | Lafterung<br>Lau |    |   | V. 4  |
| Land<br>Lande        |   | • |   | V.<br>V. | 12         | Laub<br>Làuetu   |    |   | V. 1  |
| Lanber<br>Lanbeefind |   |   |   | ,, V     | 13         | Laut             |    |   | V a   |
| Panblaufer           |   |   |   | IV.      | dio        | Paulchen         |    |   | ·W    |

Landläufer Landftreicher Langeweile Längs Langfam Lange IV. 99 Laufchen IV. 99 Laut V. 16 Lauten V. 19 Laufbat III. 234 Lauter VL 117 Lautern

| 1                | <b>26. S.</b>                 | 21. 6.            |
|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Lebenb           | V. 54 Liebhaber               | III. 104          |
| Liberdig         | V. 54 Liebhaber               | V. 69             |
| Lebensart        | IV. 139 Liebfosen             | v. 12             |
| Leblos           | V. 35 Lieblich                | ¥. 67             |
| Lechzen          | III. 64 Lleblich 4            | V. 79             |
| Bebig .          | V. 36 Liebling                |                   |
| <b>L</b> ter .   | V. 36 Liebreich               | V. 64             |
| Lcer -           | V. 39 Liebreis                | V. 75             |
| Leere            | V. 40 Liebster                | V. 69             |
| Žefae .          | V. 78 Lieb                    | 111, 266          |
| Pegen /          | V. 41 Lindern                 | V. 77             |
| Lecenbe          | IV. 191 Lippe                 | V. 78             |
| Lehnen           | V. 43 Eift                    | <b>₩. 79</b> °    |
| Rebren .         | V. 44 Listia                  | 120               |
| Echrling .       | V. 46 Livres                  | V. 81             |
| Leib             | IV. 295 Pob                   | ₩ 83              |
| Peibeigner -     | IV. 285 Loben                 | V. 81             |
| Leiblia,         | V. 48 Locken                  | 1V. 256           |
| Zeiche           | V. 50 Lucien                  | V. 86             |
| Ceimnam '        | 'V. 50 Loder                  | VI. 362           |
| leichtfertig     | V. 51 Lockspeife              | IV. 256           |
| leichtfertig     | V. 53 Lobern                  | 1. 376            |
| ?cichtfertig     | V. 54 Lohn                    | M. 62             |
| ?cichtfertigfeit | V. 51 Lohn                    | III 201           |
| feichtsinnig     | V. 55 Lobit 11.               |                   |
| feichtstanigkeit | V. 55 tobn                    | V. 89             |
| icio.            | V. 56 Lobuen,                 | V 89              |
| 'clb             | VI. 58 Lohnung                | : Ill. sor        |
| eiden            | 1. 227 Loos                   | V. 91             |
| eiden            | 11. 52 2006                   | V. 92             |
| eiden            | IV. 166 206                   | V. 328            |
| eibenschaft      | 1. 40 Loebrennen              | V. 95             |
| cidenfdaft       | 111. 240 Esse-                | VI. 37E           |
| cihen ,          | 11. 163 Lbfen                 | V. 95             |
| eiben.           | V. 50 Kbsen                   | V. 97             |
| eise             | Ill. 222 Losfenern            | V. 95             |
| eifen            | III. 127 Losmachen            | V. 95             |
| enfen            | Ill. 127 Sich Losfagen        | 11. 147           |
| enfen            | V. 99 Mide                    | V. 40             |
| enz              | III. rig Auber                | l. g              |
| ernen            | V. 100 Pumpen<br>III. 70 Luff |                   |
| eucht:p          |                               | i, 280<br>II, 174 |
| enchten          |                               |                   |
| enguen           | V. 62 Luft haben              | 1. 280<br>1 280   |
| eute             | V. 64 Luft                    | 1. 286            |
| eutselig<br>iebe | V. 65 Luftern fepn            | 1. 280            |
| iebe             |                               | 1, 156            |
| ieben            | V. 67 Lustig<br>V. 64 Lustig  | 1. 158            |
| ieben            |                               | III. 85°          |
| liebespienst     | VI. 272 Luftigkeit            | ··· 0)            |
| 'ieaeadoomia     | <b>27</b>                     |                   |

#### M.

| , '           |       |           | 1                     |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|
|               |       | 26, 6,    |                       |
| Marken '      |       | IV. \$2   | Mauftern              |
| Mage          | ,     |           | Marime                |
| ant don't     |       |           | Statinie              |
| M To COLLE    |       | IV. 213   | Maripae               |
| Mr89          |       | IV. 213   | Meer                  |
| Di iger       |       | IV. 11    | Mebr                  |
| Prabl         |       | III 12Q   | Meiden                |
| Mahl .        | ,     | V 102     | Meiden                |
| Maplen        |       | V 106     | Meiftern              |
| Mableren      |       | V 106     | Delben.               |
| Di breben     |       | lii i ä   | Meilben               |
| Maf In        | . 1   | V. 109    | Melden.               |
| Mahnen'       |       | V. 110    | Meloung               |
| Manche -      | •     | 11. 100   | Meignag.              |
|               |       | \ II. 100 | Meinne                |
| Manche        | , , , | V. III    | Menge                 |
| Manderley     |       | l. 51     | Menge                 |
| Manteren      |       | A. 118    |                       |
| Manier        |       | V. 114    | Menschen              |
| Manuel        |       | Ul. 32    | Menscheit             |
| Mangeln       |       | V. 116    | Menichlichteit        |
| Mangel haben  |       | . V. 116  | Merfen                |
| Dianaethaft   |       | 111. 35   | Merten                |
| Mangel leiden |       | V. 116    | Derfen                |
| Mant          |       | Ÿ, 118    | Mertmal               |
| Mann          |       | V. 129    | 9)Re8¢                |
| Manuhaft      | ;     | V 121     | Webger                |
| Mannlich      | •     |           | Bendelmote            |
|               | •     |           |                       |
| Mannichfaltig |       | V. 122    | Reuteren              |
| Manushilo     |       | V. 120    | Mehnen                |
| Manusperfon   | 1     | . V. 120  |                       |
| Manufactur    |       | V, 123    |                       |
| Mart          |       | V 124     |                       |
| Mark          |       | V. 125    |                       |
| Martifchrener | ,     | V. 318    | <b>D£</b> i{b¢        |
| Marich        |       | V. 195    | Milbern               |
| Marter        | , :   | V. 319    |                       |
| Martern       | , ,   | V. 319    |                       |
| Maste         |       | V. 31     |                       |
| Masse         |       | V. 21     | Deill .               |
| Makig         |       | V. 126    |                       |
| Magig         |       | V, 129    |                       |
|               | •     | V. 192    | - Challidianne        |
| Makig         |       |           | : Milbilligupg        |
| Magigen       | •     | V. 131    | Deifidenten.          |
| Magiacu       |       | V. 133    |                       |
| Magiateit     | •     | V 127     | <b>WEITER</b>         |
| Magigfeit     |       | V- 129    | Weiffallen            |
| Magiaung      |       | V. 133    | <b>Spiffallen</b>     |
| Materie       |       | V 124     | erinfallen            |
| Matt          |       | V. 134    | . Bigginden           |
| Maul          |       | V. 135    | <b>S</b> tiggriff     |
| Maulichelle   | ,     | 1. 237    |                       |
| Mauer         |       | V. 194    | Diggunft              |
| Maufen .      |       | 11. 157   | Mighanbelu            |
| 49.5 (4.5)    |       | 444 44 (  | #4.84 ##4 £1 <b>4</b> |

1V. 117 V. 117 V. 118 V. 140 V. 147 V. 150 V. 150 V. 150 V. 150 121 153 15 16 15 15 C 

| • •            | 21. C.   | •              |        | 21.          | €.         |
|----------------|----------|----------------|--------|--------------|------------|
| Milhandlung    | V. 169   | Mobern (ben Et | n anf  | ber          |            |
| Righelligfeit  | V. 170   | legten Spibe)  |        | V.           | 192        |
| Rigfennen      | V. 171   |                |        | v.           | 192        |
| Rigflang.      | V. 170   | Mobr           |        | V.           | 194        |
| Riffic S       | 1. 256   |                |        | v.           | 189        |
| Rigiant        | V. 172   |                |        | V.           | 195        |
| Rifflingen     | V. 175   |                | •      | V.           | 160        |
| Rismuth        | V 174    |                |        | V.           | 197        |
| Rifratben      | V. 15    | Mude           |        | У.           | 134        |
| Riftrauen      | 1. 176   | Dund           | _      | V.           | 139        |
| Rigvergnugen   | V. 176   |                |        | ı,           | 225        |
| Rigverfteben . | V. 178   | Munter         | •      | . , I,       | 158        |
| Rigverstand    | V. 178   | Montur         |        | · V          | 81         |
| Rigverfianonig | V. 178   | Minge          |        | , <b>v</b> . | 196        |
| Rit.           | V, 179   | Murbe          |        | V.           | 197        |
| Rit            | V. 180   | Murrisch       | :      | VI.          |            |
| Ritarbeiter    | V. 181   | Dufig geben    |        | V            | 197        |
| Ritleiden      | l. 246   | Muge baben     | •      |              | 197        |
| Ritleiben      | V. 182   | Mingig fenn    |        | ¥.           | 197        |
| Kitleidig      | 1. 846   | Muffen         |        |              | 198        |
| Ritmachen      | V. 182   |                |        | v.           | <b>203</b> |
| Rittel         |          | Mutern         |        | ĮV.          | 2          |
| Rittheilen     | III. 161 |                | •      | ΪĀ           |            |
| Robeln         | IV. 56   | Mathig         | a . `` | H.           | 300        |
| Robe           | 111. 171 | Muthlos        |        | nı.          | 36         |
| Rodel          | V. 203   |                |        |              | 205        |
| Rober          | . V 188  | Muthmagung     |        |              | 205        |
| Roher          |          | Muthwille      | ,      | IV.          |            |
| gogeiti .      | A' iòc   | Muthwillig.    |        | IV.          | <b>59</b>  |

N,

| tad             | V. 209   | Mache Ben | V. 221             |
|-----------------|----------|-----------|--------------------|
| tad und Mad     | 1. 52    |           | · V 214            |
| Zachahmen       | V 188    | Rachtbeil | V 222              |
| Lachdenten      | V. 253   | Nachtbuu  | V. 217             |
| tadbenten       | V. 213   | Radwelt   | . V. 223           |
| lach benten     | V. 214   | Nacend    | II. 133            |
| lachgeben       | V. 215   | Radend    | V. 226             |
| tachgeben       |          | Ragen     | ly., 264           |
| Zamaiahia       | : V. 215 | Nagel     | VI. 338            |
| lachgiebig.     |          | Naben     | V, 225             |
| lachgiebig      |          |           | V. 225             |
| tacharubeln     |          | Nabern    | i, 188             |
| tadfommen       | V. 223   | Maip      | ` V. 232           |
| Zachläffig .    | lli. 22  | Mais.     | l, 182             |
| Rachläffigfeit  | III. 22  | Naivität  | 14 Tax             |
| Rachahmen       | V. 217   | Narbe     | ′ · V. 289         |
| Radridt         | V. 150   | Marr      | 111, 182           |
| <b>Radricht</b> | V, 218   | Narrisco  | 1 44               |
| Rachfeben       | V. 215   | Naseweis  | <b>V</b> . 229     |
| Rachfeben       | V. 220   | Nas       | \ ⟨ <b>V. 23</b> 1 |
| Radificitie     | V. 215   | Ration    | V -231             |
| *********       |          |           | Matiere            |

| <b>**</b>                | 1. 73 Niedergeschlagenheit 111, 177 Niederigschlagenheit 112, 177 Niederig V. 48 Niedrig V. 235 Niedrig V. 235 Niedrig V. 236 Nie V. 238 Niemahls 11, 82 Nimmer 1, 355 Noth IV. 28 Victig baben V. 240 Nothig baben V. 241 Nothig baben V. 241 Nothwendig V. 241 Nothwendig V. 242 Nun 1, 6 Nur V. 242 Nun 1, 6 Nur V. 243 Nunbar V. 245 Nunbar V. 247 Nunbar | 26. G            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Maturgasen               | 1. 73 Miebergefiblagenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 84           |
| Raturgaben<br>Paturlic   | 111, 137 Velevertrachtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V. 251           |
| <b>R</b> aturli <b>c</b> | V 922 Michela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 247<br>V. 251 |
| Neben                    | V 215 Withria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 290           |
| n bmen                   | V. 226 Rie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V, 252           |
| Nehmen                   | V. 228 Riemabls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V. 252           |
| <b>R</b> eid             | 11. 82 Rimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 252           |
| Sich Neigen              | 1. 355 Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 166          |
| Milgung `                | IV. 28 Nothig baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 2%            |
| Rennen                   | V. 240 Rothig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 253           |
| Mett.                    | V. 241 Peotheurfing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 254          |
| Rettigleit               | v, 241 Yeorgiain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥. 254           |
| Neu                      | in his protomenous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. 253           |
| Neubegierbe<br>Bon Neuem | 1 6 Sour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1V. 176          |
| Reugier                  | V. 242 Munkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 255           |
| M ugierig                | V. 270 Wilken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 257           |
| Meu cs                   | V. 245 Nunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. 298           |
| Menerung.                | V. 245 Rugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. 259           |
| Menigfeit                | V. 245 Nugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. 258           |
| Reutral                  | V. 247 Ruglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 257           |
| Miedlich                 | 1. 142 Rüğlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI. 356          |
| Riebergeschlagen         | IV. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - **             |
| •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                          | ₽.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Dberfidolio              | V. 269 Deffnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ĺ 173            |
| Debe .                   | . V. 39 Dft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>V</b> . 165   |
| Offenbaren               | l, 119 Done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V. 261           |
| Offenbaren               | V. 262 Donaerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. 98            |
| Offenbergig              | V. 39 Oft<br>1, 119 Obno<br>V. 262 Obnockábe<br>1, 189 Ordentlich<br>1, 182 Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V. 264           |
| Offenbergigfeit ,        | L 182 Dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. 267           |
|                          | <b>P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>P</b> áchtén          | IV. 109 Pfiff IV. 52 Phegemutter IV. 36 Phegevater III. 6 Phiote V. 319 Phigen VI. 57 Phote V. 319 Bfusher V. 62 Phantaste I. 138 Phantast V. 371 Phegma V. 271 Phegma V. 271 Phigmatiff V. 276 Phappern VI. 127 Planderu IV. 66 Platt V. 268 Platt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 287          |
| <b>S</b> allaft          | IV. 52 Bilegemutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI. 133          |
| Panjer .                 | IV. 36 Bflegevater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI, 133          |
| Parten .                 | m. 6 Phick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V. 279           |
| Dein 🔻                   | V. 319 Phügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lts              |
| <b>Bein</b>              | V1. 57 Prote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 266          |
| Deiniger<br>Derfonen     | V. 319 Minimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 412           |
| Zerionen.                | v. oz poantane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 284           |
| # fab                    | Ablanca Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V. 27            |
| Pfaffe<br>Pfarrer        | V. 24. Mbloamatild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · III, #         |
| <b>F</b> fan <b>d</b>    | V are Shinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. u             |
| Pferd                    | V 276 Mannern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V, #1<br>1V, #4  |
| pfeilet                  | Vl. 127 Blandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 24           |
| Pflogen                  | 1V. 66 Platt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | įv. 🖚            |
| Pflegen                  | V. 268 Platt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V, 29            |
| •••                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siat             |

|               | 21. 6.  |               | 26. G.   |
|---------------|---------|---------------|----------|
| Man -         |         | Brangen       | V. 306   |
| 3 ag          |         | Praffen       | VI. 51   |
| Hoslid        | 1. 241  |               | V. 89    |
| Mump          | 11. 31  | Dreis         | V. 89    |
| Jiump         | V. 298  | Breid         | VI. 323  |
| Hump          |         | Prophet       | V. 306   |
| dobelhaft .   |         | Prophezeiben  | V. 306   |
| Bochen        |         | Bropbegeibung | V. 306   |
| Svefte        | II. 22  | Bruten        | 11. 205  |
| Boltergeift : | IV. 289 | Mrufen        | VI. 821  |
| Jomp          |         | Brufung       | VI. 221  |
| Jortion       |         | Drune         | V. 310   |
| Joffen        |         | Prunten       | V. 301   |
| Joffierlich   | V. 4    | Wiglm.        | 111. 266 |
| Joffierlich   |         | Bunftlic      | V. 311   |
| Bracht        | V. 310  |               | V. 313   |
| Brablen       | V. 201  | Dugen         | 1. 176   |
| Brablen.      | V. 305  | Musen         | V 910    |
| Prableren .   | V. 310  | Angen         | V. 318   |
|               |         |               | •        |

#### $\Omega$ .

| Quadfalbec  |   | V. 318 | Quelle . |   |   | V. 121 |
|-------------|---|--------|----------|---|---|--------|
| Qual        |   | V. 319 | Quengeln |   |   | V. 325 |
| <b>Qual</b> |   | V. 391 | Duer     |   |   | V. 326 |
| Qualen      |   | V. 319 | Duinen   | • |   | VI. 99 |
| Quálem      |   | V. 321 | Quit     |   |   | V. 328 |
| Qualm       | , | 1. 204 | Quittung |   | , | V. 329 |
| Qualur      | ' | V. 355 |          |   |   | · • •  |
| -           |   | -4-    |          |   |   |        |

## N.

| Kanfe           | V. 79           | Rechtfertiaung           | V. 344   |
|-----------------|-----------------|--------------------------|----------|
| Rajdo           | 1 102           | Rechtschaffen            | 11, 70   |
|                 |                 | Reden                    | 11, 79   |
| Rasend          |                 |                          | 11. 18   |
| Raseren         | V. 331          | Reden                    | V. 344   |
| Raft            | V. 3ho          | Redlice                  | V. 179   |
| Raften          | V. 360          | Reede                    | III. 277 |
| <b>Nathfant</b> | <b>₹</b> V. `58 | Regel                    | V. 138   |
| Ratbiching.     | 1, 220          | Sid Regen                | V. 347   |
| Raub            | V. 334          | Regieren                 | IV. 98   |
| Rauben          | 11, 157         | Rech                     | V1. 277  |
| Rauben          |                 | Reichhaltig              | 11. 178  |
|                 | 7. 334          | Secretary and the second | 11, 178  |
| Rauch           | 1. 204          | meir                     | V. 350   |
| Ran <b>ce</b>   | V. 335          | Reiben                   | V. 352   |
| Raum            | V. 337          | Der Reihen               | V. 354   |
| Raunept (       | 111. 75         | Mein                     | V. 32    |
| Raufdress       | 1, 248          | Meis .                   | 1. 147   |
| Real            | V. 338          | Reis                     | 1. 80    |
| Recht           | 11. 67          | Reize                    | 1. 84    |
| Rechtfertieung  | V. 340          | Chairen                  | 7, 04    |
| necotteringung  | , V. 340        | Reizen.                  | V. 86    |
| Rechtfertigung  | .V. 342         | Meigung.                 | 1, 109   |
|                 |                 | ,                        | Maliaia  |

### Allgemeines Megtfier.

| ·                       |                                                                       | ·                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                         | th 6                                                                  | ₹1. <b>5.</b>    |
| Religion                | V. 359 Roth werben                                                    | II. 209          |
| Rennen                  | Y. 357 : Nothwalld                                                    | IV. #35          |
| Menten                  | VI. 349 Notte<br>-V. 358 Ruchlofer                                    | WL 6             |
| Tenzel                  | -v. 358 Kudipler                                                      | 111. 317         |
| Retten                  | 1. 272 Machiofigreit                                                  | M. 311           |
| Revier<br>Richten       | VI any Wuha                                                           | VI. 69<br>V. 360 |
| Rieches                 | 1. 272 Ruchlofigfeit<br>IV. 313 Rufen<br>VI. 227 Ruhe<br>VI. 328 Ruhe | V. 362           |
| Rinnen                  | ill 60 Muhem                                                          | V. 369           |
| Stif                    | Ill. 69 Ruben<br>V. 359 Rubm                                          | il. 75           |
| Rige .                  | V. 350 Mubmen                                                         | IL 75<br>V. \$   |
| No i                    | V. 350 Muhmen<br>V. 276 Muhrig                                        | V. 361           |
| Sia Rothen              | II, 209 Auinen                                                        | V. 361           |
|                         | <b>~</b>                                                              | •                |
|                         | <b>5</b> ,                                                            | •                |
| <b>S</b> eat            | VI. x Chamios                                                         | 11L 11           |
| , Sache                 | 11. 36 Schamlofigfeit                                                 | III Bi           |
| Sacte                   | . Iu. 982 Gamtoth                                                     | 1. 327           |
| Sachwalter              | VI. 2 Schapbe                                                         | VI. 41           |
| Salbaber                | III. 265 Scharf<br>V. 318 Scharf                                      | ٧١. ع<br>٧١. ع   |
| Same .                  | VI. I Scharfe                                                         |                  |
| Sammeln .               | VI. 3 Scharfen                                                        | VL 27<br>VI, 29  |
| Camminng                | VI. 3 Scharfen<br>VI. 3 Scharffinnig                                  | VI. 24           |
| Samt                    | V. 218 Oberffictie                                                    | ٧1. 24           |
| Sanft                   | V. 318 Scharffichtig<br>111. 222 Schatten                             | γ1. 39           |
| Sanftunuth              | V. 123 Daagen                                                         | i. ji            |
| Sauber                  | V. 32 Schauber '                                                      | 1. 248           |
| Saubern "               | V. 32 Shaubern                                                        | i. 242           |
| Saufen .                | VI. 7 Schanen                                                         | 1. 16            |
| Saule .                 | VI. 126 Schauer                                                       | <u>ļ.</u> 248    |
| Säumen                  | VI. 8 Schauern                                                        | 1. 248           |
| Sausen ,                | VI. 10 Spetfuct<br>. III. 173 Spethe                                  | ir n             |
| Sogung                  | 1. II Scheiben                                                        | V1. 33           |
| Spaal<br>Edadeu         | V. 228 Schein                                                         | 1. 28<br>V. 315  |
| Schapen<br>Ermaben      | VI. es Schein                                                         | VI. 34           |
| Schaden                 | VI 15 Schein                                                          | ٧١. ع            |
| Schaben thun            | VI. 13 Schein                                                         |                  |
| Spadios .               | . VI. 14 Scheinen                                                     | VI. 35<br>V. 60  |
| Schaffen                | II. 214 Scheinen<br>IV. 152 Scheinen<br>VI. 15 Scheinen               | VI. 30           |
| Sale 1                  | IV. 152 Scheinen                                                      | VL M             |
| <b>Schall</b>           | .VI. 15 Sheinen                                                       | VL 35            |
| Schalfhaft              | VI. 10 Embetter                                                       | V. 265           |
| <b>S</b> oall           | IV, 12 Sodefe                                                         | IV., 152         |
| <b>©</b> dall .         | . VI. 17 Schein;<br>IV. 12 Schein;                                    | VI. 19           |
| <b>S</b> challen        | IV. 12 Schelin                                                        | VL 36            |
| Schalten                | Vl. 18 Scheften<br>Vl. 20 Scheniel                                    | iy. 240          |
| Schambeft<br>Schambeft  | VI. 20 Scheniel<br>IV. 249 Schenfen                                   | L 242<br>L 199   |
| <b>Coam</b> baft        | VI 284 Schenfen                                                       | 11、199           |
| Coambaftisfeit          | AV are States                                                         | VI -             |
| State te ante ante ante | 34 : 543 Smethe ?                                                     | 6dm              |
|                         |                                                                       |                  |

| •                     | ` <b>21, 6.</b>                           | 26. 6.            |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Soerz                 | VI. 59 Somerre                            | V. 229            |
| <b>O</b> OM           | VI. so Schmanch                           | ′ V. 335          |
| Ochen                 | VI. 41 Schmaus                            | III, 150          |
| Schenen.              | Il. 132 Comeden                           | IV. 201           |
| Scheuen               | IV. 131 Schmeer                           | . VI. 5 <b>5</b>  |
| Sid Schenen           | VI. 20 Someicheln                         | IV. 106           |
| Sid Edenen            | VI 41 Someicheln                          | V. 71             |
| Ocheuflich            | VI. 145 Schmeichelen<br>VI. 41 Schmeiften | 17, 100           |
| Cid Schiden           | VI. 41 Schmeißen                          | Vi. 56<br>VI. 57  |
| Cid Coiden            | 111. 287 Schmerg                          | VI. 58            |
| Caidlid .             | 1. 92 Schmergen                           | IV. 312           |
| Spidfal .             |                                           | <b>∜</b> 1. 61    |
| €didfal               | 'V. 91 Schmuck                            | V. 313            |
| Chichung .            | 141. 133 SoundCen                         | V. 212            |
| E CONT. L             | V. 526 Comus                              | VI. 62            |
| Schilderen            | V. 106 Schnafen                           | VI. 6€            |
| Coilbern .            | 1. 26 Schnatisch                          | VI. 63            |
| Edilbern .            | 1. 26 Schnell                             | L 193             |
| Childeen              | V. 105 Conbbe                             | II. ITE           |
| Schimmer              | IV. 70 Schunren<br>Vl 25 Schuuria         | VI. 63            |
| Chimmer Chimmer       | VL 35 Schnurrig<br>IV. 70 Sich Schonen    | VI. 63            |
| Schimmern<br>Coimmern | V. 69 Schonen                             | 1, 52             |
| Schimpf               | VI21 Schoosfind.                          | VI. 65<br>V. 72   |
| Coimpf                | VI. 43 Schops                             | V. 72<br>IV. 17   |
| Chirm .               | VI. 45 Schonfung                          | II. 212           |
| Chirmen               | VI, 45 Schote                             | IV. 154           |
| Colact .              | VI. 46 Schräg                             | V. 326            |
| <b>S</b> alácter      | V. 158 Schramme                           | V. 220            |
| Schlaf                | · VI. 48 Schrante                         | 111. 323          |
| Odlagen .             | . IV. 240 Schreibark                      | . VI. 67          |
| <b>E</b> dlamm        | Il. 59 Schreiben                          | VI. 68            |
| Schlant               | VI. 50 Schreven                           | VI. 69            |
| Edlay                 | 1. 129 Schrift<br>111, 261 Schroff        | VI. 70            |
| Schlecht .            | lli, 201 Schroff<br>VI. 29 Schüchtern     | VI. 74            |
| Ediemmen .            | VI. 50 Schuchternbeit                     | 111, 133          |
| Schlennig             | 1. 193 Schulen                            | 111, 133<br>VL 84 |
| Schlichten            | 1. 31 Schüler                             | v. 46             |
| Coliefen              | 111 77 Cachula                            | Vr ee             |
| <b>Edlimm</b>         | 1. 127 Schuldigfeit                       | V. 279            |
| Solinge               | Hi. 10 Sculblos                           | VI. 73            |
| Solog.                | V 12 Schulter                             | VI. 74            |
| Coloffen              | IV. 10 Schurfe                            | VI. 36            |
| Colnofen              | V 113 @dutt                               | V. 105            |
| Solnmmet.             | T 40 COUR                                 | VI, 45            |
| Edlund .              | 1. 13 Schiffen                            | VI. 45            |
| Schlund               | IV. 238 Chuffen                           | VI. 291           |
| Schmachten            | VI. a Churrebe                            | V. 340            |
| Somachtia             |                                           | V. 343            |
| Schmadbaft            | VI. 50 Schuffebe<br>VI. 54 Schuffchrift   | V, 344            |
| Somales .             | . IV- 240 © dund                          | V. 349<br>IV. 307 |
| Mark directed         |                                           | Sippagen          |
|                       |                                           | - I day Hode H    |

| •                                            |                                                                          | •                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | 26. S.                                                                   | 25 C.                      |
| Sameden                                      | Il. 144 Gieban                                                           | IV. 291                    |
| Schmanten .                                  | VI. 75 Siegen                                                            | VL 1003                    |
| Edwante                                      | VI. 63 Sinten                                                            | IV. 14                     |
| Edwarmer (                                   | VI. 63 Sinten<br>H. 14t Sinn                                             | - 10. 14                   |
| Edwarmst.                                    | . 14 OF COM                                                              | - 1. 957                   |
| Edwarmer .                                   | V. 287 Sinnen                                                            | II. 24                     |
| Echwarmeren .                                | II. 141 Cinnesart                                                        | ·IIL 274                   |
| Coronitunfler                                | VI. 116 Sinngebick                                                       | IV. 189                    |
| Comasen.                                     | V. 261 Sinnlos                                                           | IV. 200                    |
| Comeigen.                                    | VI. 78 Ginnreich                                                         | · VI. 330                  |
| Coweigen                                     | VI. 50 Sinnspruch                                                        | Vl. 121                    |
| Somer .                                      | V. 45 Sinnvertvande                                                      | IV. 296                    |
| Schwer . Schwere . Schwerfallig . Schwermuth | Vi. 79 Sinnvoll                                                          | VL 330                     |
| <b>Edwert</b>                                | VI. 79 Sippschaft                                                        | VI 102                     |
| Cowerfallig                                  | V. 202. Sitte                                                            | III. 177                   |
| Econstrauth                                  | JV. 23 Witten                                                            | V. 112                     |
| Schwiet gfeit                                | Vi. 120 Wittenammuth                                                     | IV. 129                    |
| Schwinge .                                   | III. (B ØSittliad                                                        | III. 275                   |
| Schworen                                     | III. 73 Sittsam                                                          | 1, 96                      |
| Schwit .                                     | VI. 82 Sittfam                                                           | , III. 275                 |
| Schwar                                       | II. 81 Strupel                                                           | II. 109                    |
| Schwas                                       | 111. 73 Øb                                                               | II. 29                     |
| Sclate .                                     |                                                                          | IIL 201                    |
| Gee ;                                        | IV. 285 Golb<br>V. 1 Gollen                                              | V. 195                     |
| Ste :                                        | V. 140 Sondet                                                            |                            |
|                                              | Ill. see Sondefn                                                         | V. 264                     |
| Beele '                                      | VI Co Constala                                                           | VI, 106                    |
| Segnes Cohen                                 | VI. 83 Sorgfalt                                                          | 1. 342                     |
| Cellen Acrem                                 |                                                                          | I. 342<br>I. 342<br>I. 342 |
| Seben .                                      | VI. 86 Gorgiam                                                           | Į. 342                     |
| Seben                                        | VI. 84 Sorgfamfeit                                                       | L, 343                     |
| Schnen                                       | I. 280 Spaben                                                            | VI. 110                    |
| Schulucht /                                  | 1. 280 Spahnen                                                           | , II. 160                  |
| <b>©</b> ci <b>cht</b> ⋅                     | V. 260 Spalte                                                            | V. 359 .                   |
| © then                                       | VI. 20 Omalten                                                           | . IV. 278                  |
| Scibfiliebe                                  |                                                                          | VI. 112                    |
| Selpklob<br>Selig<br>Seligfeit<br>Selten     | 11. 85 Spalten<br>11. 87 Spaltung<br>111. 301 Spaltung<br>111. 201 Spalt | VL 113                     |
| Selig                                        | III. 30e Sparjam                                                         | IV. cz                     |
| Seligfeit .                                  |                                                                          | VI. 39                     |
| Selten .                                     | VI. 90 Speer                                                             | VI, 117                    |
| Beltfam.                                     | I. 5 Greife                                                              | IV. 297                    |
| Geftfam                                      | VI. 90 Sneifen                                                           | 11, 41                     |
| Seltfantt .                                  | VI. 01 Die Riveile                                                       | IL 240                     |
| Genden .                                     | VI. 41 Sineise                                                           | VI. iiş                    |
| Scubichreiben                                | VI. 68 Specerep                                                          | Vi ii6                     |
| Centrecht                                    | VI. 68 Specerep<br>VI. 94 Spieß                                          | VL 117                     |
| Geffel                                       | I. 242 Spige                                                             | lli. 289                   |
| ··                                           | V. 41 Sich Spiken                                                        | . IV. 133                  |
| Segen                                        |                                                                          | TV 470                     |
| . Seufhen                                    | VI. 94 Spleisen                                                          | IV. 278                    |
| Scylt                                        | 1. 343 Sport                                                             | IV. 146                    |
| Sider .                                      | VI of Control                                                            | IV. 146                    |
| Sider                                        | VI. 96 Spotten                                                           | VI. 118                    |
| Sicherheit ,                                 | lil. 172 Spottift                                                        | IV. 146                    |
| Cichten                                      | VI. AU WEDTECHER                                                         | V. 344                     |
| Cieben ,                                     | VI. XO PINTENARA                                                         | VI, uq                     |
| <b>€</b> ic <b></b>                          | AV 100 Panpinaett .                                                      | IV. 159                    |
| · Siecen                                     | VI. 99                                                                   | Springes .                 |
|                                              |                                                                          |                            |

| •                      | . 25. <b>5.</b>                    | · ',                         |     | 26. 6.             |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------|
| Sprigen                | VI. 120 @                          | Stols                        |     | IV. 134            |
| prudwort               | VI. 121 @                          | tola                         | ,   | 11. 112            |
| Springers              | 11t, 135 @                         | tols                         |     | II. 118            |
| Spuren<br>Staat        | V. 12 @                            | tórrifd                      | • , | 11, 90             |
| Stab                   | VI, 136 🤻                          | trafe                        |     | 11. 139            |
| Staffel                | VI. 150 @                          | trafen                       | •   | I. 30              |
| Stamm                  | ŸĬ, 123 €                          | trafen                       |     | 1. 43              |
|                        | VI, 124 @                          | trafeir                      | 1   | VI. 139            |
| Stammelu.<br>Stand     | v. 10 @                            | tracts                       | •   | 1. 193             |
| Stand                  | VI, 130 @                          |                              | ,   | III. 277           |
| Stånder                | VI. 126 @                          |                              |     | 1. 239             |
| Standbaft              | 1 207                              | traffe                       |     | Ill. 149           |
|                        | 1, 297 ©<br>1, 297 ©               | tranch                       |     | VI. 157<br>VI. 142 |
| Standbaftigleit        | VI. 135 @                          | ich Granben                  | •   | VI. 142            |
| Stangel<br>Starr       | VI 107 8                           | ich Stranben<br>trancheln    |     | Vl. 144            |
| Staruff n G a          | 11. 00 @                           | treben                       | 1   | 1, 3/7             |
| Starrfopfig            | II. 90 @                           | trocten                      |     | 11. 18             |
| Starrffinnig           | V. 267                             | treit                        | •   | IV. 4              |
| tatte                  | VI. 137                            | Stronge                      | ,   | 11. 199            |
| Stande                 | Theor is                           | trenge                       | , ' | ĮV. 42             |
| Staunen                | VI. 136                            | trende                       |     | VI. 27             |
| Steden                 | 1 207 4                            | Stronge                      |     | VI. 27             |
| Steben                 | 1. 397 C<br>11. 157 C<br>VI. 127 C | iralion                      | ••  | VI. 120            |
| Steblen<br>Steif       | VI 507                             | Stråmen                      |     | 111. 69            |
| Resid                  | 1. 239 €                           | Stronbe                      | • ' | VI. 146            |
| Steig<br>Steil         | IV. 163                            | trube                        |     | VI. 147            |
| Breil                  | VI. 72                             | tes A                        |     | VI. 310            |
| Stelle                 | 1. 56                              | reside                       | •   | VI. 149            |
| Stelle .               | V. 265                             | teufa                        |     | VI. 150            |
| Stellen                | V. 41                              | tare<br>teaht                | `   | 1, 242             |
|                        | VI. 130                            | senmen                       |     | VI. ISE            |
| Stellung               | VI. 191 €                          | teamber \                    |     | V. 282             |
| Steiß /                | VI. 131                            | Ktúrzen                      |     | 111. 14            |
| Stera                  | VI. 132                            | riurgess<br>Seif <b>k</b> om |     | V. 43              |
| Stener#<br>Stiefmuttet | VI. 133                            | renigere                     |     |                    |
| Stiefvater             | VI, 133                            | ltunia                       | į   | VI. 41             |
| Stiege                 | VI. 134                            | rugig<br>Seni                |     | VI. 214            |
| Stiel .                | VI. 135                            | Suchen                       |     | VI, 110            |
| Stiften                | 1 77 0                             | ummen                        |     | VI. 153"           |
| Stifter                | i, ros e                           | inmat                        |     | V. "£.             |
| Stillen                | 11, 4 €                            | sumpf                        | ,   | V. 189             |
| Stobnen                | VI. 94 @                           |                              | 7   | . III. 3tr.        |
| Stoonen .              | VI. 136 €                          | Kiinhe                       |     | V. 23              |
| Stod .                 | VI. 137                            | Kunter                       |     | iii zū             |
|                        | VI. 144                            | in bor                       |     | V. 23              |
| Stolpern               | 1, 153                             | Sinhiaen                     |     | V. 32              |
| Stoli                  | -1 -17                             |                              |     | ** 34              |
| .,                     | , ,                                | •                            |     |                    |
|                        |                                    |                              |     |                    |
|                        |                                    |                              |     |                    |
|                        | •                                  |                              | ,   |                    |

 iddel
 VI. 254
 Kalent
 111. 137

 tabeln
 V. 108
 Ealent
 1U. 248

 tabeln
 VI. 155
 Kälent
 VI. 157

 tafel
 VI. 155
 Känbeln
 V. 325

 Kang

| • • •          | 2h. G.                              | · - M. C.          |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Eanj.          | V. 354 Conen                        | IV. ri             |
| Capter.        | 1. 300 Carniftet                    | V 451              |
| Taichenfpieler | Vl. 168 Trackt                      | V1 175             |
| Sage           | IV. 266 Trachten                    | 1 317              |
| Cauchen        | Vi. 159 Erage                       | 111. 20            |
| Sangen         | VI. 159 Erage<br>VI. 161 Eragbeit   | JII. 29            |
| Zanmeln        | VI. 75 Eragen                       | 11 229             |
| Laufc          | VI. 194 Etant                       | 111. 279           |
| Caufchen       | 1. 349 Eraurigfeit                  | VI 58              |
| Zaufchen       | VI. 194 Ereffen                     | VI 48<br>IV. 161   |
| Reich          | V. I Ereiben                        | IV. 161            |
| Rempel         |                                     | i. 28              |
| Termin         | Ill. 134 Ereppe                     | . VI. 134          |
| <b>Ebat</b>    | IV. 25 Er ubergig                   | VI. 176            |
| <b>Ebatig</b>  | l. 325 Erinlos<br>VI. 162 Tieb      | VI, 176            |
| Shatig         | VI. 102 Eileb                       | 1). 43             |
| Chatigfeis     | VI. 162 Trieb                       | IV. 28             |
| Ebeil .        | VI. 163 Kriebfeber                  | l 109              |
| Ebeil'         | l. 104 Triufen                      | V1 7               |
| Scheilen .     | VI. 164 Troden                      | 11. 64             |
| Thellung       | VI. 164 Eroden<br>IV. 196 Erodinen  | IV. 41             |
| Theilnahme     | V. 231 Ecopisco                     | IV. 42<br>III. 48  |
| Thor Thor      | ill. 182 Eropus                     | 111. 48<br>111. 42 |
| DEL MONOC      | 1 44 <b>A</b> rkom                  | III. 48<br>L 177   |
| Thorid:        | 1. 44 Arbiten<br>VI. 167 Profilas   | VI. 178            |
| Ehrane         | VI. 169 Tropes                      | V. 298             |
| Thrane         | IV. 42 13 miles                     | บ. รู้             |
| Thun           | V. 247 Erúbfal                      | 1V 186             |
| Dief           | VI. 170 Trude .                     | JV. 116            |
| Silgen         | VI 155 Trube                        | IV. 230            |
| Tifch<br>Toben | VI. 340 Erummer                     | V. 365             |
| Loot           | V. 25 Erihit                        | 111 179            |
| Lodten         | V. 35 Crunt<br>11. 145 Crunten      | 1. 339             |
| Tobtichlag     | V. 160 Súditia                      | VL 179             |
| <b>Z</b> oii   | V. 221 Ence -                       | M. 314             |
| Coupeit        | v. 331 Eucha) `                     | 111, 311           |
| Collfubn -     | VI. 173 Engend<br>V. 294 Eugendhaft | 1V. 20             |
| Eblpifc        | V. 294 Tunenbhaft                   | 1V 10              |
| <b>E</b> ou    | IV. rs Lumenit                      | V 20               |
| Lon ,          | V. 114 Eunten                       | V1. 159            |
|                | u.                                  | •                  |
|                | •                                   | •                  |

| Loufibu<br>Colfibu<br>Colfib<br>Cou<br>Con                                                      | VI. 173 Engend<br>V. 294 Eugendhaft<br>IV. 18 Eumult<br>V. 114 Eunten                                                                                                            | 1V. 20<br>1V 20<br>V 20<br>VJ. 159                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | u.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| Nebel<br>Nebelbeuten<br>Nebelflang<br>Nebellaut<br>Neberall<br>Neberden<br>Neberden<br>Neberden | 1, 127 Aeber einstimmen V. 166 Aebereintresset V. 172 Aeberfallen V. 172 Aeberführen V. 178 Aberfasen A. 63 Aeberfasen V. 218 Aeberlegen V. 16 Aeberlieferung A. 153 Aeberlisten | 1 11, 153<br>Ni. 153<br>Vi. 181<br>Vi 183<br>Vi 183<br>I, 17<br>1, 23<br>III, 265<br>III, 265<br>III, 265<br>III, 265 |

| •                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 26. G.             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21. 6.                                                                              |
| lakanaran sar                                                            | A - c .            | Uneigentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | / 111                                                                               |
| leber mannen                                                             | VI. 100            | Uneigentico<br>Uneinigfeit<br>Unempfinblico<br>Unempfinblico<br>Unentfchloffen<br>Unentfchloffen<br>Unentfchloffenbeit<br>Ungebunden<br>Ungebunden<br>Ungefähr<br>Ungefähr<br>Ungefähr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. 170                                                                              |
| lebermaßig, .                                                            | VI 187             | Harmann hlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1V. 45                                                                              |
| lebermath                                                                | 17) . 00           | Macata elalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. 195                                                                             |
| lebermuthig                                                              | VI. 187            | MACHIGERATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VI. 207                                                                             |
| lebertaschen                                                             | VA. 181            | Maitediaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vi, 210                                                                             |
| sebetreven .                                                             | 11. 105            | Mitenifatoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI, 310                                                                             |
| leberreden                                                               | 77. 195            | Hitenticon dien der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI, 210                                                                             |
| leberrumpeln                                                             | : 1V TOT           | ungepunven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. 99                                                                             |
| Kenerimente                                                              | 10, 191            | MRBedhudendete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 99<br>111 301<br>VI. 205<br>1. 11                                               |
| leberfeben<br>leberfeben<br>leberfteigen<br>lebertrieben<br>lebertrieben | V. 220             | angerabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 301                                                                             |
| leverichen                                                               | VI -90             | ungedairen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 205                                                                             |
| feperfteiden                                                             | VI, 189            | ungeneigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 11                                                                                |
| lebettreffen                                                             | VI. 189            | ungereimt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 12                                                                                |
| Leberfrieben                                                             | VI. 185            | Hingern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI. 207                                                                             |
| te bermaniden                                                            | VI. 100            | Undehilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V1. 208                                                                             |
| leberWeisen                                                              | VI. 183            | Ungeftum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI 208                                                                              |
| leberminden                                                              | VI, 100            | Ungefund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 309                                                                             |
| lebetweiten<br>Lebetwinden<br>Lebetzeugen<br>Leblich                     | VI. 183            | Uagewil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI, 210                                                                             |
| Jebsich                                                                  | lii, 180           | Ungewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI st2                                                                              |
| leblich<br>Lifer                                                         | 111. 277           | Ungewißbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI. 210                                                                             |
| Amándern                                                                 | j. i               | Ungefabr<br>Ungebalten<br>Ungereigt<br>Ungereimt<br>Ungefum<br>Ungefum<br>Ungefum<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß<br>Ungewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 213                                                                             |
| İmanbrung                                                                | li 2               | Unglud .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lV. 166                                                                             |
| Amarmen                                                                  | · VI. 190          | Hoghid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI. 215                                                                             |
| Imbringen                                                                | ll. 145            | Unbeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VI. 215                                                                             |
| Imfangen                                                                 | VI., 1 <b>9</b> 0  | Unboflic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. 294                                                                              |
| Amfaffen                                                                 | VI. 190            | Uniform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V 81                                                                                |
| Imagna                                                                   | Vl. 192            | ingewitter inglid inglid inglid inglid inpell inbell inbell inform inform inform inform intaftig intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intagbar intag | IV. 303                                                                             |
| Amachent `                                                               | <b>V</b> 1. 197    | Unfraftia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1V. 307                                                                             |
| lmaefebrt                                                                | VI, 193            | Uniávabar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 210                                                                              |
| Embana                                                                   | VI. 193            | Unluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. 176                                                                              |
| Umfreis                                                                  | IV. 414            | Mamuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. 174                                                                              |
| Imringen                                                                 | VL 197             | Unnarthenisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 247                                                                              |
| imiat -                                                                  | VI. 194            | Marath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. 165                                                                              |
| Im (d) in oet                                                            | VI. 190            | llurecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10. 17                                                                              |
| Imieken                                                                  | VI. 194            | Unrecht thun<br>Unrichtig<br>Undania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. 217                                                                             |
| Imian@                                                                   | VI. 195            | Unrecht thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI. 217                                                                             |
| Imidal .                                                                 | VI 196             | Unrichtia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111 17                                                                              |
| Immed                                                                    | l. 21              | Unfinnig<br>Unter<br>Auterfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV 200                                                                              |
| 1-minaelit                                                               | VI. 197            | Hoter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V. 128                                                                              |
| the shipmaid                                                             | 111. 05            | Mutetfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | yl. 218                                                                             |
| Imfonk<br>Imweg<br>Imjingels<br>Inabhangig<br>Inabhangigfelt             | III. of            | Heterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 322                                                                             |
| had a hand a secie                                                       | VI. 200            | Unterhaltung<br>Unterlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Inangenehm                                                               | 17 40              | Materialies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11, 193                                                                             |
| Anbarmbergig .                                                           | . IV. 40<br>VI 100 | Unterlaffen<br>Unternehmen<br>Unterpfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI 218                                                                              |
| Minciamien                                                               | VI 200             | Muter Menny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V1 218                                                                              |
| Inbebagli@                                                               | VI. 200            | Matter plant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. 275                                                                              |
| Inbebulflich                                                             | VI 292             | Matericoung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI. 220                                                                             |
| Anbefferlich                                                             | VI. 223            | Unterprans<br>Auterredung<br>Unterfagen<br>Unterfagen<br>Unterfichen<br>Eich Unterfichen<br>Unterfuchen<br>Unterfuchung<br>Unterfuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I 17<br>II. 193<br>VI 218<br>V. 275<br>VI. 220<br>I. 23<br>VI. 242<br>VI. 218       |
| Unbeftandig                                                              | V) 202             | uniciagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI. 242                                                                             |
| Unbeftandig<br>Undentfic                                                 | ¥1, 203            | Muternepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 218                                                                             |
| ungentlich                                                               | ni 57              | wich muletireben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. 187                                                                             |
| ineat                                                                    | 1 17               | Hai erjuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HI. 80                                                                              |
| Anechtes Lind                                                            | 1. 244             | unterjumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI. 328                                                                             |
| Inebeliches Rind                                                         | 11. 244            | unterjumung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI. 221                                                                             |
| Unehrlich.                                                               | / 11, ge           | Unterweifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI. 242<br>VI. 243<br>VI. 218<br>III. 187<br>III. 80<br>VI. 228<br>VI. 228<br>V. 44 |
| . '                                                                      |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>©i</b> d)                                                                        |
|                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |

|                                                                | 21. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.           |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Sid Unterwerfen                                                | Vi. 22s Unverzügli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | id) ; } 1     | 7       |
| Sich Unterwinden                                               | li, 187 umbeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI, s         | 31      |
| <b>U</b> ntugend                                               | V. 24 univite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VL i          | ~)<br>~ |
| Unverbefferlich                                                | I see the million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vi.           |         |
| Unverbroffen                                                   | IV 70 Mriada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VI. 2         | 204     |
| Unverleglich<br>Unverfchams                                    | lll. 82 Uripruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>v.</b> ;   |         |
| Buperschämtheis                                                | III. 82 Mrtbeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VI.           | 125     |
| Unverftandlich .                                               | 11. 187 Unwing V. 24 Unwillig V. 22 Unwillig I. 126 Unwillig IV. 79 Urfach III. 83 Urforung III. 83 Urtheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YI, 2         | 37      |
|                                                                | <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
| Berabtebung -                                                  | 1. 21 Werbroffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibeit IIL     | 22      |
| Werabidieden<br>Reradten                                       | 1. 3 Berbrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 1<br>VI. 2 | 70      |
| Perachten                                                      | Vi. 230 Averbrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vi. 2         | 23      |
| Beraiten<br>Revoltet                                           | 1. 54 Merebren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , I. HL 1     | ) [     |
| Beraltet                                                       | 10 55 Mereiteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1V. 1         | 76      |
| Weranderlico                                                   | VI 202 Rerfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ï.            | 20      |
| Beränderlich<br>Beränderlich<br>Berändern                      | VI. 230 Werbruß  1. 54 Berehren 1. 55 Berebren VI. 232 Bereiteln VI. 201 Berfaß I. I In Berfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A gerathen L. | 21      |
| Weetuneen<br>Merinbern                                         | VI. 213 Berfalfct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ш.            | 18      |
| Derándern                                                      | VI. 235 Berfaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.            | 7       |
| Beranderung                                                    | 1. 2 Berfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. <b>s</b>   | 31      |
| Beranderung                                                    | VI. 233 Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YL 2          | 55      |
| Berautwortung .                                                | V. 242 Verganen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , VI, Z       | 丝       |
| Bergren                                                        | VL 247 Mergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Z.      |
| Werbaunen<br>Berbergen<br>Berbeffern<br>Berbieten<br>Derbieten | VI. 237 Wergenver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1           | ï       |
| Verbergen                                                      | VI 241 Regleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ina VL 2      | ġ       |
| Metheliern                                                     | Vi. 242 Reranuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n 11. 1       | 74      |
| - Metoteten                                                    | VI. 243 Das Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gaugen IL t   | Ħ       |
| Szerhindich                                                    | 1, 145 Berguuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u III. 3      | ď       |
| Berbindlichteis                                                | VI. 243 Bergnügt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . II. 9       | ×       |
| Berbinbung                                                     | VI. 244 Mergnügt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YL 3          | 59      |
| Berbitten                                                      | 1. 18 Bergonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H H, I        | ŗ       |
| Berbleiben                                                     | 1. 296 Wergroßel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TH VL =       | e.      |
| Berbrechen                                                     | 111. 92 Merhafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI. a         | 8       |
| Berbrechen                                                     | V 29 Merhande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in VL 2       | ä       |
| vierbremer                                                     | 1 108 Werbanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i <b>6</b>    | 3       |
| _ <b>Beerdeete</b>                                             | V. 52 Berbarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 2          | 3       |
| Section Des                                                    | VI. 244 Berbebien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI. e         | à       |
| Mich Rerbergen                                                 | 1. 379 Werheimli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | det VI. s     | *       |
| Berbacht                                                       | l. 132 Berbeifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ш. я          | ş       |
| Berbacht                                                       | , 1. 134 Werhoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 10      |
| Berbammen                                                      | VI. 246 Meriagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI S          | 艺       |
| Berbaufen:                                                     | 1. 55 Berefren VI. 232 Vereiteln VI. 233 Vereiteln VI. 243 Berfal I. I In Berfal VI. 243 Berfalfen I. 23 Berfalfen VI. 233 Verfalfen VI. 233 Verfalfen VI. 233 Verfalfen VI. 234 Bergeben VI. 247 Bergeben VI. 247 Bergeben VI. 248 Bergelich VI. 248 Bergelich VI. 249 Das Berg I. 145 Bergnüge VI. 243 Bergnüge VI. 244 Bergnüge VI. 244 Bergnüge VI. 245 Bergnüge VI. 246 Berbanen V. 23 Berbanen V. 248 Berbeien VI. 244 Berbeien VI. 244 Berbeien VI. 245 Berbeien VI. 246 Bertagen VI. 246 Bertagen VI. 247 Berteihen VI. 248 Berbaren VI. 248 Bertagen VI. 247 Berfehr | V. 1          | 7       |
| Werdenten                                                      | VI. 247 Berfenter<br>VI. 248 Berflagen<br>II. 16 Berfaupfi<br>II. 16 Berfaupfi<br>VI. 252 Berflaupfi<br>VI. 262 Berfachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tv.           | ÿ       |
| - Mar a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a                    | Vi 288 Sterffanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ĭ.            | ň       |
|                                                                | Il. 16 Bertaupft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI. a         | ë       |
| Berdrießen<br>Berdriehlich                                     | VI. 252 Berfnupft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ing : VL      | Ä       |
| Berdrollen                                                     | Ill, as Werlachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beite         | Ċ       |
| many or a blood                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200           | *       |

|                                         | 21,           | 6.                                                                                                              | ar c                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlachen                               | VI.           | 265 Berichlagen                                                                                                 | V. 28                                                                                      |
| Werkangen                               | 7.            | 280 Berichingen                                                                                                 | VI 52                                                                                      |
| Berlangen                               | Tur.          | 78 Werichlingen                                                                                                 | ¥1. 287                                                                                    |
| Berlaffen .                             | IV. i         | 23 Berichmaben                                                                                                  | VI 30                                                                                      |
| Berlaumden                              | V.            | 25 Werfcmaben                                                                                                   | VI 230                                                                                     |
| Berlaumben                              | VI,           | 67 Berichmist                                                                                                   |                                                                                            |
| Berlaumbung                             | ٧.            | 25 Berichloffen                                                                                                 | V. 294                                                                                     |
| Werlegen                                | 1. 1          | 45 Berichbuen                                                                                                   | 44 05                                                                                      |
| Berlegt<br>Berleiben                    | •             | 16 Berichreien                                                                                                  | E. 448                                                                                     |
| Perleiben                               | vi.           | Berichwenden                                                                                                    |                                                                                            |
| Berlegen                                | i j           | 14 Berichworung                                                                                                 | V. 162                                                                                     |
| Berlegen                                | <b>371</b> %  | 71 Gid Berfeben                                                                                                 | 1V. 207                                                                                    |
| Berlieben                               |               | 72 Das Berieben                                                                                                 | IV. 207                                                                                    |
| Berlieren                               |               | 95 Berfeten                                                                                                     | 1. 248                                                                                     |
| Betligen                                | . VI. 2       | 74 Berliegen                                                                                                    | VI. 288                                                                                    |
| B rlopen                                | 1. 1          | 16 Berfinfen                                                                                                    | VI. 288                                                                                    |
| Bering                                  | . Y. 🖁        | 122 Berfichern                                                                                                  | VI. 201                                                                                    |
| Maradian                                | <b>70</b> i   | 68 Beriobuen                                                                                                    | V 4. AUB                                                                                   |
| Bermeblen                               | m, i          | or Beripotten                                                                                                   | VI. 165                                                                                    |
| Bermebren                               | Ar 3          | 61 Weriprechen                                                                                                  | 111, 230                                                                                   |
| Bermeiben                               |               | 50 Berstand                                                                                                     | III. 280                                                                                   |
| B. ripeffen                             | VI. i         | 73 Derftanb                                                                                                     | IV. 28                                                                                     |
| Bermiffen                               | 11. 1         | 32 Vernand                                                                                                      | VI. 265<br>III. 230<br>III. 280<br>IV. 28<br>VI. 280<br>VI. 280                            |
| Bermogen<br>Bermogen                    | 17            | 94 Dermanoig                                                                                                    | VI. 380                                                                                    |
| Bermbgen                                | 311 3         | 94 Verftandig<br>94 Verftandig<br>94 Verftanten<br>10 Verftehen<br>10 Verftehen<br>76 Verfteden<br>95 Verfteden | VI 279                                                                                     |
| Bermogenb                               | 111           | O Reriteben                                                                                                     | 1. 289                                                                                     |
| By mogend                               | vi.           | 76 Rorfteffen                                                                                                   | 1. 322                                                                                     |
| Bermuthen                               | V 2           | os Berfteden                                                                                                    | VI. 238                                                                                    |
| Bermuthen                               | VI. 2         | 77 Berftedt                                                                                                     |                                                                                            |
| Bermathung                              | V. 2          | os Sich Berftellen                                                                                              | VI, 295                                                                                    |
| Bermuthung                              | VI 🖟          |                                                                                                                 | 10/2106                                                                                    |
| Bernarren                               | VI. 2         | 73 Berftellung                                                                                                  | IV. 106                                                                                    |
| Bernebmen                               | VI. 2         | 73 Berftellung<br>78 Derfuch<br>79 Berfuch                                                                      | 1, 320                                                                                     |
| Bernehmen                               | VI. 2         | 19 Berfuch                                                                                                      | 11, 170                                                                                    |
| Birneigen                               | 1 3           | se Werluchen                                                                                                    | II. 170                                                                                    |
| Berneinen                               | V. 3          | Der Werlucht                                                                                                    | IV. 32E                                                                                    |
| Bernunft                                | VI. 2         | so Berjunten                                                                                                    | VI 260                                                                                     |
| Berochnung                              | m             | Dartheinigen                                                                                                    | II. 170<br>IV. 92E<br>VI 260<br>L 33 E<br>VI 203<br>V. 344<br>I. 250<br>VI. 250<br>VI. 250 |
| Berb Michten                            | VI. 2         | Mertheidigung                                                                                                   | 7, 33                                                                                      |
| Rerrathen                               | 1. 25         | Rortheibigung .                                                                                                 | 2 22                                                                                       |
| errichten                               | IV. 🖥         | 2 Bertheilen                                                                                                    | i ik                                                                                       |
| Bertuchter                              | 111. 9        | Bertbun                                                                                                         | 11 8                                                                                       |
| Berrychtheit                            | 111, 31       | I Gid Bertiefen                                                                                                 | Vt. BOD                                                                                    |
| Berruckt                                | IV. ac        | Dertieft                                                                                                        | VI. 260                                                                                    |
| Berlagen                                | L             | Bertieft<br>ib Bertilgen<br>3 Bertragen                                                                         | € <b>VI. 170</b>                                                                           |
| Teriammelm .                            | <b>V1</b> .   | 3 Bertragen                                                                                                     | M. stg                                                                                     |
| zerfammlung                             | - <b>V</b> 1. | 3 Bertragen                                                                                                     | VI. 192                                                                                    |
| derfammlung<br>ferfchamt<br>ferfchieden | VL 21         | # Wertnessen                                                                                                    | الا. بية                                                                                   |
| FETTO FEDER                             | · V 1         | No Later Manager                                                                                                | 1/1                                                                                        |
| Berichlebenbeit                         | VI. et        |                                                                                                                 | V1. 200                                                                                    |
| Perioriagen                             | 1, 14         | 9 Bertreiben                                                                                                    | U. W.                                                                                      |
| Sberbarbs Wbrie                         | 5. 6. Th.     | <b>20</b> b                                                                                                     | Gerrie.                                                                                    |

| • •            |          | zi. F.        | •                   |   |            | 29.     | Ø, |
|----------------|----------|---------------|---------------------|---|------------|---------|----|
| Bertreiben     |          |               | Bollbringen         |   | -          | - 4     | ø  |
| Bertroduen '   | i.       | VI. ser       | Bollführen          | • | 3          |         | 07 |
| fruneinigen    | ••       | IL 182        | Bollfommen          |   |            | ML 1    | 4  |
| Berunglimpfen. | <b>5</b> | VI. 267       |                     |   |            | 11.     | 5  |
| erungluden     |          |               | Bollftreden         | • | <b>3</b> ' | La      |    |
| erupreinigen   | •        | 1. 370        | Bollgieben          |   | ١.         | 1. 2    | á  |
| Berunftalten   | I        | VI. 296       | Boraltern           |   | <b>i</b> . |         | ;  |
| Perurtbeilen   |          | VI 246        | Borbericht          |   |            | VL 3    |    |
| Bermabren.     |          | 1. 266        | Borbilb             |   | -          | V. 2    | ~  |
| Permaneeln     | F        | VI. 333       | Morfahren           |   | ₹.         |         | ij |
| Fermebren      | .4 .     | 1. 15         | Bortall             |   | , .        |         | 4  |
| ermeiger       | , ,      | 1. 26         |                     |   |            | VL 31   | Z  |
| ermeilen       | 1 '      | 1, 160        | Borbaben            |   | •          | H. L    | ž  |
| erweifen ,     | i.       |               | Borbaben            | , | :          | 11, 4   | 3  |
| Ermei en       |          | VI. 300       | Borbalten           | : | -          | VI. 30  |    |
| kerwiert       | , ξ      | 11. 57        | Bormats             | • |            | VI. 20  |    |
| Bermorren      |          |               | Bor Miters          |   |            | · VI 30 |    |
| ermunden       | 1        |               | Bor Diefem          |   |            | VI. 30  | š  |
| crzagen        |          | VL 302        | Bor Beiten          |   | ì.         | VL 30   | š  |
| Bergagen       | -        | VI. 302       | Borrede             |   |            | V1. 30  | ĕ  |
| Bergagt        |          |               | Borfan              |   | :          | IL.     | Ž  |
| Bergebren      |          | VI. 287       | Borichreiben        |   |            | L 26    | 3  |
| Ber Jeiben     | • , •    | 1, 287        | Borfegen            |   | • .        | B. 14   |    |
| rzieben        |          | 1. 190        | Borfictig.          | • | ,          | 1, 29   |    |
| Bergieben      | , F' '   | VI. 303       | Borftellen          |   | •          |         | 8  |
| ergierung      | • •      | V. 312        | Boritellung .       |   | t          |         | ž  |
| er jogern      | · .      | l. 162        | Bortheil            |   | , .        | m. 28   | •  |
| erzogern       |          | 1, 190        | Bortrefflich        |   | •          | IV. 9   |    |
| Ser ametrel#   | ••       | VI. 302       | Borruden            |   |            | VI. 30  | 0  |
| erzweifinng    |          | VI. 302       | Borurtheil          |   |            | IV. 28  | D  |
| iel.           |          | V. 147        | Bermerfen           |   |            | VL 30   | •  |
| Ziele ··       | ****     | V. iii        | Vorwerfen<br>Vormis | ′ | 1          | V. 24   | 8  |
| lielerlen      |          | 1, <u>5</u> 1 | Born Big            | • | <b>J</b> . | V. 29   |    |
| ielbeit        | • •      | V, 154        | Worwurf ,           |   |            | III. 19 | )  |
| olli           |          | V. 250        |                     |   | ; ·        |         | •  |
| The state of   | _        |               |                     |   | :          |         |    |
| ·              | r        | ••            |                     |   |            |         |    |

## W.

|                 |               | ,    |       |              |
|-----------------|---------------|------|-------|--------------|
| La de fore      | <b>R</b> 44   | 111. | 185   | Babriager    |
| Baffen<br>Bagen | <b>7.</b> –   | VI.  | 310   | Ball         |
| Braen -         | **            | VI.  | - 218 |              |
| Sainen          | • • •         | 1.   |       | Wanbeln.     |
| Babaen          | •             | 11.  | 25    | Banbern      |
| Babafinnig      | <b>4</b> . :  | 17.  |       | Bangen       |
| Bahawis         | <b>u.</b> , . | 1,   | 6     | <b>B</b> arm |
| Bahmoisig       |               | IV.  | 200   | Barme .      |
| Babe            |               | 11.  | 67    | Barm.        |
| Babe            | •             | V.   | 338   | Barm.        |
| Babr            | i-            | VI.  | 313   | Barten.      |
| Babren          |               | IJ.  | 10    | Barten       |
| Babrnebmen      | F.            | . I. | 319   | Barten.      |
| Babene hmang    |               | l.   | 319   | Baichent     |
| Babrjagen       |               | V,   | 306   | Becten       |
| •               |               | -    |       |              |

|                      |          | •                        |                    |
|----------------------|----------|--------------------------|--------------------|
|                      | 24. 6.   | •                        | 21. G·             |
| 1920g                | 1.388    | Biberwille .             |                    |
| 100 g                | V. 184   | Migmen                   | 1. 2#<br>1V. \$6   |
| SC anadam            |          | Biese.                   | 111. 74            |
| Weggeben             |          |                          |                    |
| <b>9</b> 3ch         | VI. 57   | Willig                   | :: 111. 26¢        |
| <b>183</b> ch        | V1 317   |                          | IV. 113            |
| Mehren               | 1. 15    | Windmaden                | L 198              |
| <b>B</b> ei <b>b</b> | 111. 81  | Bintel .                 | 1. 70              |
| 93 iben              | IV. 82   | 2Bingig                  | IV. 278            |
| Beiber .             | ₹. 1     |                          | 111, 219           |
| 2Beit                | II. 2    | 23 rflicfeit             | 1. 348             |
| Beile                | 111. 114 | Mirth Chaft              | IV. 57             |
| Beinen               | IV 112   | Birthidaft Birthidaftlid | IV. 58             |
| Beinen               | W1 160   | Birthsbaus               | ··· 111, 15\$      |
| EDeife               | 71. 109  | MO do ano                | M. 75              |
|                      |          | Bispern<br>Bifbegierbe   | 311, 75            |
| Beise                | 14. 3At  | MOIR DEGICTOR            | V. 249             |
| 983 (fen             | VI. 318  | Wiffenichaft             | . 44 100           |
| <b>B</b> etsheit     | IV. 2\$1 | Bittern                  | VI. 328            |
| Beldmachen;          | VI, 220  | Bittern                  | ¥1. 549            |
| Beiffagen            | V. 306   | Witterune                | VI. 329<br>VI. 339 |
| Beiffager            | V, 306   | 20 Ria                   | l VI. 🗱            |
| Beiffagung .         | V. 106   | Bout '                   | VI, 528            |
| Beit                 | 11. 137  |                          | III. 326           |
| Beite                | 11 .07   | 2Bob Definben            | 11.14              |
| Bilder .             | 20 197   | 200 of the beneficial    | VI. 33             |
|                      | ų. 39    | Boblreden beit           | M. 106             |
| Welle                | VI. 321  | Boblibatig               | 311. IUD           |
| Belt                 | 1V 139   | Boblthatigfeit           | M. 106             |
| Benden               | . 11. 44 |                          | (IV. 18            |
| Benden               | V. 99    | <b>B</b> olluft          | : 11. 174          |
| Benig                | IV. 271  | Bonne                    | J. 17              |
| <b>W</b> erfen       | 111. 159 | Wort"                    | 1, 200             |
| 983-rt               | l. 12¢   | Borte                    | 2VI. 399           |
| Bertzeng .           | V. 186   | Botter                   | VI. 335            |
| Berth                | VI. 222  | Rortmediel               | IV.                |
| Beien                | 15, 757  | Brad .                   | V 365              |
| Better               |          |                          | VI. 335            |
| ED Asia              |          | Bucher                   | : 1                |
| Biotis               | 258      | Bunbern                  | 11. 249            |
| Wichtig              | IV. 194  | Munbern                  | VI. 536            |
| Bichtig              | VI. 79   | Bunichen                 | m, sog             |
| Biser                | 1. 6     | Bunfchen                 | i. 1. 280          |
| Biber                | 111 196  | *92Burns .               | VI, 358            |
| Widerfahren          | VI. 326  | 183 úite                 | ll, 103            |
| Biberfpapftig        | li, 90   | Bufte                    | V. 39              |
| Bibermartigfelt      | IV. 166  | Buthen                   | - VL 340           |
|                      |          | ,                        | 34-                |
| · •                  | •        | •                        | • •                |

3.

 Saden
 1. 147 Jart
 11. 15

 Saehaft
 111. 36 Jart
 111. 40

 Jahl
 1. 118 Jartheit
 11. 19

 Sabm
 IV. 954 Jartlichfelt
 V. 65

 Sahe
 VI. 167 Jafer
 111. 9

 Janf
 IV. 164
 Jaubern

 Banberer
 Panberer

# #Ilgemeines Mesifet

| 4            | ~* ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25. 6.   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | ti. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV 400   |
| peret        | IV. 161 Süchtigfeit IV. 198 Subringlich V. 102 Sufall V 105 Sufall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 60    |
| 200          | IV. 108 Subringlico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 4     |
| <b>148</b>   | V. 102 Zufall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 92    |
| 78.565 ·     | y ios Zufall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111, 305 |
| <b>\$</b> 1  | V. 952 Bufrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 305  |
|              | IL 15 Bufriebenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI. 357  |
| i <b>s</b>   | Mi 117 Sugang baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 243  |
| ig           | V. 350 Bugeben<br>V. 218 Bugellos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111. 99  |
| ISS .        | V. 218 Bugellos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 99  |
| pertrois.    | IV. ges Brigellofigfets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111, 243 |
| liepers      | VI. 147 Bugefteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. 239 |
| Lieberung"   | VI. 347 Bugleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. 190  |
| mis fabets   | V. 218 Zügellosigfeit<br>VI. 247 Zugesteben<br>VI. 347 Zugleich<br>VI. 347 Zugleich<br>VI. 347 Zusaffen<br>VI. 347 Zumuthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 173    |
| caen         | VI. 347 Sulauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI. 153  |
| egung.       | VI. 147 Zumutben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 185  |
| maimen       | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 185  |
| dellen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 105  |
| chanetters.  | T E CAL-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 128  |
| iaen -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111. 237 |
| frang .      | VI. 347 Infammenbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. 217  |
| foren .      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | VI. 5    |
| Aceus        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VL 3     |
| iges         | II. 18 Buftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V. 10    |
| hen.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI. 254  |
| 196          | V. 113 Sutraglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI 355   |
| TER          | V. 113 Butraglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI. 357  |
| rrath        | VI. 147 Zuverficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1V. 143  |
| MMCC .       | VI. 335 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 130  |
| ife <b>s</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 255   |
| 1(4)         | VI. 149 Sweifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. 109  |
| dels         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI. 210  |
| Herm         | v 46 Sweifelhaftigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VI. 110  |
| gling        | VI. 351 3meig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 147   |
| cm ·         | V 308 Der Zweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 60    |
| 1            | V veo Smt spalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. 170   |
| wiffen thus  | IV 240 Amietradit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. 170   |
| idtig        | VI 139 Zwingen<br>VI 139 Zwifchen<br>IV. 233 Zwift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V. 254   |
| diges        | VI. 139 Bwifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. 118   |
| digung       | 17. 233 3wift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. 4    |
| ichtlaca     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |          |

Ende bes fechsten und legten Thells.

is Regife,

All helpfeis
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The language
The l

openeral valend vishin vishin valence valence valence

reben risflafen fagen fagenenkinge

dementant interestant and

erien Links Links

ialhait ialhaitialiit

palt saft ex

eten Shell

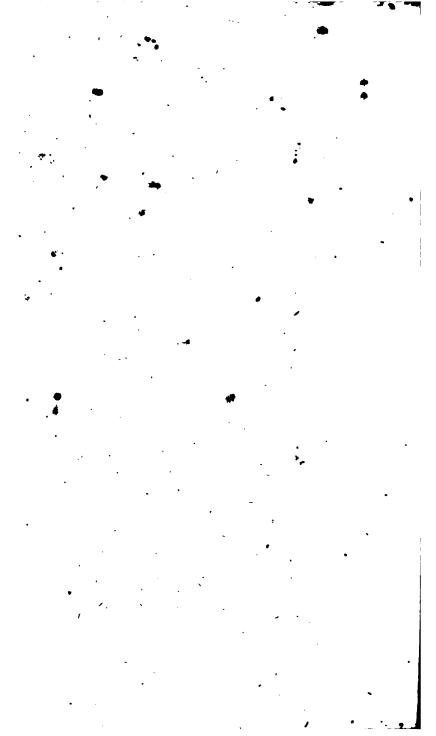

